

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



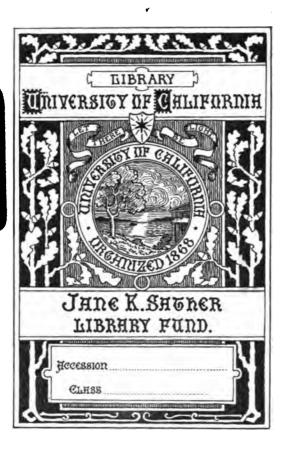



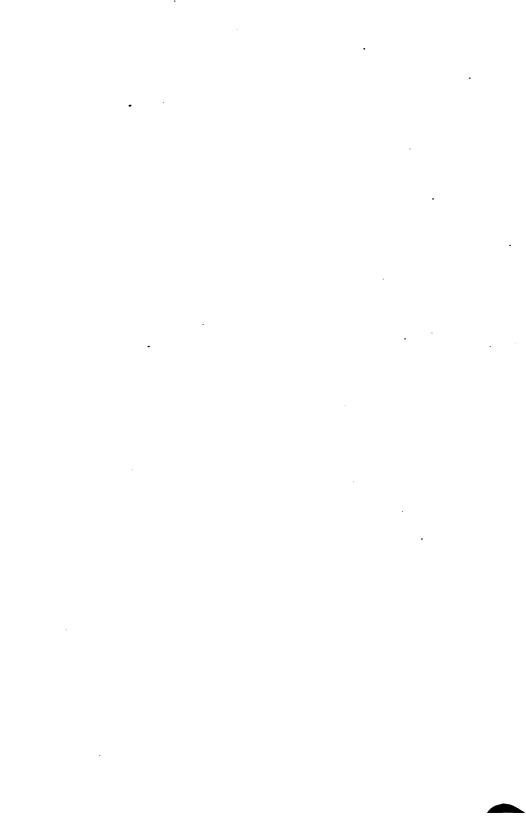

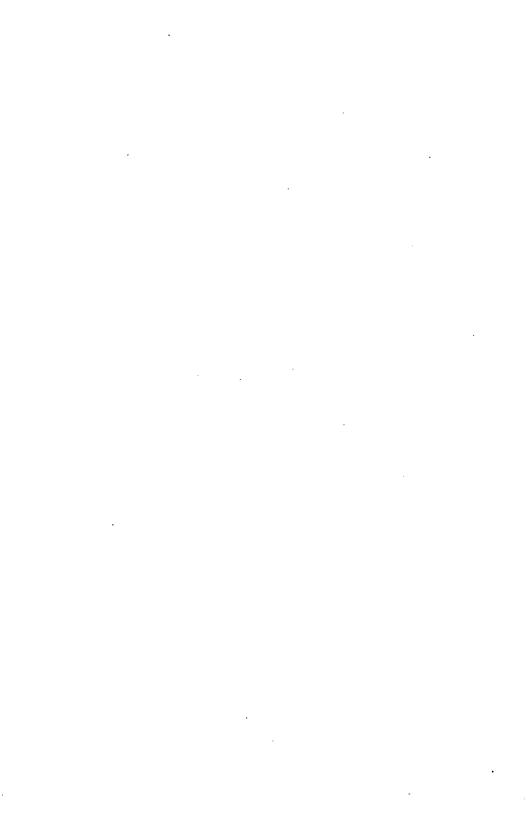

## Lehrbuch

# Patrologie und Patristik.

Bon

## Dr. Joseph Mirschl,

5. Projeffor ber Theologie an ber Universität Burgburg.

Mainz.

Berlag bon Frang Rircheim.

1885.

BR 67 145 V, <sup>2</sup>

Alle Rechte vorbehalten.

## Vorwort.

Vieser dritte Band enthält den dritten Zeitraum oder die Nachblüthe der patristischen Literatur, aber auch noch den letzen Abschnitt des zweiten, ihrer eigentlichen Blüthezeit. Die Herübernahme dieses Abschnittes in diesen Band geschah der äußeren Symmetrie wegen.

Bei seiner Bearbeitung waren dieselben Grundsätze, wie bei den beiden vorausgehenden, maßgebend; nur konnte sich die Einstheilung an einzelne hervorragende, die kirchliche Wissenschaft ihrer Zeit gleichsam repräsentirende Persönlichkeiten, wie dies für den zweiten Zeitraum geschehen ist, aus dem Grunde nicht mehr anschließen, weil außer Gregor d. Gr. und Johannes Damascenus solche nicht mehr aufgetreten sind.

Dieser Band enthält dann auch die patristische armenische Literatur dieser Zeit in einigen ihrer Bertreter, deren Bearbeitung der Orientalist, Dr. Better, Pfarrer in Beiler bei Rottenburg, auf Erstucken freundlich übernommen hat. Ich glaubte nämlich, es dürfte dieselbe, nachdem ich sie bei Neumann 1) und in dem Cataloge der Mechitaristen auf S. Lazaro bei Benedig kennen gelernt hatte, dem Lehrbuche nicht ganz sehlen. Ihre Aufnahme in daßselbe möchte dazu dienen, sie, wie sie es wohl verdient, in weisteren Kreisen bekannt zu machen. Auch war damit Gelegenheit geboten, die armenische Kirche ebenso, wie die lateinische, griechische und sprische, in ihren wissenschaftlichen Repräsentanten über einige Hauptdogmen sich aussprechen zu lassen. Ich glaube mich daher

<sup>1)</sup> Bersuch einer Geschichte b. armenischen Literatur. Leipz. 1836.

wohl der Hoffnung hingeben zu dürfen, daß diese Partie dem Lehrbuche zur besonderen Empfehlung dienen werde, da dieser Zweig der kirchlichen Literatur in den bisherigen Lehrbüchern der Batrologie gänzlich mangelt. Dem geehrten Bearbeiter sei hiermit für seine nicht geringe Mühe der verdiente Dank dargebracht.

Die lebhafte literarische Bewegung, welche auf dem patristischen Gebiete, namentlich für die Zeit der ersten drei Jahrhunsberte, herrscht, sindet in den Nachträgen ihre Beranschaulichung und Berücksichtigung, indem die bedeutenderen literarischen Arbeisten, welche seit dem Jahre 1880 in die Oeffentlichkeit gekommensind, sich darin verzeichnet finden.

Das beigegebene Namen- und Sachregister wird der praktischen Nützlichkeit und Brauchbarkeit des Lehrbuches sicherlich sehr zu gut kommen.

Noch sei eine Bemerkung über den patristischen Theil des Lehrbuches gestattet.

Die aus den Schriften der Bäter ausgehobenen und wörtlich übersetzen Stellen sind so gewählt worden, daß sie im Ganzen ein ziemlich vollständiges Repertorium patristischer Theologie geben. Besondere Berücksichtigung erhielten die Grunddogmen des Christenthums, die Lehre von Gott dem Dreieinen, von der Menschwerdung des Herrn, der Bereinigung der beiden Naturen in seiner Einen Berson, von der Airche und ihrer Berfassung, von der Gnade und Rechtsertigung, von der inneren Erneuerung des Menschen durch die Tause, von der wesenhaften Gegenwart des Leibes und Blutes des Erlösers in der Eucharistie und dem Opfercharakter derselben, von der Würde und Stellung Maria's im Erlösungswerke und endlich einige Momente des kirchlichen Cultus. Dazu kommen die wichtigsten Hauptpunkte der christlichen Sittenlehre und mehrere Senstenzen und Nahnworte erfahrener Geistesmänner.

Was in diesem patristischen Theile geboten wird, ist an sich nicht wenig, aber doch nur wie ein Tropsen am Eimer, oder, wie der große Theologe Anastasius, Patriarch von Antiochien, sich ausgebrückt hat 1), wie ein Bäcklein im Bergleich mit dem großen, nie

<sup>1)</sup> S. Anastasius, oratio I. de ss. trinitate, c. 3. Migne, s. gr. T. 89. p. 1311. S. § 327 bief. Lehrbuches.

versiegenden Strome menschlicher und göttlicher Wissenschaft, der in den Schriften der Bäter durch die Kirche fließt.

Schließlich kann ich nur den Bunsch wiederholen, es möge das Lehrbuch den jungen Theologen willsommen sein und dazu dienen, sie in den Sinn und Geist der Bäter einzusühren; es möge ihnen aber auch in den späteren Jahren ein lieber Begleiter bleiben und sie immer wieder mit neuer Liebe für ihren hohen und heiligen Beruf erfüllen, indem sie sehen, mit welcher Liebe und Begeisterung, Ausdauer und Ausopferung die heiligen Bäter ihres Amtes gewaltet haben. Ein großes Borbild ist der genannte Anastasius, der von sich versichern konnte: Quantum in me kuit, semitas Patrum meorum persecutus sum. Vestigia pedum eorum in divinis dogmatibus secutus sum nec ad dextram nec ad sinistram unquam deslexi.

Burgburg, 8. December 1884.

Der Berfaffer.

## Inhalts - Verzeichniß.

### 3weiter Zeitraum.

Pie Stüthezett der pairiftischen Literatur von der Alleinherrschaft des Kaisers Constantin bis zum Tode des Papstes Leo des Großen, von 323—461.

#### Fierter Beitabianitt.

Die kirchlichen Schriftsteller in der Beit der erften Bekampfung des Restorianismus und Eutychianismus.

#### Erstes Kapitel.

|            | - Ant | inne oan eregengeren ane leine Beitflenallen nuter nen Streitett" |             |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |       |                                                                   | <b>Gelt</b> |
| §.         | 191.  | Diodor, Bischof von Tarsus                                        | 1           |
| §.         | 192.  | Polhchronius, Bischof von Apamea                                  | 2           |
| §.         | 193.  | Theodox, Bifchof von Mopfuestia                                   | 9           |
| Š.         | 194.  | Der beilige Cprillus, Patriard von Alexandrien                    |             |
| _          | 195.  | Die Schriften                                                     |             |
| _          | 196.  | Cyrillus als Schriftsteller und Zeuge ber Kirche                  |             |
| 8.         | 197.  | Theodotus, Bischof von Anchra                                     |             |
| •          | 198.  | Der beilige Atacius, Bifchof von Relitene. Firmus, Bi=            |             |
| 0-         |       | fcof von Cafarea. Paulus, Bifchof von Emefa                       |             |
| 8.         | 199.  | Der beilige Broflus, Bifchof von Conftantinopel                   |             |
| _          | 200.  |                                                                   |             |
| •          | 201.  |                                                                   |             |
| _          | 202.  |                                                                   |             |
| ·          | 208.  | Isidor als Schriftsteller und Zeuge ber Kirche                    |             |
| •          | 204.  | Der heilige Marcus, ber Eremit                                    |             |
| 2.         | auz.  | Det geringe zoureup, ser weimit                                   |             |
|            |       | Zweites Kapitel.                                                  |             |
|            |       | Die Zeitgenoffen Cyrills unter den Lateinern.                     |             |
| <b>§</b> . | 205.  | Capreolus, Bifchof von Carthago                                   | 62          |
| ••         |       | Der beilige Innocens I., Bapft                                    | 66          |
| -          | 207.  |                                                                   |             |
| •          | 208.  | Der beilige Bonifacius I., Rapft                                  |             |

|      |              | Inhalts-Berzeichniß.                                           | VII              |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | •                                                              | Seite            |
| §. 2 | 209.         | Der beilige Coleftin I., Bapft                                 | 77               |
| §. 2 | 210.         | Der heilige Sigtus III., Papft                                 | 81               |
|      | 211.         | Johannes Caffianus, Priefter und Abt ju Marfeille              | 84               |
| §. 2 | 212.         | Caffian als Schriftsteller                                     | 88               |
| §. 2 | 213.         | Der beilige Bincentius, Priefter bon Lerin                     | 93               |
| §. 2 | 214.         | Bincentius als Schriftsteller und Zeuge ber Kirche             | 96               |
|      |              | Prittes Kapitel.                                               |                  |
|      |              | Bapft Leo I. und feine Beitgenoffen unter ben Lateinern.       |                  |
| 8. 2 | 215.         | Der heilige Leo ber Große, Babft                               | 100              |
|      | 216.         | Die Schriften                                                  | 103              |
|      | 217.         | Leo als Schriftsteller und Beuge ber Rirche                    | 107              |
| -    | 218.         | Der beilige Betrus Chrhfologus, Ergbifchof von Ras.            |                  |
| ٥٠ - |              | benna                                                          | 122              |
| §. 5 | 219.         | Chrtsologus als Redner und Zeuge ber Rirche                    | 124              |
|      | 220.         | Der beilige Silarius, Erzbifchof von Arles                     | 130              |
| -    | 221.         | Der beilige Gucherius, Bijchof von Lyon                        | 184              |
|      | 222.         | Der heilige Profper aus Aquitanien                             | 144              |
| -    | 223.         | Profper als Schriftsteller und firchlicher Beuge               | 151              |
| §. 2 | 224.         | Der beilige Magimus, Bifchof bon Turin                         | 155              |
| §. 2 | 225.         | Maximus als Rebner und Zeuge ber Kirche                        | 156              |
| §. 2 | <b>226.</b>  | Marius Mercator, Rirchenschriftfteller                         | 161              |
| §. : | 227.         | Arnobius, ber Jungere                                          | 168              |
| §. : | 228.         | Der heilige Orientius, Bifchof von Auch und Dichter            | 172              |
| §. 2 | 229.         | Flavius Merobaubes und Marius Bictor, driftliche Dichter       | 176              |
| 8 9  | OPC          | Baulinus von Bella, driftlicher Dichter                        | 179              |
| y. 4 | 200.         | puntennus son penny weightiges soupres                         | 110              |
|      |              | Viertes Kapitel.                                               |                  |
|      |              | Des B. Leo I. Zeitgenoffen unter ben Griegen.                  |                  |
| §. 2 | 281.         | Der heilige Arfenius ber Große, Gremit                         | 180              |
|      | <b>232</b> . | Theoboret, Bischof von Chrus                                   | 181              |
|      | 288.         | Die Schriften                                                  | 183              |
|      |              | Theodoret als Schriftsteller und kirchlicher Zeuge             | 189              |
| §. 2 | 235.         | Sofrates und Sozomenus, Rirchenhistoriter                      | 202              |
| §. 2 | 236.         | Bafilius, Bischof von Seleucia                                 | 203              |
|      |              | Hünftes Kapitel.                                               | •                |
| 9    | Die fi       | grifcen und armenischen Schriftsteller des fünften Jahrhundert | §.               |
|      |              | Der heil. Mesrop und feine Schule.                             |                  |
| §. 2 |              | Der heilige Rabulas, Bifchof von Sbeffa                        | 2 <del>0</del> 6 |
| §. 2 |              | Ffaat von Antiocien, fprifcher Dichter                         | 211              |
| §. 2 |              | Der heilige Mesrop, Apostel Armeniens                          | 215              |
| §. 2 | 240.         | Die Schristen                                                  | 218              |

.

.

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rite       |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | 241.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23         |
|            | 242.         | Roriun, Bifchof in Georgien 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> 8 |
| §.         | 243.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81         |
| §.         | <b>244</b> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84         |
| Š.         | <b>245</b> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39         |
|            | 2 <b>46.</b> | And the same of th | 41         |
| Š.         | 247.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>47     |
|            | 248.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Б1         |
|            | 249.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53         |
| _          | 250.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56         |
|            |              | Dritter Zeitraum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|            |              | vlüthe der patriftischen Literatur vom Tode des Papstes Lev I. bis p<br>r patriftischen Zeit , das ist , bis ;u Gregor d. Gr. im Abendlande u<br>Johannes von Pamaskus im Morgenlande.<br>———                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|            | War l        | Erfter Zeitabschuitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|            | anc a        | irchlichen Achriftsteller in der zweiten Hälfte des fünften Sahrhunderts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|            |              | Exstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|            |              | Die griechischen Schriftsteller biefer Zeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| §.         | 251.         | Allgemeine Charafterisirung ber patristischen Literatur bes ganzen britten Zeitraumes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68         |
| 8.         | 252.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70         |
|            | 253.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78         |
| _          | 254.         | Gelasius, Bischof von Chaitus, ber beilige Quintianus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78         |
| e          | OFF          | Bijchof bon Afculanum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10         |
| 8.         | 255.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75         |
|            |              | Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|            |              | Die lateinischen kirchlichen Schriftfteller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>§</b> . | 256.         | Claubianus Mamertus, Priefter in Bienne 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,<br>77    |
|            | 257.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80         |
|            | 258.         | Der beilige Apollinaris Sibonius, Bijchof von Cler-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|            |              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85         |
| <b>§</b> . | 259.         | Baulinus Betricorbius, ber beilige Aufpicius, Bifchof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| J.         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88         |
| Ş.         | 260.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90         |
|            | 261.         | • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98         |
| -          | 262.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97         |

|                     | Inhalts-Berzeichniß.                                                       | IX    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
|                     |                                                                            | Seite |
| <b>§</b> . 263.     | Der heilige Ricetas, Bischof von Aquileja                                  | 302   |
| §. 264.             | Der heilige Balerian, Bifchof bon Cemelium                                 | 306   |
| §. 265.             | Der heilige Patricius, Erzbischof von Armagh                               | 309   |
| §. 266.             | Bictor, Bischof von Bita                                                   | 318   |
| §. 267.             | Blafius Memilius Dracontius, driftlicher Dichter                           | 320   |
| §. 268.             | Der beilige Silarus, Papft                                                 | 322   |
| §. 269.             | Der heilige Simplicius, Papft                                              | 324   |
| §. 270.             | Der beilige Felig II. (III.), Papft                                        | 325   |
| §. 271.             | Der beilige Gelafius, Papft                                                | 326   |
| _                   | Zweiter Zeitabschnitt.                                                     |       |
| •                   | ie kirchlichen Schriftsteller der erften Hälfte des sechsten Bahrhunderts. |       |
|                     | Grstes Kapitel.                                                            |       |
| •                   | Die griechifden und fprifden Schriftfteller.                               |       |
| §. 272.             | Aeneas von Saga, driftlicher Philosoph                                     | 332   |
| §. 273.             | Johannes Magentius, schthischer Monch                                      | 834   |
| §. 274.             |                                                                            | 337   |
| §. 275.             |                                                                            | 388   |
| §. 276.             |                                                                            |       |
| §. 277.             |                                                                            |       |
| 3                   | Job                                                                        | 346   |
| §. 278.             | Der beilige Gregentius, Ergbifchof von Taphar                              |       |
| §. 279.             | Theodor Lector, Rosmas Inbitopleuftes und ber Monch                        | 010   |
| <b>8</b> . <b>-</b> | Aleganber                                                                  | 349   |
| <b>§</b> . 280.     | Racharias, Bifchof bon Melitene                                            |       |
| §. 281.             | Der heilige Jatob, Bischof von Batna in Sarug                              | 853   |
| §. 282.             | Der heilige Jaat, Bifchof von Rinive und Ginfiebler                        | 356   |
| . 8. 202.           | ~                                                                          | 000   |
|                     | Bweites Kapitel.                                                           |       |
|                     | Die lateinischen firchlichen Schriftsteller.                               |       |
| §. 283.             | Eugipius, Priefter und Abt von Lucullanum                                  | 359   |
| §. 284.             |                                                                            |       |
| §. 285.             | Bigilius als Schriftsteller und kirchlicher Beuge                          | 367   |
| §. 286.             | Der heilige Fulgentius, Bifchof von Ruspe                                  | 370   |
| §. 287.             | Die Schriften                                                              | 371   |
| §. 288.             | Fulgentius als Schriftsteller und Zeuge ber Kirche                         | 378   |
| §. 289.             | Laurentius, Bischof von Mailand                                            | 886   |
| §. 290.             | Der beilige Alcimus Ecbicius Avitus, Bifchof von                           |       |
| U                   | Bienne                                                                     | 387   |

\$ 51 \$ 31 \$ 31

÷ 3

: 1

| Ş.       |                                                                                      |                                                                                                               | Geite                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|          | 291.                                                                                 | Avitus als Schriftsteller und Zeuge ber Kirche                                                                | <b>890</b>                                                         |
| Ş.       | 292.                                                                                 | Der beilige Ennobius, Bijchof von Pavia                                                                       | 394                                                                |
|          | 293.                                                                                 | Ennobius als Schriftfeller und Beuge ber Kirche                                                               | 898                                                                |
|          | 294.                                                                                 | Boethius, Consul und römischer Patricier                                                                      | 401                                                                |
| Ş.       | 295.                                                                                 | Die Schriften                                                                                                 | 402                                                                |
| Ş.       | 296.                                                                                 | Einige philosophische Erörterungen bes Boethius                                                               | 412                                                                |
| Š.       | 297.                                                                                 | Caffioborius Senator, Staatsmann und Abt                                                                      | 421                                                                |
| Š.       | 298.                                                                                 | Die Schriften                                                                                                 | 428                                                                |
|          | <b>299</b> .                                                                         | Caffiobor als Schriftsteller und firchlicher Beuge                                                            | 428                                                                |
|          | <b>300.</b>                                                                          | Rufticus Elpibius, Dichter                                                                                    | 433                                                                |
|          | 301.                                                                                 | Arator, römifder Subbiaton und driftlicher Dichter                                                            | 435                                                                |
|          | 302.                                                                                 | Dionpfius Egiguus, romifcher Briefter und Mond                                                                | 440                                                                |
| _        | 303.                                                                                 | Der heilige Cafarius, Erzbifchof bon Arles                                                                    | 443                                                                |
|          | 304.,                                                                                |                                                                                                               | 445                                                                |
| _        | 305.                                                                                 | Cafarius als Redner und Beuge ber Rirche                                                                      | 448                                                                |
| _        | 306.                                                                                 | Der beilige Murelian, Bifchof von Arles. Der beilige                                                          |                                                                    |
| 3.       |                                                                                      | Bictor, Bischof von Capua                                                                                     | 450                                                                |
| S.       | <b>307.</b>                                                                          | Der heilige Shmmachus, Bapft                                                                                  | 451                                                                |
|          |                                                                                      | Der heilige Hormisbas, Papft                                                                                  |                                                                    |
|          |                                                                                      |                                                                                                               |                                                                    |
|          |                                                                                      | kirchlichen Adriftsteller der zweiten Halfte des fechsten Jahrhunderts.                                       |                                                                    |
| a        | Nie To                                                                               | Grstes Kapitel.                                                                                               | her                                                                |
| 97       | Die la                                                                               |                                                                                                               | ber                                                                |
|          | Die Ia<br>809.                                                                       | Grstes Kapitel.<br>teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheibiger<br>Dreitapitel.             | <b>ber</b><br>459                                                  |
| ş.       |                                                                                      | Grstes Kapitel. teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheidiger Dreikapitel. Bigilius, Papst   | 459<br>462                                                         |
| ş.<br>Ş. | 809.                                                                                 | Grstes Kapitel. teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheidiger Dreikapitel. Bigilius, Papst   | 459<br>462                                                         |
| š.       | 309.<br>310.                                                                         | Grstes Kapitel. teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheidiger Dreikapitel.  Bigilius, Papst  | 459<br>462<br>464                                                  |
|          | 309.<br>310.<br>311.                                                                 | Grstes Kapitel. teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheidiger Dreikapitel. Bigilius, Papst   | 459<br>462<br>464                                                  |
|          | 309.<br>310.<br>311.<br>312.                                                         | Grstes Kapitel. teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheidiger Dreikapitel.  Bigilius, Papst  | 459<br>462<br>464<br>467                                           |
|          | 309.<br>310.<br>311.<br>312.<br>313.                                                 | Grstes Kapifel. teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheidiger Dreitapitel.  Bigilius, Papst  | 459<br>462<br>464<br>467                                           |
|          | 309.<br>310.<br>311.<br>312.<br>313.                                                 | Grstes Kapifel. teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheibiger Dreitapitel.  Bigilius, Papst  | 459<br>462<br>464<br>467                                           |
|          | 809.<br>810.<br>811.<br>812.<br>313.                                                 | Grstes Kapitel. teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheidiger Dreitapitel.  Bigilius, Papst  | 459<br>462<br>464<br>467<br>469                                    |
|          | 309.<br>310.<br>311.<br>312.<br>313.<br>314.                                         | Grstes Kapifel. teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheibiger Dreitapitel.  Bigilius, Papst  | 459<br>462<br>464<br>467<br>469                                    |
|          | 809.<br>810.<br>811.<br>812.<br>313.                                                 | Grstes Kapitel.  teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheidiger Dreitapitel.  Bigilius, Papst | 459<br>462<br>464<br>467<br>469                                    |
|          | 309.<br>310.<br>311.<br>312.<br>313.<br>314.                                         | Grstes Kapitel.  teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheidiger Dreitapitel.  Bigilius, Papst | 459<br>462<br>464<br>467<br>469<br>474<br>475                      |
|          | 309.<br>310.<br>311.<br>312.<br>313.<br>314.                                         | Grstes Kapifel.  teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheidiger Dreitabitel.  Bigilius, Papst | 459<br>462<br>464<br>467<br>469<br>474<br>475                      |
|          | 309.<br>310.<br>311.<br>312.<br>313.<br>314.<br>315.<br>316.                         | Grstes Kapifel.  teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheidiger Dreikahitel.  Bigilius, Papst | 459<br>462<br>464<br>467<br>469<br>474<br>475<br>479<br>481        |
|          | 309.<br>310.<br>311.<br>312.<br>313.<br>314.<br>315.<br>316.                         | Grstes Kapifel.  teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheidiger Dreikahitel.  Bigilius, Papst | 459<br>462<br>464<br>467<br>469<br>474<br>475<br>479<br>481<br>485 |
|          | 309.<br>310.<br>311.<br>312.<br>313.<br>314.<br>315.<br>316.<br>317.<br>318.<br>319. | Grstes Kapifel.  teinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheidiger Dreitabitel.  Bigilius, Papst | 459<br>462<br>464<br>467<br>469<br>474<br>475<br>479<br>481<br>485 |

|            |                           | Zweites Kapitel.                                                                                                                      |             |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Die        | e gri                     | chifchen Schriftfteller. Die Gegner bes Raifers Juftinian und<br>Monophhfitismus.                                                     | de:<br>Seit |
| R          | <b>822</b> .              |                                                                                                                                       | 49:         |
| ğ.         | 828.<br>82 <del>4</del> . | Der heilige Euth dius, Batriard von Conftantinopel                                                                                    | <b>49</b> ′ |
| •          | 90E                       |                                                                                                                                       | 49          |
| 8.         | <b>325</b> .              | Der heilige Johannes Jejunator, Patriard von Consstantinopel                                                                          | 50:         |
| 8          | <b>826</b> .              |                                                                                                                                       | 50!         |
|            | <b>327</b> .              |                                                                                                                                       | 50          |
|            | <b>328</b> .              |                                                                                                                                       | 508         |
| Pie        | t kiráj                   | Fierter Zeitaßschnitt.<br>igen Agrifikeller des siebenten und agten Zahrhunderts — im Kan<br>mit dem Monophystismus und Ikonoklasmus. | npf         |
|            |                           | Grstes Kapitel.                                                                                                                       |             |
| 5          | Die la                    | einifcen Schriftsteller. Papst Gregor d. Gr. und seine Zeitgenoffer                                                                   | ı.          |
| §.         | 829.                      | Der beilige Martin, Bifchof von Bracara                                                                                               | 510         |
| Š.         | <b>33</b> 0.              | Der beilige Germanus, Bifchof von Paris. Sebatus,                                                                                     |             |
|            |                           |                                                                                                                                       | 516         |
| §.         | 831.                      | Benantius Fortunatus, Bischof von Poitiers                                                                                            | 519         |
| -          | 332.                      |                                                                                                                                       | 528         |
| •          | 338.                      | • • •                                                                                                                                 | 527         |
| •          | 334.                      |                                                                                                                                       | 580         |
| _          | 885.<br>886.              |                                                                                                                                       | 588         |
| •          | 337.                      |                                                                                                                                       | 537<br>548  |
| 2.         | <i>.</i>                  | wiegor v. Gr. als Schriftheuer und Beuge der Kriche                                                                                   | 94.0        |
|            |                           | Bweites Kapitel.                                                                                                                      |             |
|            | Die                       | griechischen Schriftsteller. Die Gegner des Monophysitismus und<br>Ronotheletismus.                                                   |             |
| §.         | <b>338.</b>               | Leontius von Byzanz, Anwalt und Monch 5                                                                                               | 558         |
| §.         | 389.                      | Der beilige Johannes Rlimatus, Ginfiebler und Abt . 5                                                                                 |             |
| <b>§</b> . | 840.                      |                                                                                                                                       | 61          |
| 2          | 841.                      |                                                                                                                                       | 66          |
| 9-         |                           |                                                                                                                                       |             |

|           |              |                                                                                      | <b>E</b> eite |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ş.</b> | 343.         | Der beilige Dorotheus, Archimanbrit in Balaftina, unb                                |               |
|           |              | Thalaffius, Abt in ber libhichen Bufte                                               | <b>57</b> 5   |
| Ş.        | <b>344</b> . | Antiochus, Monch. Bacharias und Mobeftus, Batriar:                                   |               |
| ٠.        |              | chen von Jerusalem                                                                   | 578           |
| ş.        | 345.         | Der heilige Sophronius, Batriarch von Jerufalem                                      | 580           |
| ş.        | <b>346.</b>  | Die Schriften                                                                        | 581           |
| §.        | 847.         | Sophronius als Schriftsteller und Zeuge ber Kirche                                   | 587           |
| §.        | 348.         | Der beilige Magimus, Abt ju Chrhfopolis und Betenner .                               | 598           |
| §.        | 849.         | Die Schriften                                                                        | <b>596</b>    |
| Ş.        | 850.         | Ragimus als Schriftfteller                                                           | 600           |
| §.        | 851.         | Der heilige Anasta sius Sinaita, Priester und Monch .                                | 604           |
|           |              | Drittes Kapitel.                                                                     |               |
|           | Der          | Gegner bes Itonoflasmus und bes Islam. Der lette claffifche Dogmatiter ber Griechen. |               |
| ξ.        | 352.         | Der beilige Johannes Damascenus                                                      | 611           |
| •         |              | Die Schriften                                                                        | 613           |
| Ē         | 854          | Enhannes Damasconus als Schriftsteller und Louge ber Pirche                          | 697           |



## Besondere Patrologie.

#### Bweiter Beitraum.

Die Blüthezeit der patristschen Literatur von der Alleinherrschaft des Kaisers Constantin dis zum Tode des Papstes Leo d. Gr., von 323—461.

#### Bierter Beitabschnitt.

Die tirchlichen Schriftfteller in ber Zeit ber erften Befampfung bes Reftorianismus und Sutychianismus.

#### Exstes Rapitel.

Cyrillus bon Alexandrien und feine Zeitgenoffen unter ben Griechen.

**§**. 191.

#### Piodor,

Bifcof bon Tarfus.

Duellen. Socrates, h. eccl. V. 8; VI. 3. Sozomenus, h. eccl. VII. 8. 9; VIII. 2. Theodoret. h. eccl. V. 4. 8. Hieron. de vir. ill. c. 119. ep. 119. n. 3 u. 8. Photius, cod. 18. 84. 102, befonder\$ 123. Suidas, s. v. Δωδωρος. — Die Prolegomena auß Leo Allatius u. Ang. Mai bei Migne.

Diodor (auch Theodor), ein Schüler des Bischofs Silvanus von Tarsus, eignete sich in Athen eine gelehrte Bildung an und erwarb sich als Mönch und Preschter zu Antiochien durch seine strenge Ascese und träftige Bertheidigung der göttlichen Wahrheit gegen die Heiden unter Raiser Julian und gegen die Hareiter unter Raiser Balens hohe Anertennung. Julian spottete über seine abgemagerte Gestalt und bezeichnete sie als eine Strase der Götter. Im Jahre 378 wurde er von Bischof Meletius von Antiochien zum Bischof und Metropoliten von Tarsus bestellt, als welcher er dem Concil von Constantinopel im Jahre 381 beiwohnte und den Nectarius zum Bischof der Hauptstadt ordinirte. Er schied im Jahre 392 oder 394 aus dem Leben.

#### Die Schriften.

Diodor schrieb sehr viele — an 26 — Schriften meist theologischen, aber auch einige profanen Inhaltes; unter jenen sehr viele Commentare Riricht, Lehrbuch ber Batrologie und Patrifilt. 1111.

zur heiligen Schrift, indem er die meisten Bücher derselben, auch die Briefe Pauli, erklärte. Darin ahmte er den Eusebius von Emesa nach, sah von der allegorischen Erklärung ab und suchte den buchstäblichen, historischen Sinn zu erforschen und darzusegen. Er wurde in dieser Methode der Lehrer des Chrysostomus und Theodor von Mopsuestia, von denen dieser dessen dogmatisches Spstem und exegetische Methode weiter ausdischete, aber auch jenes in der Incarnationslehre zur Häresie ausgestaltete. Seine Schriften sind der loren gegangen die auf einige Fragmente: a) von dem ersten Buche gegen die Synusiasten; b) vom Fatum; c) von den Commentaren zur Genesis, Exodus, Deuteronomium, Richter, 1. Könige und zu den Psalmen, die sich in den Catenen erhalten haben.

#### Ausgaben und Literatur.

Migne, s. gr. T. 33. p. 1559—1628. Ang. Mai, bibl. nov. Patr. T. VI. p. 240—258. — Tillemont, T. VIII. Ceillier, T. VII. (ed. 2. T. V.). Fabricius, bibl. gr. T. VIII. (ed. 2. T. IX.). Leo Allatius, diatribe de Theodoris, n. LXVI; bei Ang. Mai, l. c. p. 137—142. — Die übr. Literatur bei Chevalier.

#### **§**. 192.

#### Polydronius,

Bifchof von Apamea.

Quellen. Theodoret, h. eccl. V. 40. Cassiodor. h. trip. X. 34. Nicephorus Call., h. eccl. XVI. 30. — Die Prolegomena bei Ang. Mai.

Polychronius war zu Antiochien von reichen und vornehmen Eltern geboren. Er wurde Bischof von Apamea am Orontes in Sprien und glänzte durch hohen Ruhm, "indem ihn ebenso sehr Anmuth der Rede als Tugendglanz schmückte")." Bon jenem Polychronius, welcher in der Rähe der Stadt Chrus ein strenges Einsiedlerleben führte und wegen seiner seltenen Tugenden und Wunder der Große genannt wurde, scheint er verschieden zu sein ?). Sein Tod erfolgte nach dem Jahre 428.

Polychronius war Exeget und zwar ein duchaus selbstständiger, eine Zierde der antiochenischen Schule; denn genau und gewissenhaft in der Erforschung des Schriftsinnes, ausgerüstet mit reichen Sprachtenntnissen dazu, gibt er auch tiefen religiösen Sinn und große praktische Lebensweisheit kund. Er folgte zwar auch der einseitig rationalisirenden Richtung, wie sein Bruder Theodor, leistete aber, wo er dem kirchlichen,

<sup>1)</sup> Theodoret, l. c.

<sup>2)</sup> Theodoret, hist, religios. §. 24. S. Barbenhewer, Bolochronius. S. 11 ff. Ueber bie gablreichen Trager biefes Ramens, S. 19.

traditionellen Standpunkt treu blieb, Ausgezeichnetes. Seine Ausdrucksweise ift einfach, klar und meist bündig. Er scheint den größten Theil des alten Testamentes erklärt zu haben 1).

Seine literarischen Arbeiten find ber loren gegangen; nur in griechischen Catenen haben sich bebeutenbe, interessante und lehrreiche Bruchstücke davon erhalten, nämlich von den Commentaren zu Job, zu Daniel und Ezechiel. Am besten und reichsten ist der Commentar über die Danielischen Prophetien erhalten, eine eingehende und sorgfältige Bearbeitung des zwar nicht umfangreichen, aber inhaltssichweren Buches, die sich den bedeutendsten Erläuterungsschriften der patristischen Zeit ebenbürtig an die Seite stellt 2).

Die unter dem Namen des Polychronius befannten Commentare zu den Sprüchwörtern, zum Hohenliede und zu Jeremias gehören einem anderen Autor an 3).

#### Ausgaben und Literatur.

Der Commentar zu Daniel zuerst eb. von Ang. Mai, script, vet. nov. coll. T. I. P. II. p. 256; cf. praesatio p. XXX—XXXII.4). Die Scholsen zu Ezechiel von ebendt bibl. nov. Patr. T. VII. P. II. p. 72—127; cf. das monitum vor benselben und praesatio, n. I. Alles beisammen bei Migne, s. gr. T. 162. — Otto Barbenhewer, Bolychronius, Bruder Theodors von Mopsuestia und Bischof von Apamea. Ein Beitrag zur Geschichte der Exegese. Freib. 1879.

#### §. 193.

#### Theodor,

Bifcof von Mopfueftia.

Due II en. Opera Theodori. Socrates, h. eccl. VI. 3. Sozom. h. eccl. VIII. 2. Theodoret. h. eccl. V. 40. Synodicon Casinense, c. 174. Justinianus imperator, confessio rectae sidei adv. tria capitula; epistolae ad synodum de Theodoro Mopsuest. et aliis; epistola ad nonnullos, Theodorum et ejus dogmata scriptis propugnantes 5). Facundus Hermianus, desensio trium capit. lib. II. Photius, cod. 177. — Die Prolegomena bei Gallandius, Ang. Mai, Migne.

Theodor, des Polhchronius Bruder, war um das Jahr 350 geboren, ein Jugendfreund des Chrhsoftomus, mit welchem er seine wissenschaft-

<sup>1)</sup> Barbenbewer, G. 5. 86.

<sup>2)</sup> Ausgüge baraus bei Barbenbewer, G. 59-87.

<sup>3)</sup> Barbenbewer, G. 33-35.

<sup>4)</sup> Pitra, spicileg. Solesmense, T. I. p. 352.

<sup>5)</sup> Migne, s. gr. T. 86.

lichen Studien in der Rhetorit unter der Leitung des Libanius machte. Er wollte sich der juristischen Laufbahn widmen, entsagte ihr aber und begab sich, noch nicht 20 Jahre alt, in die Klosterschule des Diodor, des späteren Bischofs von Tarsus, und des Karterius in der Rähe von Antiochien und oblag hier mit glühendem Sifer in Abtödtung und Gebet dem Streben nach driftlicher Bollommenheit und dem Studium der heiligen Wissenschule Aber bald gewann die Neigung zum Weltleben und zur juristischen Berufsthätigkeit in ihm wieder so das Uebergewicht, daß es der Beredsamteit seines Freundes Chrysostomus bedurfte, ihn in seinem frommen Entschusse zu erhalten. Bischof Flavian von Antiochien übte auf seine Geistesrichtung ein wohlthätigen Einfluß und scheint ihn zum Presbyter ordinirt zu haben.

Im Jahre 392 wurde er Bijchof von Mopsuestia in Cilicien und stand seiner Kirche 36 Jahre bis 428 vor. Er nahm an den kirchlichen Angelegenheiten, insbesondere auch an der Bekämpfung der Häretiker lebhaften Antheil. Im Jahre 394 wohnte er der Synode zu Constantinopel bei, wo selbst Kaiser Theodosius seine Weisheit und Rednergabe bewunderte.

Theodor mar ein hochbegabter Mann von außerordentlicher Beredsamteit und Gelehrsamteit und ftaunenswerther literarischer Thatigfeit, aber ein zu fühner Beift, welcher in ber Schrifterklarung und Auffaffung ber firchlichen Bebeimniflehren vielfach feine eigenen Wege ging und badurch in Irrthumer gerieth. Schon feine erfte Jugenbarbeit, eine Pfalmenertlarung, erregte großen Anftog, ba er bie Deffianitat mehrerer Bfalmen und Stellen in Abrede ftellte. In einer Bredigt ju Antiochien sprach er ber Mutter bes herrn ben ihr von den orthodogen Lehrern ichon seit langer Zeit zuerfannten Titel "Gottesgebarerin" (Georoxoc) ab, wodurch er ben beftigften Unwillen bes gläubigen Bolfes erregte, fo bag er widerrufen mußte. In der Lehre von der Berfon des Erlofers bat er bann wirklich am tiefften geirrt, indem er, die physische Einigung ber beiben Naturen in Chriftus und die communicatio idiomatum leugnend, die Meinung vortrug, daß Chriftus und der Logos zwei Personen constituiren, und baber Maria nicht "Gottesgebarerin", sondern nur "Christusgebarerin" (Χριστοτόκος) ju nennen sei. Aber auch in der Gnadenlehre und in Bezug auf die Erbfünde huldigte er der rationali= ftischen Unsicht bes Belagius und gemährte bem Bischof Julian bon Eclanum, bem Gegner Augustins, ju Mopfueffig Aufnahme und Sout.

Theodor hat der Kirche viel geschadet. Nestorius, der nominelle Urheber des Nestorianismus, Barsumas, Erzbischof von Nisibis, der Hauptverbreiter desselben, Johannes von Antiochien, Theodoret von Chrus, die lange Zeit den Nestorius in Schutz genommen haben, waren seine Schüler. Der Streit über die Orthodoxie seiner Schriften, die dann

von dem fünften allgemeinen Concil censurirt wurden, hat die morgenund abendländische Kirche in Aufregung versetzt. Bei den Neftorianern bagegen stehen er und seine Schriften im hochsten Ansehen.

#### Die Schriften.

Die Zahl seiner Schriften ist ungemein groß. Sie wurden früh in's Sprische überset. Der nestorianische Metropolit von Soba, Ebedjesu († 1318), der in seinem Kataloge der sprischen Schriftseller ein langes Verzeichniß derselben gegeben, welches Ang. Mai noch vermehrt hat, bemerkt, daß Theodor's Commentare zur heiligen Schrift allein 41 Bande umfaßt hätten 1).

Im griechischen Urterte hat sich nur Einiges vollständig und in größeren oder kleineren Fragmenten erhalten: 1. von den Commentaren: a) vollständig: commentarius in XII prophetas minores; b) fast vollständig: commentarius in epistolas d. Pauli?); c) in kleineren Fragmenten: commentarius in Genesin, in Exodum, in Psalmos, in Jodum, in Canticum Canticorum, in Evangelium Joannis?). 2. Fragmente von dogmatischen Berken: de incarnatione Filii Dei; contra Apollinarium, contra Eunomium; de Apollinario et ejus haeresi; contra desensores peccati originis; tertius decimus liber codicis mystici; epistolae duae; liber ad baptizandos; exemplum expositionis symboli depravati (transformati).

Seine Methode ber Schrifterklärung, fußend auf Diodor von Tarsus, seinem Lehrer, war die grammatisch-historische. Aber nüchtern, ein Berflandesmensch ohne Gemüthstiefe, wie Theodor war, hand-habte er sie einseitig und in extremer Weise ohne die nothwendige Beachtung des kirchlich überlieferten Schriftsinnes. Der Stil seiner Commentare läßt Rürze, Bestimmtheit und Klarbeit nur zu sehr vermissen, ift breit und verworren 5).

<sup>1)</sup> Assemani, biblioth. orient. T. III. P. I. p. 30 sq. Ang. Mai, script. vet. nov. coll. T. I.

<sup>2)</sup> H. B. Swete, Theodori, episc. Mopsuest., in epistolas b. Pauli commentarii. Cambr. 1880 u. 1882. 2 voll., die sateinische Uebersetung und die griechischen Fragmente enthaltend.

<sup>3)</sup> Migne, s. gr. T. 66. p. 123-968. Ang. Mai, script. vet nov. coll. T. VI., biblioth. nov. Patr. T. VII.

<sup>4)</sup> Migne, p 969—1020. — Einige Fragmente eb. auch Muenter, fragmenta Patrum graecor. Hafniae. 1788. 8. Le Bret, de fragmentis Theodori Mopsuesteni. Tubing. 1790. 4.

<sup>5)</sup> Fr. Fritzsche, de Theodori Mops. vita et scriptis. Hall. 1886. S. Kibn, Theodor von Mopsuestia und Junilius Africanus. Freib. 1880.

#### **§**. 194.

## Der heilige Cyrillus,

Patriard von Aleganbrien.

Quellen. Opera s. Cyrilli. Epistolae roman. pontific. Coelestini I. et Sixti III. Socrates, h. eccl. VII. 7. 13—15. 34. Theodoretus, h. eccl. V. 35. 40. Evagrius, h. eccl. I. 3—6. Gennadius, de vir. ill. c. 57. Leontius Byzantinus, de sectis, act. IV. 4. 5; libri contra Nestorium et Eutychen. Acta concilii Ephesini 1). Synodicon Casinense adv. tragoediam Irenaei 2). Photius, cod. 230, und an mehreren anderen Stellen 3). — Die Prolegomena der Ausgaben von Aubert u. Migne, s. gr. T. 68. p. 9—130. Acta SS. (Bolland.) ad 28. Januar.

Cyrillus erblidte wahrscheinlich zu Alexandrien von vornehmen Eltern das Licht der Welt 4). Bon seinem Jugendleben wissen wir nur, daß er ein Nesse des Patriarchen Theophilus 5) war und von frommen Männern 6) den wissenschaftlichen Unterricht empfing und bald als Rhetor Beisall erntete. Seine theologische Bildung vollendete er bei dem Bischof Johannes in Jerusalem. Er begleitete sodann seinen Oheim nach Constantinopel und nahm an der Spnode "an der Eiche" (403) zur Abstehung des Chrysostomus Antheil. Nach des Theophilus Tod wurde er, obgleich eine Gegenpartei bestand, auf den Patriarchenstuhl von Alexandrien erhoben (412) 7).

<sup>1)</sup> Mansi, T. IV et V.

<sup>2)</sup> Eine Sammlung von Briefen von Bischöfen und einigen Ansbern in 225 Rap., welche die Concilien von Sphesus und Chalcebon betreffen und in einer lateinischen Handschrift in Monte Castno entdeckt worden sind. Lupus und Stephanus Baluzius haben sie zuerst herausgegeben. Der Berfasser lebte nach Kaiser Justinian, war rechtgläubig und veranstaltete die Sammlung gegen jene Bücher, die Jrenäus, der Gönner des Restorius, eine Tragödie genannt hatte. Das synodicon bei Mansi, T. V; in opera Theodoreti, T. V. Migne, s. gr. T. 84. p. 565—864. S. das monitum von Mansi und die praesatio von Baluzius dazu. Migne, p. 551—554.

<sup>3)</sup> Ed. Bekker, index s. v.

<sup>4)</sup> Die Beit feiner Geburt ift nicht bekannt.

<sup>5)</sup> Rach Theoboret (h. eccl. V. 35, 40) und Nicephorus Call. (h. eccl. XIV. 14) war er ber Sohn eines Brubers besselben, nach Sokrates (h. eccl. VII. 7) wohl richtiger ber Sohn einer Schwester. Migne, T. 68. p. 39. Rote a.

<sup>6)</sup> Bon Prieftern ober Mönchen in ober um Alexandrien. Er scheint nämlich einige Zeit bei den Mönchen in ber Rabe Alexandriens im ascetischen Leben sich gellbt zu haben.

<sup>7)</sup> Theophilus ftarb am 15. Oktober 412, und am britten Tage barauf wurde Chrill gewählt. Die Gegenhartei wollte mit Ungestüm ben Archibiakon Timotheus gewählt haben,

Chrillus begann im Bewußtsein seiner hoben Stellung und feines großen Ginfluffes auch in weltlichen Dingen fein Epistopat mit großem Ernste. Er liek den Novatianern die Rirche und beiligen Gefake wegnehmen und vertrieb die Juden, ba feine Abmahnungen nichts gefruchtet, Diefelben vielmehr einen Aufftand gegen die Chriften veranlagt hatten, bei bem biele bon biefen bas Leben verloren, aus ber Stadt. Darüber gerfiel er mit dem Statthalter Oreftes fo ernftlich, daß feine Sicherheit gefährbet ichien. Bablreiche Monche eilten baber ju feinem Soute aus der Bufte berbei, und einer berfelben bermundete den Oreftes bei einer Rabrt burch die Stadt. Diefer ließ ben Schuldigen zu Tobe geißeln und foltern, Cprill bagegen fab in bemfelben ein Opfer bes perfonlichen Saffes bes Statthalters und ehrte ihn fast wie einen Martyrer. Der Unmuth ber Freunde des Patriarchen wandte fich jest auch gegen die gelehrte heibnische Hypathia, die Tochter des Philosophen Theon, die in Alexandrien mit großem Beifalle neuplatonifche Philosophie docirte und wegen ihrer Belehrsamkeit und Sittenftrenge bei Oreftes und anderen einflufreichen Berfonen, namentlich unter ben Beiben, in hobem Unseben ftand. Man vermuthete, fie fei es, welche ben Statthalter gegen ben driftlichen Bifchof aufgeftachelt habe. Um Rache zu nehmen, überfiel fie eine Schaar Chriften bei ihrer Rudfehr nach Saufe und ermorbete fie in graufamer Beife (416) 1).

Erscheint bisher Chrills bischöflicher Eifer nicht in einem ganz ungetrübten Lichte, so tritt in der Folgezeit sein Wirken, nun auch durch Milde und Bersöhnlichseit verklärt, um so reiner hervor. Er nahm nach einigem Widerstreben auf die Vorstellungen des heil. Isidor und nach dem Borgange des Patriarchen Attitus von Constantinopel den Chrysostomus (417) in die Diptychen seiner Kirche auf und machte insoweit das Unrecht seines Oheims an dem großen Redner und Kirchenlehrer gut 2). Im Rampfe gegen den Restorianismus erhob er sich sodann zu

<sup>1)</sup> Ueber bie Unschuld Chrills bei biesem Morbe vergl. Kopallik, Cyrillus von Alexandrien. Mainz, 1881. S. 40 ff.

<sup>2)</sup> S. ben Brief bes Attitus an Chrill und ben Brief bieses an jenen in dieser Sache. Epp. s. Cyrilli 75 u. 76 (al. 56 u. 57). Migne, s. gr. T. 77. p. 347 sqq. — Attitus, Bischof von Constantinopel (von 406—425), burch Bohlthätigkeit sich auszeichnend, früher ein Gegner des Ehrhostomus, nahm bessen Ramen in die Dipthehen der Kirche von Constantinopel auf, worauf die Rehrzahl der Berehrer des berühmten Redners, die sich von seiner Kirchengemeinschaft zurückzegegen hatten, in dieselbe zurücklehrten. Socrates, h. eccl. VI. 20. Sozomenus, h. eccl. VIII. 27. Nicephorus Callistus, h. eccl. XIV. 24. 26. Außer dem Briefe an Chrill haben wir noch drei andere Briefe von ihm: a) einen kurzen an die africanischen Bischofe, denen er durch den Subdiakon Ratcellus eine Abschieft der ächten Acten des Concils von Nicaa überzehaft.

einer Stellung, wie sie sein großer Borganger Athanasius im Arianismus so rubmboll eingenommen hatte.

Der Arianismus war in einem hundertjährigen Kampfe geistig überwunden, das Mysterium der Trinität allseitig theologisch und kirchlich festgestellt. Der Geist der Lüge griff daher jest das andere Grunddogma des Christenthums an, das Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes zum heile der Welt. Dies geschah in Nestorius, einem Schüler des Theodor von Mopsuestia.

Reftorius, der im Jahre 428 von Antiochien auf den Patriarchenstuhl von Constantinopel berufen ward, leugnete dieses Geheimnis, indem er behauptete, der Sohn Gottes habe keineswegs wahrhaft die menschliche Natur angenommen, sie mit seiner göttlichen unausschicht vereinend, sondern habe bloß in dem Menschen Jesus, wie in einem Tempel, gewohnt. Maria dürse daher nicht "Gottesgebärerin" (Θεοτόχος — Deipara), sondern nur "Christusgebärerin" (Χριστοτόχος) genannt werden, da sie nur den Menschen Christus, in welchem Gott gewohnt, geboren habe. Diese Lehre war neu und zugleich bestimmend für die ganze Lehre von der Person des Erlösers und seinem Heilswerke. Das Bolt in Constantinopel wurde unruhig; mehrere Prediger der Stadt besämpsten die neue Irrlehre öffentlich. Nestorius aber suchte sie nun mit Gewalt zur Geltung zu bringen.

Sobald Chrill von dieser gefährlichen Doctrin des Bischofs der kaiserlichen Residenzstadt Kunde erhalten hatte, trat er ihr in wachsamem Eiser für die orthodoge Lehre ungesäumt entgegen, zuerst in einem ausssührlichen Sendschreiben an die Monche in der Wüste (429) und im nächsten Ofterbriese; dann machte er den Restorius selbst in freundlicher Weise auf seinen Irrthum ausmertsam. Da er sich jedoch von diesem wornehm abgewiesen sah, und Restorius fortsuhr, seinen Irrthum zu verstreiten, setzte Chrill auch den Papst Colestin, sowie den Kaiser Theodossius II. und seine Schwester Pulcheria von der neuen Gesahr in Kenntnis, und schiedte endlich, als Restorius ein neues freundliches Schreiben

senbet; b) einen an die Diakonen Petrus und Aebesius, die er bittet, sie möchten für den kirchlichen Frieden und dasur wirken, daß das Andenken des Chrhsostomus zu Shren komme; c) einen dritten an den Preshbeter Calliopes in Nicaa, dem er 800 Goldgulden zur Unterstützung der Armen überssendet. Nicephor. Call. h. eccl. XIV. 26. Socrates, h. eccl. VII. 25.

Die Schrift ad reginas de fide et virginitate, b. i. an die Röchter des Kaisers Arkadius, Flacilla und Pulcheria, ein valde egregium opus, in quo praeveniens Nestorianum dogma impugnat, wie Gennadius (de vir. ill. c. 52) sagt, ist verloren gegangen. — Ceillier, T. X. (ed. 2. T. VIII.). Vita s. Attici bei Migne, s. gr. T. 65. p. 637—650. Act. SS. (Bolland.) ad & Januar,

ignorirte, vielmehr seine Differenz mit Cyrill selbst an den Papst berichtete, mit einem seiner Diatone einen ausführlichen Bericht nach Rom. Colestin veranstaltete hierauf (430) eine Synode und sprach über Nestorius das Urtheil, daß er abgesetzt und excommunicirt sein sollte, wenn er seine Jrrlehre binnen zehn Tagen nach Empfang dieser Sentenz nicht widerruse, und beauftragte unsern Cyrill mit der Bollstredung dieses Urtheils.

Dieser schiedte der empfangenen Weisung gemäß die papstlichen Schreiben an die beiden anderen Patriarchen von Antiochien und Jerusalem und bat sie, bei Restorius dahin zu wirken, daß er dem Urtheile des Papstes sich unterwerfe. Dann hielt er in Alexandrien (430) eine große Synode der ägyptischen Bischofe, welche in einem aussührlichen Synodalschreiben ihre unbedingte Zustimmung zum Urtheile Edlestin's erklärten, und schiedte diese wichtigen Documente hierauf durch eine eigene Gesandtschaft nach Constantinopel an Nestorius, fügte aber noch zwölf Anathematismen bei, in denen der neue Irrthum in verschiedenen Wendungen anathematisit war, und die Nestorius annehmen sollte. Durch seine Synode wollte Cyrill, wie es scheint, die Uebereinstimmung der alexandrinischen und ägyptischen Kirche mit der römischen constatiren und hiedurch seinem Gegner die Unterwerfung unter die papstliche Entscheidung erleichtern, durch die Anathematismen ihm aber zugleich auch alle Zweideutigseit unmöglich machen.

Seine Absicht wurde nicht erreicht. Reftorius blieb bei seiner Lehre, beschuldigte im Gegentheile den Cyrill der Häresie und setzte ihm zwölf andere Anathematismen entgegen. Sein Widerstand erhielt Nahrung, als jetzt auch orientalische Bischöfe 1), insbesondere Andreas von Samosata und Theodoret von Cyrus, aufgefordert von dem Patriarchen Johannes von Antiochien, gegen Cyrill auftraten und seine Anathematismen in Schriften bekämpften 2). Sie nahmen Anstoß an dem Ausdrucke "physische

<sup>1)</sup> D. i. Bifchofe bes Batriarchates Antiochien.

<sup>2)</sup> Als nämlich Restorius die Anathematismen empfangen hatte, schidte er sie sogleich an seinen Jugendfreund, den Patriarchen Johannes von Antiochien, mit der Bitte, er möchte sie bekannt machen und besonders von den beiden gelehrtesten Bischöfen, Andreas von Samosata und Theodoret von Chrus, widerzlegen lassen. Johannes willsahrte und erließ ein Aundschreiben; und auch die beiden Bischöfe solgten der Aufsorderung. Andreas versaste seine Schrift in Antiochien auch im Ramen der orientalischen Bischöfe, d. i. der Bischöse des Batriarchates Antiochien, Theodoret in Chrus für sich. Ueber das Geschichtliche bieses Streites vergl. auch hefele, Conc.: Gesch. 2. Aust. 2. B. S. 149 ff. Dann über das Concil von Ephesus Mansi, T. IV et V. Synodicon Casinense adversus tragoediam Irenaei.

Einigung" 1), dessen sich Cyrill im britten Anathematismus bedient hatte, indem sie irriger Weise meinten, er lehre eine Bermischung der beiden Naturen in Christus, während er damit nur die wirkliche, reale (nicht bloß moralische) Berbindung und Bereinigung derselben in der Sinen Person des Herrn' bezeichnen wollte 2). Auf diese Weise wurde der Streit viel intensiver und gefahrvoller, da jetzt zwei Patriarchen, der von Constantinopel und Antiochien, gegen Rom und Alexandrien in Opposition standen.

Bur Entscheidung der Frage und Herstellung des kirchlichen Friedens im Oriente wurde nun von Raiser Theodosius II. und Papst Colestin die dritte allgemeine Synode nach Ephesus auf Pfingsten des Jahres 431 berufen. Chrill sollte im Namen des Papstes den Borits führen.

Alle Bischöfe trasen zur bestimmten Zeit ein, nur der Patriarch Johannes mit seinen Metropoliten und Bischöfen zögerte auffallend lange. Man wartete längere Zeit auf ihn und benützte diese Zeit zu Privatversammlungen, bei denen auch Nestorius anwesend war und seine Lehrmeinung vertheidigte. Da sich indeh des Johannes Ankunft zu lange verzog, sand endlich mit seiner Zustimmung die erste Sitzung am 22. Juni in der Marientirche siatt. Des Nestorius Lehre wurde von den versammelten nahezu 200 Bischöfen auf Grund der heiligen Schrift und der Lehre der Bäter einstimmig als Irrlehre verworfen und er selbst, da er dagegen opponirte, abgesetzt, und der Titel "Gottesgebärerin" seierlich der Mutter des Herrn zum großen Jubel des Bolkes zuerkannt.

Bald darauf tam Johannes mit seinen Bischöfen an, trat aber nicht dem Beschluffe des Concils bei, sondern auf die Seite des dagegen protestirenden Restorius, und beide hielten mit ihren Bischöfen, 43 im Ganzen, eine eigene Synode, in welcher sie den Cyrill und den Bischof

<sup>1) &</sup>quot;Ενωσις φυσική, ένωσις κατά φύσιν μ. καθ' ὑπόστασιν.

<sup>2)</sup> Die Angriffe gegen Chrill beruhten auf Mißverständniß und Mißbeutung; benn schon in seinem zweiten Briese an Restorius hatte er sich so klar als möglich ausgebrückt und die kirchliche Lehre ganz präcis vorgetragen: daß der Logos, ohne daß seine göttliche Ratur verändert worden, die menschliche Ratur, Seele und Leib, hppostatisch mit sich vereinigt habe und so auf eine unaussprechliche Weise Wensch geworden sei; daß diese beiden Raturen zu einer wirklichen Einheit vereinigt worden, aus beiden Ein Christus und Ein Sohn geworden, nicht so als wenn der Unterschied der Raturen aufgehoben worden wäre durch die Einigung, sondern indem sie vielmehr den Einen Herrn Jesus Christus und Sohn ausmachen durch die unaussprechliche Berbindung der Gottheit mit der Menscheit. Ep. IV. s. Cyr. Migne, T. 77. p. 48 sq.

Remnon von Sphesus absetzen 1). Raiser Theodosius, pon ihnen und seinen Beamten beim Concil, den Freunden des Restorius, einseitig unterrichtet, bestätigte auch diesen Beschluß wie den des Concils, und Cyrill und Memnon mußten auf seinen Besehl zwei Monate im Gefüngnisse weilen, die es den Synodalmitgliedern nach längeren ernstlichen Bemühungen mittelst des Abtes Dalmatius?) endlich gelang, den Kaiser über den wirklichen Hergang und Stand der Dinge aufzuklären, worauf er die Freilassung der beiden Gefangenen versügte und die Bischbse in ihre Didcesen entließ. Restorius blied abgesetzt. Cyrill kehrte im October (431) nach Alexandrien zurück.

Die folgenden Jahre war er eifrig bemüht, die orientalischen Bischöfe mit dem Concil von Sphesus zu versöhnen, von der Richtigkeit des in seinem Sinne gebrauchten Ausdruckes und von seiner Rechtgläubigkeit zu überzeugen und so der Krrche den Frieden wieder zu geben. Er wandte sich an den Papst, an den Kaiser und an Bischöfe. Seine Stellung war ungemein schwierig. Da er der Hort der Orthodoxie war, trasen ihn die Pfeile der Nestorianer und aller Gegner des ephesinischen Concils. Endlich nach zwei Jahren glücken ihm seine unausgesetzten Bemühungen dei Johannes von Antiochien, der die Rirchengemeinschaft mit ihm herstellte und das Concil von Sphesus und die Absehung des Restorius als rechtmäßig anerkannte. Chrill war darüber hocherfreut und vertheidigte die Union gegen die zahlreichen Gegner derselben mit ebenso großer Festigkeit als Bersöhnlichseit. Endlich solgte die Verständigung und Aussöhnung auch mit Andreas und Theodoret. Bei Anderen blieben jedoch seine Friedensbestrebungen ohne Erfolg.

Unermüblich blieb ber eifrige Bekenner in Schriften für die Sache ber Orthodoxie thätig bis zu seinem Tode. Dieser erfolgte (wahrscheinlich am 9. Juni) im Jahre 444 ober (am 28. Januar) 445 3). In seinem Testamente beschwor er seinen Nachfolger, die Häretiker nicht zu

<sup>1)</sup> Ein Brief Memnon's, bieses berühmten Bischofes, an ben Clerus in Constantinopel schildert bas gewaltsame Auftreten bes Johannes von Antiochien und die Leiben der rechtgläubigen Bischöfe. Migne, T. 77. p. 1463—66.

<sup>2)</sup> Bon biesem hochberühmten Abte in Constantinopel, der die Briese Chrill's an den Kaiser in seierlicher Procession überbrachte, sind im griechischen Urterte noch vorhanden: a) ein turzer Brief an die Synode zu Ephesus, worin er sagt, daß Restorius von der Wahrheit abgesallen sei; b) eine Aposlogie, d. h. eine kurze Rede an das Bolk in der Kirche über seine Unterredung mit dem Kaiser. Der Bericht schließt mit dem Zusate: "Das Bolk von Constantinopel rief hierauf mit Einer Stimme aus: Anathema Nestorio!" — Migne, s. gr. T. 85. p. 1797—1882. Mansi, T. IV. p. 1258. Hefele, Conc.: Gesch. 2. Auss. 2. 8. S. 213. 227. 230.

<sup>8)</sup> Migne, T. 68. p. 14.

beunruhigen. Diese seine Milbe und Friedensliebe, sein fortgesettes aufrichtiges Bemühen, die Gegner zu versöhnen, vereint mit der großen Festigkeit und Entschiedenheit, mit der er den gefährdeten Glauben vertheidigte, dafür freudig das Gefängniß ertrug, selbst den Tod zu leiden bereit war, sind so glänzende Seiten an seinem Charafter, daß die Schatten, die beim Beginne auf sein Episkopat gefallen, davor gänzlich verschwinden, weßhalb denn auch die morgen- und abendländische Kirche ihn von jeher als einen sehr wachsamen und eifrigen Bischof anerkannt und als einen höchst verdienstvollen Glaubenskämpfer hoch geehrt haben 1).

Seinen Ramen tragen 21 Reben (Migne, p. 313—462), von benen früher brei bem Eusebius v. Emesa, fünf bem Sprhsoftomus zugeschrieben worden sind. Dem Inhalte nach behandeln sie theils Thatsachen aus dem Leben bes Herrn: seine Menschwerdung und Seburt, die Frage bes Täusers: "Bist du Derjenige, welcher tommen soll" (Joh. 1, 19. 23), sein Leiben und Sterben aus Charsreitag, seine Auferstehung und himmelsahrt und zweite Ankunst, theils moralische Themate, das Fasten, die Liebe, das Almosen in Beziehung auf ben Reichen und Lazarus, theils verschiedene andere, die Tause, die Reumonde und Sabbate, die Feier des Sonntags, die Commemoratio der Heiligen, die Antunst des Johannes in der Unterwelt, wobei die Propheten einige ihrer Prophetien aus Christus vortragen, die Astronomie.

Diese Reben, lebhaft geschrieben und sehr praktisch gehalten, gehören ohne Zweifel dem fünften ober sechsten Jahrhundert an. Die meisten derselben haben das Eigenthümliche, daß sie nicht an das Bolk beim Gottesdienste, sondern nach der Entlassung desselben auf Anfragen seines Schülers Alexander an diesen gehalten worden sein sollen. Im Uebrigen liegt ein tiefes Dunkel über ihnen und dem angeblichen Urheber Eusedius, das die Forschung disher vergeblich aufzuhellen gesucht hat. Denn für einen Bischof Eusedius und Nachsolger Chrill's hat die Geschichte und die alexandrinische Bischofsreihe keinen Plat, da auf Ehrill unmittelar Dioskur und auf diesen Proterius solgte.

Die Bermuthung Ang. Mai's, Gusebius möchte ber Bischof ber Orthobogen neben monophhitischen Bischosen gewesen sein, löst bas Räthsel nicht, ba er ja ben Patriarchenstuhl unmittelbar nach Chrill und zwar sieben Jahre und sein Schüler Alexander zwanzig Jahre inne gehabt haben soll. Und basselbe gilt von bem Borschlage Thilo's, entweber ben Gusebius, einen der sog. "langen Brüder", oder einen anderen, ber unter Kaiser Justinian ein angesehener hosgeistlicher war, für ben fraglichen Gusebius anzusehen. Nur so viel ift gewiß, daß die ers

<sup>1)</sup> Die lateinische Kirche begeht sein Gebächtniß am 28. Januar, bie gelechische am 8. Juni und 18. Januar. Migne, T. 68. p. 41. Cf. Act. SS. (Bolland.) zum 28. Januar. Der heil. Eusebius von Alexanbrien, ber als Einssiedler in ber Höhle eines Berges bei Alexandrien lebte, soll von Chrill zum Rachfolger lurz vor seinem hinscheiben bestellt worden sein und, nachdem er sieben Jahre das Bischossamt geführt hatte, dasselbe seinem Schüler Alexans der übergeben, sich wieder in die genannte höhle zurückgezogen haben und dort verschieden sein. So berichtet eine alte vita, welche sein Rotar Johannes geschrieben haben will. Migne, s. gr. T. 86. p. 297—310.

#### **§**. 195.

#### Die Schriften.

Seine zahlreichen Schriften zerfallen in eine apologetische, bann in bogmatisch-polemische, exegetische, in Briefe und Homilien.

#### I. Die apologetifche Schrift.

Diese ift gegen ben Raiser Julian gerichtet und inhaltlich und ftiliftisch eine seiner bedeutendsten; fie führt ben Titel:

Bon der ächten Religion der Christen gegen Julian (υπέρ τῆς τῶν χριστιανῶν εὐαγοῦς Βρησκείας πρὸς τὰ ἐν ἀθέοις Ιουλιανοῦ — de sincera religione christianorum adversus libros athei Juliani) in 10 bollständig erhaltenen Büchern und in kleinen Bruchstüden von den 10 anderen 1). Julian hatte nämlich als Raiser das Christenthum nicht bloß in Gesehen und Acten, sondern auch als Schriftseller in einem eigenen (fast ganz verlorenen) Werke von drei Büchern (κατά χριστιανῶν λόγοι) 2) betämpft, darin gegen die Christen den Borwurf erhoben, daß sie Hellenismus und Judenthum ohne Grund verlassen und eine neue thörichte Religion bekennen, und dann (im zweiten und britten Buche) nachzuweisen gesucht, daß die heilige Schrift, die Evangelien und die Briefe der Apostel voll von Widersprüchen und Fabeln seien.

Da das Werk nicht ohne Geift, Scharffinn und Gelehrsamkeit geschreiben war, fand es bei den Heiden großen Beifall. Um diese zum Schweigen zu bringen, die Christen aber gegen die blendenden Sophismen sicher zu stellen, schrieb Cyrill (c. 433) diese seine gründliche, dem Raiser Theodosius II. gewidmete Apologie. Die erhaltenen 10 Bücher beschäftigen sich nur mit der Widerlegung des ersten Buches des Gegners.

wähnte Biographie und die Reben aus einer und berselben Zeber stammen, da auf erstere in diesen Bezug genommen ist. Es wird kaum etwas Anderes sibrig bleiben, als anzunehmen, daß der unbekannte Bersasser die vita singirt und seine Reben diesem angeblichen hochgeehrten und heiligen Patriarchen in den Mund gelegt habe. — S. die Prolegomena von Ang. Mai, spicileg. rom. T. IX. p. I—XI; biblioth. nov. Patr. T. II. p. 499; Gallandius, T. VIII. p. XXIII. All dies bei Migne, p. 287—298 u. 309—314. — Ceillier, ed. 2. T. VIII. Joh. Carl Thilo, siber die Schristen des Eusedius von Alexandrien und des Eusedius von Emisa, ein krit. Sendschreiben an Augusti, mit einem Anhange. Halle. 1832. Bergl. dazu F. Dähne, in allg. Enchklopädie von Ersch und Erwer. I. Sect. 89. Theile, S. 194—197. Die übr. Lit. bei Chevalier.

<sup>1)</sup> Migne, T. 76. p. 557—1058. Die Fragmente (Migne, l. c. p. 1058—1064) eb. zuerst Ang. Mai, bibl. nov. Patr. T. II. p. 488 sqq.

<sup>2)</sup> Juliani imperatoris librorum contra Christianos quae supersunt a Carol. Joann. Neumann. Lips. 1880.

Cyrill führt in der Regel die Einwendungen und Ausstellungen desselben wörtlich an und widerlegt sie dann. Sie betreffen im Wesentlichen die Berichte der Genesis über die Schöpfung der Welt und die paradiesische Geschichte, das mosaische Geset, die Heiligen und Könige des alten Bundes, die Borbilder, das Leben des Herrn und die Göttlichkeit seiner Person und Lehre. Wie Julian in allen diesen Punkten das Judenthum und Christenthum kritisirt und dieses dem Heidenthume weit nachsetz, so zeigt Christ das Lächerliche und Berderbliche der heidnischen Mythologie und Religion und das Vernunftgemäße, Heilige und Göttliche der christichen Religion. Seine Widerlegungen und Beweisführungen sind sehr solied. Die Schrift hat daher an sich und auch in so ferne Interesse, als darin eine große Zahl jener Einwendungen, welche Julian und die heidnischen Gelehrten damals gegen das Christenthum machten, vorgesührt und widerlegt sind.

#### II. Dogmatifch=polemifche Schriften.

Diefe betreffen die beiden Myfterien der Trinitat und In-

- 1. Bon jenem handeln:
- a) Das Bud ber Schape von der beiligen und mefensgleigen Trinität (ή βίβλος των Αησαυρών περί της άγίας και όμοουσίου τριάδος — thesaurus de sancta et consubstantiali trinitate) 1). Es ift gegen die Gnoftiler, Manicaer, Apollinaristen, insbesondere gegen die Arianer und Eunomianer gerichtet und führt biefen Titel, weil darin alle Argumente aus ber Schrift, den Batern und ber Bernunft, welche für die Gottheit des Logos beigebracht worden waren, zusammengeftellt und zugleich alle irgendwie bedeutsamen Ginwendungen widerlegt find. Die Form des Wertes ift eigenthumlich, indem fie Aehnlichfeit mit ber icholaftischen bat. Es werben nämlich querft ftets bie Thefen oder Lehrsäte (doyor - assertiones), im Gangen 35, aufgeftellt, bann bie Einwendungen ber Begner gebort und oft in mehrfacher Beise widerlegt. Die Thesen 33 und 34 handeln bom beiligen Beifte und zeigen, bag er gleichen Befens mit bem Bater und Sohne sei und bon beiben ausgehe. In ber 35. These finden sich die Schriftterte zusammengestellt, welche für die Zeugung des Sohnes aus bem Bater fprechen. Die Schrift ift eine ber gehaltvollsten, für bas Bebeimniß ber Trinitat eine mabre Schattammer. b) Bon ber Gleich= wesentlichfeit und Bleichemigfeit bes Sohnes mit dem Bater (ότι όμοούσιος και συναίδιος τω θεω και πατρί δ ύιός — quod

<sup>1)</sup> Migne, T. 75. p. 9-656.

consubstantialis et coaeternus Deo et Patri sit Filius) 1), ähnlichen Inhalts, wie die ebengenannte, aber in der Form von (sieben) Gesprächen mit dem Priester Hermias, eine sehr kräftige Vertheidigung der Gleichwesentlichkeit und Gleichewigkeit des Logos mit dem Bater. Der letzte Dialog behandelt die Gottheit des heiligen Geistes und seinen Ausgang vom Bater. c) Bon der heiligen und lebendigmachenden Trinität (περί της άγίας και ζωοποιού τριάδος — de sancta et vivisica trinitate) 2) in 28 Kapiteln, eine kleine, einfach und klar geschriebene, sür das Bolk bestimmte Abhandlung, um es über dasselbe große Geheimniß zu belehren und vor den Irrlehrern zu sichern.

- 2. Noch viel wichtiger als seine Schriften über die Trinität find bie über bas Geheimniß ber Menschwerdung bes Logos gegen ben Reftorianismus. Sie bilben ben werthvollsten Theil aller Schriften Chrill's. Dahin gehören:
- a) Die brei Buschriften an ben faiserlichen hof in Conftantinopel:
- 1. An den Raifer Theodofius über den mahren Glauben an Christus (προσφωνητικός πρός του ευσεβέστατου βασιλέα Θεοδώσιον περί της δρθης πιστέως της είς τον κύριον ήμων Ίης. Χρ. ad religiosissimum imp. Theodosium de recta in Dom. nostr. Jes. Chr. fide), in 35 Rap. im Jahre 430 verfaßt 3). Nach einem fconen Eingange führt Chrill vor und widerlegt die dem Reftorianismus vorausgegangenen Irrlehren in Betreff ber Jucarnation, die ber Manichaer und Snoftifer, Die Lehre bes Marcellus von Anchra und feines Schulers Photinus, bann ausführlich bie bes Restorius, ohne biesen zu nennen. Bon c. 24 an wird bann die katholische Lehre fehr trefflich aus ber Schrift, auch aus ben Wirfungen ber Taufe und Guchariftie pracis und fraftig erwiesen. 2. An bie Raiferinnen, b. i. an Eubogia, bie Bemahlin des Theodofius, und seine Schwester Pulcheria (προσφωνητικός ταίς ευσεβεστάταις βασιλίσσαις — de recta fide ad religiossimas reginas) 4), zwei Bufdriften, bie Chrill an fie richtete, weil fie auch theologisch hochgebildet und einflugreich waren und für die ausgebrochene Controverfe großes Intereffe zeigten. In ber erften legt er nach ber

<sup>1)</sup> Migne, l. c. p. 657-1124.

<sup>2)</sup> Migne, l. c. p. 1147—1190. Die capita argumentorum (Migne, l. c. p. 1124—1146), eine Reihe von Beweisen für die Gottheit des heiligen Geistes scheinen aus dem obengenannten siebenten Dialog mit neuen Beweismomenten ohne logische Berbindung und Ordnung von einem späteren Schriftsteller zussammengestellt worden zu sein.

<sup>3)</sup> Migne, T. 76. p. 1133-1200.

<sup>4)</sup> L. c. p. 1202—1420.

Begrüßung das tirchliche Sombolum (c. 3) vor, führt (c. 10 u. 11) die tirchlichen Schriftseller und ihre Aussprücke auf, in welchen die heilige Jungfrau "Gottesgebärerin" genannt ist, nämlich die Bischöfe Athanasius von Alexandrien, Attitus von Constantinopel, Amphilochius von Jsonium, Ammonius von Alexandrien, Johannes von Constantinopel, Severianus, Bitalius, Theophilus. Im Folgenden (von c. 13 an) begründet er sehr ausssührlich aus der Schrift die fünf Sätze: Christus ist Gott; das Leben und Leben spendend; wir müssen an seine Gottheit glauben; er ist unsere Verschung; sein Tod das Heil der Welt. Die zweite zeigt mit vielen Schrifteten insbesondere, daß Christus Einer, Gott und Menschift. Diese drei Schriften sind sehr wichtig.

- b) Drei Schriften gur Erläuterung ber Anathema-tismen.
- 1. Erläuterung ber zwölf Rapitel (ἐπίδυσις τῶν δώδεκα κεφαλαίων explicatio duodecim capitum), eine tleine Schrift, auf Bunsch der Synobe von Ephesus im Gefängnis versaßt. 2. Apologie der zwölf Rapitel (ἀπολογητικός τῶν δώδεκα κεφαλαίων apologeticus pro duodecim capitibus) ) gegen Andreas und die orientalischen Bische, in deren Namen er seine Gegenschrift versaßt hatte. 3. Das Sendschreiben an Euoptius gegen Theodoret und seine Bekämpfung der zwölf Rapitel (ἐπιστολή πρός Εὐόπτιον πρός τὴν παρά Θεοδωρίτου κατά τῶν δώδεκα κεφαλαίων ἀντίρρησιν epistola ad Euoptium adv. impugnationem XII capitum a Theodoreto editam) 2). Chrill befolgt in den drei Schriften die Methode, daß er zuerst den Anathematismus, dann die Bestreitung wörtlich anssührt und hierauf die Bertheidigung folgen läßt. Er gibt sich alle Mühe, seine Gegner von der Richtigseit seiner Lehre und Ausbrücke zu überzeugen und die dissentirenden Bischöfe zu gewinnen 3).
  - c) Die übrigen Schriften über bie Incarnation.
- 1. Bon der Incarnation des Eingeborenen (περί της εναθρωπήσεως τού μονογενούς scholia de incarnatione Unigeniti) 4),

<sup>1)</sup> L. c. p. 293-312 u. 315-386.

<sup>2)</sup> Euoptius, Bischof von Ptolemais, hatte bem Cyrill die Gegensschrift, welche Theodoret an Johannes mit einem scharfen Briefe geschielt hatte, mitgetheilt. Daber ist dieser Brief an Euoptius und der des Theodoret an Johannes der eigentlichen Bertheidigungsschrift vorausgeschickt. Migne, T. 76. p. 386—391. Die Schrift selbst, p. 391—452.

<sup>3)</sup> Die beiben letteren Schriften scheinen vor bem Concil von Ephesus geschrieben zu sein, ba barin ber Absetzung bes Restorius keine Erwähnung geschieht.

<sup>4)</sup> Migne, T. 75. p. 1369—1412. Die Schrift ift zum Theile nur lateinisch noch vorhanden. Der Dialog de incarnatione Unigeniti

in 35 kleinen Rapiteln, eine gang bortreffliche icon bon Rirdenbatern febr bodgefdatte und oft citirte Schrift. Buerft merben Die Ramen Chriffus, Emmanuel, Jefus erlautert, bann wird febr icarffinnig und flar gezeigt, daß ber emige Logos und ber Menich Chriffus nicht zwei, fondern Giner fei; wie gefagt werben tonne, ber Sohn Gottes habe fich entaugert, obgleich ihm bie gottliche Berrlichfeit natureigen; ferner daß Chriftus mahrhaft Gottmenfc und Maria Gottesgebarerin. weil ber Sohn Gottes in ihr wahrhaft die menschliche Natur angenommen habe und als menschaeworbener Logos aus ihr geboren worben fei. Die neftorianische Anficht wird als burchaus falfc und gotilos abgewiesen. 2. Ueber die Menfowerbung bes gottlichen Logos (περί της ενανθρωπέσεως του Θεου λόγου, του υίου του πατρός — de incarnatione Dei Verbi, filii Patris) 1), eine gang furze, aber lichtvolle Abhandlung über bas Beheimniß ber Incarnation mit einer turgen Difputation über dasselbe (συζήτησις περί αὐτοῦ — disputatio de eodem) in Fragen und Antworten. 3. Ueber bie Menichmerbung bes herrn (περί τῆς τοῦ χυρίου ἐνανθρωπήσεως — de incarnatione Domini) 2) in 35 Rapiteln, ebenfalls eine febr fcone Schrift, die dasselbe Beheimniß umftandlich beweift und erlautert. 4. Ueber die Ginbeit Chrifti (ότι είς ὁ Χριστός - quod unus sit Christus) 3) in Form eines Bespraches, eine febr bortreffliche Schrift, Die besonders darauf den Rachbrud legt, daß, weil ber Sohn Gottes und ber Sohn Davids ber Gine Chriftus ift, bon biefem fowohl bie gottlichen als menschlichen Eigenschaften ausgejagt werben konnen; baber auch gesagt werben kann, Bott habe gelitten und fei geftorben, weil ber Logos felbft, aber in feiner menichlichen Ratur gelitten hat. 5. Wiberlegung ber Blasphemien des Restorius (κατά των Νεστορίου δυσφημιών πεντάβιβλος άντίρρησις - adv. Nestorii blasphemias contradictionum libri quinque)4) in funf Buchern, Die bedeutenbfte Schrift Cyrills gegen Reftorius, ein ausgezeichnetes Wert. Der Berfaffer befolgt die Methode, daß er zuerft bie Irrthumer (Blasphemien) feines Gegners mit beffen Borten bortragt und fie bann aus ber Schrift und ben Batern wiberlegt. Das

et quod Christus sit unus ac Dominus, ben Aubert als 8. Dialog mit Hermias bezeichnete, ist nichts Anderes als ein Theil der Schrift de recta fide ad Theodosium. S. den Text bei Migne, T. 75. p. 1189-1254.

<sup>1)</sup> Migne, l. c. p. 1413-1420.

<sup>2)</sup> Bon Ang. Mai zuerst eb., bibl. nov. Patrum, T. II. Migne, l. c. 1420—1478, nicht ganz 2 Blätter umfaffenb, ba Migne für jebe Folioseite zwei Paginazahlen hat.

<sup>3)</sup> Migne, l. c. p. 1258-1362. Aubertus (T. 5) bezeichnete biefen Dialog mit Unrecht als ben neunten, ben Chrill mit Dermias hatte.

<sup>4)</sup> Migne, T. 76. p. 9-248.

erfte Buch gibt die Beranlaffung an und handelt dann von dem Titel "Gottesgebärerin", um ben fich eben bie gauge Controberfe bewegte; im zweiten Buche wird speciell die Anficht gurudgewiesen, daß Chriftus nur ein "Gottesträger" (homo Θεοφόρος), nicht wahrhaft Gottmensch, Maria baber nur eine "Chriftusgebarerin" (Xpiorotoxog) fei, also ber Menich Chriftus für sich eine Berfon bilbe. Diefen und ben übrigen Blasphemien gegenüber wird in diesem und ben folgenden Buchern die Lehre, bak ber Logos wirklich Fleisch geworden, b. i. wahrhaft die menschliche Ratur, aus Seele und Leib bestehend, angenommen habe, bag fomit in ibm die beiden Naturen, die gottliche und menschliche, mahrhaft und unauflöslich in ber Person bes Sohnes Gottes vereinigt find, Chriftus, ber Gefreuzigte und Auferstandene, wirklich Gott und Menfc, bag wir in ber Cuchariftie bas Fleisch bes Mensch gewordenen Logos genießen, fiberhaupt die gange firchliche Lehre von der Berfon Chriffi als des Gottmenfchen ungemein traftig und icarffinnig, febr ausführlich erortert und erbartet. 6. Der Dialog mit Restorius (διάλεξις πρός Νεστόριον - dialogus cum Nestorio) 1), ein fleines Schriftchen, speciell über ben Lehrfat, daß Maria (im Sinne des Neftorius) nicht "Chriftus"-, fonbern "Gottesgebärerin" zu nennen fei. Etwas ausführlicher befpricht benselben Lehrpuntt: 7. Begen Diejenigen, welche bie beilige Jungfrau nicht als Bottesgebarerin betennen wollen (κατά τῶν μὴ βουλουμένων ὁμολογεῖν Θεοτόκον τὴν ἄγιαν παρθένον adv. eos, qui s. virginem nolunt confiteri Deiparam) 2). 8. Bertheidigungsichrift an ben Raifer Theodofius (λόγος ἀπολογητικός πρός του εύσεβεστατου βασιλέα Θεοδώσιου - apologeticus ad piissimum imp. Theodosium) 3). Darin rechtfertigt fich Chrill wegen feiner Schreiben an ben Raifer und die faiferlichen Frauen und feines Auftretens gegen Reftorius, bann insbesondere in Betreff feines Berhaltens auf bem Concil zu Ephefus und zeigt aus ben Borgangen baselbst, daß Johannes von Antiochien und Reftorius und die übrigen gleichgesinnten Bischöfe die Schuld an der firchlichen Uneinigkeit tragen. 9. Gegen Anthropomorphiten (κατά άνθρωπομορφιτών — liber adv. anthropomorphitas) 4), gegen Monche in Aegypten, barunter bie "bier langen Bruber", welche meinten, weil ber Menich nach bem Bilbe Bottes geschaffen sei, muffe Bott eine menschliche Bestalt haben. faliche Meinung widerlegt Chrill gunachft in einem Briefe an einen

<sup>1)</sup> Ang. Mai, l. c. Migne, T. 76. p. 249-256.

<sup>2)</sup> Ang. Mai, l. c. Migne, l. c. p. 256-292.

<sup>3)</sup> Migne, l. c. p. 453-488.

<sup>4)</sup> Migne, l. c. p. 1065-1182. Fefler, auf Petabius fich ftugenb, meint, biefe Schrift fei theilweise unacht, aber ohne genugenben Grunb.

gewissen Kalosprius (epistola ad Calosyrium), welcher ber Schrift vorgesett ift. In dieser selbst bespricht er in 28 Rapiteln auch noch andere Fragen, die ihm, wie es scheint, Kalosprius mitgetheilt hatte, z. B. über den Sündenfall Adams, die Auferstehung, die Eucharistie, die nur in der latholischen Kirche sei, die Incarnation, und widerlegt verschiedene irrige Meinungen, z. B. die Ansicht Derzenigen, welche behaupten, der Sohn Gottes habe bei seiner Menschwerdung mit seiner göttlichen Herrelicheit den Himmel ganz verlassen, der von ihm angenommene Leib sei mit der Trinität vermischt worden, der Sohn Gottes habe den letzten Gerichtstag nicht gewußt.

## III. Die exegetischen Schriften.

Die exegetischen Schriften machen weitaus den größten Theil der Werte Cyrills aus 1). Er hat fich unablaffig mit ber Schrift beschäftigt und befag eine außerorbentliche Renntnig berfelben, wie dies auch feine bogmatischen Werke beweisen. Als Alexandriner huldigte er mit Borliebe ber allegorisch-mpftischen und moralischen Ertlärung. Dies insbesondere in ben beiden folgenden Werten: 1. Bon ber Anbetung und Berehrung Bottes im Beifte und in ber Bahrheit (neol tag ev πνεύματι και άληθεία προσκυνήσεως και λατρείας — de adoratione et cultu in spiritu et veritate) 2) in 17 Büchern und in Form eines Befpraches Cyrills mit einem gewiffen Ballabius. Er will zeigen, bag Chriftus bas Befet zwar bem Buchftaben, nicht aber bem Beifte nach aufgehoben habe. Daber ertfart er, nachdem er in ben erften acht Buchern auf Brund ber beiligen Geschichte bom Sunbenfalle, bon ber Rechtfertigung in Chriftus, ber Onabe ber Erlofung, bon ber Gottes = und Rächstenliebe gehandelt, vom neunten Buche an bas beilige Belt und seine Einrichtungen, bas alttestamentliche Priefterthum, die Speisegesete, Opfer und Gefte allegorifch - myftifch, fie auf Chriftus und die Rirche und die fittliche Beiligung der Christen beutend. Die Schrift enthält in der That einen mabren Schat allegorifd-mpftifder Auslegungen bes mofaifden Gefetes. 2. Bierliche Auslegungen (γλαφυρά - dicta elegantia)3), ausgewählter Stude aus ben fünf Buchern Mosis in 13 Bildern, gleichfam eine Erganzung ber eben genannten Schrift, indem die beilige Beicicte bon Abam bis Josue in den Sauptträgern borgeführt wird, um ju beweisen, daß bas Gefet für die Juden ein Babagog ju Chriftus bin gewesen sei.

<sup>1)</sup> Sie umfaffen bie ersten 7 Banbe in ber Ausgabe von Migne, T. 68-74; bei Aubertus bie ersten 4 Bbe.

<sup>2)</sup> Migne, T. 68.

<sup>3)</sup> Migne, T. 69, p. 1-678.

Die borberrichend buchftabliche Erflarungsweise befolgt Cyrill in feinen Commentaren. Diefe find:

- a) zum alten Testamente: 1. Die Erklärung zu den Psalmen (eis τούς ψάλμους explanatio in psalmos) 1). Die Erklärung reicht dis zum 119. Psalm, ist aber ungleich, manchmal nur ein paar Berse betressend, mitunter aber auch alle und zwar ziemlich ausführlich.

  2. Der Commentar zu dem Propheten Jsaias (ἐξήγησις ὑπομυνηματική commentarius in Isaiam prophetam) 2); er zerfällt in sünf Bücher und diese wieder in Reden (λόγοι orationes) oder in Tomi (τόμοι) und ist bollständig. 3. Die Commentare zu den zwölf kleineren Propheten3).
- b) zum neuen Testamente: 1. Ein ziemlich bedeutendes Fragment des Commentars zu Matthäus<sup>4</sup>). 2. Der Commentar zum Evangelium des Lucas (ἐξήγησις εἰς τὸ κατά Λούκαν εὐαγγέλιον explanatio in Lucae evangelium)<sup>3</sup>). 3. Der Commentar zum Evangelium des Johannes (ἐρμηνεία ἡ ὑπόμνημα εἰς τὸ κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιον expositio sive commentarius in Joannis evangelium) in zwölf Büchern<sup>6</sup>); vom siebenten und achten Buche sind nur, aber bedeutende, Fragmente übrig <sup>7</sup>). Christ benützt diesen Commentar, das Evangelium in buchstäblichem und geistigem Sinne erklärend, um besonders die Gottheit des Erlösers zu erweisen, die Frethümer in Betrest des Selben und anderer sirchlicher Lehrpunkte zu widerlegen. Darum verwendete er auf die Erklärung des ersten Kapitels mehr als auf das ganze erste Buch.

<sup>1)</sup> Zuerst eb. von Ang. Mai aus 12 vaticanischen Handschriften und einem Fragmente in Berona aus dem siebenten oder achten Jahrhundert. Bibl. nov. Patr. T. III. Migne, T. 69. p. 699—1274. Richt ersäutert sinden sich die Psalsmen: 28. 53—56. 84. 87. 89. 102, 105—108. 110—112, 115 und 116.

<sup>2)</sup> Migne, T. 70.

<sup>3)</sup> Zacharias und Malachias bei Migne, T. 72. p. 9-364; die übrigen zehn Propheten T. 71. Mit Unrecht hat Dubin die Aechtheit dieser Commentare wegen der buchstäblichen Erklärungsweise bestritten.

<sup>4)</sup> Migne, T. 72. p. 365-470.

<sup>5)</sup> Bon Ang. Mai zuerst eb. l. c. T. II. Migne, l. c. p. 475-950. Ed. nov. a Smith. Oxon. 1858.

<sup>6)</sup> Migne, T. 73 und 74. p. 9-756. Ed. nova a Pusey. Oxon. 3 voll.

<sup>7)</sup> Sie betreffen die Erklärung von 10, 17—12, 48. Die Fragmente in der Ausgabe von Aubertus hat Ang. Mai vermehrt. L. c. T. III. Bon diesen exegetischen Schriften enthält die Ausgabe von Aubert. nur die angegebenen Fragmente und die Commentare zu Jsaias und zu den 12 kleineren Propheten. T. 3 u. 4. Die anderen bedeutenden exegetischen Fragmente sind unten angesührt.

#### IV. Die Briefe und Reben.

- 1. Bon hervorragender Bichtigfeit in vieler Beziehung find bie Briefe unseres Rirchenbaters. Wir besigen babon noch 70; und dagu fommen 17 an ibn geschriebene, welche ben übrigen an ben geeigneten Stellen eingereiht find 1). Die bogmatifchen behandeln faft alle das Gebeimniß der Incarnation und find in Sachen bes Nessorianismus geldrieben. Dabon berdienen eine auszeichnende herborhebung bie brei an Reftorius (ep. 2. 4. 17), bon benen ber zweite an benfelben (ep. 4) als epistola canonica ober firchliche Glaubensschrift die speciellfte Approbation der Concilien von Ephefus und Chalcedon erhalten hat 2), sowie der britte (ep. 17. al. 15) mit ben demselben beigefügten Anathematismen, und ber berühmte an ben Batriarden Jobannes von Antiocien und die Orientglen (ep. 39. al. 34) (Laetentur coeli beginnend), ber als die Unionsformel enthaltend ebenfalls von ber allgemeinen Rirche recipirt worden ift3); endlich ber Brief gum beiligen Symbolum (ad symbolum sanctum), b. i. Nicanum (ep. 55. al. 47), in welchem sowie in ber bemfelben beigegebenen au 8= führlichen Abhandlung ber Berfaffer zeigt, bag biefes feineswegs, wie die Gegner borgeben, feiner Lehre bon Chriffus widerspreche, fondern vielmehr bamit volltommen barmoniere. Die biftorifchen Briefe bezieben fich gleichfalls auf bie neftorianische Angelegenheit, auf bas Concil bon Ephefus, auf feine eigenen Unionsbestrebungen nach bemfelben; fie enthalten somit seine Correspondeng mit ben Bapften, bem Raifer, ben Bifcofen, Monden u. A. Die übrigen betreffen andere firchliche Fragen und Angelegenheiten. Bon ben 17 Briefen an Cprill feien erwahnt die beiben von Restorius, die der Bapfte Innocens und Apftus und von dem Patriarchen Johannes von Antiochien 4).
- 2. Da Chrill ein berühmter Redner war und dem Predigtamte mit hohem Eifer oblag, muß die Bahl seiner Reden eine sehr große gewesen sein. Davon sind noch übrig: a) Ofterhomilien (λόγοι έορταστικοί homiliae paschales) oder Ofterfest briefe (έπιστολαί έορταστικαί literae festivae), in denen er seinem Bolke und den auswärtigen Kirchen, wie seine Borgänger, Dionysius und Athanasius,

<sup>1)</sup> Soviel führt Migne, die bisher bekannten vermehrend (Aub. T. 5), auf. T. 77. p. 9—890. Der 88. Brief, angeblich von der Hypatia an Chrill gesschrieben, ist wohl unächt, da er des Exils des Restorius gedenkt. Er ist, wie auch einige wenige ber achten, nur lateinisch vorhanden. Migne, l. c. p. 390.

<sup>2)</sup> Mansi, T. IV. p. 1137 sqq. T. VI. p. 657-677; 957-960.

<sup>3)</sup> Mansi, T. VI. l. c.; T. VII. p. 113 sq. T. VIII. p. 822. 824. 825. 830.

<sup>4)</sup> Die übrigen Briefe bes Johannes, barunter einer an Restorius, eine sacra ber Kaiser an ihn, bei Migne, T. 77. p. 1449—1462.

gethan, die Zeit des Ofterfestes aufundigte. Solcher haben wir noch 29 1), theils dogmatischen theils polemischen und moralischen Inhaltes. b) Siebengebn Somilien verschiedenen Inhaltes (homilige diversae). Darunter find a) acht homilien, bie er in Chefus mahrend des Concils hielt. Sie besprechen das Geheimnig der Incarnation, die Lehre und Haltung bes Reftorius, bes Patriarchen Johannes und bes Baul von Emefa. Die vierte lobpreift besonders auch die Jungfrau Bottesgebarerin 2). B) Reun andere Somilien über Thatfachen aus dem Leben bes herrn, über die Berklärung, bas Abendmahl und die Fußwaschung, die Darftellung im Tempel, die Incarnation, eine auf Balmsonntag, auf das Rest Johannes des Täufers, von den Arbeitern im Beinberge. Sochberühmt ift die auf Die heilige Jungfrau (encomium in sanctam Mariam Deiparam — homil. 11. al. 10) mit ben begeistertsten Lobspruchen auf sie 3). c) Endlich haben wir noch brei fleine Reden über die beiben berühmten alexandrinischen Martyrer Cyrus und Johannes 4), ferner eine icarfe Rebe gegen bie Eunuchen ober Caftraten und Fragmente bon ein paar andern 5).

Berlorene und unachte Schriften. 1. Biele Schriften Cyrills find gar nicht ober nur in Bruchftuden auf uns getommen.

Bu biesen zählen von ben bogmatischen: a) Ueber ben Untergang ber Synagoge ober bie Namensänderung Abram in Abraham (de synagogae desectu), d. i. über die Thatsache, daß durch Christus die Synagoge, das Judenthum, zur christlichen Kirche erweitert und vervolltommenet worden ist 6). b) Gegen Diejenigen, welche behaupten, man dürse für die Berstorbenen teine Opfer darbringen (adv. eos,

<sup>1)</sup> Gewöhnlich werben 30 ausgeführt, aber die 3. homilie fehlt. S. bazu die Prolegomena bei Migne, T. 77. p. 391—396. Da Cyrill 82 Jahre den Bischofsstuhl von Alexandrien inne hatte und ohne Zweisel jedes Jahr eine solche Ofterhomilie erließ, so werden die 29 die wirkliche Zahl kaum erschöpfen. Migne, l. c. p. 397—982.

<sup>2)</sup> Der Titel bieser Homilie ist: Ephesi in Nestorium habita, quando septem in sanctam Mariam descenderunt, b. i. wahrscheinlich als 7 Bischöfe bie Partei bes Restorius verließen und der Spnode, welche in der Rarienkirche ihre Sigungen hielt, beitraten. Sehr schön ist auch die erste. Bon der 8. Homile ist nur der Schluß in einem lateinischen Bruchstude von drei Zeilen übrig. Migne, l. c. p. 982—1010.

<sup>3)</sup> Diese neun homilien bei Migne, l. c. p. 1010-1100.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1099—1106. Ang. Mai, spicileg. roman. T. IV. p. 248—252. Sie hat ber heil. Sophronius im Leben ber beiben genannten Rarztrer erhalten. Ang Mai, l. c. T. III. p. 1—669.

<sup>5)</sup> Migne, 1106-1116. Die von Aubert ed. Homilien in T. 5.

<sup>6)</sup> Migne, T. 76. p. 1421-1424.

qui negant, offerendum esse pro defunctis) — ein wichtiges Document 1).
c) Gegen die Synusiasten (adv. synusiasten, nur lateinisch), d. i. gegen Diejenigen, welche, wie die Apollinaristen und die späteren Monophysiten, bestaupteten, die göttliche und menschliche Natur sei in Christus in Eine zussammen gestossen?). d) Gegen Theodor von Mopsuestia und Diosbor von Tarsus, die eigentlichen Urheber des Restorianismus 3). e) Ein Brief an Mönche gegen Origenes über die Auserstehung.

Bedeutende Bruchstude sind ferner vorhanden von mehreren exegetisschen Berken. a) Zu den Buchern der Könige, zu dem Gesange des Moses (2. Mos. 11, 1 und 5. Mos. 32), zu den Sprüchwörtern und zum Hohensliede, zu Jeremias, Baruch, Czechiel und Daniel 4); b) zur Apostelgeschichte, zu dem Briese Pauli an die Kömer, zu dem 1. und 2. Briese an die Korinsther und zu dem an die Hebräer, zu dem Briese des Jakobus, zum 1. und 2. Betri, zum 1. des Johannes und zum Briese des Judas 5). Sprill scheint wirklich die ganze, oder doch beinahe die ganze heilige Schrift erklärt zu haben.

- 2. Zu ben ganz verlornen gehören: a) ein Buch über ben Glauben an die Alexandriner; b) ein Buch gegen die Pelagianer, dem Kaiser Theos bosius gewidmet; c) eine Abhandlung gegen Arius; d) de impatibilitate, und e) de passione.
- 3. Mit Unrecht wurden unserm Kirchenvater zugeschrieben: a) das Buch von der heiligen Trinität, das den Monotheletismus berücksigt und großentheils aus Johannes von Damaskus und zum Theile auch aus Cyrill zusammengesest ist 6). b) Die Rede über den Tod der drei Jünglinge im Feuerosen und Daniels 7); c) die collectio dictorum veteris testamenti 8).
- 4. Die Liturgie des Eprillus (Liturgia s. Cyrilli) 9), nur lateinisch vorhanden, deren sich die Kopten in Aegypten (Monophysiten) bestienen und die sie alter Tradition gemäß auf Sprill zurücksühren, hat große Nehnlichkeit mit der Liturgie des heil. Marcus, des Gründers der Kirche von Alexandrien, d. i. mit der ältesten dieser Kirche. Die Kopten haben diese

<sup>1)</sup> Migne, p. 1423-1426. — 2) Migne, p. 1427-1438.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1489—1452. Dazu ein paar andere Fragmente, p. 1451—1454.

<sup>4)</sup> Diese Fragmente bei Migne, T. 69. p. 679—1294. T. 70. p. 1451—1462.

<sup>6)</sup> Migne, T. 74. p. 758-1024.

<sup>6)</sup> Migne, T. 77. p. 1119-1174.

<sup>7)</sup> Migne, T. 77. p. 1117—1118. Es ift nur ein kleiner Theil bavon bier abgebruckt.

<sup>8)</sup> Migne, 77. p. 1175—1290. Aub. T. 6. Anbere offenbar unächte Werke bat Migne nicht aufgenommen.

<sup>9)</sup> Migne, T. 77. p. 1291-1308.

Einigung" 1), dessen sich Cyrill im dritten Anathematismus bedient hatte, indem sie irriger Weise meinten, er lehre eine Bermischung der beiden Naturen in Christus, während er damit nur die wirkliche, reale (nicht bloß moralische) Berbindung und Bereinigung derselben in der Sinen Berson des Herrn bezeichnen wollte 2). Auf diese Weise wurde der Streit viel intensiver und gefahrvoller, da jest zwei Patriarchen, der von Constantinopel und Antiochien, gegen Rom und Alexandrien in Opposition standen.

Bur Entscheidung der Frage und Herstellung des firchlichen Friedens im Oriente wurde nun von Raiser Theodosius II. und Papst Colestin die dritte allgemeine Synode nach Cphesus auf Pfingsten des Jahres 431 berufen. Cyrill sollte im Namen des Papstes den Borsit führen.

Alle Bischöfe trasen zur bestimmten Zeit ein, nur der Patriarch Johannes mit seinen Metropoliten und Bischöfen zögerte auffallend lange. Man wartete längere Zeit auf ihn und benütte diese Zeit zu Privatversammlungen, bei denen auch Nestorius anwesend war und seine Lehrmeinung vertheidigte. Da sich indeh des Johannes Ankunft zu lange verzog, fand endlich mit seiner Zustimmung die erste Sitzung am 22. Juni in der Marientirche statt. Des Nestorius Lehre wurde von den versammelten nahezu 200 Bischöfen auf Grund der heiligen Schrift und der Lehre der Bäter einstimmig als Irrsehre verworfen und er selbst, da er dagegen opponirte, abgesetzt, und der Titel "Gottesgebärerin" seierlich der Mutter des Herrn zum großen Jubel des Bolkes zuerkannt.

Balb darauf tam Johannes mit seinen Bischofen an, trat aber nicht dem Beschluffe des Concils bei, sondern auf die Seite des dagegen protestirenden Restorius, und beide hielten mit ihren Bischofen, 43 im Ganzen, eine eigene Synode, in welcher sie den Cyrill und den Bischof

<sup>1)</sup> Ένωσις φυσική, ένωσις κατά φύσιν μ. καθ' ὑπόστασιν.

<sup>2)</sup> Die Angriffe gegen Chrill beruhten auf Mißverständniß und Mißbeutung; benn schon in seinem zweiten Briese an Restorius hatte er sich so klar als möglich ausgebrückt und die kirchliche Lehre ganz präcis vorgetragen: daß der Logos, ohne daß seine göttliche Ratur berändert worden, die menschliche Ratur, Seele und Leib, hypostatisch mit sich vereinigt habe und so auf eine unaussprechliche Weise Wensch geworden sei; daß diese beiden Raturen zu einer wirklichen Einheit vereinigt worden, auß beiden Ein Christus und Ein Sohn geworden, nicht so als wenn der Unterschied der Raturen aufgehoben worden wäre durch die Einigung, sondern indem sie dielmehr den Einen Herrn Jesus Christus und Sohn ausmachen durch die unaussprechliche Berbindung der Gottheit mit der Menschleit. Ep. IV. s. Cyr. Migne, T. 77. p. 48 sq.

Remnon von Sphesus absetzten 1). Raiser Theodosius, pon ihnen und seinen Beamten beim Concil, den Freunden des Restorius, einseitig unterrichtet, bestätigte auch diesen Beschluß wie den des Concils, und Cyrill und Remnon mußten auf seinen Beschl zwei Monate im Gestängnisse weilen, die es den Synodalmitgliedern nach längeren ernstlichen Bemühungen mittelst des Abtes Dalmatius?) endlich gesang, den Kaiser über den wirklichen Hergang und Stand der Dinge aufzuklären, worauf er die Freisassung der beiden Gesangenen versügte und die Bischofe in ihre Didcesen entließ. Restorius blieb abgesetzt. Cyrill tehrte im October (431) nach Alexandrien zurück.

Die folgenden Jahre war er eifrig bemüht, die orientalischen Bischöfe mit dem Concil von Sphesus zu versöhnen, von der Richtigkeit des in seinem Sinne gebrauchten Ausdruckes und von seiner Rechtgläubigkeit zu überzeugen und so der Arrche den Frieden wieder zu geben. Er wandte sich an den Papst, an den Kaiser und an Bischöfe. Seine Stellung war ungemein schwierig. Da er der Hort der Orthodoxie war, trasen ihn die Pfeile der Nestorianer und aller Gegner des ephesinischen Concils. Endlich nach zwei Jahren glücken ihm seine unausgesetzten Bemühungen dei Johannes von Antiochien, der die Kirchengemeinschaft mit ihm herstellte und das Concil von Sphesus und die Absetzung des Restorius als rechtmäßig anerkannte. Cyrill war darüber hocherfreut und vertseidigte die Union gegen die zahlreichen Gegner derselben mit ebenso großer Festigkeit als Bersöhnlichseit. Endlich solgte die Verständigung und Aussöhnung auch mit Andreas und Theodoxet. Bei Anderen blieben jedoch seine Friedensbestrebungen ohne Erfola.

Unermüblich blieb der eifrige Bekenner in Schriften für die Sache der Orthodoxie thatig bis zu seinem Tode. Dieser erfolgte (wahrscheinlich am 9. Juni) im Jahre 444 oder (am 28. Januar) 445 3). In seinem Testamente beschwor er seinen Nachfolger, die Hareiter nicht zu

<sup>1)</sup> Sin Brief Memnon's, bieses berühmten Bischofes, an ben Clerus in Constantinopel schilbert bas gewaltsame Auftreten bes Johannes von Antiochien und die Leiben ber rechtgläubigen Bischofe. Migne, T. 77. p. 1463—66.

<sup>2)</sup> Bon biesem hochberühmten Abte in Constantinopel, der die Briese Chrill's an den Raiser in seierlicher Procession überbrachte, sind im griechischen Urterte noch vorhanden: a) ein kurzer Bries an die Synode zu Ephesus, worin er sagt, daß Restorius von der Wahrheit abgefallen sei; b) eine Aposlogie, d. h. eine kurze Rede an das Bolk in der Rirche über seine Unterstedung mit dem Raiser. Der Bericht schließt mit dem Zusas Bolk von Constantinopel rief hierauf mit Einer Stimme aus: Anathema Nestorio!" — Migne, s. gr. T. 85. p. 1797—1882. Mansi, T. IV. p. 1258. Hefele, Conc.: Gesch. 2. Aust. 2, B. S. 213, 227, 230.

<sup>3)</sup> Migne, T. 68. p. 14.

beunruhigen. Diese seine Milbe und Friedensliebe, sein fortgesetes aufrichtiges Bemühen, die Gegner zu versöhnen, vereint mit der großen Festigteit und Entschiedenheit, mit der er den gefährdeten Glauben vertheidigte, dafür freudig das Gefängniß ertrug, selbst den Tod zu leiden bereit war, sind so glänzende Seiten an seinem Charafter, daß die Schatten, die beim Beginne auf sein Epistopat gefallen, davor gänzlich verschwinden, weßhalb denn auch die morgen- und abendländische Kirche ihn von jeher als einen sehr wachsamen und eifrigen Bischof anertannt und als einen höchst verdienstvollen Glaubenstämpfer hoch geehrt haben 1).

Seinen Ramen tragen 21 Reben (Migne, p. 313—462), von benen früher brei dem Eusebius v. Emesa, fünf dem Chrisoftomus zugeschrieben worden sind. Dem Inhalte nach behandeln sie theils Thatsachen aus dem Leben des Herrn: seine Menschwerdung und Geburt, die Frage des Täusers: "Bist du Derjenige, welcher kommen soll" (Joh. 1, 19. 23), sein Leiden und Sterben aus Charfreitag, seine Auferstehung und himmelsahrt und zweite Ankunft, theils moralische Themate, das Fasten, die Liebe, das Almosen in Beziehung auf den Reichen und Lazarus, theils verschiedene andere, die Tause, die Reumonde und Sabbate, die Feier des Sonntags, die Commemoratio der Heiligen, die Ankunst des Johannes in der Unterwelt, wobei die Propheten einige ihrer Prophestien aus Christus vortragen, die Astronomie.

Diese Reben, lebhaft geschrieben und sehr praktisch gehalten, gehören ohne Zweifel dem fünften oder sechsten Jahrhundert an. Die meisten derselben haben das Eigenthumliche, daß sie nicht an das Bolk beim Gottesdienste, sondern nach der Entlassung desselben auf Anfragen seines Schülers Alexander an diesen gehalten worden sein sollen. Im Uebrigen liegt ein tieses Dunkel über ihnen und dem angeblichen Urheber Gusedius, das die Forschung disher vergeblich aufzuhellen gesucht hat. Denn für einen Bischof Gusedius und Rachsolger Chrill's hat die Geschichte und die alexandrinische Bischofsreihe keinen Plat, da auf Ehrill unmittelar Dioskur und auf diesen Proterius solgte.

Die Bermuthung Ang. Mai's, Gusebius möchte ber Bischof ber Orthobogen neben monophhittischen Bischofen gewesen sein, löst bas Räthsel nicht, ba er ja ben Patriarchenstuhl unmittelbar nach Chrill und zwar sieben Jahre und sein Schüler Alexander zwanzig Jahre inne gehabt haben soll. Und basselbe gilt von bem Borschlage Thilo's, entweder ben Gusebius, einen der sog. "langen Brüber", ober einen anderen, der unter Kaiser Justinian ein angesehener Hofgeistlicher war, für ben fraglichen Gusebius anzusehen. Nur so viel ist gewiß, daß die er-

<sup>1)</sup> Die lateinische Kirche begeht sein Gebächtniß am 28. Januar, die gelechische am 8. Juni und 18. Januar. Migne, T. 68. p. 41. Cf. Act. SS. (Bolland.) jum 28. Januar. Der heil. Eusebius von Alexandrien, der als Einsstedler in der höhle eines Berges dei Alexandrien lebte, soll von Chrill jum Rachsolger kurz vor seinem hinscheiden bestellt worden sein und, nachdem er sieben Jahre das Bischofsamt geführt hatte, dasselbe seinem Schüler Alexander übergeben, sich wieder in die genannte höhle zurückgezogen haben und dort verschieden sein. So berichtet eine alte vita, welche sein Rotar Johannes geschrieden haben will. Migne, s. gr. T. 86. p. 297—810.

#### §. 195.

#### Die Schriften.

Seine zahlreichen Schriften zerfallen in eine apologetische, bann in bogmatisch-polemische, exegetische, in Briefe und Homilien.

## I. Die apologetische Schrift.

Diese ift gegen den Kaiser Julian gerichtet und inhaltlich und ftilistisch eine seiner bedeutendsten; fie führt den Titel:

Bon der ächten Religion der Christen gegen Julian (ύπέρ τῆς τῶν χριστιανῶν εὐαγοῦς Βρησκείας πρὸς τὰ ἐν ἀΘέοις Ιουλιανοῦ — de sincera religione christianorum adversus libros athei Juliani) in 10 bollständig erhaltenen Büchern und in kleinen Bruchstüden von den 10 anderen 1). Julian hatte nämlich als Kaiser das Christenthum nicht bloß in Gesetzen und Acten, sondern auch als Schriftseller in einem eigenen (fast ganz verlorenen) Werke von drei Büchern (κατά χριστιανῶν λόγοι) 2) betämpft, darin gegen die Christen den Borwurf erhoben, daß sie Hellenismus und Judenthum ohne Grund verlassen haben und eine neue thörichte Religion bekennen, und dann (im zweiten und dritten Buche) nachzuweisen gesucht, daß die heilige Schrift, die Evangelien und die Briefe der Apostel voll von Widersprüchen und Fabeln seien.

Da das Werk nicht ohne Geist, Scharffinn und Gelehrsamkeit geschreiben war, fand es bei den Heiden großen Beifall. Um diese zum Schweigen zu bringen, die Christen aber gegen die blendenden Sophismen sicher zu stellen, schried Cyrill (c. 433) diese seine gründliche, dem Raiser Theodosius II. gewidmete Apologie. Die erhaltenen 10 Bücher beschäftigen sich nur mit der Widerlegung des ersten Buches des Gegners.

wähnte Biographie und die Reben aus einer und berselben Feber stammen, da auf erstere in diesen Bezug genommen ist. Es wird kaum etwas Anderes übrig bleiben, als anzunehmen, daß der unbekannte Bersasser die vita singirt und seine Reben diesem angeblichen hochgeehrten und heiligen Patriarchen in den Mund gelegt habe. — S. die Prolegomena von Ang. Mai, spicileg. rom. T. IX. p. I—XI; biblioth. nov. Patr. T. II. p. 499; Gallandius, T. VIII. p. XXIII. All dies bei Migne, p. 287—298 u. 309—314. — Ceillier, ed. 2. T. VIII. Joh. Carl Thilo, über die Schristen des Eusedius von Alexandrien und des Eusedius von Emisa, ein krit. Sendscheiben an Augusti, mit einem Anhange. Halle. 1832. Bergl. dazu F. Dähne, in allg. Enchklopädle von Ersch und Eruber. I. Sect. 39. Theile, S. 194—197. Die übr. Lit. bei Chevalier.

<sup>1)</sup> Migne, T. 76. p. 557-1058. Die Fragmente (Migne, l. c. p. 1058-1064) eb. auerst Ang. Mai, bibl. nov. Patr. T. II. p. 488 sqq.

<sup>2)</sup> Juliani imperatoris librorum contra Christianos quae supersunt a Carol. Joann. Neumann. Lips. 1880.

Cyrill führt in der Regel die Einwendungen und Ausstellungen desselben wörtlich an und widerlegt sie dann. Sie betreffen im Wesentlichen die Berichte der Genesis über die Schöpfung der Welt und die paradiesische Geschichte, das mosaische Geset, die Heiligen und Könige des alten Bundes, die Bordisder, das Leben des Herrn und die Göttlichteit seiner Person und Lehre. Wie Julian in allen diesen Puntten das Judenthum und Christenthum kritisirt und dieses dem Heidenthume weit nachsetz, so zeigt Christ das Lächerliche und Verderbliche der heidnischen Mythologie und Religion und das Vernunftgemäße, Heilige und Göttliche der christlichen Religion. Seine Widerlegungen und Beweisssührungen sind sehr solid. Die Schrift hat daher an sich und auch in so ferne Interesse, als darin eine große Zahl jener Einwendungen, welche Julian und die heidnischen Gelehrten damals gegen das Christenthum machten, vorgeführt und widerlegt sind.

# II. Dogmatischepolemische Schriften.

Diese betreffen die beiden Myfterien der Trinitat und In-

- 1. Bon jenem handeln:
- a) Das Buch ber Schate bon ber beiligen und mefensgleigen Trinität (ή βίβλος των Αησαυρών περί της άγίας και δμοουσίου τριάδος — thesaurus de sancta et consubstantiali trinitate) 1). Es ift gegen die Gnoftifer, Manichaer, Apollinariften, insbesondere gegen die Arigner und Eunomigner gerichtet und führt diesen Titel, weil darin alle Argumente aus der Schrift, den Batern und der Bernunft, welche für die Gottheit des Logos beigebracht worden waren, jusammengeftellt und jugleich alle irgendwie bedeutsamen Einwendungen widerlegt find. Die Form des Wertes ift eigenthumlich, indem fie Aehnlichfeit mit der scholastischen hat. Es werden nämlich querft ftets bie Thesen ober Lehrsätze (doyor - assertiones), im Ganzen 35, aufgeftellt, bann die Einwendungen der Gegner gehört und oft in mehrfacher Beife widerlegt. Die Thefen 33 und 34 handeln bom beiligen Beifte und zeigen, daß er gleichen Wesens mit dem Bater und Sohne fei und bon beiben ausgehe. In ber 35. Thefe finden fich die Schriftterte jusammengestellt, welche für die Zeugung bes Sohnes aus bem Bater fprechen. Die Schrift ift eine ber gehaltvollften, fur bas Geheimnig ber Trinitat eine mabre Schaplammer. b) Bon ber Bleichmefentlichfeit und Bleichemigfeit bes Cohnes mit bem Bater (ότι όμοούσιος και συναίδιος τῷ Θεῷ και πατρί ὁ ὑιός — quod

<sup>1)</sup> Migne, T. 75. p. 9-656.

consubstantialis et coaeternus Deo et Patri sit Filius) 1), ähnlichen Inhalts, wie die ebengenannte, aber in der Form von (sieben) Gesprächen mit dem Priester Hermias, eine sehr kräftige Bertheidigung der Gleichwesentlichkeit und Gleichewigseit des Logos mit dem Bater. Der letzte Dialog behandelt die Gottheit des heiligen Geistes und seinen Ausgang vom Bater. c) Bon der heiligen und lebendigmachenden Trinität (περί της άγίας και ζωοποιού τριάδος — de sancta et vivisica trinitate) 2) in 28 Kapiteln, eine kleine, einfach und klar geschriebene, sür das Bolk bestimmte Abhandlung, um es über dasselbe große Geheimniß zu belehren und vor den Irrlehrern zu sichern.

- 2. Noch viel wichtiger als seine Schriften über die Trinität find die über das Geheimniß der Menschwerdung des Logos gegen den Restorianismus. Sie bilden den werthvollsten Theil aller Schriften Chrill's. Dahin gehören:
- a) Die brei Buschriften an den faiserlichen hof in Conftantinopel:
- 1. An den Raifer Theodofius über den mahren Glauben an Christus (προσφωνητικός πρός του εύσεβέστατου βασιλέα Θεοδώσιον περί της ορθης πιστέως της είς τον χύριον ήμων Ίης, Χρ. ad religiosissimum imp. Theodosium de recta in Dom. nostr. Jes. Chr. fide), in 35 Rap. im Jahre 430 verfaßt 3). Nach einem fconen Eingange führt Cyrill vor und widerlegt die bem Reftorianismus borausgegangenen Jrriehren in Betreff ber Jucarnation, Die ber Manichaer und Gnoftifer, Die Lehre des Marcellus bon Anchra und feines Schülers Photinus, bann ausführlich die bes Reftorius, ohne biefen zu nennen. Bon c. 24 an wird bann bie katholische Lehre fehr trefflich aus ber Schrift, auch aus ben Wirtungen ber Taufe und Cuchariftie pracis und traftig erwiesen. 2. Un bie Raiferinnen, b. i. an Euboria, Die Bemahlin des Theodofius, und seine Schwester Bulderia (προσφωνητικός ταῖς εὐσεβεστάταις βασιλίσσαις — de recta fide ad religiossimas reginas) 4), amei Bufdriften, Die Chrill an fie richtete, weil fie auch theologisch bochgebildet und einflugreich maren und für die ausgebrochene Controberfe großes Intereffe zeigten. In ber erften legt er nach ber

<sup>1)</sup> Migne, l. c. p. 657-1124.

<sup>2)</sup> Migne, 1. c. p. 1147—1190. Die capita argumentorum (Migne, 1. c. p. 1124—1146), eine Reihe von Beweisen für die Gottheit best heiligen Geistes ideinen aus dem obengenannten siebenten Dialog mit neuen Beweismomenten ohne logische Berbindung und Ordnung von einem späteren Schriftsteller zussammengestellt worden zu sein.

<sup>3)</sup> Migne, T. 76. p. 1133-1200.

<sup>4)</sup> L. c. p. 1202-1420.

- b) Der Berr felbft lehrte uns bie Borte ber Confecration. Cprill bemertt zu ben Worten, Luc. 22, 19: "Und er nahm bas Brod, tantte, brach es ihnen und fagte: "Das ift mein Leib". . . "Er fagt Dant, bag ift, in ber Beife eines Gebetes rebet er ju Gott Bater, inbem er jugleich fich als Denjenigen barftellte, ber mit ibm in Gemeinschaft fteht und ber felbft ber Mitfpender ber belebenden Segnung ift, welche uns gegeben werben follte. Denn jebe Gnabe und jedes volltommene Geschent tommt ju uns berab vom Bater durch ben Sohn im beiligen Geiste. Diese Sandlung (bes Herrn) war aber weiter auch ein Borbild (ronog) für uns felbst, nämlich ber Bitte, die wir jum himmel zu richten haben, so oft von uns ber Gnadenact (ή χάρις) ber mpstischen und lebendigmachenben Gabendarbringung (δωροφορίας) vollbracht wird, was wir auch in ber That zu thun pflegen. Denn erft nachdem wir Danksagungen emporgeschickt und zugleich mit Gott bem Bater ben Sohn mit bem heiligen Beifte gepriesen haben, treten wir in solcher Beise ju ben beiligen Tifden bingu, indem wir glauben, bag mir lebenbig gemacht und gesegnet werden, sowohl leiblich als auch geiftig. Denn wir nehmen ba in uns auf ben für uns Menfc geworbenen Logos Gottes bes Baters, welcher ift Leben und lebenbigmachenb1)."
- c) Bestimmt schließt Cyrill die figürliche Auffassung der Einsetzungsworte aus und lehrt die Wesensverwandlung auch in folgenden Worten: "Hindeutend aber sagte er: "Dies ist mein Leib." Und: "Dies ist mein Blut", damit du nicht meinest, daß Dasjenige, was vor Augen, eine Figur sei, sondern daß es auf eine unaussprechliche Weise durch den allmächtigen Gott umgewanz delt werde in den Leib und daß Blut Christi, welche in Wahreheit dargebracht worden sind. Rehmen wir Theil daran und nehmen wir die lebendig machende Krast Christi in uns auf?)."
- d) Wirkungen der Eucharistie. Außer mehreren anderen Stellen darüber scheint folgende besonders bemerkenswerth: "Bir glauben nämlich, daß der Logos aus Gott Bater, nachdem er sich mit dem aus der heiligen Jung-

σωτῆρος εν πίστα τον λόγον ἀλήθαα γὰρ ῶν, οὐ ψεύδεται. Comment. in Luc. 22, 21. Ang. Mai, bibl. nov. Patr. T. II. Migne, T. 72. p. 912.

<sup>1)</sup> Πρόσιμεν ούτω ταῖς ἀγίαις τραπέζαις πιστεύοντές τε, ὅτι ζωοποιούμεθα καὶ εὐλογούμεθα καὶ σωματικῶς καὶ πνευματικῶς. Δεχόμεθα γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸν ἐνανθρωπήσαντα δ' ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ Πατρὸς λὸγον, ὅς ἐστι ζωὴ καὶ ζωοποιός. Comment. in Luc. 22, 19. Migne, T. 72. p. 908.

<sup>2)</sup> Δεικτικώς δε είπε "Τοῦτό μού έστι τὸ σῶμα" καὶ: "Τοῦτὸ μού ἐστι τὸ αἵμα" ἴνα μὰ νομίσης, τύπον εἶναι τὰ φαινόμενα, ἀλλὰ διά τινος ἀρρήτου τοῦ πάντα ἰσχύοντος Θεοῦ μεταποιεῖσθαι εἰς σῶμα καὶ αἴμα Χριστοῦ κατὰ τὸ ἀληθὲς τὰ παρενηνεγμένα, ὧν μετέχοντες, τὰν ζωοποιὸν καὶ ἀγιαστικὰν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ εἰσδεχόμεθα. Comment. in Matth. 26, 27. Migne, T. 72. p. 452.

frau geborenen Leibe, der eine vernunftbegabte Seele hat, vereinigt hatte—eine Bereinigung, die ganz unaussprechlich und geheimnisvoll ist — diesen Leib offenbar zu einem lebendigmachenden gemacht hat, da er ja als Gott das Leben der Natur nach ist (ζωή κατά φύσιν ὑπάρχων): da mit er uns zu Theilhabern an sich mache, sowohl geistig als auch leiblich), damit er uns über die Berwesung erhaben mache und durch sich das Gesses der Sünde in den Gliedern des Fleisches auslösche, die Sünde im Fleische verdamme 2)."

e) Die Euchariftie ift bas unblutige Opfer ber Rirche. "Das beilige und lebendig machenbe und unblutige Opfer bringen wir in ben Rir: den bar 3), indem wir glauben, daß der Leib, der dort dargebracht wird (προκείμενον), nicht der eines von uns und eines gewöhnlichen Menschen ift, und in abnlicher Beise auch das toftbare Blut, indem wir sie vielmehr empfangen, als ben bem Logos eigenen Leib und auch als bas Blut bes Logos. Denn ein gewöhnliches Fleisch tann nicht lebendig machen. Beuge hiefur ift aber ber herr felbst, ber fagt: . . . "Wie mich ber lebendige Bater gesenbet hat und ich wegen bes Baters (διά του πατέρα) lebe, so wird auch Derjenige, welcher mich ift, wegen meiner (dia sui) leben 4)." "Bei uns, die wir einen viel boberen als ben burch bas Gefet gebotenen Gottesbienft feiern, wird das wahre Pascha vollbracht (πληρούται). Und nicht ein Lamm von einer Berbe beiligt die Chriften, vielmehr Chriftus felbft, indem er in heiliger Beife geopfert wird burch die mystische Segnung, in welcher wir gesegnet und lebendig gemacht werden5). er ift uns geworden jum lebendigen Brobe, das vom Simmel berabgetommen ift und ber Belt bas Leben gibt." "Aber bu fcheinft mir ju vergeffen, baß teineswegs die Ratur ber Gottheit es ift, die auf ben beiligen Tischen ber Airchen bargebracht wird (προκείμενου), sondern der eigene Leib des Logos, bes aus bem Bater gezeugten, ber Gott von Natur und mabrhaft ber Logos ift." Und dieser Leib des Logos ift "bas unblutige Opfer (avauuaτικός Δυσία)6)." "Auch das muffen wir noch beifügen: Des eingeborenen Sohnes Gottes, das ift, Jesu Christi, Tod dem Fleische nach verkundend (1. Ror. 11, 26) und feine Auferstehung von den Todten und feine Auf-

<sup>1)</sup> Ίνα ήμᾶς ἐαυτοῦ μετόχους ἀποτέλων πνευματιχώς τε καὶ σωματικώς.

<sup>2)</sup> Adv. Nest. lib. IV. c. 5. Migne, T. 76. p. 198.

Τὴν άγίαν καὶ ζωοποιόν καὶ ἀναίμαβτον ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τελοῦμεν Βυσίαν.

<sup>4)</sup> Explicatio XII capit. Declaratio XI. Migne, T. 76. p. 812.

<sup>5)</sup> Καὶ οὐα ἐξ ἀγέλης ἀμνὸς ἀγιάζει τοὺς έν Χριστῷ, αὐτὸς δὲ μᾶλλον άγίως ἰερουργούμενος διὰ τῆς μυστιαῆς εὐλογίας, καθ' ἢν εὐλογούμεθα καὶ ζωοποιούμεθα. Comment. in Luc. 22, 14. Migne, T. 72. p. 905. Gin wichtiges Beugniß für bas Opfer ber Reffe.

<sup>6)</sup> Adv. Nest. Migne, T. 76. p. 201.

nahme in den himmel bekennend, vollbringen wir in den Ktrchen das unblutige Opfer; und wir treten in solcher Weise hinzu zu den geseheimnisvollen Segnungen und werden geheiligt, indem wir theilhaftig werden des heiligen Fleisches und kostbaren Blutes Christi, des heilandes unser Aller 1)."

- f) Dieses unblutige Opfer wird täglich geseiert. "Beil Bethlehem Haus bes Brobes bebeutet, wo mußten sich die hirten nach ber Berkundigung ber Botschaft bes Friedens versammeln, wenn nicht in dem geistigen Hause, das ist, in der Kirche, in welcher täglich in mystischer Beise geopfert wird jenes Brod, bas vom himmel herabzgestiegen ist und der Belt das Leben gibt?)?"
- g) Christus ist selbst babei ber Priester und das Opfer. "Last uns trinlen sein heiliges Blut zur Sühne unserer Sünden und zur Theilnahme an der Unsterdichkeit in ihm, indem wir zugleich glauben, daß er selbst der Priester bleibt und das Opfer, daß er selbst opfert und geopfert wird, in Empfang nimmt (als Priester die Opsergaben) und ausgetheilt wird (in der Communion) 3)."
- h) Das unblutige Opfer ift auch für die Berftorbenen bargubringen und gereicht biefen gum Rugen. In bem Frage mente ber Schrift gegen Diejenigen, welche fagen, man burfe fur bie Berftorbenen nicht opfern, fpricht Cprill wiederholt von den Gebeten und bem eucharistischen Opfer fur die Abgeschiedenen und widerlegt die Gegner. So beißt es gleich im Anfange: "Wir rufen ihnen (ben Gegnern) in aller Gute ju: Richtet eure Gebanten auf ben herrn. horet auf, ben Dogmen ber Babrheit die fo freche und lugenhafte Bunge entgegen ju fegen. Soret auf, Die Gebrauche ber Rirche unverftanbig ju verlaftern. Sie fagen nämlich: Es geziemt fich nicht, daß wir ju ben Grabmalern ber Entschlafenen geben und Gebete verrichten und durch bas beilige und mpstische Opfer vor Christus bringen, und zwar mit großer Geiftessammlung, gleichsam als mare er gegen: "Wenn wir also für die Berstorbenen Opfer und Bitten (Juvias καί προσευχάς) darbringen, fo mache uns beghalb Riemand einen Borwurf." "Jebermann tann leicht ertennen, daß Denjenigen alle verftandigen und guten Gebanten abhanden getommen find, welche die Entschlafenen bes mpstischen Opfers und ber himmlischen Erbarmung berauben wollen." Dann führt er

<sup>1)</sup> Cyr. Ep. 17. (al. 15.) Migne, T. 77. p. 113.

Έν ή μυστικώς καθ' ἐκάστην ἱερουργεῖται ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς ἄρτος καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ; Comment. in Luc. 2, 8. Migne, T. 72. p. 489.

<sup>8)</sup> Πίνωμεν αὐτοῦ τὸ αἴμα τὸ ἄγεον εἰς ἱλασμὸν τῶν ἡμετέρων παραπτωμάτων καὶ μέθεξιν τῆς ἐν αὐτῷ ἀθανασίας, πιστεύοντες ἄμα, ὅτιπερ αὐτὸς μένει ἱερεὺς καὶ θυσία, αὐτὸς ὁ προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ δεχόμενος καὶ διαδιδόμενος. Homil. 10. in mysticam coenam. Migne, T. 77. p. 1029.

bas Beifpiel bes für feine Rinber täglich opfernden Job an jum Beweise, "baß es por Gott nicht unftatthaft fei, fur Andere ju opfern." "Wie tonnen uns also Solche, die davon gar tein Berftandniß haben, in unfrommer Beise Sabsucht und Gewinnsucht vorwerfen, uns, die wir den im Glauben Entschlafenen die himmlische Milbe zu verschaffen trachten und bas beilige und moftische Opfer für fie vollbringen, burch bas wir Barmbergigteit erlangt baben, ja durch das selbst die Macht des Todes gebrochen worden, und die Soffnung bes unvergänglichen Lebens aufgeleuchtet ift in Chrifto Jefu unferm Berrn." Aber Bott felbst, ber auf die Fürbitten Anderer, wie die beiligen Schriften ausweisen (Luc. 8, 16; Matth. 8, 6. 15), so viele Bunter gethan und baburch eine große Lehre gegeben bat, "lehrt bamit Diejenigen, ju schweigen, welche fich noch bagegen stellen und die Berfassung, bas ift, bie Bewohnheit und bas orthobore Dogma ber tatholischen und apostolischen Rirche angreifen, und mabnt fie, in Butunft bie Gebete und Opfer fur bie Ent: ichlafenen eifrig zu verrichten, ba fie nun wohl wiffen, bag diefelben (bie Entichlafenen) aus biefen (b. i. Gebeten und Opfern), wenn fie Gott bem Bater bargebracht werden, in jeber Beziehung großen Ruten gieben 1)."

8. Das Buffacrament ift gottlicher Ginfegung, Die Sanbenvergebungsgemalt bes Briefters eine autoritative.

Darüber bat fich unfer berühmter Rirchenvater in ber flarften und beftimmteften Beise ausgesprochen. Die Stelle Luc. 5, 24: "Damit ihr aber wiffet, daß des Menschen Sohn Gewalt habe, Sunden nachzulaffen . . . " ertlarend, fagt er: "Und bas ift auch geschehen; benn ber von fo langer Rrantheit Befreite ging in bas Saus. Es ift alfo burch biefe That ber Beweis geliefert worden, daß bes Menschen Sohn die Gewalt habe, auf Erben Gunden nachzulaffen. Und nun von wem fagt er biefes? Bon fich ober auch von und? Babr ift sowohl biefes als jenes. Denn er felbft läßt als Mensch gewortener Bott, als herr bes Befeges bie Gunben nach; aber auch mir baben von ihm diefe fo glanzende und bewunderungsmurbige Gnabe empfangen; benn er fomudte bie menfoliche Ratur auch mit biefer Chre 2)." Daber fagte er ju ben beiligen Aposteln: "Bahrlich ich fage euch, mas ihr immer binden werbet auf Erben, bas wirb auch gebunden sein im himmel; und was ihr immer lösen werbet auf Erben, bas wird auch geloft fein im himmel 3)." Und wieder: "Denen ihr die Sanden vergebet, benen find fie vergeben, und benen ihr fie behaltet. benen find fie behalten." Wann aber boren wir ihn biefes ju ihnen fagen 4)?

<sup>1)</sup> Migne, T. 76. p. 1428-1426.

<sup>2)</sup> Έλάβομεν δε και ήμεις παρ' αὐτοῦ τὰν οῦτω λαμπράν και ἀξιοθαύμαστον χάριν· ἐστεφάνωσε γὰρ τὰν ἀνθρώπου φύσιν καὶ τῆ τοιᾶδε τιμη. Comment. in Luc. 5, 24. Migne, T. 72, p. 568.

<sup>3)</sup> Matth. 18, 18. — 4) Joh. 20, 28.

Als er die Herrschermacht des Todes niedergetreten hatte und von den Todten auserweckt worden war, da sagte er zu ihnen: "Empsanget den heiligen Geist")." Nachdem er sie nämlich als die Theilhaber an seiner Natur erklärt und den heiligen Geist in sie gepslanzt hatte, da stellte er sie auch auf als die Theilhaber an seiner Majestät, indem er ihnen die Bollmacht, Sünden zu vergeden und zu behalten, überträgt"). Da wir nun beauftragt sind, das Nämliche zu vollziehen, um wie viel mehr läßt er selbst die Sünden nach, der die Gewalt, dieses thun zu können, Andern gibt?" Aehnlich später: "Beil sie (die Apostel) ganz der göttlichen Natur theilhaftig, mit dem herrschenden und über Alles die Macht habenden Geiste bereichert worden, deßhalb übertrug er ihnen auch die Gott zukom mende Würde, nachzulassen, sage ich, die Sünden derer, deren sie wollen, aber auch die Anderer zu behalten 3)."

9. Ueber die Berehrung ber Beiligen.

"Die heiligen Martyrer nennen wir weber Götter, noch pflegen wir ihnen bekanntermaßen den Cult der Anbetung zu erweisen, sondern eine relative Berehrung 4). Wir schmuden sie allerdings mit sehr hohen Ehren,

<sup>1) 305. 20, 22.</sup> 

Τότε καὶ τῆς ἐαυτοῦ δόξης ἀπέφηνε κοινωνοὺς, δοὺς ἐξουσίαν ἀφιέναι τε καὶ κρατεῖν ἀμαρτίας. L. c. p. 569.

<sup>3)</sup> Ένεφύσησε γὰρ αὐτοῖς λέγων · ,,Λάβετε πνεῦμα ἄγιον · ἄν τενων ἀφῆτε τὰς άμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς," καὶ τὰ έξῆς. Ἐπειδή γὰρ όλως γεγόνασι Βείας κανωνοί φύσεως, το δεσποτικόν και κατεξουσιάζον των όλων πλουτήσαντες πνεύμα, ταύτη τοι και Βεοπρεπές άξιωμα περιτέθεικεν αύτοῖς, τὸ άφιέναι φημί τὰς άμαρτίας, ών αν βούλωνται, κρατείν δε και τας ετέρων. L. c. c. 7, 28. Migne, l. c. p. 620. Unfer Rirchenvater macht also bie Sunbenvergebungsgewalt abhängig: a) von ber Theilnahme an ber göttlichen Ratur Chrifti, b. i. von ber Annahme an Rinbesftatt von Seite Gottes in Folge ber Wiebergeburt aus bem Baffer und bem beiligen Geifte, alfo bon bem Empfange ber Taufe. Daber fagt er, bor ber Ankunft Chrifti habe Riemand biefe Gewalt inne gehabt, weil ber Geist ber Rindschaft noch nicht in Menschen war (oux er ανθρώποις της vio Serias πνεύμα). Migne, l. c. p. 620. b) Bon ber Anhauchung Christi ober ber befonderen Berleibung ber Rulle bes beiligen Beiftes und zwar jenes Beiftes, ber bie Dacht und bie Berricaft über Alles bat. c) Die Inhaber ber Gunbenvergebungsgewalt find bie Trager einer Burbe, bie Gott gutommt; fomit ift ber Act ber Absolution bie Ausübung einer gottlichen Autorität, ein richterlicher Act an Gottesftatt. d) Der Befit biefer Gewalt ift von ber fittlichen Burbigfeit bes Inhabers nicht bebingt; benn, fahrt Chrill fort, "wenn wir vielleicht auch Solden, welche bie Gerechtigkeit nach bem altteftamentlichen Gefete befagen, nachfteben, - ich rebe von ber Bilbung bes Lebens - so gehoren wir boch wegen Christus ju ben Großen unter ben von Beibern Geborenen," b. i. ju ben Rachfolgern ber Apostel und Borftebern im Reiche Chrifti auf Erben. L. c.

Ούτε προσκυνείν εἰθίσμεθα λατρευτικώς δηλόνοτι, ἀλλὰ σχετικώς καὶ τιμητικώς.

aber als solche, welche für die Wahrheit wader gekämpft und einen solchen Hochfun im Glauben bewährt haben, daß sie sogar ihr Leben nicht geschont, über die Todesdrohungen Freude geäußert und alle Gesahr hochherzig überwunden und sich selbst gleichsam als Borbilder eines bewunderungswürdigen christlichen Heldensinnes durch ihr Leben uns vor Augen gestellt haben. Es war also nicht unstatthaft, es war vielmehr unzweiselhaft pflichtmäßig, sie, die sich so glänzender Thaten rühmen können, mit unvergänglichen Ehren zu schmüden 1)."

## Ausgaben und Literatur.

Die ed. princ. nur lat. erschien zu Basel. 1524. f. Eine viel vollsständigere, sehr gut gr. und lat. besorgte Joh. Aubertus. Paris. 1638. 6 (resp. 7) T. s. Die vollständigste, mit den von Gallandius (T. XIV), namentlich aber von Ang. Mai ausgesundenen und ed. Werken vermehrte gr. und lat. Ausgabe ist die von Migne in 10 voll. s. gr. T. 68—77°2). Ausgewählte Schristen von Eyrill in's Deutsche übersett von H. Harles, T. IX). Rempt. 1879. Fabricius, diblioth. graec. T. VIII. (ed. Harles, T. IX). Tillemont, T. XIV. Ceillier, T. XIII. (ed. 2, T. VIII). Act. SS. (Bolland.) ad 28. Januar. Fessler, T. II. p. 495—576. Kopallik, Cyrillus von Alexandrien. Eine Biographie. Mainz. 1881. Die übrige reiche Literatur bei Chevalier.

# **§.** 197.

# Theodotus,

Bischof bon Anchra.

Quellen. Evagrius, h. eccl. I. 4. Gennadius, de vir. ill. c. 55. Honorius, de script. eccl. II. c. 543). Photius, cod. 231. Concilium Ephesinum, act. 1. 2. 6. Concilium Nicaenum II. act. 64). — Die Prolegomena zu ben Werten bei Migne.

Ein Hauptvertheidiger der kirchlichen Lehre gegen Nestorius und einer der angesehensten Wortführer unter den Bischöfen zu Ephesus war Theodotus, Bischof von Ancyra in Galatien. Er hatte auch im Bereine mit Attikus, dem Bischof von Melitene, ein Colloquium mit Nestorius daselbst

<sup>1)</sup> Contra Julian. lib. VI. Migne, T. 76. p. 812.

<sup>2)</sup> Die zahlreichen früheren Ausgaben f. bei Fabricius, biblioth. graeca vol. IX. Migne, T. 68. p. 44—68. Kopallik, S. 869—875. Hoffmann, lex. bibl. s. v.

<sup>3)</sup> Unrichtig nennen ihn Gennabius und Honorius Theodorus.

<sup>4)</sup> Mansi, T. XIII. p. 311-312.

gethan, die Zeit des Ofterfestes auffindigte. Solcher haben wir noch 29 1), theils dogmatischen theils polemischen und moralischen Inhaltes. b) Siebengebn Somilien verfdiebenen Inhaltes (homiliae diversae). Darunter find a) acht homilien, die er in Ephesus mabrend bes Concils hielt. Sie besprechen bas Geheimniß ber Incarnation, die Lehre und Haltung des Reftorius, des Patriarchen Johannes und des Baul von Emefa. Die vierte lobpreift besonders auch die Junafrau Bottesgebarerin 2). B) Reun andere homilien über Thatsachen aus bem Leben bes herrn, über bie Berklarung, bas Abendmahl und die Fugwaschung, die Darftellung im Tempel, die Incarnation, eine auf Balmsonntag, auf das Fest Johannes des Täufers, von den Arbeitern im Beinberge. Hochberuhmt ift die auf die heilige Jungfrau (encomium in sanctam Mariam Deiparam — homil. 11. al. 10) mit den begeistertsten Lobsprüchen auf sie 3). c) Endlich haben wir noch brei fleine Reden über bie beiden berühmten alegandrinifden Dartyrer Cprus und Johannes 4), ferner eine icharfe Rebe gegen bie Eunuchen oder Caftraten und Fragmente von ein paar andern 5).

Berlorene und unachte Schriften. 1. Biele Schriften Cprills find gar nicht ober nur in Bruchftuden auf uns gefommen.

Ru biefen gablen von ben bogmatischen: a) Ueber ben Untergang ber Spnagoge ober bie Namensanderung Abram in Abraham (de synagogae defectu), b. i. über bie Thatfache, bag burch Christus bie Spnagoge, bas Judenthum, jur driftlichen Rirche erweitert und vervolltomm: net worben ift 6). b) Begen Diejenigen, welche behaupten, man burfe für die Berstorbenen teine Opfer darbringen (adv. eos.

<sup>1)</sup> Bewöhnlich werben 30 aufgeführt, aber bie 3. Somilie fehlt. S. bagu bie Prolegomena bei Migne, T. 77. p. 391-396. Da Chrill 32 Jahre ben Bischofestuhl von Alexanbrien inne hatte und ohne Zweifel jedes Jahr eine solche Ofterhomilie erließ, fo werben bie 29 bie wirkliche Bahl taum erfcopfen. Migne, l. c. p. 397-982.

<sup>2)</sup> Der Titel biefer Somilie ift: Ephesi in Nestorium habita, quando septem in sanctam Mariam descenderunt, b. i. wahrscheinlich als 7 Bischöfe bie Bartei bes Restorius verließen und ber Synobe, welche in ber Rarienfirche ihre Sitzungen bielt, beitraten. Gehr fcon ift auch bie erfte. Bon ber 8. Domile ift nur ber Solug in einem lateinischen Bruchftude von brei Beilen übrig. Migne, l. c. p. 982-1010.

<sup>3)</sup> Diese neun Somilien bei Migne, l. c. p. 1010-1100.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1099-1106. Ang. Mai, spicileg. roman. T. IV. p. 248 -252. Sie hat ber beil. Sophronius im Leben ber beiben genannten Marthrer erhalten. Ang Mai, l. c. T. III. p. 1-669.

<sup>5)</sup> Migne, 1106-1116. Die von Aubert eb. Homilien in T. 5.

<sup>6)</sup> Migne, T. 76. p. 1421—1424.

qui negant, offerendum esse pro defunctis) — ein wichtiges Document 1).
c) Gegen die Synusiaften (adv. synusiastas, nur lateinisch), d. i. gegen Diejenigen, welche, wie die Apollinaristen und die späteren Monophysiten, be-baupteten, die göttliche und menschliche Natur sei in Christus in Eine zussammen gestossen?). d) Gegen Theodor von Mopsuestia und Diobor von Tarsus, die eigentlichen Urheber des Restorianismus 3). e) Ein Brief an Mönche gegen Origenes über die Auserstehung.

Bedeutende Bruchftude sind ferner vorhanden von mehreren exegetisichen Berken. a) Zu den Buchern der Könige, zu dem Gesange des Moses (2. Mos. 11, 1 und 5. Mos. 32), zu den Sprüchwörtern und zum Hohensliede, zu Jeremias, Baruch, Czechiel und Daniel 1); b) zur Apostelgeschichte, zu dem Briese Pauli an die Kömer, zu dem 1. und 2. Briese an die Korinsther und zu dem an die Höhner, zu dem Briese des Jakobus, zum 1. und 2. Betri, zum 1. des Johannes und zum Briese des Judas 5). Cyrill scheint wirklich die ganze, oder doch beinahe die ganze heilige Schrist erklärt zu haben.

- 2. Zu den ganz verlornen gehören: a) ein Buch über den Glauben an die Alexandriner; b) ein Buch gegen die Pelagianer, dem Kaiser Theodossius gewidmet; c) eine Abhandlung gegen Arius; d) de impatibilitate, und e) de passione.
- 3. Mit Unrecht wurden unserm Kirchenvater zugeschrieben: a) das Buch von der heiligen Trinität, das den Monotheletismus berücksitigt und großentheils aus Johannes von Damastus und zum Theile auch aus Sprill zusammengesett ist 6). b) Die Rede über den Tod der drei Jünglinge im Feuerosen und Daniels 7); c) die collectio dictorum veteris testamenti 8).
- 4. Die Liturgie des Cyrillus (Liturgia s. Cyrilli) 9), nur lateinisch vorhanden, beren sich die Kopten in Aegypten (Monophysiten) bestienen und die sie alter Tradition gemäß auf Cyrill zurücksühren, hat große Aehnlichkeit mit der Liturgie des heil. Marcus, des Gründers der Kirche von Alexandrien, d. i. mit der ältesten dieser Kirche. Die Kopten haben diese

<sup>1)</sup> Migne, p. 1423-1426. - 2) Migne, p. 1427-1438.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1439—1452. Dazu ein paar andere Fragmente, p. 1451—1454.

<sup>4)</sup> Diese Fragmente bei Migne, T. 69. p. 679—1294. T. 70. p. 1451—1462.

<sup>5)</sup> Migne, T. 74. p. 758-1024.

<sup>6)</sup> Migne, T. 77. p. 1119-1174.

<sup>7)</sup> Migne, T. 77. p. 1117—1118. Es ift nur ein kleiner Theil bavon hier abgebruckt.

<sup>8)</sup> Migne, 77. p. 1175—1290. Aub. T. 6. Anbere offenbar unächte Werke hat Migne nicht aufgenommen.

<sup>9)</sup> Migne, T. 77. p. 1291-1308.

Menschen ihr Leben hingegeben hatten, vielmehr "Chriftus Gott", bas sei der Glaube, auf welchen die Rirche gegründet fei 1).

"Ich beraube," bekennt er, "bie jungfräuliche Gottesgebärerin jener Ehre nicht, welche ihr die Dienstleistung bei dem Heilswerke der Erlösung als Ehrensold eingetragen hat. Denn, Geliebteste, wäre es nicht unstatthaft, das schmachvolle Kreuz, weil es den Erlöser getragen hat, auf den Altären Christi zu verherrlichen, es an der Stirne der Kirchen glänzen zu lassen, Diejenige dagegen, welche zu einer so großen Wohlthat die Gottheit empfangen hat, der Ehre der Gottesgebärerin zu berauben? Gottesgebärerin also ist die heilige Jungfrau. Denn Gott ist Derjenige, welcher aus ihr geboren worden ist, nicht als hätte er aus ihr (exel. Dev) den Ansang des Seins erhalten, sondern so, daß er aus ihr den Ansang der Menschwerdung nahm 2)."

2. Eine höchst angesehene Stellung unter den zu Ephesus versammelten Bischöfen nahm auch Firmus, der vierte Nachfolger des heil. Basilius als Bischof von Casarea in Rappadocien, ein. Er erstattete Bericht an die eben angesommenen Legaten des Papstes Colestin über die bereits gefaßten Beschlüsse des Concils und über die Borgänge seit der Eröffnung desselben, war auch einer der Abgesandten der Synode an den Kaiser. Selbst Johannes von Antiochien hatte ihn früher wegen seiner hohen Tugend und Demuth hochgepriesen. Der Nestorianismus änderte aber die Stimmung gegen ihn gänzlich, und Firmus hatte Bieles zu leiden. Aber vergeblich suchten ihn die Orientalen seines Bischofssißes zu berauben. Er endete im Jahre 438 oder 439 3).

Leider sind die Schriften, in benen dieser eifrige Bekenner die orthodoge Lehre ohne Zweifel bertheidigt hat, ganzlich berloren gegangen. Bekannt und borhanden sind nur 45 kurze Briefe meist freundschaftlichen Inhalts, die, ähnlich den Briefen eines Nilus und Jsidor, von seinem reichen Wissen in der weltlichen und geiftlichen Wissenschaft Zeugniß geben 4).

3. Den Zeugen für die orthodoge Lehre gegen Restorius ift endlich auch beizufügen Bischof Paulus von Emejab). Er gehörte in

<sup>1)</sup> Er schrieb auch einen Brief an Chriss von Alexandrien: Synodicon Casin. adv. tragoediam Irenaei, c. 83. Migne, s. gr. T. 84. p. 693. Die Briefe Chriss an ihn, epp. s. Cyrilli, 58 u. 59 (al. 52). Daraus erhellt, daß Afacius auch an Johannes von Antiochien einen Brief gerichtet hatte. Migne, s. gr. T. 77. p. 339.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1472. — 3) Socrates, h. eccl. VII. 48.

<sup>4)</sup> Suerft eb. von Muratori, anecdota graeca. Patav. 1709. Migne, s. gr. T. 77. p. 1477—1514. — Ceillier, T. XIV. (ed. 2. T. X). Fabricius, bibl. graec. T. VII. (ed. Harles, T. VIII).

<sup>5)</sup> S. Cyrillus Alex. homilia III. Evagrius, h. eccl. I. 6. Photius, cod. 229. 230.

Ebbeius awar gur Bartei bes Johannes von Antiochien, ichloß fich aber sogleich beffen Aussöhnung mit Cyrill und der Union an. Er überbrachte bann als Abgesandter bes Johannes und seiner Spnode die Unionserklärung an Cyrill nach Alexandrien 1) und hielt mabrend seiner Anwelenbeit in ber hauptlirche baselbft zwei homilien, die eine am 25. December, die andere am 1. Januar - über die Menschwerdung und die Geburt des herrn und über Maria, die Gotteggebärerin, mit Lobfpritchen auf Cprill 2). Beibe Reben murben vom Bolfe wieberholt mit begeisterten Acclamationen begleitet 3).

In der erften Rede spricht er die schonen und gewichtigen Borte: "D bes Bunbers! Es gebiert die Jungfrau, und es geht gar nichts von all bem an ihr vor, mas fonft an einer Mutter. Denn die Jungfrau bat geboren nach Beiberart, und ift boch Jungfrau geblieben, wie es nicht die Beise ber gebarenben Beiber ift. . Es gebiert alfo bie Gottesgebarerin ben Emmanuel (3f. 7, 14). Wer nicht fo fagt, es fo versteht und meint, ber fei Anathema von ber Rirche. Es gebar uns also die Gottesgebarerin Maria ben Emmanuel; ben Emmanuel aber, bas ift, ben Menich geworbenen Gott. Denn ber Logos Gott, ber vor ben Zeiten aus bem Bater auf eine unaussprechliche und unbeschreibliche Beise geboren, ift in unseren letten Tagen aus einem Beibe geboren worben (Gal. 14, 4). Denn nachbem er unsere Ratur in volltommener Beise (τελείως) angenommen und die Menscheit vom ersten Augenblide ber Empfängniß an fich angeeignet und unferen Leib ju einem Tempel fich zubereitet batte, ging er aus ber Gottesgebarerin bervor als volltommener Gott und zugleich auch als volltommener Mensch. Rusammenschluß (συνδρομή) ber zwei Raturen, ber Gottheit nämlich und ber Menschheit, conftituirte uns den Einen Sohn, den Ginen Chriftus, den Ginen Berrn." Auf biefe Worte rief ihm bas Bolt gu: "Schon bift bu getommen, orthodorer Bifchof, ber Burbige jum Burbigen (Cprill)." Andere wandten fich ju Sprill mit ben Worten : "Das ift eine Sabe Gottes, orthodoger Baulus fuhr fort: "Bohl wußte auch ich es, Geliebtefte, bag ich ju einem orthoboren Bater tam! . . Wir anathematifiren Diejenigen, melde von zwei Gobnen reben, und jagen fie binaus aus ben beiligen Umfriedungen ber Rirche 4)."

<sup>1)</sup> Bei Migne unter ben Briefen Chrill's als op. 36 (al. 32).

<sup>2)</sup> Bon einer britten Somilie: De pace, ift nur ein kleines Fragment noch übrig.

<sup>3)</sup> Migne, s. gr. T. 77. p. 1433-1444. - Le Quien, oriens christianus, T. II. p. 840.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1485. Darauf hielt Chrill eine turge Dantrebe. Homilia III. de Paulo, Emisae episcopo, qui ante disseruerat, et de incarnatione. Migne, l. c. p. 989-992. - Einen Brief bes Paulus ad Anatolium,

## **§**. 199.

## Der heilige Proklus,

Bischof von Conftantinopel.

Quellen. S. Procli opera. S. Cyrilli Alexandr. epist. 51 et 54. Socrates, h. eccl. VII. 26. 28. 35. 36. 40—43. 45. 48. Liberatus diaconus, breviarium, c. 10. Facundus Hermianensis in defensione trium capitulorum, I. 1; VIII. 1—5. Nicephorus Call., h. eccl. XIV. 37—47. — Die Prolegomena bet Riccardus, Gallandius, Migne 1).

Proflus wurde um 390 geboren und noch sehr jung Aleriter und dann unter dem Patriarchen Attifus, dessen Secretär er war, Priester der Kirche in Constantinopel. Schon im Jahre 426 hatte er Aussicht, Bischof der Hauptstadt zu werden. Der an seiner Statt gewählte Sissunis ernannte ihn zum Metropoliten von Cycitus in Hellespont. Da aber die dortigen Bewohner diese Ernennung des Patriarchen nicht anerkannten und einen Anderen ausstellten, blieb Proflus, um ein Schisma zu verhüten, aus Friedensliebe in Constantinopel und erwarb sich als Redner einen hohen Ruf. Als bald darauf Restorius, der Nachfolger des Sissunius (428), seine Irrsehre in seinen Predigten vorzutragen begann, trat Proflus offen gegen ihn auf, indem er seine berühmte Lobrede auf Maria die Gottesgebärerin (Oeoróxos) unter allegemeinem Beisalle des Volkes hielt. Im Jahre 434 bestieg er nach dem Tode des Mazimian, des Nachfolgers des Restorius, den Bischossftuhl der Residenzstadt.

Er wirfte mit Alugheit und Eifer für Ausrottung der Häresie und für den Frieden der Kirche und war wegen seiner Weisheit, Heiligkeit und Glaubenstreue hochgeehrt, der angesehenste Bischof des Reiches. Seiner Milbe gelang es, die Gegner des von ihm hochverehrten Chrysostomus, den er in seinen jungen Jahren noch gekannt hatte, zu versöhnen, worauf er dessen Ueberreste von dem Orte, wo der große Redner in der Verbannung gestorben war, unter großen Feierlichkeiten in die Hauptstadt zurücksichen ließ (438). Er starb im Jahre 446 2).

magistrum militiae, de pace ecclesiastica, vid. Synodicum Casinense, c. 107. Migne, T. 84. p. 720 sq.

<sup>1)</sup> hier auch bie zahlreichen veterum testimonia de s. Proclo. Migne, s. gr. T. 65. p. 658-680.

<sup>2)</sup> Nach Anberen im Jahre 447. S. Ceillier, T. XIII. p. 483. — Der Rachfolger bes Proklus als Patriarch wurde Flavian, unter bem Euthches mit seiner Irrlehre hervortrat. Die epistolae Flaviani: zwei an ben Papst Leo I. gegen Euthches und seine Anhänger, bei Migne, s. 1. T. 54. p. 723 u. 743; die dritte an den Kaiser Theodosius bei Migne, s. gr. T. 65. p. 889 —892, u. Mansi, T. VI. p. 539.

Seine hinterlaffenen Schriften find:

- 1. 25 Reben und Homilien (orationes et homiliae) 1); a) die meisten auf die Feste des Herrn: auf seine Menschwerdung (3), Geburt (2) 2), Beschneidung, Epiphanie (Theophanie), über das Gebeimnis der Tause des Herrn im Jordan, auf die Berklärung, auf Palmsonntag, grünen Donnerstag über Judas und die Habsucht, Charfreitag über den Sieg des Gekreuzigten, über die Auserstehung, in welcher der Sieg des Auferstandenen gepriesen wird, auf das Ostersest (3, davon eine über die Worte: "Im Ansang war das Wort"), Christi Himmelsahrt und das Pfingstsest; b) die übrigen auf Feste von Heiligen: auf Maria, die Gottesgebärerin (3), darunter die berühmte gegen Restorius 3), auf den Erzmarthrer Stephanus, die Apostel Paulus und Andreas, auf Chrysosomus und auf Clemens, den Marthrer und Vischof von Anchra in Galatien.
- 2. Eine Abhandlung über die Ueberlieferung der göttlichen Messe (λόγος περί παραδόσεως τῆς Θείας λειτουργείας tractatus de traditione divinae Missae) 4), eine furze Darlegung des Ursprunges der griechischen Meßliturgie, daß sie von Clemens, dem Schüler des Apostelsürsten, und von Jakobus, dem Apostel und Bischof von Jerusalem, stamme, überhaupt von den Aposteln im Auftrage des Herrn und unter Eingebung des heiligen Geistes angeordnet, von Basilius und Chrysostomus dann etwas abgekürzt worden sei.
- 3. Sieben Briefe 5). Der berühmteste davon ift das Sends joreiben an die Armenier (πρὸς 'Αρμενίους περί πίστεως ad

<sup>1)</sup> Migne, s. gr. T. 65. p. 679—850. Gallandius, T. IX. kannte nur 22; Ang. Mai fand und edirte dazu 5 andere (homiliae). Spicilegium roman. Rom. 1840. T. IV. p. LXXVII—XCVIII. Dadurch erhob sich die Zahl auf 27, aber eine Laudatio s. Deigenitricis Mariae und eine Laudatio s. protomartyris Stephani sind unächt. Migne ließ daher beide aussallen und führte 20 orationes und 5 homiliae auf. Die letztere auf Stephanus gehört dem Afterius, Bischof von Amasea, an. S. dieses Lehrbuch, II. Bd. S. 332 f. Bei Gallandius sind beide Reden als die 6. und 17. ausgeführt, weshalb seine Rumertrung mit der von Migne nicht übereinstimmt.

<sup>2)</sup> Eine von diesen (oratio 4.): In natalem diem Domini n. J. Chr. stimmt zwar mit einer Rebe des Theodotus von Anchra, die auf dem Concil von Sphesus vorgelesen worden ist, (s. dieses Lehrbuch, III. B. oben §. 197. S. 36) im Singange ganz überein, zeigt aber im Uebrigen den Stil und die Gedanken unseres Kirchenvaters. S. Migne, p. 707—716. Ceillier, p. 487.

<sup>3)</sup> Es ift bies bie oratio 1: Laudatio in sanctissimam ( $\pi\alpha\nu\alpha\gamma i\alpha\nu$ ) Deigenitricem Mariam.

<sup>4)</sup> Migne, p. 849-852.

<sup>5)</sup> Migne, p. 851—886. Es find hier auch einige Briefe an Proklus, 3. B. von Bischof Johannes von Antiochien, aufgenommen.

Armenios de fide) 1), auf bas Berlangen ber armenischen Bischöfe und Geiftlichen verfaßt.

In Armenien gab es nämlich noch viele Anhänger bes Nestorius, die, da sie seine Schriften nicht verbreiten burften, solche von Diodor von Tarsus und Theodor von Mopsuestia, dem Lehrer des Nestorius, in Uebersezungen in Umlauf setzen. Auf diese Umtriebe machten nun die beiden Bischse, Atacius von Melitene und Rabulas von Edessa, die Armenier ausmerksam, worauf die dortigen Bischse im Einverständnisse mit der Geistlichkeit, da sie selbst getheilter Ansicht waren, einige aus den fraglichen Schriften ausgezogene Propositionen durch zwei Preschpter an Proklus überschieden und sein Urtheil sich erbaten?). Dieser hielt eine Synode und sandte ihnen sodann dieses Schreiben, worin das Geheimnis der Incarnation mit solcher Klarheit und Präcision auseinandergesest und begründet ist, daß dieses Sendschreiben nicht allein von Johannes von Antiochien und Cyrill von Alexandrien recipirt, sondern auch vom allgemeinen Concil von Chalcedon speciell approbirt und von Päpsten mit großen Lobsprüchen gerühmt worden ist.

Die meisten der übrigen Briefe, an Johannes von Antiochien, betreffen dieselbe Angelegenheit 3).

Der Brief an die Armenier, sowie die Reden zeigen uns die hohe Begabung, Erleuchtung und Beredsamkeit unseres Kirchenbaters, sowie seinen unablässigen Sifer in der Bekampfung der Juden und Häreiter, überhaupt seine außerordentliche Bedeutung als Zeuge und Bertheidiger der kirchlichen Lehre, insbesondere des Dogma's von der Person des Erlösers und der Würde Maria's als Gottesgebärerin und immerwährender Jungfrau. Proklus zählt zu ihren begeistertsten Lobrednern.

Sein Stil ift gedrängt und sententios, aber zugleich lebhaft, zierlich und figurenreich.

Einige Worte moge er an uns richten.

1. Lobpreifung Maria's als Gottesgebarerin und immer: währender Jungfrau.

"Das Fest der Jungfrau, Brüder, sorbert heute unsere Zunge zu einer Lobrede auf. . Denn es hat zum Gegenstande die Keuschheit, den vollkommenen Ruhm der ganzen Frauenwelt, die Verherrlichung des weiblichen Geschlechtes durch diejenige, welche zu gleicher Zeit Mutter und Jungfrau ist. . Es ruft

<sup>1)</sup> Ep. 2. Auch bei *Harduin*, coll. conc. T. I. unb *Mansi*, T. V. p. 422—438. Separ. gr. u. lat. in: Antidotum contra haereses. Basil. 1528; unb in Haereseologia. Basil. 1556.

<sup>2) 3</sup>hr Schreiben, lateinisch, bei Migne als epistola 1. p. 851-856.

<sup>3)</sup> Außer biesen Schriften existiren von anderen noch kleine Fragmente. Migne, p. 885-888.

und namlich jest bier gusammen bie Gottesgebarerin Jungfrau Maria: bas matellose Rleinod ber Jungfraulichteit, bas geiftige Parables bes zweiten Abam, die Wertstätte ber Bereinigung ber Naturen, ber Festplat bes beilfamen Tauschgeschäftes, das Brautgemach, in welchem das Wort sich das Fleisch brautlich vermählt hat, ber beseelte Dornbusch ber Natur, welchen bas Feuer ber gottlichen Geburt nicht verbrannt bat 1), die wirklich leichte Wolke 2), welche ben über ben Cherubim Sipenden mit einem Leibe getragen hat, bas reinste Gell bes Regens vom himmel 3), von welchem ber hirt bas Schaf angezogen hat: Maria, fage ich, die Magb und Mutter, die Jungfrau und ber himmel, die einzige Brude Gottes zu ben Menfchen, ber bebre Webeftuhl bes heilswerkes, auf welchem in unaussprechlicher Beise bas Gewand ber Einigung gefertigt worden ift, beffen Beber ber beilige Beift und Spinnerin die überschattete Macht aus der Sobe, beffen Wolle das alte Fell Abams, ber Einschlag bas matellose Fleisch ber Jungfrau, beffen Beberschiffchen bie unermeßliche Gnabe Desjenigen, ber es trug, beffen Berfertiger bas Bort, bas durch bas Gebor hineingesprungen. Wer bat je geseben, wer je gebort, bas Bott, ohne umschrieben ju fein, in einem Schoofe gewohnt habe, und bag Demjenigen, welchen ber himmel nicht umschließt, ein Mutterleib nicht gu enge gewesen 4)."

2. 3med ber Menfdmerbung Gottes.

"Benn der Logos den Mutterschoof nicht bewohnt hatte, ware auch das Fleisch nicht auf den heiligen (göttlichen) Thron gesetzt worden. Wenn es für Gott schimpslich ware, in einen Mutterleib zu kommen, den er gebildet, so ware es dies für ihn auch, den Menschen zu dienen. Und wenn es für Gott schimpslich ware, den Menschen zu dienen, so ware er ja, der reich ist, für uns nicht arm geworden 5)." "Er ist gekommen, selig zu machen; aber dazu mußte er auch leiden und sterben. Wie war es nun möglich, daß das Sine und Andere geschah? Ein bloßer Mensch konnte nicht selig machen; ein bloßer Gott konnte nicht leiden. Wie nun? Der, welcher Gott ist, der Emmanuel, wurde Mensch; und das, was war, machte selig das, was wurde, litt und starb. Denn der Rämliche trug sowohl die Dornenkrone, und hob die Dornensentez auf 6). Es war der Rämliche, der im Busen des Vaters und im Schooße der Mutter; der Rämliche, der in den Armen der Mutter ruht und auf den Flügeln der Winde einherschreitet; der Rämliche, der oben don den Engeln angebetet wird und hienieden mit Jöllnern zu Tische sitzt."."

## Ausgaben und Literatur.

Opera s. Procli gr. et lat. a G. Elmenhorst, Lugd. Bat. 1617. 8; vollständiger mit Commentar von Vinc. Riccardus. Rom. 1630. 4; verb.

<sup>1) 2.</sup> Mos. 3, 2. — 2) 3s. 19, 1. — 3) Richt. 6, 37.

<sup>4)</sup> Orat. I. c. 1. — 5) L. c. c. 3. — 6) 1. Mof. 3, 18. — 7) L. c. c. 9.

u. mit Noten versehen von Combessius, auctar. nov. Par. 1648. T. I; vermehrt von Gallandius, T. IX 1); einzelne Reden ausgesunden u. edirt von Ang. Mai, specileg. rom. T. IV; vollständig bei Migne, s. gr. T. 65.

— Ceillier, T. XIII. (ed. 2. T. VIII). Tillemont, T. XIV. Fabricius, bibl. graec. T. IX. — S. Chevalier.

## **§.** 200.

# Per heilige Milus,

Mond auf Sinai.

Quellen. Opera s. Nili, besonders die narrationes. Photius, cod. 201. 276. Nicephorus Callistus, h. eccl. XIV. c. 54. — Die Prolegomena bei Migne (auß Fessler und Leo Allatius)?).

Rilus ift berühmt durch sein ftrenges, heiliges Leben und die große Zahl trefflicher ascetischer Schriften.

Abstammend von einer angesehenen Familie zu Ancyra in Galatien, erlangte er ein so großes Ansehen, daß er die Stelle eines Stadtpräsecten in Constantinopel erhielt. Aber die hohe Würde befriedigte sein Herz nicht. Bon Chrysossomus im frommen Leben und Bibelstudium unterwiesen, entsagte er mit Zustimmung seiner edlen Gattin seinem Amte und der Welt und begab sich mit seinem Sohne Theodul, indem er das andere Kind, eine Tochter, seiner Gattin überließ, zu den Mönchen auf dem Berge Sinai 3).

Heiligen Schrift; und bald leuchtete seine Frömmigkeit und Erfahrung im innerlichen Leben so hervor, daß der Ruf von seiner Heiligkeit und Weisheit weithin sich verbreitete, und Biele seinen Rath und seine Gebet sich erbaten. In Briefen gab er Antwort. Durch sie und seine übrigen Schriften ließ er seine mahnenden, verweisenden und warnenden Worte an eine vielsach entartete und zerrüttete Welt ergehen.

Um das Jahr 410 überfielen jedoch Saracenen das Kloster, tödteten viele Mönche und führten den Theodul als Gefangenen mit fort. Er sollte geopfert werden. Ein glücklicher Zufall rettete demselben das Leben; er wurde als Sclave verkauft und dann von dem Bischof zu Elnsa in Palästina in die Zahl der Kleriker aufgenommen. Dort fand ihn der ihn suchende, tiefbekummerte Vater wieder. Bater und Sohn empfingen

<sup>1)</sup> Ueber biese und andere Ausgaben vgl. Hoffmann, lex. bibliogr.

<sup>2)</sup> Bgl. dazu Jos. Mariae Suaresii dissertatio de operibus et vita s. Nili in seiner Ausgabe. Bei Migne, p. 1317—1434.

<sup>8)</sup> Entweber um bas Jahr 390, wie Tillemont und Ceillier ober um 404, wie Leo Allatius und Possimus glauben.

frau geborenen Leibe, der eine vernunftbegabte Seele hat, vereinigt hatte—
eine Bereinigung, die ganz unaussprechlich und geheimnisvoll ist — diesen
Leib offenbar zu einem lebendigmachenden gemacht hat, da er ja als Gott das
Leben der Natur nach ist (ζωή κατά φύσιν ὑπάρχων): da mit er uns zu
Theilhabern an sich mache, sowohl geistig als auch leiblich 1),
damit er uns über die Berwesung erhaben mache und durch sich das Gejet der Sünde in den Gliedern des Fleisches auslösche, die Sünde im Fleische verdamme 2)."

e) Die Cucariftie ift bas unblutige Opfer ber Rirde. "Das beilige und lebendig machenbe und unblutige Opfer bringen wir in ben Rir: den bar 3), indem wir glauben, bag ber Leib, ber bort bargebracht wird (προχείμενου), nicht der eines von uns und eines gewöhnlichen Menschen ift, und in abnlicher Beise auch bas tostbare Blut, indem wir fie vielmehr em= pfangen, als ben bem Logos eigenen Leib und auch als bas Blut bes Logos. Denn ein gewöhnliches Fleisch tann nicht lebendig machen. Beuge hiefur ift aber ber herr felbst, ber fagt: . . . "Wie mich ber lebenbige Bater gesenbet hat und ich wegen des Baters (διά τον πατέρα) lebe, so wird auch Derjenige, welcher mich ift, wegen meiner (dia eue) leben 4)." "Bei uns, die wir einen viel boberen als ben burch bas Gefet gebotenen Gottesbienft feiern, wird das wahre Pascha vollbracht (πληρούται). Und nicht ein Lamm von einer Berbe beiligt die Chriften, vielmehr Chriftus felbft, inbem er in beiliger Beife geopfert wird burch bie mpftifche Segnung, in welcher wir gesegnet und lebendig gemacht werden5). er ift uns geworben zum lebendigen Brobe, bas vom himmel herabgetommen ift und ber Welt das Leben gibt." "Aber du scheinst mir zu vergessen, daß feineswegs die Ratur der Gottheit es ift, die auf den heiligen Tischen der Kirchen bargebracht wird (προκείμενον), sondern der eigene Leib des Logos, bes aus bem Bater gezeugten, ber Gott von Ratur und mahrhaft ber Logos ift." Und dieser Leib bes Logos ift "bas unblutige Opfer (avauuaτιαός Δυσία)6)." "Auch bas muffen wir noch beifugen: Des eingeborenen Sohnes Gottes, das ift, Jesu Christi, Tod dem Fleische nach verkundend (1. Ror. 11, 26) und feine Auferstehung von den Tobten und feine Auf-

<sup>1)</sup> Ίνα ἡμᾶς ἐαυτοῦ μετόχους ἀποτέλων πνευματικῶς τε καὶ σωματικῶς.

<sup>2)</sup> Adv. Nest. lib. IV. c. 5. Migne, T. 76. p. 198.

<sup>3)</sup> Τὰν ἀγίαν καὶ ζωοποιόν καὶ ἀναίμαβτον ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πλοῦμεν Θυσίαν.

<sup>4)</sup> Explicatio XII capit. Declaratio XI. Migne, T. 76. p. 312.

<sup>5)</sup> Καὶ οὐα ἐξ ἀγέλης ἀμνὸς ἀγιάζει τοὺς έν Χριστῷ, αὐτὸς ἐι μαλλον ἀγίως ἰερουργούμενος διὰ τῆς μυστιαῆς εὐλογίας, καθ' ἐν εὐλογούμεθα καὶ ζωοποιούμεθα. Comment. in Luc. 22, 14. Migne, T. 72. p. 905. Gin wichtiges Beugniß für bas Opfer ber Reffe.

<sup>6)</sup> Adv. Nest. Migne, T. 76. p. 201.

des Evangeliums!): "Nun aber, wer einen Beutel hat . . . und wer es (Beutel und Tasche) nicht hat, der verlause sein Kleid und kause ein Schwert" (Luc. 22, 36). Diese Worte werden allegorisch vom Tugendkampse erklärt, indem unter dem Kleide die Grifflichen Tugenden und unter dem Schwerte das göttliche Wort verstanden werden, mit denen der Krieger des Herrn bekleidet und gerüstet sein müsse.

- 2. Solche Schriften, die fich auf bas Rlofterleben be-
- a) Die Erzählungen (διηγήματα narrationes) von der Ermordung ber Monche auf Sinai2). In fieben Ergablungen berichtet Rilus über feine Befehrung, fein und ber übrigen Monche Leben auf Sinai, bann über ben ermähnten plöglichen Ueberfall ber Saracenen, ben Mord der Monche und die Wegführung Theodul's, feinen Schmerg, feine Nachforschungen, beffen Finden und Schidfale, und ihre Rudtehr auf ben beiligen Berg. b) Die Bedachtnifrede auf Albianus (els 'Αλβιανόν λόγος — oratio in Albianum)3), einen Priester und Mönch ber nitrifden Bufte, ber als ein Mufter eines Monches geschilbert und gepriesen wird. c) Eine ascetische Abhanblung (λόγος ασκητιxis — tractatus de monastica exercitatione) 4); sie stellt in 75 Rapiteln Ursprung und Ibee bes Monchslebens bar, führt ben Rlofterobern ihre Pflichten bor und ermahnt bie Monche, bem Ibeale unablägig nachzustreben. d) Gine Abhandlung über bie freiwillige Armuth (περὶ ἀκτημοσύνης λόγος — de voluntaria paupertate tractatus) 5) an Magna, eine Diakonissin zu Anchra — eine 67 Rapitel umfaffende lehrreiche Schrift. e) Gine Abhandlung bon bem Borgug ber Monche (de monachorum praestantia) 6). Sie weift nach, daß das Einfiedlerleben in der Bufte viele und große Borguge habe bor einem frommen Leben in Stabten. Rilus mar, wie ein Romuald, ein begeifterter Lobredner ber Ginfamteit. f) Gine Abhandlung an ben Mond Eulogius (λόγος πρός Ευλόγιον μόναχον tractatus ad Eulogium monachum) 7) gibt in 34 Rapiteln nicht bloß über das Moncheleben, sondern über das Tugendleben überhaupt schöne Anweisungen — eine ber vortrefflichften Schriften bes Berfaffers.

<sup>1)</sup> Migne, p. 1263-1280. - 2) Migne, p. 590-694.

<sup>3)</sup> Migne, p. 695-712. - 4) Migne, p. 719-810.

<sup>5)</sup> Migne, p. 968—1060. Statt πρὸς Μάγναν lesen einige Cobices wahrscheinlich richtiger πρὸς Μάγνον, διακόνον 'Αγκύρας, da die Schrift dem Inhalte nach vielmehr an Männer, denn an eine Frau gerichtet scheint. Migne, p. 50. Fessler, p. 600.

<sup>6)</sup> Migne, p. 1061-1094. - 7) Migne, p. 1093-1140.

- g) Cine Ermahnung an Monche (παραίνεσις πρός μονάχους institutio ad monachos) i) in furgen Sagen.
  - 3. Moralifche Lebensregeln.
- a) Sentenzen (γνώμαι sententiae) 2), 99, um den Sinn von den vergänglichen zu den undergänglichen Dingenzu erheben. b) Mahnworte (κεφάλαια ή παραινέσεις capita paraenetica) 3), 147 an der Zahl. Diese wie jene sind kurze, kräftige moralische und ascetische Zusprüche.
- 4. Die Briefe (epistolae) 1061 in vier Büchern 4). Sie haben wegen ihres lehrreichen und mannigfachen, dogmatischen, biblischen und moralisch-ascetischen Inhaltes, sowie wegen der schonen Form und Sprache Aehnlichkeit mit den Briefen Isidors des Pelusioten.
- 1. Fragmente find noch übrig von zwei Reden auf das Ofterfest und drei auf Christi himmelfahrt, von Photius erhalten 5); und einige andere.
- 2. Berloren gegangen sind: Eine Schrift gegen die Heiben (liber adv. Gentiles), die der Geschichtsschreiber Nicephorus lobend erwähnt 6); eine Abhandlung über die Reue (liber de compunctione); eine Erztlärung des Hohenliedes (expositio cantici canticorum) 7).
- 3. Mit Unrecht wurden ihm zugeschrieben: Eine moralische Abhandlung (tractatus moralis)<sup>8</sup>); ein Handbuch Epistet's (Epicteti enchiridion)<sup>9</sup>); eine Erzählung des Wönches Bachon (narratio monachi Pachon)<sup>10</sup>); eine dogmatische Rede über die Trinität

<sup>1)</sup> Migne, p. 1235-1240. - 2) Migne, p. 1239-1250.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1250-1264.

<sup>4)</sup> Migne, p. 81—582. Die ersten brei Bücher enthalten je 883, das vierte Buch 62 Briefe. Die Namen Derjenigen, an welche sie gerichtet sind, bei Migne, p. 59—82. Sep. ebirten die Briefe Petrus Possinus. Paris. 1657. 4; Leo Allatius. Romae. 1668. f. Jene Ausgabe enthält 855, diese 1061 Briefe. Pitra, Specileg. Solesm. T. III. p. 398: Epistola s. Nili ad Nemertium. Rehrere dieser Briefe sind so kurz, daß sie nur einen Sat ausmachen und eine Sentenz enthalten. Es unterliegt daher keinem Zweisel, daß die Mehrzahl bloß Auszüge aus den wirklichen Briefen sind. Manche kommen mit geringen Aenberungen zweimal vor. Andere sind wörtlich aus der Schrift de monastica exercitatione ausgeschrieben. S. Fessler, II. p. 604 sqq. und die Roten zu den einzelnen Briefen bei Migne, Possinus u. Leo Allatius.

<sup>5)</sup> Photius, cod. 276. Migne, p. 1489-1502.

<sup>6)</sup> Niceph. Call. h. eccl. XIV. c. 54.

<sup>7)</sup> Leo Allatius, diatriba de Nilis ad calcem Epistolarum Nili adjuncta. Migne, p. 25—56.

<sup>8)</sup> Migne, p. 1279-1286. - 9) Migne, p. 1285-1312.

<sup>10)</sup> Migne, p. 1311-1316.

Als er die Herrschermacht des Todes niedergetreten hatte und von den Todten auserweckt worden war, da sagte er zu ihnen: "Empsanget den heiligen Geist")." Rachdem er sie nämlich als die Theilhaber an seiner Ratur erklärt und den heiligen Geist in sie gepstanzt hatte, da stellte er sie auch auf als die Theilhaber an seiner Majestät, indem er ihnen die Bollmacht, Sünden zu vergeden und zu behalten, überträgt"). Da wir nun beauftragt sind, das Rämliche zu vollziehen, um wie viel mehr lätt er selbst die Sünden nach, der die Gewalt, dieses thun zu können, Andern gibt?" Nehnlich später: "Weil sie (die Apostel) ganz der göttlichen Ratur theilhaftig, mit dem herrschenden und über Alles die Macht habenden Geiste bereichert worden, deßhalb übertrug er ihnen auch die Gott zukommende Würde, nachzulassen, sage ich, die Sünden derer, deren sie wollen, aber auch die Anderer zu behalten 3)."

9. Ueber bie Berehrung ber Beiligen.

"Die heiligen Martyrer nennen wir weber Götter, noch pflegen wir ihnen bekanntermaßen ben Cult ber Anbetung zu erweisen, sondern eine relative Berehrung 4). Wir schmuden sie allerdings mit sehr hohen Ehren,

<sup>1) 305. 20, 22.</sup> 

Τότε καὶ τῆς ἐαυτοῦ δόξης ἀπέφηνε κοινωνοὺς, δοὺς ἐξουσίαν ἀφιέναι τε καὶ κρατεῖν ἀμαρτίας. L. c. p. 569.

<sup>8)</sup> Ένεφύσησε γάρ αὐτοῖς λέγων · ,,Λάβετε πνεῦμα ἄγων · ἄν τενων ἀφῆτε τας αμαρτίας, αφίενται αύτοῖς," και τα έξης. Έπειδη γαρ όλως γεγόνασι θείας καινωνοί φύσεως, τὸ δεσποτικόν καὶ κατεξουσιάζον τῶν ὅλων πλουτήσαντες πνευμα, ταύτη τοι και Βεοπρεπές άξιωμα περιτέθεικεν αύτοῖς, τὸ ἀφιέναι φημί τὰς άμαρτίας, ών αν βούλωνται, χρατείν δε και τας ετέρων. L. c. c. 7, 28. Migne, l. c. p. 620. Unfer Rirchenbater macht also bie Sunbenbergebungsgewalt abhangig: a) von ber Theilnabme an ber gottlichen Ratur Chrifti, b. i. von ber Annahme an Kinbesstatt von Seite Gottes in Folge ber Biebergeburt aus bem Baffer und bem beiligen Geifte, alfo von bem Empfange ber Taufe. Daber fagt er, vor der Ankunft Chrifti habe Riemand biefe Gewalt inne gehabt, weil ber Geist ber Rinbschaft noch nicht in Menschen war (ούχ εν ανβρώποις της vio Serias πνεύμα). Migne, l. c. p. 620. b) Bon ber Anhauchung Chrifti ober ber besonderen Berleihung ber Fülle bes beiligen Beiftes und gwar jenes Geiftes, ber bie Dacht und bie Berricaft über Alles hat. c) Die Inhaber ber Gunbenvergebungsgewalt find die Träger einer Burbe, bie Gott gutommt; fomit ift ber Act ber Absolution bie Ausubung einer gottlichen Autorität, ein richterlicher Act an Gottesftatt. d) Der Befit biefer Gewalt ift bon ber fittlichen Burbigteit bes Inhabers nicht bebingt; benn, fahrt Chrill fort, "wenn wir vielleicht auch Solchen, welche bie Gerechtigkeit nach bem altteftamentlichen Gefete befagen, nachsteben, - ich rebe von der Bilbung bes Lebens - fo gehoren wir boch wegen Chriftus ju ben Großen unter ben von Beibern Geborenen," b. i. ju ben Rachfolgern ber Apostel und Borftebern im Reiche Christi auf Erben. L. c.

<sup>4)</sup> Ούτε προσκυνείν εἰθίσμεθα λατρευτικώς δηλόνοτι, ἀλλὰ σχετικώς καὶ τιμητικώς.

aber als solche, welche für die Wahrheit wader gekämpft und einen solchen sochsinn im Glauben bewährt haben, daß sie sogar ihr Leben nicht geschont, über die Todesdrohungen Freude geäußert und alle Gesahr hochherzig überwunden und sich selbst gleichsam als Borbilder eines bewunderungswürdigen driftlichen Heldensinnes durch ihr Leben uns vor Augen gestellt haben. Es war also nicht unstatthaft, es war vielmehr unzweiselhaft pflichtmäßig, sie, die sich so glänzender Thaten rühmen können, mit unvergänglichen Ehren zu ichmüden 1)."

## Ausgaben und Literatur.

Die ed. princ. nur lat. erschien zu Basel. 1524. s. Eine viel volls kändigere, sehr gut gr. und lat. besorgte Joh. Aubertus. Paris. 1638. 6 (resp. 7) T. s. Die vollständigste, mit den von Gallandius (T. XIV), namentlich aber von Ang. Mai aufgefundenen und ed. Werken vermehrte gr. und lat. Ausgabe ist die von Migne in 10 voll. s. gr. T. 68—77°2). Ausgewählte Schristen von Cyrill in's Deutsche übersett von H. harles, T. IX). Kempt. 1879. Fabricius, biblioth. graec. T. VIII. (ed. Harles, T. IX). Tillemont, T. XIV. Ceillier, T. XIII. (ed. 2. T. VIII). Act. SS. (Bolland.) ad 28. Januar. Fessler, T. II. p. 495—576. Kopallik, Cyrillus von Alexandrien. Eine Biographie. Mainz. 1881. Die übrige reiche Literatur bei Chevalier.

# §. 197.

# Theodotus,

Bischof bon Anchra.

Duellen. Evagrius, h. eccl. I. 4. Gennadius, de vir. ill. c. 55. Honorius, de script. eccl. II. c. 54. 9). Photius, cod. 231. Concilium Ephesinum, act. 1. 2. 6. Concilium Nicaenum II. act. 6.4). — Die Prolegomena zu den Berlen bei Migne.

Ein Hauptvertheidiger ber firchlichen Lehre gegen Neftorius und einer ber angesehensten Wortführer unter ben Bischöfen zu Sphesus war Weodotus, Bischof von Anchra in Galatien. Er hatte auch im Bereine mit Attifus, bem Bischof von Melitene, ein Colloquium mit Neftorius daselbst

<sup>1)</sup> Contra Julian. lib. VI. Migne, T. 76. p. 812.

<sup>2)</sup> Die zahlreichen früheren Ausgaben s. bei Fabricius, biblioth. graeca vol. IX. Migne, T. 68. p. 44—68. Kopallik, S. 369—375. Hoffmann, lex. bbl. s. v.

<sup>3)</sup> Unrichtig nennen ihn Gennabius und Honorius Theodorus.

<sup>4)</sup> Mansi, T. XIII. p. 311-312.

rien: daß nämlich die dargebrachten Gaben (τά προκείμενα) vor dem Gebete des Priesters über dieselben und vor dem Herabsteigen des heiligen Geistes auf dieselben einsaches Brod und gewöhnlicher Wein sind; daß aber nach jenen hehrsten Anrusungen (ἐπικλήσεις) und nach der Antunst des anzubetenden und lebendig machenden und guten Geistes Daszenige, was auf den heiligen Tisch gelegt worden ist, nicht mehr einsaches Brod und gewöhnlicher Wein ist, sondern der Leib und das kostdare und makellose Blut Christi, des Gottes des Weltalls, das da Diezenigen von zeder Bestedung reinigt, welche mit Furcht und großem Berlangen daran Theil nehmen 1)." c) Nilus erzählt, wie der heilige Priester Johannes zu Constantinopel sah, daß, wenn der Priester "das göttliche und unblutige Opfer begann", viele Engel vom Himmel herniederstiegen und mit größter Ehrsucht um den Altar am Opfer asstirtend Theil nahmen, und wie sie dann "nach Bollendung des surchtbaren Geheimnisses" die Priester und Diatonen in der Austheilung des Leibes und des tostbaren Blutes unterstützten 2)."

- 7. Der Priester als Beichtvater soll von den Ponitenten Buswerte fordern, aber auch ihre Bekenntnisse gütig anshören. "So (wie Gott und Moses) verachte auch du, o Priester, nicht, sondern nimm auf und tröste ein zerknirschies und gedemüthigtes Herz; richte es wieder zurecht, indem du nicht bloß schwerwiegende Früchte von Tugendwerken von den Ponitenten sorderst und von ihren Buswerken erwartest, sondern indem du auch die Worte berjenigen anhörest, welche, von Angst und Reue gemartert, in größter Selbstverdemüthigung bekennen, was sie Boses gethan haben 3)."
- Bon ber Anrufung ber Beiligen und von ben Bilbern in ben Rirchen. Milus berichtet, bag burch bie Fürbitte bes feligen Martyrers Blato, bes berühmtesten Beiligen jener Gegend, Taufende in Stabten und auf dem Lande munderbarer Beise Silfe und Gnade erhalten baben, und schließt, nachdem er einen besonders merkwürdigen Fall angeführt bat, mit ben Worten: "Go vermogen die gepriesenen und rubmvollen Athleten (Rartyrer) Chrifti bes herrn fur Diejenigen, welche burch fie Gott antufen, jegliches wunderbare und außerorbentliche Werk zu vollbringen 4)." Jemand hatte unseren Seiligen gefragt, ob man die Rirchen mit Bilbern fomuden burfe; es gebe folche, die mit vielen Kreugen, aber auch mit Jagbscenen bemalt feten. Er antwortet: Letteres verrathe einen findischen Sinn. "Aber," fabrt er fort, "es ist einem festen und mannhaften Sinne wohl angemessen, baß im Presbyterium im Often bes Gottesbauses einzig und allein bas Rreug abgebildet Denn einzig durch das beilbringende Rreuz wird bas Menschengeschlecht gerettet und ben hoffnungelofen bie hoffnung überall vertundet.

<sup>1)</sup> Epp. I. 44. — 2) Epp. II. 294.

<sup>3)</sup> Epp. III. 243. — 4) Epp. IV. 62.

schichten bes alten und neuen Testamentes soll auf der einen und anderen Seite von der Hand des geschicktesten Malers das heilige Schiff ausgefüllt werden, damit Diejenigen, welche etwa die Buchstaben nicht kennen und die göttlichen Schriften nicht lesen können, durch den Anblid des Gemäldes das Andenken an die Tugendhastigkeit Derjenigen bewahren, welche dem wahren Gott in rechter Weise gedient haben, und zur Racheiserung in den ruhmvollen und gepriesenen Thaten ausgemuntert werden 1)."

9. Einige Sentenzen und Mahnworte. "Die Rirchen find wie hafenplate im Meere 2)". "Gebe in die Kirche nicht anders, als wie in einen himmel, weber rebe noch bente barin Irbisches 3)." "Das Gebet ift die Mutter aller Tugenden, und es bat nicht bloß die Rraft zu reinigen und zu nahren, sondern auch zu erleuchten 4)." "Das Gebet ift allmächtig und unbesiegbar 5)." Wenn man andachtig betet, "da glanzt das Angesicht ber Seele, es funtelt ihr unsichtbarer Schmud 6)." "Beil David vor bem Steine bas Gebet gebrauchte, stredte er ben lebendigen Thurm, ben Goliath, gu Boben 7)." "Wenn bu nach bem ewigen Leben verlangft, fo erwarte immer ben menschlichen Tob." "Erwarte zwar immer ben Tob, aber fürchte ibn nicht; das Eine wie das Andere ift das mahre Rennzeichen ber Philosophie." "Richt ferne ift ber Sommer, barum lagt uns ben Ader ber Seele von ben Dornen befreien." "Die Tugend ift ein Rleid Gottes; webe fie, und bu wirft ein Belleiber Desjenigen, ber die Schöpfung angezogen bat." "Du willft obne Mube bie Tugend üben? Dente, bag bie Mube eine Beit bauert, ber Lobn aber ewig ift." "Bieles rebe mit Gott und fehr Beniges mit ben Menschen; durch die Betrachtung bes Gesetzes wirft du das Eine wie das Andere recht machen 8)." "Lobe Gott mit Worten, biene ibm in Werken, und ehre ihn in Gedanken 9)." "Fürchte bas Lob, hute bich aber vor Tabel." "Freue bich, wenn bu die Tugend fibft; aber erhebe bich beshalb nicht, damit du nicht etwa im hafen Schiffbruch leibest." "Bei jeder handlung überlege vor dem Anfange bas Ende." "Tag und Nacht habe ben letten Tag vor Augen." "Berbirg beine Tugenben; aber bie Beugen beines Lebens laß viele fein." "Uebe Reinheit in ber Seele und Reuschheit im Leibe; benn biefe machen bich zu einem Tempel Gottes 10)."

<sup>1)</sup> Epp. IV. 61.

<sup>2)</sup> Epp. I. 166.

<sup>3)</sup> Capita paraenet. 57. Migne, p. 1254.

<sup>4)</sup> Epp. III. 90.

<sup>5)</sup> Epp. III. 36. — 6) Epp. II. 74.

<sup>7)</sup> Epp. II. 308.

<sup>8)</sup> Sententiae 3. 44. 14. 24. 29. 57. Migne, p. 1240 sqq.

<sup>9)</sup> Θεόν μεν λόγοις ύμνα, εργοις δε σέβου, εννοία δε τίμα.

<sup>10)</sup> Capita paraen. 8. 27. 28. 80. 81. 47. 86. Migne, p. 1249 sqq.

## Ausgaben und Literatur.

Ginzelne Werke erschienen öster 1). Gine größere Sammlung eb. gr. u. lat. Possinus. Paris. 1639. 4; eine andere ebenfalls gr. u. lat. Suaresius. Rom. 1673. s. Die Briese (355) gr. u. lat. gab Possinus eigens heraus. Paris. 1657. 4; bann Leo Allatius. Rom. 1668. s. Die einzige vollständige Gesammtausgabe mit vita et scripta s. Nili von Fessler und der diatribe von Leo Allatius als Prolegomena ist die von Migne, s. gr. T. 79. Tillemont, T. XIV. Ceillier, T. XIII. (ed. 2. T. VIII). Fessler, T. II. p. 592—614. — Die übrige Lit. bei Chevalier.

## **§**. 202.

# Per heil. Istdor Pelusiota,

9X b t.

Quellen. S. Isidori epistolae. Synodicum Casin. adv. tragoediam Irenaei, c. 6. Photius, cod. 228. 232. Facundus Hermian., defensio trium capitul. II. c. 4. Evagrius, h. eccl. I. 15. Suidas, lexicon s. v. Nicephorus Callist. h. eccl. XIV. 30. 53. — Die Prolegomena bei Migne.

Eine ähnliche ehrwürdige Ascetengestalt, wie Rilus, ist Fidor von Pelusium. In Alexandrien geboren, philosophisch und theologisch gebilbet 2), wurde er Mönch und Priester und auch Abt eines Klosters, das auf einem Berge in der Nähe der Stadt Pelusium in Aegypten gelegen war. Davon erhielt er zum Unterschiede von Anderen den Beinamen Pelusiota 3).

Er war einer ber größten Asceten nach bem Beispiele bes Borläufers des Herrn, ein lebendiges Bild driftlicher Bolltommenheit. Wegen dieser außerordentlichen Lebensstrenge sowie wegen seiner Gelehrsamkeit und Beredsamkeit genoß er hohes Ansehen nicht allein bei den Mönchen, Geistlichen und Bischöfen, sondern auch bei Laien aller Stände, selbst bei dem Kaiser Theodosius II. Besonders ehrte ihn der Patriarch Cyrill von Alexandrien wie einen Bater. Auf seine Borstellungen hin nahm er den

<sup>1)</sup> Ceillier, T. XIII. p. 190 sqq. u. Hoffmann, lexic, bibliographicum, T. III. p. 141-145.

<sup>2)</sup> Nicephorus Call. (l. c.) sagt, Jibor sei ein Schiler bes Chrhsoftomus gewesen, b. i. von diesem im geistlichen Leben unterrichtet worben. Baronius, Ratalis Alexander u. A. halten diese Rotiz für richtig. Da aber Jibor, obwohl er wiederholt auf Chrhsoftomus zu reben kommt, davon schweigt, so wurde sie von Heumann, Schröch u. A. dahin verstanden, daß sich Jidor aus den Schriften desselben gebildet habe. Gleichwohl sprechen mehr Gründe für die erstere Meinung.

<sup>3)</sup> Auch "ber Meghpter" murbe er genannt.

Chrhsoftomus endlich in die Dipthichen seiner Rirche auf. Als der Streit mit Restorius ernster geworden war, mahnte ihn der heilige Abt, nicht zu weit zu gehen, forderte ihn aber später auf, da er die Besorgniß hegte, Cyrill habe in der Unionsformel mit dem Patriarchen Johannes von Antiochien zu viel nachgegeben, "fest und standhaft zu bleiben und das Göttliche nicht zu verratben 1)."

Bon seinem Kloster aus wirkte Istor durch seine zahlreichen Briefe als Rathgeber und Lehrer Bieler, aber auch als gottbegeisterter Wächter des wahren Glaubens auf seine Zeit. In Allem leitete ihn die Liebe zur Wahrheit und zu Gott. Bon dieser entzündet, war er ein ebenso freimuthiger und strenger Sittenrichter, als eiservoller Bekämpfer der Gegner des christlichen Glaubens, der nicht Haß und Berfolgung achtete, die er sich dadurch zuzog. Seine Blüthezeit fällt in die Jahre vor und nach dem Concil von Ephesus 431. Er starb hochbetagt nach 434, ohne daß die Zeit seines Hinscheins bekannt ist.

#### Die Schriften.

Bon Ffibor haben wir an 2000 Briefe in fünf Buchern 2), sehr mannigfachen und lehrreichen Inhaltes.

Die Mehrzahl find: a) exegetische, in benen er auf Anfragen viele einzelne Stellen ber Schrift meist scharssinnig und treffend erklärt. Oft empfiehlt er auch die Lectüre berselben und stellt Regeln dafür auf: man solle vor dem Beginn das Herz bereiten und mit hoher Ehrsucht vor dem Worte Gottes und seinen Geheimnissen lesen; aus besonderen Bründen habe es Gott so gefügt, daß in der Schrift Manches sehr klar, Ranches sehr dunkel sei 3). b) Die dogmatischen sind theils apolo-

<sup>1)</sup> Epp. lib. I. 824.

<sup>2)</sup> Das erste Buch enthält 500, bas zweite 800, bas britte 413, bas vierte 280, bas fünfte 569, im Ganzen 2012 Briefe. Da aber einige zweimal gegeben ober einer in zwei getheilt ist, so reducirt sich die Zahl auf 1997 ober 1998. Ueberhaupt gilt auch von den Briefen Jsidor's, was von denen des Risus gesagt worden ist. Migne, p. 39 u. 52. Niemeyer, p. 41—42 u. 60—67.

<sup>3) &</sup>quot;Benn nämlich (in ber heiligen Schrift) Alles von selbst klar und eins leuchtend wäre, so würden wir unseren Scharssinn nicht ausbieten, da eine Unstersuchung gar nicht nöthig wäre. Wenn aber Alles unklar und verborgen, so würden wir auch so die Sache ausgeben, da eine Auffindung unmöglich wäre. Jest aber wird durch das Klare einigermaßen auch das Unklare und Berborgene ersast. Entzicht sich aber etwas dem Verständniß, so nützt uns auch dies, indem es unsere Selbstüberhebung niederhält." Epp. 1V. 82. Ueber seine hermeneutischen Grundsäte und Methode s. Ludov. Bober, de arte hermeneutica S. Isidori Pelusiotae. Cracoviae. 1878.

getisch und polemisch gegen die Heiden, Juden und Häretiter, theils verschiedene Glaubenslehren erläuternd und begründend. c) Die moralischen geben sehr treffliche Anweisungen für das driftliche Tugendleben und Wahnungen zum geistlichen Kampfe, oder verbreiten sich über das Leben in den Klöstern und die tirchliche Disciplin, über die Pflichten der Mönche, Priester und Bischöfe, über die Tugenden, mit denen sie geschmüdt sein sollen, oder enthalten Kügen Unwürdiger 1).

#### §. 203.

Bfibor ale Schriftfteller und Beuge ber Rirde.

Isidors Briefe galten als Musterbriefe. Photius empfahl sie mit den Briefen Gregors von Razianz als solche?). Rürze, Gehalt, Schönbeit des Ausdrucks, ein liebevoll anspruchsloser, aber entschiedener und männlicher Ton erheben sie zu dieser Höhe 3). Sie bleiben immer ein Dentmal der feinen Bildung und lauteren Frömmigkeit des Berfassers und ein reicher Schatz heiliger und prosaner Wissenschaft. Durch sie nimmt Isidor, wie Nilus, einen der ersten Plätze unter den ascetischen Schriftstellern ein, wie er auch als Zeuge der Kirche und Schrifterklärer von nicht geringer Bedeutung ist. Als Exeget zählt er zu den Bertretern der antiochenischen Schule, ist in seinen Erklärungen ziemlich nüchtern und zurüchaltend in Bezug auf allegorische und tropologische Anwendungen 4).

<sup>1)</sup> Einige Schriften Jibor's besitzen wir nicht mehr: a) ein Berk gegen die Heiben (πρὸς Έλληνας — adv. Gentes), dessen er selbst erwähnt (epp. II. 137. 228); b) eine kurze Abhandlung, daß es kein Fatum gibt (περί τοῦ μλ είναι εἰμαρμένην — quod non sit satum), die er ebersalls ansührt (epp. III. 253). Unter den Zuschriften an Chrill (scripta ad Cyrillum), von denen Evagrius spricht (h. eccl. I. 15), sind die Briefe an denselben zu verstehen. Die Fragen und Antworten (ἐρωτόσις καὶ ἀποκρίσις — quaestiones et responsiones) scheinen Auszüge aus seinen Briefen zu sein. Migne, p. 81 sqq. Ceillier, p. 604—5. Fessler, p. 624. — Die Schrift: Isidorus Pelusiota de Nativitate Domini. Haganoae 1529. 4; und die andere: B. Isidori Episcopi de nativitate Domini. Ibid. 1529. 4., wenn diese, wie Fesler zu glauben geneigt ist, dieselbe ist, wie die ebengenannte, gehören dem Bischof Jibor von Sevilla an. Fessler, p. 625.

<sup>2)</sup> Photius, epp. lib. II. n. 44. Migne, s. gr. T. 102. p. 862 (al. ep. 207).

<sup>3)</sup> Die Eigenschaften eines schönen Briefstiles gibt Istor (epp. V. 183) mit ben Morten an: Epistolas scribendi character non omnino sit expers elegantiae atque ornatus, neque nimis dicendi mollitie ac deliciis enervatus. Illud enim simplex ac tenue, hoc vero ineptum est; at moderate ornari, cum ad usum, tum ad venustatem sufficit.

<sup>4)</sup> Bober, l. c. c. 3 et 4.

Bon seinen Zeugnissen für firchliche Lehren seien nachstehenbe borgeführt.

1. Chriftus befteht aus zwei Raturen.

"Obwohl er der wahre und allerhöchste Gott war, wurde er wahrhaft Mensch und ift nun, da er, ohne in dem sich zu ändern, was er war, ansnahm, was er nicht war, aus zwei Naturen bestehend, der Eine Sohn, ansangslos und endlos, neu und ewig!)." "Mit der menschlichen Natur ist er zu Einer Person und Einer anzubetenden Hoppostase geworden?)." "Er ist Ein Sohn Gottes in zwei Naturen 3)."

- 2. Die Ratur und Gnabe.
- a) "Die Religion ift uns von Natur aus eingepflanzt 4)." "Die Samen ber Tugend und Rechtschaffenheit trägt die Ratur ber Menschen von jeher in fic." "Durch bas gottliche Gefet murben wir barüber in volltommener Beise unterrichtet 5)." b) Die Gnabe ift unbedingt nothwendig. "Bie namlich ber Leib lebt, wenn bie Seele in ibm ift, so auch die Seele, wenn ber gottliche Geift in ihr ift; und wie ber Leib tobt ift, wenn die Seele von ihm geschieben ift, fo verliert auch die Seele das felige Leben, wenn ber beilige Beift fie verläßt 6)." "Richt bloß biejenigen Dinge, die in unserer Macht liegen, sondern auch diejenigen, welche nicht in unserer Macht liegen, tonnen wir nicht ju einem guten Enbe führen, wenn uns nicht eine große Unterftutung von ber gottlichen Borfebung gutommt ?)." "Die gottliche Gnabe, vereinigt mit ber menfolichen freiwilligen Mitthatigteit, rechtfertigt ben Menschen. . . . 8). Denn nicht bie Berufung allein (benn Alle find zwar berufen worben, aber nicht Alle haben Folge geleiftet), sonbern auch ber freie Billensentichluß ber Berufenen ift mitthatig bei ber Rechtfertigung 9)."
- 3. Glaube und gute Werte find zum Heile nothwendig. "Als Gott der Logos getommen war, verlangte er den Glauben an sich und rechtsertigte (die an ihn Glaubenden) durch seine Gnade. . . . Er gab aber die Bonschrift, daß die Gerechtsertigten hienieden der guten Werte sich besseihen sollen, da mit dem Glauben allein das Heil nicht erlangt werde. Es müssen also die Handlungen dem Glauben sich anschließen,

<sup>1).</sup> Έχ φύστων δυείν ό εἴς ὑπάρχων Υίὸς, ἄναρχος κάι ἀπέραντος, πρόσφατος και ἀίδιος. Epp. 1. 828; cf. 1. 28.

<sup>2)</sup> Καὶ εἰς ἐν σὺν αὐτή γεγονώς πρόσωπον καὶ μίαν προσκυνουμένην ὑπόστασεν. L. c. 360.

<sup>3)</sup> Έν έκατέραις φύσεσιν είς ὑπάρχει Υίὸς Θεοῦ. L. c. 405.

<sup>4)</sup> Φυσικώς έστιν εν ήμεν ή εύσεβεία. Epp. I. 431.

<sup>5)</sup> Epp. I. 350; II. 2. — 6) Epp. III. 252. — 7) Epp. IV. 171.

<sup>8)</sup> Ή θεία χάρις τη άνθρωπίνη χιρνωμένη προθυμία σώζει τον ανθρωπον.

<sup>9)</sup> Epp. IV. 51.

56 Besonbere Patrologie. Zweiter Beitraum. Bierter Beitabschnitt. Erftes Rapitel.

und diefer muß von jenen beseelt werden; benn ohne sie ware er tobt 1)."

4. Die Euchariftie ift ber Leib Chrifti, die Quelle ber Unverweslichteit.

"Da ber menschgeworbene Gott und unser Heiland gelehrt hat, daß ber allbeilige Geist die Bollenbung (συμπληρωτικόν) der göttlichen Trinität ift, und daß er in der Anrufung bei der Taufe mit dem Bater und Sohne als von Sanben befreiend mitgezählt wird, und baß er bas gemeine Brob auf bem myftifden Tifde ju bem ber Incarnation besfelben eigenen Leibe macht2): wie tannft bu lehren, bu Bligdummer, bag er gemacht ober ein Geschöpf ober bienender Ratur fei?" "Berachte nicht bochmuthig ben gottlichen Opferdienft, . . fondern bebente, daß ber gottliche Geift feine Erftlingsgaben zum Blute Chrifti macht3)." "Die reine Leinwand, welche unter ben gottlichen Gaben ausgebreitet wird, beutet bie Dienstleistung des Joseph von Arimathaa an. Denn wie dieser ben Leth Christi, in Leinwand eingewidelt, dem Grabe übergeben bat, durch welchen unfer ganges Geschlecht die Auferstehung als Frucht empfing: fo beiligen wir auf Leinwand bas Brob ber Darstellung (προθέσεως = bas als Opfer bargebrachte Brob) und finden bann basfelbe unzweifelhaft als ben Leib Chrifti, ber uns ju einer Quelle jener Unverweslichteit wird. welche ber von Joseph bestattete, von ben Todten auferstandene Jesus ber Beiland uns geschenft bat 4)."

5. Die Briester besitzen die Sündenvergebungsgewalt.

Der herr hat den Priestern "durch einen gottlichen Ausspruch die Sewalt die Sünden zu vergeben verlieben. Wenn dieser Ausspruch teine Kraft (Geltung) hat, so ist jeder unsicher und traftlos, und eitel ift unsere hoffnung 5)."

6. Das Briefterthum ift eine gottliche Sache.

"Eine göttliche Sache ist das Priesterthum und unter den existirenden Dingen das vorzüglichste. . . . Denn durch dasselbe werden wir wiedergeboren und nehmen an den göttlichen Geheimnissen Theil, ohne welche Niemand der himmlischen Ehren theilhaft zu werden vermag. Wenn nun ohne sie (die göttlichen Geheimnisse) Niemand das göttlichen Erbes würdig zu werden vermag, diese aber von Niemand Anderem als durch das Priesterthum vollbracht werden: wie soll es anders sein können, als daß Einer, der dieses verachtet, gegen das Göttliche selbst schmählich handelt und seine eigene Seele verachtet? Darum laßt uns, damit bies nicht geschehe,

<sup>1)</sup> Χρὰ γὰρ τἢ πίστει κρίνεσθαι (κιρνᾶσθαι) τὰς πράξεις, καὶ ἀπὸ τούτων αὐτὴν ψυχοῦσθαι. Νεκρὰ γὰρ ἄν εῖη τούτων χωρίς. Εpp. IV. 65.

Καὶ ἐπὶ τῆς τραπίζος τῆς μυστικής τὸν ἄρτον τὸν κοινὸν σῶμα ἰδικὸν τῆς αὐτοῦ σαρκώσεως ἀποφαῖνον.
 Epp. I. 109.

<sup>8)</sup> L. c. 109. — 4) L. c. 123. — 5) L. c. 388.

dasselbe als eine göttliche Sache ehren, Diejenigen aber, welche es unwürdig versehen, beweinen und ihre Fehltritte nicht der Priester, würde selbst, welche davon frei gesprochen werden muß, zusschen i)." "Der Priester ist ein Liturge Gottes?)." "Zwischen einem Priester und einem jeden anderen rechtschaffenen Manne muß ein so großer Abstand sein, wie zwischen himmel und Erde 3)."

7. Die facramentalen Geheimniffe, von einem unwürsbigen Priefter gespendet, find giltig und heilwirtenb.

"Benn auch ein Briefter burch ein leichtfertiges Leben fich entwürdigt, so wird er sich zwar Strafe zuziehen, aber er ist boch ein Engel bes allmäch: tigen herrn sowohl burch die sacramentalen Acte ber gottlichen Bollenbung, als auch burch seine Sorge für bas Seelenheil Bieler 1)." "Da bu, wie bu mir schreibst, Aergerniß nimmft an bem Leben bes Briefters Bosimus und meinft, die von ihm Getauften wurden baburch in ber gefährlichften und folimmften Beise gefcabigt, so glaubte ich, so fcnell als möglich jurudichreiben zu sollen: baß ber Bollenbete (Getaufte) nicht geschäbigt werde in Bezug auf Die heilwirkenden Symbole (Sacramente), wenn auch der Priefter nicht fitten: rein lebt, sondern daß berselbe burchaus - benn es soll befräftigt sein jener gottlichen und über jedes Bort erhabenen Boblibaten fich erfreut. . . . Benn bu glaubst, es seien bies Bernunftschlusse von Menschen, so will ich versuchen, burch die gottlichen Ausspruche bich zu überzeugen. Wer war verruchter als Balaam? Und boch gebrauchte Gott feine Bunge ju Segnungen. Wer war ruchloser als Kaiphas? Und boch prophezeite er, und berührte bie Gnade feine Bunge, wenn auch nicht fein Berg. . . . Darum zweifle nicht, daß von fündhaften Brieftern . . . die gottlichen und über natürlichen Gnabengaben gespenbet werben 5)." Aber bie Strafe eines folden Briefters wird um fo größer fein, je bober feine Burbe ift. Er muß fich beffern ober bes Altarbienftes enthalten. "Wie, erschauberft bu nicht, Solches zu thun und bem Altare bich zu naben? Wie wagst du es, die matellosen Mysterien zu berühren? Ich ermahne bich baber - benn wenn es auch webe thut, die Bahrheit foll boch frei gefagt werben - entweder aufzuhören, bergleichen zu begeben ober von bem bochbeiligen Opferaltare bich ferne ju halten: bamit bu nicht etwa Feuer vom himmel auf bein Saupt berabrufft 6)."

<sup>1)</sup> Epp. II. 52. — 2) Θεοῦ λαιτουργός. Epp. I. 888. — 3) Epp. II. 205.

<sup>4)</sup> Αγγελος δε Κυρίου παντοχράτορος έστε, τή τε θείας τελετής μυσταγογία και τή πρός σωτηρίαν πολλών διακονία. Epp. I. 349. Unter ersterem Ausbrucke ift bes Priesters sacramentale Thätigkeit und speciell die unblutige Opferseier zu verstehen, unter letzterem sein Amt als Seelsorger überhaupt.

<sup>5)</sup> Epp. II. 87; I. 120; III. 340.

<sup>6)</sup> Epp. V. 12.

3. Die Birginität steht bober als bie Che.

"Gut ist die Che, aber beffer ist die Jungfräulichkeit. Schön ist der Mond, aber schöner ist die Sonne. Doch Einer ist der Schöpfer sowohl des Mondes, der schön, als der Sonne, die schöner ist 1)." "Wie der himmel von der Erde verschieden ist und die Seele vom Leibe, so auch die Jungfräuslichkeit von der Che. Denn in der Keuschheit wird der Mensch den Engeln abnlich 2)."

9. Die Martyrer und ihre Reliquien find zu ehren.

"Soon ift es, die Martyrer mit Weihegaben zu ehren, wie du es selbst gethan hast. Sodoner aber ist es, sie durch jene Tugendwerke, welche sie selbst gethan haben, zu verehren. Hast du ihnen einen Schmuck geweiht, so bringe ihnen auch dar die Frucht des Tugendwandels 3)." "Wenn du daran Anstoß nimmst, daß wir die Asche der Martyrer: Leiber wegen ihrer Liebe zu Gott und ihrer Standhaftigkeit ehren: so frage Diejenigen, welche von ihnen Heilungen erzbalten haben, und lerne daraus, in wie vielen Krankheiten sie Heilmittel gewähren, und du wirst nicht nur nicht mehr verspotten, was von uns geschieht, sondern mit Eiser selbst thun, was in durchaus rechter und löblicher Weise geschieht 4)."

#### Ausgaben und Literatur.

Die Ausgaben von Chatardus. Par. 1585. f.; von Ritterhusius. 1605; von Schottus. 1623 — eine Ergänzung vazu. Frankofurt. 1629 — find und vollständig. Die erste vollst. gr. und lat. erschien zu Paris. 1638. f.; verbessert zu Rom. 1670. f.; vann zu Benedig. 1745. f.; bei Migne, s. gr. T. 785). — Possinus, collationes Isidorianae. Rom. 1670. Heumanus, dissert. de Isidoro Pelusiota et ejus epist. Gotting. 1737. 4. Niemeyer, commentatio historic. theolog. de Isidori Pelus. vita, scriptis et doctrina. Halae. 1825. Glueck, Isidorus Pelusiota, summa doctrinae moralis. Disseratio. Wirceb. 1848. Bober, de arte hermeneutica S. Isidori. Cracov. 1878. Ceillier, T. XIII. (ed. II. T. VIII). Tillemont, T. XV.

### **§.** 204.

#### Der heilige Marcus, Der Eremit.

Duellen. Opera s. Marci. Nicephorus Callistus, h. eccl. XIV. 53. 54. Photius, cod. 200. — Die Prolegomena bei Gallandius und Migne.

Unter bem Ramen eines Marcus besitzen wir mehrere ascetische Schriften. Sie werden einem ägpptischen Ginsiebler bieses Namens gu-

<sup>1)</sup> Epp. II. 188. — 2) Epp. IV. 192. — 3) Epp. I. 189. — 4) L. c. 55.

<sup>5)</sup> Ueber biese Ausgaben s. Migne, p. 85-52. Niemeyer, p. 86-40; u. bei Hoffmann, lex. bibl.

11/11/20

geschrieben, der wahrscheinlich ein Schüler des Chrysoftomus und Zeitgenoffe des Isidor von Pelusium und Nilus gewesen ist 1). Weiter wissen wir nichts von ihm.

Bon seinen vielen ascetischen Schriften 2) find noch folgende zehn übrig.

1. Bom geistigen Gesethe (περί νόμου πνευματικού — de lege spirituali) 3) in 201 furgen Sagen, über bas geiftige Gefet, bon bem der Apostel spricht 4), wie Photius bemerkt, eine febr nutgliche Anleitung jum bolltommenen Leben. 2. Bon Denjenigen, welche meinen, bag fie burd bie Berte gerechtfertigt werben (περί των οἰομένων έξ έργων δικαιούσ θαι — de iis, qui putant, se ex operibus justificari) 5) in 211 Sentenzen, worin gelehrt wird, daß ber Glaube und die Onabe jur Rechtfertigung nothwendig, bag ber himmel eine Onabe, wenn er auch die Beobachtung ber Gebote voraussete, mit anderen bierauf bezüglichen Lehren und Dahnungen. 3. Bon ber Buge (περί μετανοίας — de poenitentia) 6) in breizehn Rapiteln, d. i. von ihrer Nothwendigkeit für ben Chriften, ba uns Chriftus felbst gurufe: "Thuet Buge!" Ihr Wesen bestehe in brei Tugendubungen: in ber Entfernung ber bofen Bebanten, im Gebete ohne Unterlag und in ber ftartmuthigen Ertragung ber Trubfale 7). 4. Gine Antwort an Diejenigen, welche über bie Taufe Bedenten haben (απόκρισις πρός τους απορούτας περί του θείου βαπτίσματος - responsio ad eos, qui de divino baptismate dubitant) 8) in fiebengehn turgen Fragen und

<sup>1)</sup> Bon dem Abte Marcus mit dem Beinamen "der Erwecker" (connice — excitator xar izoxiv), mit welchem man ihn identificirt hat, scheint er zu unterscheiden zu sein. Ueber diesen, der etwas älter war, als unser Eremit, wissen wir Wehreres von Palladius (hist. Laus. c. 21) und Sozomenus (h. eccl. VI. 29). Marcus, ein Diakon in Gaza, ist der Berkasser einer Biographie des heil. Porphyrius, Bischofs von Gaza (vita s. Porphyrii, episcopi Gazensis). Ein Asiate und Ralligraph, wurde Marcus von dem eben genannten Bischof zum Diakon ordinirt und war hierauf sein beständiger Begleiter dis zu dessen hinscheiden (418). Bald darauf, d. i. gegen das Jahr 422, schrieb er die genannte Biographie in 12 Rapiteln oder 103 Paragraphen in einsachem Stile, aber wahrheitsgetreu, und entwarf auf diese Weise ein sehr anschauliches Bild dieses heiligen und großen Bischoss. Migne, s. gr. T. 65. p. 1211—1254; cf. p. 899—904. Gallandius, T. IX. — Vita s. Porphyrii, §. 3—9. 19. 21. 25. 54. 103. Act. SS. (Bolland.) Febr. T. III. Coillier, ed. 2. T. VI. Tillemont, T. X. — Die übrige Lit. bei Chevalier.

<sup>2)</sup> Nicephorus Callistus, l. c.

<sup>3)</sup> Migne, s. gr. T. 65. p. 905-930. In einigen Ausgaben führt biefe Schrift auch ben Titel de paradiso.

<sup>4) 1.</sup> Rom. 7, 14. — 5) Migne, p. 929—966.

<sup>6)</sup> Migne, p. 965-984. - 7) c. 7. - 8) Migne, p. 985-1028.

ausführlichen Antworten, welche im Wesentlichen die Losung des Ginwandes betreffen, wie die Taufe eine reinigende Wirtung haben tonne, ba bas Gefet ber Sunde in bem Getauften noch bleibe. Es wird baber gehandelt bon ber Nothwendigfeit und Wirtsamkeit ber Taufe, von bem Berhaltniß ber Taufgnabe jur Gunde Abams, Die für feine Rachtommen ber Tob ber Seele fei, und bom driftlichen Tugendtampfe ber Betauften. Die Taufe reinige in mpftischer Beise (muorixas); die thatfaclice Reinigung, b. i. die im Leben in der Ausschließung und Unterbrudung bes Bofen fich bollgiebenbe, fei auch Sache bes freien Willens. Wer wieder fündige, ber sundige nicht aus einer Rothwendigkeit, die er bom gefallenen Abam übertommen habe, sondern, wie Abam, mit freiem Willen. 5. Beilfame Borichriften (νου Βεσίαι ψυχωφελείς - praecepta animae salutaria) 1) in breigehn Rapiteln an einen jungen Mond Ramens Nitolaus, auf beffen Bitte gefdrieben, als eine Anleitung und Mahnung zum bolltommenen geiftlichen Leben und Tugendtampfe. merwährendes Andenten und Betrachten ber Wohlthaten Gottes, Emfigteit in ber punttlichen, freudigen Erfüllung seines Willens, Abtobtung, Demuth, Sanftmuth werden besonders empfohlen?). 6. hauptftude über die Mäßigkeit (κεφάλαια νηπτικά — capitula de temperantia) 3) in 28 Rapiteln, ift ahnlichen Inhaltes, wie die eben genannte, nur daß hier Stellen und Thatsachen ber beiligen Schrift allegorisch auf bie Stufen bes religiöfen Lebens gebeutet find, und bag biefe Schrift einen mehr mystischen Charatter hat, baber auch schwieriger zu versteben ift. Disputation mit einem Abvocaten (αντιβολή πρός σχολαστικόν - disputatio cum quodam causidico) 4) in 21 Rapiteln, bei welcher ber Anwalt kurze Fragen stellt, die dann der Berfasser (yepww aduntis) beantwortet. Die ersten beiben Fragen, nämlich: warum die Monche lehren, man burfe einen Beleibiger nicht bor Gericht gieben, mas gegen bas Gefet, und warum sie nicht arbeiten, was gegen die Natur sei, werden dahin beantwortet, daß jenes Lehre der Rirche, d. i. Christi sei, welcher bie Monche ju folgen haben; und daß ihre Arbeit insbesondere ber Dienst Gottes, das Gebet. Dann wird von den Arten des göttlichen Dienftes (c. 9) gehandelt, von der Gefahr, welche das Streben, den Menichen ju gefallen, für das gottfelige Seelenleben habe, und welchen Rugen ber Tugendhafte aus den ihn treffenden Widerwärtigkeiten ziehen konne, wo-

<sup>1)</sup> Migne, p. 1027-1050.

<sup>2)</sup> Der Schrift ist ein Dankschreiben bes Rikolaus an Marcus (rescriptum a Nicolao ad Marcum) beigefügt. Migne, p. 1051—1054.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1058—1070. Der Schluß bieser Schrift fehlt noch. Da Photius ihrer nicht erwähnt, wird die Aechtheit von Ginigen bezweifelt. Fessler, II. p. 632.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1071-1102.

rauf ber Anwalt noch ein paar andere Fragen ftellt, mit deren Beantwortung bie Unterredung ichließt. 8. Berathung bes Berftanbes mit seiner eigenen Seele (συμβουλία νούς πρός την έαυτού ψυγήν - consultatio intellectus cum sua ipsius anima) 1) in fünf Rapiteln, eine Ansprace bes Berftandes an die Seele, bag fie beide, wenn fie funbigen, nicht Andere antlagen follen, etwa ben Satan ober Abam; in ihnen felbft feien die Feinde, welche fie gemeinsam beständig betampfen müßten, nämlich die Chriucht und Genugsucht. In diesem Rampfe sei Chriftus ber einzige helfende Mittampfer. 9. Bom Faften (nept unoreiag - de jejunio) 2) in vier Rapiteln, worin die Rothwendigfeit und ber vielfache geiftige Rugen bes Faftens sowie ber Demuth icon auseinandergeset mirb. 10. Bon Meldifebech (είς τον Μελχισεδέκ - de Melchisedech) 3) in elf Rapiteln, gegen bie Meldisebechianer 4) gerichtet. werben barin die Argumente biefer Baretiter, bag Melchisebech ber Sohn Sottes und größer als Chriftus fei, weil er Ronig ber Gerechtigfeit und bes Friedens gewesen und bom Apostel ohne Bater und Mutter genannt werde 5), u. f. w. widerlegt, und wird die Gottheit Chrifti, bes Erlofers ber Belt, von bem Meldisebech nur ein Borbild gewesen, mit frommer Begeifterung erwiesen 6).

Diese Schriften über das ascetische und mystische Leben enthalten sehr viel Treffliches. Man hat indeß bemerkt, daß einige Lehren mit Stellen der Homilien des Malarius d. Gr. 7) wörtlich übereinstimmen. Marcus wird sie wahrscheinlich diesem großen Geistesmanne entnommen haben. Was die Schreibweise anbesangt, so ist sie klar und in den Ausdrücken gemeinverständlich, gleichwohl wird sie manchmal dunkel, wie dies bei den Mystisern überhaupt der Fall ist, und sordert die Lectüre dieser Partien eine besondere Ausmerksamseit und auch einige Borsicht.

1. Sottes Gnabenhilfe ift nothwendig.

"Das Erste" — ber erste Grundsatz bes religiösen Lebens — "ift, daß wir gewiß wissen, daß Gott Urheber und Ansang und Mitte und Ende alles Guten ist; daß es aber unmöglich, das Gute zu thun oder zu glauben, es sei benn in Christo Jesu und in dem heiligen Geiste<sup>8</sup>)." "Alles Gute ist ein

<sup>1)</sup> Migne, p. 1103—1110. — 2) Migne, p. 1109—1118.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1117-1140.

<sup>4)</sup> Neber biefe f. Epiphanius, haeres. 55. - 5) Sebr. 7, 2. 3.

<sup>6)</sup> Bu biefen Schriften bes Marcus tommt noch ein turzes lateinisches Fragment (fragmentum ex s. Marci epistola II.) über bie Zeichen und Werte Derjenigen, welche Gottes Wort recht boren und gute Früchte bringen, und Derzienigen, welche es mit Ueberbruß boren und teine Früchte bes ewigen Lebens bringen. Migne, p. 908.

<sup>7)</sup> S. biefes Lehrbuch, II. B. S. 232 ff.

<sup>8)</sup> De lege spirit, n. 1,

Geschent des Herrn; und wer es als solches ansieht, wird es nie verlieren. Der seste, standhafte Glaube ist ein starker Thurm. Christus aber wird dem Gläubigen Alles 1)." "Derjenige sei der Ansang (das Princip) einer jeder deiner Handlungen, welcher der Ansang alles Guten ist, damit Alles, was dir zu thun obliegt, nach Gott gethan werde 2)." "Ruse zum Herrn, daß er dir die Augen deines Herzens öffne, daß du den Rusen des Gebetes und der geistlichen Lesung einsehest 3)."

2. Die Demuth ift die Boraussetung der mahren Selbst und Gotte Bertenntnis.

"Wer sich selbst erhöht, tennt sich nicht; benn wurde er sich und seine Thorheit, in welcher er babinlebt, erkennen, so wurde er sich nicht erhöhen. Wer aber sich selbst nicht tennt, wie tann er Gott erkennen? Denn wer Gott erkennt, ber schaut wie in einem Spiegel seine Majestät und achtet sich selbst gering 4)."

#### Ausgaben und Literatur.

Die beste gr. und lat. ist die von Gallandius, bibl. Patr. T. VIII.; dieselbe bei Migne, s. gr. T. 65; cs. T. 34 u. 162. Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). Fabricius, bibl. graec. T. VIII. (ed. 2. IX) 5). Fessler, T. II. Die übr. Lit. bei Chevalier.

## Bweites Kapitel.

Die Beitgenoffen Cyrills unter ben Lateinern.

**§**. 205.

### Capreolus,

Bischof von Carthago.

Quellen. Capreoli epistolae. Fulg. Ferrandus, ep. ad Pelagium et Anatolium, n. 6. Liberatus, breviar. c. 5. — Die Prolegomena bei Gallandius und Migne.

Dieser "ruhmbolle Bischof seligen Andenkens und denkwürdige Lehrer der Kirche von Carthago 6)," welcher nach dem heil. Aurelius (429 oder 430) den Bischofssis von Carthago bestieg, hinterließ als tostbare Producte seines edlen Geistes drei Briefe, von denen zwei durch das Concil von Ephesus (431) veranlaßt worden sind.

<sup>1)</sup> L. c. n. 2. — 2) L. c. n. 3. — 3) L. c. n. 5. — 4) De jejunio, c. 4.

<sup>5)</sup> Bei Ceillier, Fabricius u. Hoffmann, lex. bibl. bie früheren, uns vollständigen Ausgaben.

<sup>6)</sup> Fulg. Ferrandus, l. c. Migne, s. l. T. 67. p. 925.

Kaiser Theodosis II. lud nämlich den heil. Augustin, Bischof von Hippo, in einem eigenen kaiserlichen Schreiben zur Theilnahme an der genannten Synode ein und ließ es durch einen eigenen Abgesandten überbringen. Als dieser in Carthago ankam, war Augustin bereits in die Ruhe des Herrn eingegangen (430). Capreolus erbrach das an den Hingeschiedenen gerichtete Schreiben und wollte nun — wahrscheinlich dem kaiserlichen Bunsche gemäß — der Einladung in der Beise nachsommen, daß er die Bischöse Africa's zu einer Synode berief, damit durch dieselbe die zum Concil abzuordnenden Bischöse gewählt, und das Schreiben an dasselbe abgesaßt würde. Aber die Occupation des Landes durch die Bandalen ließ den Zusammentritt der Bischöse nicht zu.

Darüber erstattete Capreolus dem Kaiser Anzeige in einem Briese, ben er durch bessen Abgesandten überbringen ließ. Er berichtet ihm den Tod Augustins und das hinderniß, welches den Bischösen die Reise nach Ephesus unmöglich mache, und äußert sich dann über das Concil selbst, daß es die Reuerung verwerfen, den alten, überlieserten Glauben neu bestätigen und sanctioniren möge 1).

Einen anderen Brief richtete er dann an das Concil selbst (epistola ad concilium Ephesinum) 2) und ließ ihn durch seinen Diakon Bessula überbringen, um, da Bischöse als Deputirte und Bertreter der africanischen Kirche nicht erscheinen konnten, auf diese Weise den Glauben seiner Kirche zu bezeugen. Nach einem kurzen hinweise auf die Calamität des Landes spricht sich der glaubenseifrige Bischos auch hier in derselben Weise aus, mahnt die dort versammelten Bischose, "unter Mitwirkung des heiligen Seistes" die neuen, den gläubigen Ohren ungewohnten Doctrinen zu verwersen, die alten Glaubenslehren und die früheren dogmatischen Entscheinungen der kirchlichen Autorität unverletzt zu bewahren und durch abermalige Sanction neu zu besesstigen.

Der britte Brief von der Einen Person des Gottmensschen gegen die jüngst verdammte Häreste des Restorius (de una Christi veri Dei et hominis persona contra recens damnatam haeresin Nestorii)<sup>3</sup>) ist an die beiden Spanier Bitalis und Constantius (vielmehr Tonantius) gerichtet, die sich an ihn um Belehrung in dieser Frage, "was denn der katholische Glaube darüber enthalte," in einem Briese<sup>4</sup>), den

<sup>1)</sup> Bon biefem Briefe ift nur noch ein Fragment, bas Fulg. Ferranbus erhalten bat (l. c.), vorhanben.

<sup>2)</sup> Migne, s. l. T. 53; lat. u. gr. p. 843-847.

<sup>8)</sup> Migne, p. 849-858.

<sup>4)</sup> Dieser Brief bei Migne, l. c. p. 847—849. Sie wenden sich an Capreolus, quia sunt hic quidam, qui dicunt, non debere dici Deum natum... hominem purum natum suisse ex Maria virgine, et post haec Deum habi-

Seschent des Herrn; und wer es als solches ansieht, wird es nie verlieren. Der seste, standhafte Glaube ist ein starker Thurm. Christus aber wird dem Gläubigen Alles 1)." "Derjenige sei der Ansang (das Princip) einer jeder deiner Handlungen, welcher der Ansang alles Guten ist, damit Alles, was dir zu thun obliegt, nach Gott gethan werde 2)." "Ruse zum Herrn, daß er dir die Augen deines Herzens öffne, daß du den Rusen des Gebetes und der geistlichen Lesung einsehest 3)."

2. Die Demuth ift die Boraussehung der mahren Selbste und Gotte Bertenntniß.

"Wer sich selbst erhöht, tennt sich nicht; benn wurde er sich und seine Thorheit, in welcher er bahinlebt, erkennen, so wurde er sich nicht erhöhen. Wer aber sich selbst nicht tennt, wie tann er Gott erkennen? Denn wer Gott erkennt, ber schaut wie in einem Spiegel seine Majestät und achtet sich selbst gering 4)."

#### Ausgaben und Literatur.

Die beste gr. und lat. ist die von Gallandius, bibl. Patr. T. VIII.; dieselbe bei Migne, s. gr. T. 65; cs. T. 34 u. 162. Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). Fabricius, bibl. graec. T. VIII. (ed. 2. IX) 5). Fessler, T. II. Die übr. Lit. bei Chevalier.

# Zweites Kapitel.

Die Zeitgenoffen Cyrills unter ben Lateinern.

**§**. 205.

### Capreolus,

Bischof von Carthago.

Quellen. Capreoli epistolae. Fulg. Ferrandus, ep. ad Pelagium et Anatolium, n. 6. Liberatus, breviar. c. 5. — Die Prolegomena bei Gallandius und Migne.

Dieser "ruhmbolle Bischof seligen Andenkens und denkwürdige Lehrer der Kirche von Carthago 6)," welcher nach dem heil. Aurelius (429 oder 430) den Bischofssit von Carthago bestieg, hinterließ als tostbare Producte seines edlen Geistes drei Briefe, von denen zwei durch das Concil von Ephesus (431) veranlaßt worden sind.

<sup>1)</sup> L. c. n. 2. — 2) L. c. n. 3. — 3) L. c. n. 5. — 4) De jejunio, c. 4.

<sup>5)</sup> Bei Ceillier, Fabricius u. Hoffmann, lex. bibl. die früheren, unvollständigen Ausgaben.

<sup>6)</sup> Fulg. Ferrandus, l. c. Migne, s. l. T. 67. p. 925.

Kaiser Theodosis II. lub nämlich den heil. Augustin, Bischof von hippo, in einem eigenen taiserlichen Schreiben zur Theilnahme an der genannten Synode ein und ließ es durch einen eigenen Abgesandten überbringen. Als dieser in Carthago antam, war Augustin bereits in die Ruhe des herrn einzegangen (430). Capreolus erbrach das an den hingeschiedenen gerichtete Schreiben und wollte nun — wahrscheinlich dem taiserlichen Bunsche gemäß — der Einladung in der Beise nachsommen, daß er die Bischose Africa's zu einer Synode berief, damit durch dieselbe die zum Concil adzuordnenden Bischose gewählt, und das Schreiben an dasselbe abgesaßt würde. Aber die Occupation des Landes durch die Bandalen ließ den Zusammentritt der Bischsse nicht zu.

Darüber erstattete Capreolus dem Kaiser Anzeige in einem Briefe, den er durch dessen Abgesandten überbringen ließ. Er berichtet ihm den Tod Augustins und das hinderniß, welches den Bischösen die Reise nach Ephesus unmöglich mache, und äußert sich dann über das Concil selbst, daß es die Reuerung verwerfen, den alten, überlieferten Glauben neu bestätigen und sanctioniren möge 1).

Sinen anderen Brief richtete er dann an das Concil selbst (epistola ad concilium Ephesinum) 2) und ließ ihn durch seinen Diakon Bessula überbringen, um, da Bischöse als Deputirte und Bertreter der africanischen Kirche nicht erscheinen konnten, auf diese Weise den Glauben seiner Kirche zu bezeugen. Rach einem turzen Hinweise auf die Calamität des Landes spricht sich der glaubenseifrige Bischos auch dier in derselben Weise aus, mahnt die dort versammelten Bischose, "unter Mitwirtung des heiligen Geistes" die neuen, den gläubigen Ohren ungewohnten Doctrinen zu verwersen, die alten Glaubenslehren und die früheren dogmatischen Entscheungen der kirchlichen Autorität unverletzt zu bewahren und durch abermalige Sanction neu zu besestigen.

Der britte Brief von der Einen Person des Gottmensschen gegen die jüngst verdammte Häreste des Restorius (de una Christi veri Dei et hominis persona contra recens damnatam haeresin Nestorii)<sup>3</sup>) ist an die beiden Spanier Bitalis und Constantius (vielmehr Tonantius) gerichtet, die sich an ihn um Belehrung in dieser Frage, "was denn der katholische Glaube darüber enthalte," in einem Briese<sup>4</sup>), den

<sup>1)</sup> Bon biefem Briefe ift nur noch ein Fragment, bas Fulg. Ferranbus erhalten bat (l. c.), vorhanben.

<sup>2)</sup> Migne, s. l. T. 53; lat. u. gr. p. 843-847.

<sup>3)</sup> Migne, p. 849-858.

<sup>4)</sup> Dieser Brief bei Migne, l. c. p. 847—849. Sie wenden sich an Capreolus, quia sunt hic quidam, qui dicunt, non debere dici Deum natum... hominem purum natum suisse ex Maria virgine, et post haec Deum habi-

ein eigener Bote überbrachte, gewendet hatten. In diesem Antwortschreiben legt Capreolus das Glaubensbetenntniß der Kirche nieder, daß Christus wahrer Gott und Mensch in Einer Person sei, und erläutert und begründet es ausssührlich. Dieses Antwortschreiben, bald nach dem Concil zu Ephesus mit großer Präcision und Gelehrsamkeit abgesaßt, ist ein sehr wichtiges Actenstück, das unseren Bischof wirklich als einen hervorragenden Theologen erstennen läßt.

Rachstebente Auszuge aus seinen Briefen werben bies bestätigen.

1. In seinem Briefe an bas Concil mabnt er die Bischofe, über Frethumer, welche "die Autorität des apostolischen Stubles und das übereinftimmende Urtheil der Bischofe bereits unterbrudt (oppressit) bat, eine Disputation nicht ferner zuzulaffen." Reue Controverfen, wenn folde auftauchen, muffen ber Discuffion und ber Entscheidung unterworfen werben, bamit entweber bas Richtige gebilligt ober bas Berbammungswürdige verworfen werbe. "Aber wenn Jemand etwas, was bereits endgiltig abgeurtheilt ift, jum Gegenstande einer abermaligen Disputation machen ließe, von bem mußte man ja wahrlich glauben, daß er es aus teinem anderen Grunde thue, als weil er felbft an einer Glaubenslehre, Die bisber als folche gegolten bat, ameifle. Dann muß auch zu einem Beispiele für die Nachtommenschaft, bamit basjenige, was jest als tatholischer Glaube befinirt wird, seine immerwährende Festigkeit zu behalten vermoge, all bas unerschütterlich und unentwegt bewahrt werben, mas in früheren Reiten von ben Batern festgeset worden ift. . . Denn die Eine Wahrheit der Kirche fließt ja vom Ansange an bis jur gegenwärtigen Beit mit einfacher Lauterteit und unbefiegter Beftandigfeit und Autorität berab."

Als biefer Brief — in griechischer Uebersetzung — auf dem Concil verlesen ward, erklärte Cyrill, der Borsitzende, er solle den Acten der Berhandlungen eingereiht werden; das Urtheil desselben sei klar: "Denn er will, daß die alten Glaubenslehren bestätigt, die neuen aber und unnütz ersonnenen und unter das Bolt gebrachten verworsen und verbannt werden." Alle Bischöfe riesen einmüthig auß: "Daß ist die Stimme Aller; daß sagen wir Alle; daß ist daß Berlangen Aller<sup>1</sup>)."

2. Bas Capreolus unter der alten Glaubenslehre versteht, sieht man auch aus seinem Briefe an die beiden Spanier. Die Neuerung ist ihm die Lehre des Restorius, der alte, überlieferte Glaube das kirchliche Bekenntnis, daß Christus wahrhaft Gottmensch sei. Er legt darin das Glaubensebetenntnis der africanischen Kirche über diesen Lehrpunkt nieder

tasse in eo. Epp. c. 1. Sie selbst bekennen ben kirchlichen Glauben. Bon Capreolus sagen sie: Reperit enim parvitas nostra praecellentem famam et doctrinam tuae sanctitatis.

<sup>1)</sup> Migne, p. 847. Cf. Vincent. Lirin. commonit. c. 42.

und schreibt: "Christlichen und frommen Seelen genügt voll die Autorität der allgemeinen Kirche. Wir bekennen, daß die Gine und wahre Lehre, welche das evangelische Alterthum festhält und überliefert, diese ist, nämlich:

Bir glauben, bag ber Sohn Gottes mabrer Gott und mabrer Menich in burchaus Einer und ungertrennlicher Berfon; daß nicht, wie in Anderen, in ben Batriarden, Bropheten, Aposteln und ben übrigen Seiligen und vortrefflichsten Mannern Gott gewohnt bat und wohnt, fo auch auf Chriftum Jesum jene Fulle (ber Gottheit) wie von außen berabgetommen, sonbern bag ber Cobn Gottes. auf eine gewiffe eigenthumliche und unaussprechliche Beise Mensch geworben ift, fo bag Derjenige, welcher nach ber ungezeugten Substanz bes Baters ber Eingeborene blieb und bleibt, nachbem er auf munberbare Beise ben Menschen angenommen, ber Erftgeborene unter vielen Brübern wurde (Rom. 8, 29), und welcher im Anfange bas Wort war, und bas Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, als das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte (Joh. 1, 1. 14). Bon ba an also fing bas Gebeimniß, welches von Ewigkeit verborgen gewesen (Rol. 1, 26) in Gott, durch ben Engel im Schoofe ber Jungfrau an verwirklicht zu werden, und es tam auf fie der heilige Geift, und die Rraft des Allerhöchsten überschattete fie (Luc. 1, 35); Gott, welcher immer war, würdigte fich, im Menichen geboren zu werben, bamit er als Menich geboren wurde, ber er vorher nicht gemesen mar. Denn ber ohne Mutter im himmel ewig Geborene, biefer felbst ift auf Erben ohne Bater im Schoose ber Jungfrau vom heiligen Geifte geschaffen worden. Und so glauben wir, daß in Chriftus Jesus die Berson Gottes und des Menschen in teiner Beise getrennt ober noch weiter getheilt werben tonne (subdividi), bamit man in ber Gottheit ftatt ber Trinitat nicht eine Quaternität gable (c. 2) 1)."

### Ausgaben und Literatur.

Der Brief an das Conc. in collect. conc. von Harduin. T. I. Mansi, T. IV. Betde Briefe von Baronius ad ann. 431. Galland, T. IX.

<sup>1)</sup> Antonius Honoratus, Bischof von Constantine (Cirta) in Africa, ist der Bersasser eines sehr schönen Trostschens an einen gewissen Arcadium) am Hose des Bandalenkönigs Seiserich, den dieser mit drei Anderen wegen des standhaften Bekenntnisses des katholischen Glaubens in's Exil verwiesen hatte (437). Der besorgte Bischof mahnt mit apostolischer Salbung in Worten und Beispielen zum treuen Austharen, indem er insbesondere auf die Marthrer im Jenseits hinweist. — Gennadius, de vir. ill. c. 90. Baronius, ad ann. 437. Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Schoenemann, didl. hist. lit. patr. lat. T. II. — Zuerst wurde der "Trostbrief" ed. a Sichardo zu Basel. 1528; dann öster, auch dei Baronius, l. c. Bidl. max. T. VIII. Ruinartus, hist. persecut. vandalic. Par. 1694. 8. P. II. c. IV. Migne, s. l. T. 50. p. 567—570.

Migne, s. l. T. 53. — Ceillier, T. XIII. (ed. 2. T. VIII). Tillemont, T. XVI. Fabricius, bibl. m. aev. T. I. Schoenemann, bibl. patr. lat. T. II. Die übrige Lit. bei Chevalier.

#### **§**. 206.

# Per heilige Junocens I.,

Papft.

Quellen. Epistolae s. Innocentii. Hieron. ep. 130. n. 16; Augustin. epp. 18. 192, 209 (al. 62, 63, 261). Prosper Aquit. contra collat. c. 5. n. 3. Gennadius, de vir. ill. c. 43. Socrates, h. eccl. VII. 9. Sozom. h. eccl. VIII. 26. Theodoret. h. eccl. V. 23. Anastasius biblioth. liber. pontific. — Die Prolegomena der Musgaben.

Innocens aus Albano bestieg ben papftlichen Stuhl, einstimmig bom romischen Rlerus und Bolte gewählt, am 18. Mai 402 und maltete feines boben Umtes als einer ber murbigften Rachfolger Betri. Er beftätigte ben Bifchof Anhfius bon Theffalonich und bann beffen Nachfolger Rufus als apostolische Bicare für Myricum "in Nachahmung feiner apostolischen Borganger" 1). Auf Die Bitten Augustin's bewirtte er (404) bei bem Raifer Honorius, bag burch ftrenge Magregeln ben Berfolgungen, welche die Donatisten gegen die Ratholiken verübten, ein Riel gesett murbe. Des in's Eril verwiesenen Chrysoftomus, welcher fich an ihn gewendet hatte, nahm er fich fraftigst an; er rief die Interceffion des Raisers Honorius bei seinem Bruder Artadius an, richtete an den Alerus und das Bolt von Constantinopel ein Schreiben, in welchem er beffen Absetzung verwarf und die Abhaltung einer Spnobe verlangte, und troftete den Berbannten felbft burch eine falbungsvolle Bufdrift. Dem Theophilus von Alexandrien bagegen gab er nicht undeutlich feine Migbilligung tund und verlangte, bag er fich vor einer Synobe rechtfertige 2).

Der umsichtige Oberhirt war auch bemüht, Kom vor der Eroberung und Plünderung Alarich's (410) zu bewahren, indem er den Kaiser in Ravenna zu bewegen suchte, auf die Bedingungen des Gothenkönigs einzugehen. Als es dem Bischof Alexander von Antiochien gelungen

<sup>1)</sup> Epp. 1 u. 14. n. 2. Hier zählt Innocenz selbst bie Diöcesen auf, welche Inpricum umfaßte. Er bemerkt nämlich, baß bie weite Entlegenheit berselben Anlaß, "baß ich beiner Sorgfalt und Besonnenheit die Sorge und allensalsigen Streitigkeiten in ben Kirchen Con Achaia, Thessalien, Alte und Reus Epirus, Kreta, Dacia mediterranea, Dacia ripensis, Mösia, Darbania und Prävali — bas östliche Juhricum — unter Zustimmung bes herrn Christus zu übertragen beschließe."

<sup>2)</sup> Epp. 5. 7. 12.

war, die letzten Custathianer zur Kirche zurückzusühren und so das meletianische Schisma vollends zu heilen, ertheilte Innocenz mit hoher Freude, "nachdem in allen Puntten den kirchlichen Canonen Genüge geschehen," insbesondere auch der Name des Chrysostomus in die Diptychen der antiochenischen Kirche ausgenommen worden war, auf die Bitte Alexanders (415) Allem, was Alexander hierin gethan, seine Zustimmung und gewährte die kirchliche Gemeinschaft 1). Später ertheilte er ihm Antworten aus einige vorgelegte Fragen, welche die kirchliche Disciplin betrasen?). Wichtige Decrete erließ Innocenz an den Bischosse von Kouen (404) und Exsuperius von Toulouse 3) (405) und an Bischose von Spanien 4).

Ueberall und immer brang er auf die genaue Beobachtung ber firdlichen Canones, im Bewußtsein seiner firdlichen Autorität und Obliegenheit. Er war überhaupt von feiner hoben Stellung als Oberhaupt ber Rirche tief burchbrungen und mabrte und erfüllte fie. Seinen Gifer in der Bewahrung des überlieferten Glaubens bewies er in der Berurtheilung ber Lehre bes Pelagius. Die Synoben bon Carthago und Milebi (416), beren Seele Augustin war, hatten fie bereits verurtheilt. Beide baten um die Zuftimmung des Babftes, erftere mit den Worten: "Dies alfo, herr Bruber, glaubten wir beiner beiligen Liebe befannt geben ju follen, auf bag zu ben Befdluffen unferer Wenigkeit auch bas Ansehen bes apostolischen Stubles hingutrete 5)." Innoceng belobte ihre Saltung, bestätigte ihre Beschlüffe und ichlog ben Belagius und Coleftius fammt ihren Anhangern fraft feiner apostolischen Bollmacht aus ber Rirdengemeinschaft aus 6). Giner feiner letten öffentlichen Acte mar bas Aufbieten bes Ansehens bes apostolischen Stubles für hieronymus gu Bethlebem. Er troftete ibn wegen ber Berfolgungen, Die ibm, bem Betampfer ber Belagianer, wiberfahren waren, und richtete einen ernften Tabel an Bifchof Johannes von Jerufalem, daß er dabei ruhig gugeseben 7. Rach bochverbienfilicher Thatigteit ging Innocens am 12. Marg 417 in die Rube bes Berrn ein.

Sein umfaffendes Wirten, seinen hohen tirchlichen Sinn und beiligen Eifer ftellen uns feine noch borhandenen 36 Briefe 8) in den

<sup>1)</sup> Epp. 19. 20. 21. — 2) Ep. 24.

<sup>3)</sup> Epp. 2. 6. — 4) Ep. 3.

<sup>5)</sup> Epp. 27. 28. 29. — 6) Epp. 30—83.

<sup>7)</sup> Epp. 84—36. Die beiben Briefe bes hieronhmus und ber Gustochium an Innocenz hierüber sind nicht auf uns gekommen. Die drei Briefe bes Inenocenz auch unter ben Briefen bes hieronhmus als opp. 135—137.

<sup>8)</sup> Gewöhnlich werben 42 ober 44 aufgeführt, bavon find acht nicht von ihm, nämlich: die zwei Briefe bes Chrhsoftomus an ihn (4. u. 11. Br.), zwei von Raifer Honorius an seinen Bruber Artabius in Sachen bes Chrhsoftomus

einzelnen Acten anschaulich vor Augen; benn abgesehen von einem an eine adelige fromme Matrone, die er zur Beharrlichkeit in der Tugend mahnt<sup>1</sup>), und von einigen anderen vertraulicher Natur<sup>2</sup>), betreffen alle die erwähnten Angelegenheiten der Kirche im Morgen- und Abendlande und sind für die Kirchengeschichte, das Kirchenrecht und die kirchliche Disciplin von hoher Wichtigkeit.

Dies erfieht man icon aus ben folgenben Stellen.

- 1. Ueber die Bereinigung der beiden Raturen in Christus zu Einer Person. Darüber äußert sich Innocenz so präcis, daß er den Restorius, ehe er auftrat, verurtheilt. Er schreibt: "Als das göttliche Wort vom himmel kam und im Leibe der heiligen Jungfrau Maria wohnte, von welcher es das Fleisch annahm, brachte es seinen Leib keineswegs vom himmel herab, noch erhielt es seine Gottheit (erst) auf Erden, sondern es selbst war Gott, es selbst bildete seinen Leib im Leide der Jungfrau. Wir bekennen auch, daß er (der Logos) zu eben derselben Zeit, da er als unser Erlöser vom himmel kam und in den Schooß der Jungfrau Maria herabstieg, die göttliche Natur mit der menschlichen vereinigte," so daß "Gottheit und Menscheit den Einen (Christus) ausmachten. In eben dem Augenblick, da er in den Schooß der Jungfrau herabstieg, ward er mit Leib und Gottheit Ein Individuum; es war die Gottheit theilhaftig des Leibes und wurde auf eine unveränderliche und untrennbare Weise eine einzige Einheit. Das ist unser Glaube 3)."
- 2. Ueber ben Primat bes römischen Stuhles. Bon biefer Ibee ist Innocenz in seiner ganzen Thätigkeit geleitet. Er weiß sich "als das haupt und die Spize des Episkopates 4);" daher verlangt er, daß alle wichtigen und zweiselhaften Sachen zur Entscheidung an den apostolischen Stuhl

<sup>(8.</sup> u. 9. Br.), einer von der Synobe von Carthago, ein anderer von der von Milevi und ein britter von fünf africanischen Bischöfen, darunter Augustin, in der Angelegenheit des Pelagius (27. 28. u. 29. Br.), endlich das Glaubensderkenntniß des Pelagius an denselben (44. Br.). — Mehrere Briese von und an Innocenz sind verloren gegangen, zwei an den Kaiser Arkabius und einige Decrete sind ihm mit Unrecht beigelegt worden. S. Coustant, epist. rom. Pontif. p. 919—932 u. append. p. 102—110. Wenzlowsky, die Briese der Päpste. Rempt. 1877. 3. Boch. S. 203—228.

<sup>1)</sup> Ep. 16, — 2) Epp. 10. 33. 34.

<sup>3)</sup> Aus einem Fragmente eines Schreibens an Bischof Severianus von Gabala. Ang. Mai, spicileg. rom. T. III. p. 702. Wenglowell, S. 190 f.

<sup>4)</sup> Mirari non possumus, dilectionem tuam sequi instituta majorum omniaque, quae possunt aliquam recipere dubitationem, ad nos quasi ad caput atque ad apicem episcopatus referre, ut consulta videlicet sedes apostolica ex ipsis rebus dubiis certum aliquid faciendumque pronuntiet. Innoc. episc. Nucerino, ep. 38 (al. 37). c. 1.

gebracht werben 1), und lobt bie Bischofe, die dem beiligen Bertommen gemäß bies thun. Er rescribirt an die Bischofe ber Synobe von Carthago 2): "Bei ber Prufung gottlicher Angelegenheiten, welche bie Briefter, besonders ein wahres, gerechtes und tatholisches Concil mit aller Sorgfalt behandeln muß, habt ihr, die Beispiele ber alten Ueberlieferung befolgend und der firchlichen Ordnung eingebent, die Rraft euerer Frommigfeit ebenso febr jest burd euere Anfrage als vorber, da ihr euer Urtheil fälltet, in mabrhafter Beife geftarft, indem ihr beschloffen habt, es muffe auf unseren Richterspruch Rudficht genommen werben, wohl wissend, mas bem apostolischen Stuble gebühre, auf bem wir alle, die an diese Stelle gesett find, bem Apostel selbst nachzufolgen verlangen, von welchem ber Epistopat felbft und alles Anfeben Diefes Ramens ausging. 3hm folgend, wiffen wir sowohl bas Bofe zu verurtheilen als auch das Lobenswerthe zu billigen. Borzüglich aber, daß ihr bie Ginrichtungen der Bater mit priefterliche Pflichttreue beobachtet und für unverletlich haltet, weil jene nicht nach menschlichem, sonbern nach gottlichem Ausspruche bestimmt haben, bag man, was immer auch in den entlegensten und entferntesten Provinzen verhandelt murbe, nicht früher endgiltig entscheiben burfe, wenn es nicht gur Renntniß biefes Stubles gelangt, bamit jedes gerechte Urtheil durch sein Ansehen beträftigt werde, und daß von da die übrigen Kirchen - gleichwie von ihrer Ursprungsquelle alle Baffer ausgeben und in ben verschiebenen Gegenden ber Welt als reine Bache bes unverfälschten Sauptstromes fließen - entnehmen, mas fie anordnen sollen." Aehnliches Lob ertheilt er ben Bischöfen ber Synobe von Milevi, indem er bemerkt: "Sorgfaltig also und angemeffen befraget ibr bas Beiligthum ber apostolischen Burbe - jener Burbe, fage ich, welcher mit Ausnahme beffen, was braußen ist, die Sorge für alle Kirchen obliegt - in zweifelhaften Angelegenheiten, welche Meinung festzuhalten fei, inbem ihr namlich ber Borfdrift ber alten Ueberlieferung folget, von ber ihr mit mir wiffet, baß fie ftets vom tatholifden Erdfreife beobachtet worden ift. Das jeboch übergebe ich; benn ich glaube nicht, baß es euerer Rlugbeit verborgen ift. Sabt ihr es boch burch bie That bewiesen aus teinem anderen Grunde, als weil ihr wiffet, daß von der apostolischen Quelle in alle Provingen an die Fragenden die Antworten erfließen. Besonders wenn es sich um einen Gegenstand bes Glaubens handelt, erachte ich, daß alle unfere Brüder und Mitbischöfe nur an Petrus, das ift, an den Urheber ihres Ramens und Chrenranges, berichten burfen, sowie jest euere Liebe berichtete, was allen Kirchen ber gangen Welt gemeinsam nühen tann 3)."

3. Einige seiner tirchenrechtlichen, bisciplinaren und liturgischen Bestimmungen. Die Che ist unauflöslich. Eine Frau

<sup>1)</sup> Ep. 2. c. 6. — 2) Ep. 30 (al. 29). — 3) Ep. 31 (al. 30). c. 2.

war von den Barbaren gefangen fortgeführt worden, und ihr Mann schritt nach einiger Beit zu einer zweiten Che. Aber jene erlangte wieder die Freibeit, und biefer mußte gu ibr gurudtebren 1). Briefter und Diatonen muffen Enthaltsamteit beobachten. "Bezüglich dieser ist sowohl die Borschrift der göttlichen Gefete flar, und tamen bie beutlichen Berordnungen bes Bischofs Siricius feligen Andentens bagu 2)." "Denn wenn nach bem uralten gottlichen Gesetze icon die alttestamentlichen Briefter, benen wegen ber Erbfolge ber Rachtommenschaft boch ber eheliche Umgang gestattet war 3), zur Beit ihres Tempelbienftes enthaltsam fein und fo ihren Opferbienft verrichten mußten : um wie viel mehr muffen jene Briefter oder Leviten vom Tage ber Ordination an die Reuschheit bemahren, welche ein Briefterthum und Levitenthum ohne Erbfolge baben, bei benen kein Tag vergebt, an dem fie nicht ben gottlichen Opfern ober ber Spendung ber Taufe obliegen?" Briefter und Diatonen, welche die Che fortführen, find ihres Amtes ju entjegen 4). Genaue Borfchriften gibt Innoceng über bie Ertheilung ber Beiben. Zweimal Berbeirathete, Berftummelte, Solche, die Kriegsbienste gethan, werden davon ausgeschloffen 5). Monche burfen, wenn fie Rleriter werben, ben Orbensftand nicht verlaffen 6). Jungfrauen, die den Schleier genommen und fich Chriftus vermählt und fich boch verheirathet haben ober die gefallen sind, durfen erft nach bem Tode bes Mitschuldigen zur Bufe zugelaffen werben 7). Die Entlassung ber Bonitenten geschehe am grunen Donnerstage, in schwerer Rrantheit aber fruber. Am Samstage werbe mit Recht gefastet, weil die Apostel gefastet haben, als ber herr im Grabe lag. Der Friedenstuß fei nach ber Bandlung ju geben. Der Apostel Jatobus handele 5, 14 von bem Sacramente ber letten Delung, welche auch die Priefter erthellen konnen, mabrend die Spendung ber Firmung nach ber Schrift (Apg. 8, 14 ff.) und ber firchlichen Gewohnheit ein Borrecht bes hobenpriefterthums fei 8).

### Ausgaben und Literatur.

Epistolae rom. pontis. a P. Coustant. Par. 1721. Gallandius, bibl. Patr. T. VIII. Schoenemann, epistolae genuinae rom. Pontis. ex recens. Coustant. Gotting. 1796. T. I. Mansi, coll. conc. T. III. Migne, s. l. T. 20. 3n's Deutsche übersett von Benzlowsty. Kempt. 1877. — Fr. Pagi, breviarium gestorum roman. pontisc.

<sup>1)</sup> Ep. 37 (al. 36); cf. ep. 6. c. 12 (al. 6).

<sup>2)</sup> S. biefes Lehrbuch, II. B. S. 361.

<sup>3)</sup> D. i. weil bas Priefterthum burch bie Erbfolge in ber Familie Aaron's fich fortpflanzte.

<sup>4)</sup> Ep. 6. c. 2 (al. 1); ep. 2. c. 12 (al. 9); ep. 39.

<sup>5)</sup> Ep. 38. — 6) Ep. 2.

<sup>7)</sup> Ep. 2. — 8) Ep. 25.

Antwerp. 1717. Ceillier, T. X. (ed. 2. T. VII). Tillemont, T. X. Act. SS. (Bolland.) Julii T. VI. Jaffé, regesta roman. Pontific. S. Chevalier.

#### **§.** 207.

### Der heilige Johnus,

Papft.

Quellen. Epistolae s. Zosimi. Liber pontificales ab Anasta-

Der Nachfolger des Innocenz wurde (am 18. März 417) Zosimus, ein Grieche. Sein Wirken verzeichnen seine noch übrigen 16 Briefe 1), welche im Wesentlichen die zwei Hauptangelegenheiten seines turzen Pontificates, die Berurtheilung des Pelagius und Colesius und die Berleihung der Metropolitanwurde an den Bischof von Arles, betreffen.

Im ersten Punkte zeigte sich ber neue Papst anfangs außerordentlich nachsichtig, gab sich mit dem ihm von Edlestius eingehändigten Glaubensbekenntnisse?) zufrieden, besonders auch aus dem Grunde, weil Edlestius erklärte, er verdamme, was der apostolische Stuhl verdamme, und tadelte die africanischen Bischöfe, als hätten sie beide ohne die nothwendige reissiche Prüfung verurtheilt, mit der Aufsorderung, ihr Bersahren zu rechtsertigen. Ihre ausstührlichen Darlegungen der pelagianischen Irrthümer in ihrem Synodalschreiben mit Berufung auf Innocenz. Istarten Zosimus über den wirklichen Sachverhalt auf, worauf er an die Bischöfe Africa's schrieb, daß er bisher in der Sache des Edlestius noch nichts entschieden habe oh, dann aber in einem Rundschreiben an alle katholischen Bischöfe (epistola tractoria) die pelagianische Häresse, sowie ihre Bertreter, Pelagius und Edlestius, verurtheilte und diese Sentenz von allen Bischöfen unterzeichnen ließ oh.

<sup>1)</sup> Sechs find an ihn gerichtet, also im Ganzen 22. Sinige find verloren gezangen.

<sup>2)</sup> Es stimmte im Ganzen mit bem bes Pelagius überein. Ep. 44. s. Innoc. u. ep. 2. s. Zosimi.

<sup>3)</sup> Ep. 3. u. 4. Lesteren Brief richtete Zosimus an sie, nachbem er bas Glaubensbekenntniß bes Belagius und eine Zuschrift bes neuen Bischofs Praps lus von Jerusalem zu Gunften bes Belagius erhalten hatte.

<sup>4)</sup> Die Spnobe fand zu Carthago im Januar 418 unter Bischof Aurelius statt. Ep. 14, ein Fragment. Ep. 10 ist die Anklageschrift bes Paulinus, Diakons von Mailand, gegen Sölestius. S. dieses Lehrbuch, II. B. S. 367.

<sup>5)</sup> Ep. 15.

<sup>6)</sup> Ep. 16 (Fragment).

Mehrere süditalische Bischöfe, an ihrer Spipe Julian von Eclanum 1), welche die Unterzeichnung verweigerten, wurden von ihren Sipen enthoben.

Dem Bischof Batroclus bon Arles verlieh Zosimus auf seine Bitte und auf seinen bermeintlichen Nachweis bin, es sei so apostolisches Bertommen, die Burbe eines Metropoliten auch für die Provinzen von Bienne und Narbonne I. und II. und als foldem bas ausschließliche Recht ber Orbination ber Bischofe jener Provinzen und ber Ausstellung bon literae formatae für alle aus Gallien nach Rom reisenden Beiftlichen. Das fo ausgebehnte Brivilegium fand Widerspruch; aber Bofimus hielt es in ber Deinung, es ftamme "aus apoftolischer Zeit", gegen bie remonstrirenden Bischöfe, namentlich gegen Hilarius von Narbonne und Proculus von Marfeille, aufrecht 2). Gine abermalige, langwierige Differeng mit ben africanischen Bischofen veranlagte bie Sache bes Abigrius, eines Priefters von Sicca. Diefer wurde von feinem Bifchof Urban wegen berichiedener Bergeben abgefest, appellirte aber an den Babft, und Zosimus nahm die Abbellation an und berlangte bie Wiebereinsetzung bes Apiarius bei Strafe ber Absetzung bes Urbanus. Darüber maren die africanischen Bischofe so ungehalten, baß fie auf ber großen Generalspnobe (vom 1. Mai 418)3) allen ihren Beiftlichen bie Appellation "über bas Meer" verboten, worauf Zosimus brei Legaten nach Africa abordnete mit einer Inftruction, worin er bas Appellations- und lette Entideibungerecht bes apostolischen Stubles bertheidigte 4). Er ftarb am 26. December 418.

3wei feiner Ertlarungen mögen bier folgen.

1. Ueber das Ansehen bes apostolischen Stuhles. "Die Ueberlieserung der Bäter hat dem apostolischen Stuhle ein so großes Ansehen zuerkannt, daß über sein Urtheil Niemand zu streiten sich erkühnen durfe 5), und hat dies durch ihre Canones und Regeln stets gewahrt, wie die kirchliche

<sup>1)</sup> Seine beiben Briefe an Bosimus epp. 18 u. 19.

<sup>2)</sup> Darauf beziehen sich epp. 1. 5. 6. 7. 8. 12. 13. Sein Rachfolger Bo: nifa cius nahm bas Privileg 422 jurud.

<sup>3)</sup> In Sachen bes Pelagius und Cölestius in Anwesenheit von 205 Bischöfen gehalten. Ihr Schreiben an Bosimus (Fragment) mit 9 (al. 8) Canonen ober Anathematismen gegen bie Pelagianer ift ep. 17.

<sup>4)</sup> Ep. 21. Siehe das Rähere über die länger dauernben weiteren Berhandlungen hierüber bei Hefele, Conc.-Gesch. 2. B. §§. 120—125. Im 22. Briefe an die bhzacenischen Bischöfe tadelt er, daß die Bischöfe zu den Gerichten über Bischöfe auch Laien als Richter zulassen.

<sup>5)</sup> Ut de ejus judicio disceptare nullus auderet.

Disciplin auch gegenwärtig in ihren Geseben bem Namen bes Betrus, von welchem fie felbst ausging, die schulbige Ehrfurcht zollt. . Ein gleiches Maß ber Gewalt" — wie fie Betrus befaß — "ging auf Jene über, welche nach feiner Bulaffung bie Erben feines Sibes ju werben verbienten; benn er selbst trägt Sorge sowohl für alle Rirchen als auch zumeist für diese, wo er seinen Sip hatte 1), und läßt es nicht zu, daß irgend eines ihrer Privilegien und Urtheile burch irgend eine Luftströmung schwankenb werbe, ba er mit feinem Ramen ibr feste und burch teine Sturme ju erfcutternde Fundamente gelegt bat, welche Riemand ohne Gefahr verwegen antaften tann. Obwohl bemnach Betrus ein haupt von foldem Ansehen ift und bie folgenden Bemubungen aller (unferer) Borfahren (berart) befeftigte, baß bie romifche Rirche burch menschliche wie gottliche Gefete und alle Anordnungen feststeht, beffen Stelle wir lenten und zugleich bie Macht feines Namens besitzen, wie es euch nicht unbekannt ift, sondern es wisset, theuerste Bruber 2), und als Briefter miffen muffet, obwohl also unfer Anseben so groß ift, daß unserem Ausspruche sich Riemand widerseten kann 3), so haben wir bennoch nichte unternommen, worüber wir nicht freiwillig burch unfere Briefe euch verftanbigten und euerer Brüberlichfeit fo bie Möglichkeit gemeinsamer Beratbung verschafften 4)."

2. Ueber das Ansehen der Bäter. "Wenn man sich gegen die Anordnungen der Bäter vergeht, so fügt man nicht nur deren Klugheit und Einsicht, welche ihre Borschriften für immer gegeben hat, eine Unbill zu, sondern gewissermaßen dem Glauben und der katholischen Lehre selbst. Denn was ist so heilig und verehrungswürdig, als durchaus nicht abzuwelchen von dem Pfade der Borsahren, deren canonische Anordnungen gleichsam als Fundamente gelegt worden sind, welche die Glaubenslast — den ganzen Bau der Kirche — zu tragen haben 5)?"

### Ausgaben und Literatur.

Bie bei Innocenz; nur bei Gallandius, bibl. Patr. steben bie epistolae Zosimi in T. IX. (statt VIII).

Habet 'enim ipse cum omnium ecclesiarum tum hujus maxime, ubi sederat, curam.

<sup>2)</sup> Zosimus schreibt an Bischof Aurelius von Carthago und an die übrigen africanischen Bischöse.

<sup>3)</sup> Cum tantum nobis esset auctoritatis, ut nullus de nostra possit retractare sententia.

<sup>4)</sup> Ep. 15 (al. 12) n. 1.

<sup>5)</sup> Ep. 5 (al. 4) n. 1.

ein eigener Bote überbrachte, gewendet hatten. In diesem Antwortschreiben legt Capreolus das Glaubensbekenntniß der Kirche nieder, daß Christus wahrer Gott und Mensch in Einer Person sei, und erläutert und begründet es ausssührlich. Dieses Antwortschreiben, bald nach dem Concil zu Ephesus mit großer Präcision und Gelehrsamkeit abgefaßt, ist ein sehr wichtiges Actenstück, das unseren Bischof wirklich als einen hervorragenden Theologen erzkennen läßt.

Nachstehende Auszuge aus seinen Briefen werben bies bestätigen.

In seinem Briefe an bas Concil mabnt er die Bischofe, über Irrthumer, welche "die Autorität bes apostolischen Stuhles und bas übereinftimmende Urtheil der Bischöfe bereits unterdrückt (oppressit) bat, eine Disputation nicht ferner zuzulaffen." Reue Controverfen, wenn folche auftauchen, muffen ber Discussion und ber Entscheidung unterworfen werben, bamit entweder das Richtige gebilligt ober das Berbammungswürdige verworfen werbe. "Aber wenn Jemand etwas, was bereits endgiltig abgeurtheilt ift, jum Gegenstande einer abermaligen Disputation machen ließe, von bem mußte man ja wahrlich glauben, daß er es aus teinem anderen Grunde thue, als weil er felbst an einer Glaubenslehre, Die bisher als folche gegolten bat, meifie. Dann muß auch zu einem Beispiele für die Nachtommenschaft, bamit basjenige, mas jest als tatholischer Glaube befinirt wird, seine immerwährende Festigkeit zu behalten vermöge, all das unerschütterlich und unentwegt bewahrt werben, mas in früheren Beiten von ben Batern festgefest worden ist. . . Denn die Eine Wahrheit der Kirche fließt ja vom Anfange an bis zur gegenwärtigen Beit mit einfacher Lauterfeit und unbesiegter Beftanbigkeit und Autorität berab."

Als bieser Brief — in griechischer Uebersetzung — aus dem Concil verlesen ward, erklärte Cyrill, der Borsitzende, er solle den Acten der Berhandlungen eingereiht werden; das Urtheil desselben sei klar: "Denn er will, daß die alten Glaubenslehren bestätigt, die neuen aber und unnütz ersonnenen und unter das Bolk gebrachten verworsen und verbannt werden." Alle Bischseriesen einmützig auß: "Das ist die Stimme Aller; das sagen wir Alle; das ist das Berlangen Aller<sup>1</sup>)."

2. Was Capreolus unter ber alten Glaubenslehre versteht, sieht man auch aus seinem Briefe an die beiden Spanier. Die Neuerung ist ihm die Lehre des Nestorius, der alte, überlieferte Glaube das kirchliche Bekenntnis, daß Christus wahrhaft Gottmensch sei. Er legt darin das Glaubensebetenntnis der africanischen Kirche über diesen Lehrpunkt nieder

tasse in eo. Epp. c. 1. Sie selbst besennen ben sirchlichen Glauben. Bon Capreolus sagen sie: Reperit enim parvitas nostra praecellentem samam et doctrinam tuae sanctitatis.

<sup>1)</sup> Migne, p. 847. Cf. Vincent. Lirin. commonit. c. 42.

und schreibt: "Christlichen und frommen Seelen genügt voll die Autorität der allgemeinen Kirche. Wir bekennen, daß die Eine und wahre Lehre, welche das evangelische Alterthum sesthält und überliefert, diese ist, nämlich:

Bir glauben, bag ber Sobn Gottes mabrer Gott und mabrer Menich in durchaus Einer und ungertrennlicher Berson; daß nicht, wie in Anderen, in ben Batriarden, Bropbeten, Aposteln und ben übrigen Beiligen und portrefflichsten Mannern Gott gewohnt bat und wohnt, so auch auf Christum Jesum jene Fulle (ber Gottheit) wie von außen berabgetommen, sonbern bag ber Sohn Gottes . auf eine gemiffe eigenthumliche und unaussprechliche Beise Mensch geworben ift, fo daß Derjenige, welcher nach ber ungezeugten Substang bes Baters ber Eingeborene blieb und bleibt, nachdem er auf wunderbare Beife ben Menfchen angenommen, ber Erftgeborene unter vielen Brübern wurde (Rom. 8, 29), und welcher im Anfange bas Wort mar, und bas Wort mar bei Gott, und Gott mar das Wort, als das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte (Joh. 1, 1. 14). Bon ba an also fing bas Geheimniß, welches von Ewigteit verborgen gewesen (Rol. 1, 26) in Gott, burch ben Engel im Schoofe ber Jungfrau an verwirklicht zu werden, und es tam auf fie ber heilige Geist, und die Rraft bes Allerhöchften überschattete fie (Luc. 1, 35); Gott, welcher immer war, würdigte fic, im Menichen geboren zu werben, damit er als Menich geboren murbe, ber er vorher nicht gewesen mar. Denn ber ohne Mutter im himmel ewig Geborene, biefer felbst ift auf Erben ohne Bater im Schooke ber Jungfrau vom heiligen Beiste geschaffen worben. Und so glauben wir, daß in Christus Jesus bie Berson Gottes und bes Menschen in teiner Beise getrennt ober noch weiter getheilt werben tonne (subdividi), bamit man in ber Gottheit ftatt ber Trinitat nicht eine Quaternität gable (c. 2) 1)."

#### Ausgaben und Literatur.

Der Brief an bas Conc., in collect, conc. von Harduin. T. I. Mansi, T. IV. Beide Briefe von Baronius ad ann. 431, Galland, T. IX.

<sup>1)</sup> Antonius Honoratus, Bischof von Constantine (Cirta) in Africa, ist der Bersasser eines sehr schönen Trostschriedens an einen gewissen Arcadium) am Hose des Bandalentönigs Seiserich, den dieser mit drei Anderen wegen des standhaften Bekenntnisses des katholischen Glaubens in's Exil verwiesen hatte (437). Der besorgte Bischof mahnt mit apostolischer Salbung in Worten und Beispielen zum treuen Aussharren, indem er insbesondere auf die Marthrer im Jenseits hinweist. — Gennadius, de vir. ill. c. 90. Baronius, ad ann. 487. Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Schoenemann, didl. hist. lit. patr. lat. T. II. — Zuerst wurde der "Trostbrief" ed. a Sichardo zu Basel. 1528; dann öster, auch dei Baronius, l. c. Bibl. max. T. VIII. Ruinartus, hist. persecut. vandalic. Par. 1694. 8. P. II. c. IV. Migne, s. l. T. 50. p. 567—570.

Migne, s. l. T. 53. — Ceillier, T. XIII. (ed. 2. T. VIII). Tillemont, T. XVI. Fabricius, bibl. m. aev. T. I. Schoenemann, bibl. patr. lat. T. II. Die übrige Lit. bei Chevalier.

**§.** 206.

# Der heilige Innocenz I.,

Papft.

Quellen, Epistolae s. Innocentii. Hieron. ep. 130. n. 16; Augustin. epp. 18. 192, 209 (al. 62, 63, 261). Prosper Aquit. contra collat. c. 5. n. 3. Gennadius, de vir. ill. c. 43. Socrates, h. eccl. VII. 9. Sozom. h. eccl. VIII, 26. Theodoret. h. eccl. V. 23. Anastasius biblioth. liber. pontific. — Die Prolegomena der Ausgaben.

Innocens aus Albano bestieg ben papftlichen Stubl, einstimmig bom romifchen Rlerus und Bolfe gewählt, am 18. Mai 402 und waltete feines hoben Amtes als einer ber murbigften Rachfolger Betri. Er bestätigte ben Bischof Annfius von Theffalonich und bann beffen Nachfolger Rufus als apostolische Bicare für Allpricum "in Nachahmung seiner apostolischen Borganger" 1). Auf die Bitten Augustin's bewirtte er (404) bei bem Raifer Honorius, bag burch ftrenge Magregeln ben Berfolgungen, welche die Dongtiften gegen die Ratholiken verübten, ein Biel gefest murbe. Des in's Exil verwiesenen Chrysoftomus, welcher fich an ibn gewendet batte, nahm er fich fraftigst an; er rief die Intercession bes Raisers Honorius bei seinem Bruber Artadius an, richtete an den Rlerus und das Bolt von Conftantinopel ein Schreiben, in welchem er beffen Absehung berwarf und die Abhaltung einer Spnobe verlangte, und tröffete ben Berbannten felbft burch eine falbungsvolle Bufdrift. Dem Theophilus von Alexandrien dagegen gab er nicht undeutlich feine Migbilligung tund und verlangte, bag er fich bor einer Synode rechtfertige 2).

Der umsichtige Oberhirt war auch bemüht, Rom vor der Eroberung und Plünderung Alarich's (410) zu bewahren, indem er den Kaiser in Ravenna zu bewegen suchte, auf die Bedingungen des Gothenkönigs einzugehen. Als es dem Bischof Alexander von Antiochien gelungen

<sup>1)</sup> Epp. 1 u. 14. n. 2. Hier zählt Innocenz felbst die Didcesen auf, welche Allpricum umfaßte. Er bemerkt nämlich, baß die weite Entlegenheit derselben Anlaß, "daß ich beiner Sorgsalt und Besonnenheit die Sorge und allensalssen Streitigkeiten in den Kirchen Von Achaia, Thessalsen, Alte und Reus Epirus, Kreta, Dacia mediterranea, Dacia ripensis, Mösia, Darbania und Prävali — das öftliche Illpricum — unter Zustimmung des Herrn Christis zu übertragen beschließe."

<sup>2)</sup> Epp. 5. 7. 12.

war, die letzten Eustathianer zur Kirche zurückzuführen und so das meletianische Schisma vollends zu heilen, ertheilte Innocenz mit hoher Freude, "nachdem in allen Puntten den kirchlichen Canonen Genüge geschehen," insbesondere auch der Name des Chrysostomus in die Diptychen der antiochenischen Kirche ausgenommen worden war, auf die Bitte Alexanders (415) Allem, was Alexander hierin gethan, seine Zustimmung und gewährte die kirchliche Gemeinschaft 1). Später ertheilte er ihm Antworten auf einige vorgelegte Fragen, welche die kirchliche Disciplin betrasen 2). Wichtige Decrete erließ Innocenz an den Bischos Victricius von Rouen (404) und Ersuperius von Toulouse 3) (405) und an Bischose von Spanien 4).

Ueberall und immer brang er auf die genaue Beobachtung ber tirdlichen Canones, im Bewußtsein seiner firchlichen Autorität und Obliegenheit. Er war überhaupt von seiner hoben Stellung als Oberhaupt ber Rirche tief burchbrungen und mabrte und erfüllte fie. Seinen Gifer in der Bewahrung des überlieferten Glaubens bewies er in der Berurtheilung ber Lehre bes Belagius. Die Synoben von Carthago und Milebi (416), beren Seele Augustin war, hatten fie bereits verurtheilt. Beibe baten um die Buftimmung des Papftes, erftere mit ben Worten: "Dies alfo. Herr Bruder, glaubten wir beiner beiligen Liebe befannt geben gu follen, auf bag gu ben Beschluffen unserer Benigfeit auch bas Ansehen bes apostolischen Stubles bingutrete 5)." Innoceng belobte ihre Saltung, beftätigte ihre Befdluffe und ichlog ben Belagius und Coleftius fammt ihren Anhangern fraft feiner apostolischen Bollmacht aus ber Rirdengemeinschaft aus 6). Einer feiner letten offentlichen Acte mar bas Aufbieten bes Ansebens bes apostolischen Stubles für hieronymus au Bethlebem. Er troftete ibn wegen ber Berfolgungen, Die ibm, bem Betampfer ber Belagianer, widerfahren waren, und richtete einen ernften Tabel an Bifchof Johannes von Jerufalem, daß er dabei ruhig zugefeben 7). Rach hochverdienftlicher Thatigfeit ging Innocens am 12. Mars 417 in die Rube des herrn ein.

Sein umfassendes Wirten, seinen hohen tirchlichen Sinn und beiligen Gifer ftellen uns feine noch borhandenen 36 Briefes) in den

<sup>1)</sup> Epp. 19. 20. 21. — 2) Ep. 24.

<sup>3)</sup> Epp. 2. 6. — 4) Ep. 3.

<sup>5)</sup> Epp. 27. 28. 29. — 6) Epp. 30—33.

<sup>7)</sup> Epp. 84—36. Die beiben Briefe bes hieronymus und ber Eustochium an Innocenz hierüber find nicht auf uns gekommen. Die brei Briefe bes Innocenz auch unter ben Briefen bes hieronymus als epp. 185—187.

<sup>8)</sup> Gewöhnlich werben 42 ober 44 aufgeführt, bavon find acht nicht von ihm, nämlich: die zwei Briefe bes Chrhsoftomus an ihn (4. u. 11. Br.), zwei von Raifer Honorius an seinen Bruber Artabius in Sachen bes Chrhsoftomus

einzelnen Acten anschaulich vor Augen; denn abgesehen von einem an eine adelige fromme Matrone, die er zur Beharrlichkeit in der Tugend mahnt<sup>1</sup>), und von einigen anderen vertraulicher Natur<sup>2</sup>), betreffen alle die erwähnten Angelegenheiten der Kirche im Morgen- und Abendlande und sind für die Kirchengeschichte, das Kirchenrecht und die kirchliche Disciplin von hoher Wichtigkeit.

Dies erfieht man icon aus ben folgenden Stellen.

- 1. Ueber die Bereinigung der beiden Raturen in Christus zu Einer Person. Darüber äußert sich Innocenz so präcis, daß er den Restorius, ehe er auftrat, verurtheilt. Er schreibt: "Als das göttliche Wort vom himmel kam und im Leibe der heiligen Jungfrau Maria wohnte, von welcher es das Fleisch annahm, brachte es seinen Leib keineswegs vom himmel herab, noch erhielt es seine Gottheit (erst) auf Erden, sondern es selbst war Gott, es selbst bildete seinen Leib im Leibe der Jungfrau. Wir bekennen auch, daß er (der Logos) zu eben derselben Zeit, da er als unser Erlöser vom himmel kam und in den Schooß der Jungfrau Maria herabstieg, die göttliche Natur mit der menschlichen vereinigte," so daß "Gottheit und Menschheit den Einen (Christus) ausmachten. In eben dem Augenblick, da er in den Schooß der Jungfrau herabstieg, ward er mit Leib und Gottbeit Ein Individuum; es war die Gottheit theilhaftig des Leibes und wurde auf eine unveränderliche und untrennbare Weise eine einzige Einheit. Das ist unser Glaube 3)."
- 2. Ueber ben Primat bes römischen Stuhles. Bon bieser Ibee ist Innocenz in seiner ganzen Thätigkeit geleitet. Er weiß sich "als das haupt und die Spize des Spiskopates 4);" daher verlangt er, daß alle wichtigen und zweiselhaften Sachen zur Entscheldung an den apostolischen Stuhl

<sup>(8.</sup> u. 9. Br.), einer von der Synode von Carthago, ein anderer von der von Milevi und ein britter von fünf africanischen Bischöfen, darunter Augustin, in der Angelegenheit des Pelagius (27. 28. u. 29. Br.), endlich das Glaubensderkenntniß des Pelagius an denselben (44. Br.). — Mehrere Briefe von und an Innocenz sind verloren gegangen, zwei an den Kaiser Arkadius und einige Decrete sind ihm mit Unrecht beigelegt worden. S. Coustant, epist. rom. Pontif. p. 919—932 u. append. p. 102—110. Wenzlowsky, die Briefe der Päpste. Rempt. 1877. 3. Boch. S. 203—223.

<sup>1)</sup> Ep. 16. — 2) Epp. 10. 33. 34.

<sup>3)</sup> Aus einem Fragmente eines Schreibens an Bischof Severianus von Gabala. Ang. Mai, spicileg. rom. T. III. p. 702. Wenglowsty, S. 190 f.

<sup>4)</sup> Mirari non possumus, dilectionem tuam sequi instituta majorum omniaque, quae possunt aliquam recipere dubitationem, ad nos quasi ad caput atque ad apicem episcopatus referre, ut consulta videlicet sedes apostolica ex ipsis rebus dubiis certum aliquid faciendumque pronuntiet. Innoc. episc. Nucerino, ep. 38 (al. 37). c. 1.

gebracht werben 1), und lobt die Bischofe, die bem beiligen Sertommen gemäß bies thun. Er rescribirt an die Bischofe ber Spnode von Carthago 2): "Bei ber Prufung gottlicher Angelegenheiten, welche bie Priefter, besonders ein wahres, gerechtes und tatbolifches Concil mit aller Sorgfalt behandeln muß, babt ibr, die Beispiele ber alten Ueberlieferung befolgend und ber tirchlichen Ordnung eingedent, die Rraft euerer Frommigfeit ebenfo febr jest durch euere Anfrage als vorber, ba ihr euer Urtheil fälltet, in mahrhafter Beise gestärtt, indem ihr beschloffen habt, es muffe auf unseren Richterspruch Rudficht genommen werben, wohl wiffenb, was bem apostolischen Stuble gebuhre, auf bem wir alle, die an diese Stelle geset find, bem Apostel selbst nachzusolgen verlangen, von welchem ber Epistopat felbft und alles Anfeben biefes Ramens ausging. 3hm folgend, wissen wir sowohl bas Bofe ju verurtheilen als auch bas Lobenswerthe ju billigen. Borgüglich aber, baß ihr Die Ginrichtungen der Bater mit priefterliche Pflichttreue beobachtet und für unverletlich baltet, weil jene nicht nach menschlichem, fonbern nach göttlichem Ausspruche bestimmt haben, baß man, mas immer auch in den entlegensten und entferntesten Provinzen verhandelt murbe, nicht früher endgiltig entscheiben burfe, wenn es nicht zur Renntniß biefes Stubles gelangt, bamit jebes gerechte Urtheil burd fein Unfeben beträftigt merbe, und daß von da die übrigen Kirchen — gleichwie von ihrer Ursprungsquelle alle Baffer ausgeben und in ben verschiedenen Gegenden ber Belt als reine Bache bes unverfälschten hauptstromes fließen — entnehmen, mas fie anordnen follen." Achnliches Lob ertheilt er ben Bischöfen ber Spnode von Milevi, indem er bemertt: "Sorgfältig also und angemeffen befraget ihr bas Beiligthum ber apostolischen Burbe - jener Burbe, fage ich, welcher mit Ausnahme beffen, was draußen ist, die Sorge für alle Kirchen obliegt — in zweiselhaften Angelegenheiten, welche Deinung festzuhalten fei, indem ihr namlich ber Borschrift der alten Ueberlieferung folget, von der ihr mit mir miffet, baß fie ftets vom tatholifden Erdtreife beobachtet word en ift. Das jedoch übergebe ich; benn ich glaube nicht, daß es euerer Rlugbeit verborgen ift. Habt ibr es boch burch die That bewiefen aus keinem anderen Grunde, als weil ihr wisset, daß von ber apostolischen Quelle in alle Provinzen an die Fragenden die Antworten erfließen. Besonders wenn es fich um einen Gegenstand bes Glaubens handelt, erachte ich, baß alle unfere Brüber und Mitbischöfe nur an Petrus, das ift, an den Urheber ihres Ramens und Chrenranges, berichten burfen, sowie jest euere Liebe berichtete, was allen Kirchen ber ganzen Welt gemeinsam nüten tann 3)."

3. Einige feiner firdenrechtlichen, bifciplinaren und liturgifden Bestimmungen. Die Che ift unauflöslich. Gine Frau

<sup>1)</sup> Ep. 2. c. 6. — 2) Ep. 30 (al. 29). — 3) Ep. 31 (al. 30). c. 2.

8. Die Birginitat fteht hoher ale bie Che.

"Gut ist die Che, aber besser ist die Jungfräulichkeit. Schön ist der Mond, aber schöner ist die Sonne. Doch Einer ist der Schöpfer sowohl des Mondes, der schön, als der Sonne, die schöner ist 1)." "Wie der himmel von der Erde verschieden ist und die Seele vom Leibe, so auch die Jungfräuzlichkeit von der Che. Denn in der Keuscheit wird der Mensch den Engeln abnlich 2)."

9. Die Martyrer und ihre Reliquien find zu ehren.

"Schon ist es, die Martyrer mit Weihegaben zu ehren, wie du es selbst gethan hast. Schoner aber ist es, sie durch jene Tugendwerke, welche sie selbst gethan haben, zu verehren. Hast du ihnen einen Schmuck geweiht, so bringe ihnen auch dar die Frucht des Tugendwandels 3)." "Wenn du daran Anstoß nimmst, daß wir die Asche der Martyrer-Leiber wegen ihrer Liebe zu Gott und ihrer Standhaftigkeit ehren: so frage Diejenigen, welche von ihnen Heilungen erzhalten haben, und lerne darauß, in wie vielen Krankheiten sie Heilmittel gewähren, und du wirst nicht nur nicht mehr verspotten, was von und geschieht, sondern mit Eiser selbst thun, was in durchauß rechter und löblicher Weise geschieht 4)."

#### Ausgaben und Literatur.

Die Ausgaben von Chatardus. Par. 1585. f.; von Ritterhusius. 1605; von Schottus. 1623 — eine Ergänzung bazu. Frankofurt. 1629 — find unvollständig. Die erste vollst. gr. und lat. erschien zu Paris. 1638. f.; verbessert zu Rom. 1670. f.; bann zu Benedig. 1745. f.; bei Migne, s. gr. T. 785). — Possinus, collationes Isidorianae. Rom. 1670. Heumanus, dissert. de Isidoro Pelusiota et ejus epist. Gotting. 1737. 4. Niemeyer, commentatio historic. theolog. de Isidori Pelus. vita, scriptis et doctrina. Halae. 1825. Glueck, Isidorus Pelusiota, summa doctrinae moralis. Disseratio. Wirceb. 1848. Bober, de arte hermeneutica S. Isidori. Cracov. 1878. Ceillier, T. XIII. (ed. II. T. VIII). Tillemont, T. XV.

**§**. 204.

# Per heilige Marcus,

Der Eremit.

Duellen. Opera s. Marci. Nicephorus Callistus, h. eccl. XIV. 53. 54. Photius, cod. 200. — Die Prolegomena bei Gallandius unb Migne.

Unter dem Ramen eines Marcus besitzen wir mehrere ascetische Schriften. Sie werden einem agyptischen Ginsiedler bieses Namens zu-

<sup>1)</sup> Epp. II. 133. — 2) Epp. IV. 192. — 3) Epp. I. 189. — 4) L. c. 55.

<sup>5)</sup> Ueber diese Ausgaben s. Migne, p. 85-52. Niemeyer, p. 86-40; u. bei Hoffmann, lex. bibl.

geschrieben, ber wahrscheinlich ein Schüler bes Chrysostomus und Zeitgenoffe bes Isidor von Pelusium und Nilus gewesen ist 1). Weiter wissen wir nichts von ihm.

Bon seinen vielen ascetischen Schriften 2) find noch folgende zehn übrig.

1. Bom geiftigen Gesethe (περί νόμου πνευματικού — de lege spirituali) 3) in 201 furgen Saten, über bas geiftige Gefet, von bem ber Apoftel fpricht 4), wie Photius bemerkt, eine febr nugliche Anleitung jum willommenen Leben. 2. Bon Denjenigen, welche meinen, bag jie burd bie Berte gerechtfertigt merben (περί των οιομένων ιζίργων δικαιούσθαι — de iis, qui putant, se ex operibus justificari) 5) in 211 Sentengen, worin gelehrt wird, bag ber Glaube und bie Gnade zur Rechtfertigung nothwendig, daß der himmel eine Gnade, wenn er auch die Beobachtung ber Gebote voraussete, mit anderen hierauf bezüglichen Lehren und Mahnungen. 3. Bon ber Buge (nepi μετανοίας — de poenitentia) 6) in breigehn Rapiteln, b. i. von ihrer Rothwendigleit für den Chriften, da uns Chriftus selbst zurufe: "Thuet Bufe!" Ihr Wefen bestebe in brei Tugendubungen: in ber Entjemung ber bofen Bedanten, im Gebete ohne Unterlag und in ber fartmubigen Ertragung ber Trubfale 7). 4. Gine Antwort an Diejenigen, welche über bie Taufe Bebenten haben (anoxpiois τρός τούς ἀπορούτας περί του Βείου βαπτίσματος — responsio ad eos, qui de divino baptismate dubitant) 8) in siebenzehn turzen Fragen und

L

<sup>1)</sup> Bon dem Abte Marcus mit dem Beinamen "der Erweder" (àoxanik — excitator xar' ikoxiv), mit welchem man ihn identificirt hat, scheint er muterscheiden zu sein. Ueber diesen, der etwas älter war, als unser Eremit, wisen wir Mehreres von Palladius (hist. Laus. c. 21) und Sozomenus (d. eccl. VI. 29). Marcus, ein Diakon in Gaza, ist der Bersasser einer Biographie des heil. Porphyrius, Bischofs von Gaza (vita s. Porphyrii, episcopi Gazensis). Ein Miate und Ralligraph, wurde Marcus von kim eben genannten Bischof zum Diakon ordinirt und war hieraus sein destautiger Bezleiter die zu dessen hinschen (418). Bald darauf, d. i. gegen das kim 422, schried er die genannte Biographie in 12 Rapiteln oder 103 Parassuphen in einsachem Stile, aber wahrheitsgetreu, und entwarf auf diese Weise in sein schwalliches Bild dieses heiligen und großen Bischoses. Migne, s. gr. I. 65. p. 1211—1254; cs. p. 899—904. Gallandius, T. IX. — Vita s. Porphyrii, §. 3—9. 19. 21. 25. 54. 103. Act. SS. (Bolland.) Febr. T. III. Ceilier, ed. 2. T. VI. Tillemont, T. X. — Die übrige Lit. bei Chevalier.

<sup>2)</sup> Nicephorus Callistus, 1. c.

<sup>3)</sup> Migne, s. gr. T. 65. p. 905—930. In einigen Ausgaben führt biese Shift auch ben Titel de paradiso.

<sup>4) 1.</sup> Rom. 7, 14. — 5) Migne, p. 929—966.

<sup>6)</sup> Migne, p. 965-984. - 7) c. 7. - 8) Migne, p. 985-1028.

Mehrere stiditalische Bischöfe, an ihrer Spipe Julian von Eclanum 1), welche die Unterzeichnung verweigerten, wurden von ihren Sigen enthoben.

Dem Bifchof Batroclus von Arles verlieh Zosimus auf seine Bitte und auf seinen vermeintlichen Rachweis bin, es sei so apostolisches Bertommen, die Burbe eines Metropoliten auch für die Provingen bon Bienne und Narbonne I. und II. und als foldem bas ausschließliche Recht ber Ordination ber Bischöfe jener Provinzen und ber Ausstellung von literae formatae für alle aus Gallien nach Rom reisenden Beiftlicen. Das so ausgebehnte Brivilegium fand Widerspruch; aber Rofimus hielt es in ber Deinung, es ftamme "aus apoftolischer Zeit", gegen bie remonftrirenben Bifcofe, namentlich gegen Hilarius von Narbonne und Proculus von Marfeille, aufrecht 2). Eine abermalige, langwierige Differeng mit ben africanischen Bischöfen veranlagte bie Sache bes Apiarius, eines Priefters von Sicca. Diefer wurde von seinem Bischof Urban wegen verschiedener Bergeben abgesetzt, appellirte aber an ben Papft, und Zosimus nahm bie Appellation an und verlangte die Wiedereinsetzung bes Apiarius bei Strafe ber Absetzung bes Urbanus. Darüber maren die africanischen Bischöfe so ungehalten, bak fie auf ber großen Generalspnobe (bom 1. Mai 418)3) allen ihren Beiftlichen die Appellation "über das Meer" verboten, worauf Zosimus brei Legaten nach Africa abordnete mit einer Inftruction, worin er bas Appellations- und lette Entideibungsrecht bes apoftolifden Stubles vertheibigte 4). Er ftarb am 26. December 418.

3mei feiner Ertlärungen mögen hier folgen.

1. Ueber das Ansehen bes apostolischen Stuhles. "Die Ueberlieferung der Bäter hat dem apostolischen Stuhle ein so großes Ansehen zuerkannt, daß über sein Urtheil Riemand zu streiten sich erkühnen durfe 5), und hat dies durch ihre Canones und Regeln stets gewahrt, wie die kirchliche

<sup>1)</sup> Seine beiben Briefe an Bosimus epp. 18 u. 19.

<sup>2)</sup> Darauf beziehen sich epp. 1. 5. 6. 7. 8. 12. 18. Sein Rachfolger Bo-nifacius nahm bas Privileg 422 zurud.

<sup>3)</sup> In Sachen bes Pelagius und Coleftius in Anwesenheit von 205 Bischöfen gehalten. Ihr Schreiben an Bosimus (Fragment) mit 9 (al. 8) Canonen ober Anathematismen gegen bie Pelagianer ift ep. 17.

<sup>4)</sup> Ep. 21. Siehe bas Rähere über bie länger bauernben weiteren Berhandlungen hierüber bei hefele, Conc.: Gesch. 2. B. §§. 120—125. Im 22. Briefe an bie byzacenischen Bischöfe tabelt er, daß die Bischöfe zu ben Gerichten über Bischöse auch Laien als Richter zulassen.

<sup>5)</sup> Ut de ejus judicio disceptare nullus auderet.

Disciplin auch gegenwärtig in ihren Geseten bem Ramen bes Petrus, von welchem fie selbst ausging, die schulbige Ehrfurcht zollt. . Ein gleiches Maß ber Gewalt" - wie fie Betrus befaß - "ging auf Jene über, welche nach feiner Rulaffung bie Erben feines Siges ju werben verbienten; benn er selbst trägt Sorge sowohl für alle Rirchen als auch zumeist für biese, wo er seinen Sit hatte1), und läßt es nicht zu, daß irgend eines ihrer Privilegien und Urtheile burch irgend eine Luftströmung schwantend werbe, ba er mit seinem Ramen ihr feste und durch teine Sturme gu erschütternde Fundamente gelegt hat, welche Riemand ohne Gefahr verwegen antaften tann. Obwohl bemnach Betrus ein haupt von foldem Ansehen ift und bie folgenden Bemühungen aller (unferer) Borfahren (berart) befeftigte, baß bie romische Rirche burch menschliche wie gottliche Gesetze und alle Anordnungen feststeht, beffen Stelle wir lenten und jugleich bie Macht feines Ramens besitzen, wie es euch nicht unbekannt ift, fondern es wisset, theuerfte Bruber 2), und als Briefter miffen muffet, obwohl also unfer Anseben so groß ift, daß unserem Ausspruche sich Riemand widerseten tann 3), so haben wir bennoch nichte unternommen, worüber wir nicht freiwillig burch unfere Briefe euch verftandigten und euerer Brüberlichteit fo bie Möglichkeit gemeinfamer Berathung verschafften 4)."

2. Ueber das Ansehen der Bäter. "Wenn man sich gegen die Anordnungen der Bäter vergeht, so fügt man nicht nur deren Klugheit und Einsicht, welche ihre Borschriften für immer gegeben hat, eine Unbill zu, sondern gewissermaßen dem Glauben und der katholischen Lehre selbst. Denn was ist so heilig und verehrungswürdig, als durchaus nicht abzuwelchen von dem Pfade der Borsahren, deren canonische Anordnungen gleichsam als Jundamente gelegt worden sind, welche die Glaubenslast — den ganzen Bau der Kirche — zu tragen haben 5)?"

#### Ausgaben und Literatur.

Bie bei Innocenz; nur bei Gallandius, bibl. Patr. steben bie epistolae Zosimi in T. IX. (statt VIII).

<sup>1)</sup> Habet enim ipse cum omnium ecclesiarum tum hujus maxime, ubi sederat, curam.

<sup>2)</sup> Zosimus schreibt an Bischof Aurelius von Carthago und an die übrigen africanischen Bischöse.

<sup>3)</sup> Cum tantum nobis esset auctoritatis, ut nullus de nostra possit retractare sententia.

<sup>4)</sup> Ep. 15 (al. 12) n. 1.

<sup>5)</sup> Ep. 5 (al. 4) n. 1.

#### **§**. 208.

# Der heilige Sonifacius I.,

Babft.

Quellen. Epistolae s. Bonifacii. Anastasius bibl., liber pontificalis. — Die Prolegomena zu ben einzelnen Briefen von Coustant, auch bei Migne und Benglowsty.

Des Zosimus Nachfolger wurde Bonifacius, ein im kirchlichen Rechte sehr bewanderter, in Heiligkeit glänzender Kömer. Gine kleine Gegenpartei wählte jedoch den Gulalius, welcher durch die Begünstigung des Stadtpräsecten Symmachus die Anerkennung des Kaisers Honorius erhielt. Aber auf ein Schreiben des Klerus der Stadt 1), welches die Rechtmäßigkeit und Würdigkeit des erwählten Bonisacius ausschlicht darlegte, wollte Honorius zuerst die Sache durch eine Synode entscheiden lassen, gab aber dann den Gulalius selbst auf, weil er eigenmächtig gegen des Kaisers Berbot in der constantinischen Basilika Gottesdienst gehalten hatte, verwies ihn aus Rom und anerkannte den Bonifacius.

So auf dem papstlichen Stuble befestigt, machte Bonifacius, wie feine noch borhandenen 9 Briefe beweisen 2), das Ansehen des apoftolifden Stuhles mit hobem Gifer geltend. Er richtete an Honorius auf ben Bunfc ber romifden Geiftlichkeit eine Zuschrift mit ber Bitte, er möchte gemäß seiner Frommigkeit für eine ordnungsgemäße Papftwahl für den Fall seines Ablebens Sorge tragen 3). An die Legaten in Africa überschidte er eine neue Instruction 4), und erhielt von dort ein Schreiben ber in Carthago (419) versammelten Bischofe, worin fie ibm anzeigten, daß fie den Beisungen des Zosimus Folgen leiften wollen, bis die über die nicanischen Canonen angeregte Untersuchung herausstelle, was Rechtens fei 5). Den Bischof Maximus von Balence, ben feine Geiftlichen bes Manicaismus und anderer ichwerer Berbrechen angeklagt hatten, verwies er bor einer Synobe ber gallischen Bijcofe, verlangte aber, daß ihm ihr Beschluß, wie er auch ausfallen moge, jur Bestätigung borgelegt werde 6). Dem papftlichen Bicar Rufus von Theffalonich erneuerte er feine Borrechte, bestätigte auch ben Perigenes, ber jum Bifchof von Patras bestellt, aber

<sup>1)</sup> S. Bonifacii ep. 1.

<sup>2)</sup> Dazu kommen sieben andere, die entweder an ihn gerichtet find ober mit seinem Pontificate in Bezug stehen. So viel führt Wenzlowskh auf; Coustant und Migne nur 15. Einige sind verloren gegangen, andere wurden ihm mit Unrecht beigelegt. Coustant, p. 1045—1052. Migne, s. 1. T. 20. p. 783—792. Wenzlowskh, S. 359—868.

<sup>3)</sup> Ep. 8. Die Antwort bes Raifers enthält ep. 9.

<sup>4)</sup> Ep. 2. — 5) Ep. 3. — 6) Ep. 4.

von der dortigen Gemeinde nicht angenommen worden war, als Metropoliten von Korinth, da die Korinther um die Bestätigung nachgesuch hatten, aber erst, nachdem auch Rusus die Bitte unterstügt hatte 1). Als Kaiser Theodosius II. Ilhricum, entgegen dem bestehenden Rechte, dem Patriarchen von Constantinopel unterwarf, wurde er auf Bitten des Bapstes von Kaiser Honorius veranlaßt, das Rescript zurückzunehmen 2). Hilarius von Narbonne erhielt von Bonisacius, in Abänderung der Berfügung des Zosimus, als Metropolit das Ordinationsrecht der Bischofe seiner Provinz wieder zurück, nachdem sich herasgestellt, daß jenes Privilegium kein apostolisches sei, und da die Synode von Nicka den Retropoliten dieses Recht zugesprochen hatte, "Bonisacius aber der sorgsältige Wächter der väterlichen Ueberlieferungen sein müsse 3)."

Hochbedeutsam sind die drei letzten Schreiben (v. J. 422). Im ersten ertheilt er dem Rusus eine Art Instruction über die Führung seines Amtes als apostolischer Vicar, im zweiten an die Bischöfe Thessaliens schärft er diesen mit dringlichen Worten ein, die jenem dom apostolischen Stuhle verliehene Macht und Würde zu respectiren, und im dritten an die Bischöfe von Ilhricum verdietet er ihnen, über die Bestellung des Perigenes zum Bischof von Korinth noch weiter zu verhandeln, und droht ihnen im Falle des Ungehorsams mit der Excommunication 4), wobei er sich ausstührlich über den Primat der römischen Kirche und über die dem Russaus zustehende Gewalt verbreitet 5).

Bor Augustin hatte Bonifacius hohe Achtung. Er überschidte ihm zwei Briefe der Pelagianer, und Augustin widerlegte sie und übersendete ihm die Schrift zur Prüfung und allenfallsigen Verbesserung 6). Der hochsinnige Papst verschied am 4. September 422. Sein Gedächtniß begeht die Kirche am 25. October.

Zwei Aussprüche über die oberfte kirchliche Gewalt des Stuhles Petri.

1. "Die Infiltution der ganzen Rirche in ihrem Ersteben nahm ihren Anfang von der Burbe bes seligen Betrus, auf welchem ihre Regicrung und

<sup>1)</sup> Epp. 5 u. 6. — 2) Epp. 10. 11. 12. — 3) Ep. 13. n. 1.

<sup>4)</sup> Sie wollten nämlich in der Sache des Perigenes zu Korinth eine Spenode halten (op. 16), weil sie in seiner Versetzung von Patras nach Korinth eine Verletzung der Canones sahen und sie daher für unstatthaft hielten. Aber dergleichen Versetzungen, obwohl an sich verdoten, kamen doch öfter vor (Socrates, hist. eccl. VII. 36), und hier vollzog sie dispensando der apostolische Stuhl.

<sup>5)</sup> Epp. 14-16.

<sup>6)</sup> Das Schreiben Augustin's an ihn enthält op. 7. S. bieses Lehrbuch, II. B. S. 454.

böchste Gewalt beruht <sup>1</sup>). Denn von ihm aus ergoß sich die kirchliche Lehre (disciplina) über alle Kirchen, als die Entwicklung der Religion zunahm. Richt anders bezeugen dies die Anordnungen der Synode von Ricka, so daß sie über ihn nichts sestzweichen wagte, da sie sah, es konne ihm über sein Berzbienst nichts mehr verliehen werden; sie wußte ja, daß ihm Alles durch das Wort des Herrn verliehen worden. Es ist also sicher, daß diese Kirche allen auf dem ganzen Erdreise ausgebreiteten Kirchen (gegenüber) wie das Haupt über seine Glieder ist, so daß, wer sich von ihr trennt, sich von der christlichen Religion trennt, da er nicht mehr in demselben Berbande ist <sup>2</sup>)." Rachdem Bonisacius in dieser Weise die Autorität der römischen Kirche begründet, sügt er seine Mahnungen und Beisungen bei, indem er sortsährt: "Empsanget also unsere Ermahnung und Zurechtweisung, von denen wir die einen den Bischssen, die anderen den Abtrünnigen ertheilen. Bewahret demnach die dem Haupte schuldige Ehrsurcht <sup>3</sup>)."

2. Noch viel eingehender spricht er sich in seinem Schreiben an Rusus und an die übrigen Bischöfe Alpricums aus. Er beginnt: "Es verbleibt dem seligen Apostel Petrus die durch den Ausspruch des Herrn von ihm übernommene Sorge für die ganze Kirche 4), da er weiß, daß nach dem Zeugnisse des Evangeliums dieselbe auf ihn gegründet ist; und nie tann seine Bürde von Sorgen frei sein, da es gewiß ist, daß die Gesammtheit der (tirchlichen) Angelegenheiten von seiner Erwägung abhängt 5). Dies dehnt meinen Geist dis an die Orte des Morgenlandes aus, welche wir in Folge unserer Obsorge gewissermaßen sehen." Dann führt er aus, "daß sich Riemand je der apostolischen Oberhoheit, über deren Urtheil tein abermaliges Berhandeln gestattet ist, tühn entgegengestellt," daß nach den alten Canones die Kirchen von Alexandrien und Antiochien dieselbe respektirt haben. "Sie halten, sage ich, an den Verordnungen der Borsahren, indem sie in Allem gehorchen und dafür jene Gnade erhalten, welche sie, wie sie wissen, im Herrn, der unser Friede ist, uns verdanken."

"Beil es jedoch die Sache forbert, so soll durch Documente bewiesen werden, daß die größten Kirchen des Orients in wichtigen Angelegenheiten (in magnis negotiis), welche eine größere Untersuchung und Ueberlegung erzheischen, stets den römischen Stuhl befragten und, so oft es nöthig war, seine Hilfe anriesen. Athanasius und Petrus seligen Andenkens, die Bischose der

<sup>1)</sup> Institutio universalis nascentis ecclesiae de beati Petri sumpsit honore principium, in quo regimen ejus et summa consistit.

<sup>2)</sup> Ep. 15 (14).

<sup>3)</sup> Ep. 15 (14) an Rufus und bie Bischöfe Theffaliens.

<sup>4)</sup> Manet . . . per sententiam dominicam universalis ecclesiae ab hoc sollicitudo suscepta.

<sup>5)</sup> Cum certum sit, summam rerum ex ejus deliberatione pendere. Ep. 16 (15). n. 1.

alexandrinifden Rirche, begehrten von biefem Stuble Bilfe. Als die Rirche von Antiochien lange Beit hindurch bebrangt mar, fo daß beghalb bon borther oft Gesandtichaften tamen, querft unter Meletius, später unter Flavianus, ift es erwiesen, daß ber apostolische Stuhl um Rath gefragt wurde. Für Niemanden besteht ein Zweifel, daß durch bessen Autorität nach vielen von unserer Rirche gepflogenen Berhandlungen Flavianus bie Unade ber Gemeinschaft erlangte, beren er fur immer batte entbebren muffen, wenn nicht von bier aus bierüber Schriften erfloffen waren. Der Berricher Theodofius autlaften Andentens, welcher glaubte, Die Oxbination Des Reftarius fei beghalb nicht giltig, weil fie uns nicht tund gemacht worden mar, verlangte burch hofbeamte, die er mit Bischofen von feiner Seite absandte, daß diefem vom romifchen Stuble eine regelrechte Formate jugeschidt werbe, welche feine Bischofswurde bestätigte. Bor turger Zeit, bas ift, unter Innocentius, meinem Borganger feligen Andentens, baten die Bischofe ber orientalischen Rirchen 1), weil fie bie Trennung von ber Gemeinschaft bes beil. Betrus ichmerglich bedauerten, durch Gefandte, wie euere Liebe fich erinnert, um Frieden 2)." Dann verbietet Bonifacius die von ben Bischöfen beabsichtigte Spnobe, weil "die Bifchofswurde bes Perigenes ichon einmal ber beil. Betrus nach Eingebung bes beiligen Beistes bestätigt bat 3)."

### Ausgaben und Literatur.

Bie bei Innocenz I.; nur bei Gallandius, T. IX. und Tillemont, T. XII.

### **§.** 209.

### Per heilige Cölestin I., Navst.

Quellen. S. Coelestini epistolae. Anastasius, liber pontificalis. Prosper Aquit. c. collat. c. 21. n. 2. Gennadius, de vir. ill. c. 54.

— Die Prolegomena der Ausgaben der Briefe von Coustant, bei Migne und Wenzlowsty.

Rach dem Hinscheiden des Bonifacius hatte Gulalius Aussicht, sein Rachfolger zu werden. Er lehnte jedoch ab, und so fiel die Wahl im Jahre 422 auf den Diaton Colestin, der mit großen Gaben von Gott für das hohe Amt ausgestattet war und, nun auf den apostolischen Stuhl erhoben, mit weiser Umsicht und Kraft in der Einschäfung der kirchlichen

<sup>1)</sup> D. i. bes Patriarchates von Antiochien.

<sup>2)</sup> S. ben 19. u. 20. Brief bes Papftes Innoceng I. oben S. 67.

<sup>3)</sup> Ep. 16 (15), n. 6 u. 7.

einzelnen Acten anschaulich vor Augen; denn abgesehen von einem an eine adelige fromme Matrone, die er zur Beharrlichkeit in der Tugend mahnt<sup>1</sup>), und von einigen anderen vertraulicher Natur<sup>2</sup>), betreffen alle die erwähnten Angelegenheiten der Kirche im Morgen- und Abendlande und sind für die Kirchengeschichte, das Kirchenrecht und die kirchliche Disciplin von hoher Wichtigkeit.

Dies erfieht man icon aus ben folgenden Stellen.

- 1. Ueber die Bereinigung der beiden Raturen in Christus zu Einer Person. Darüber äußert sich Innocenz so präcis, daß er den Restorius, ehe er austrat, verurtheilt. Er schreibt: "Als das göttliche Wort vom himmel kam und im Leibe der heiligen Jungfrau Maria wohnte, von welcher es das Fleisch annahm, brachte es seinen Leib keineswegs vom himmel herab, noch erhielt es seine Gottheit (erst) auf Erden, sondern es selbst war Gott, es selbst bildete seinen Leib im Leibe der Jungfrau. Wir bekennen auch, daß er (der Logos) zu eben derselben Zeit, da er als unser Erlöser vom himmel kam und in den Schooß der Jungfrau Maria herabstieg, die göttliche Natur mit der menschlichen vereinigte," so daß "Gottheit und Menschheit den Einen (Christus) ausmachten. In eben dem Augenblicke, da er in den Schooß der Jungfrau herabstieg, ward er mit Leib und Gottheit Ein Individum; es war die Gottheit theilhaftig des Leibes und wurde auf eine unveränderliche und untrennbare Weise eine einzige Einheit. Das ist unser Glaube 3)."
- 2. Ueber ben Primat bes römischen Stuhles. Bon dieser Ibee ist Innocenz in seiner ganzen Thätigkeit geleitet. Er weiß sich "als das haupt und die Spize des Episkopates 4);" daher verlangt er, daß alle wichtigen und zweiselhasten Sachen zur Entscheidung an den apostolischen Stuhl

<sup>(8.</sup> u. 9. Br.), einer von der Spnode von Carthago, ein anderer von der von Milevi und ein dritter von fünf africanischen Bischöfen, darunter Augustin, in der Angelegenheit des Pelagius (27. 28. u. 29. Br.), endlich das Glaubensderkenntniß des Pelagius an denselben (44. Br.). — Mehrere Briefe von und an Innocenz sind verloren gegangen, zwei an den Kaiser Arkadius und einige Decrete sind ihm mit Unrecht beigelegt worden. S. Coustant, epist. rom. Pontif. p. 919—932 u. append. p. 102—110. Wenzlowsky, die Briefe der Päpste. Rempt. 1877. 3. Boch. S. 203—223.

<sup>1)</sup> Ep. 16. — 2) Epp. 10. 33. 34.

<sup>3)</sup> Aus einem Fragmente eines Schreibens an Bischof Severianus von Gabala. Ang. Mai, spicileg. rom. T. III. p. 702. Wenzlowsth, S. 190 f.

<sup>4)</sup> Mirari non possumus, dilectionem tuam sequi instituta majorum omniaque, quae possunt aliquam recipere dubitationem, ad nos quasi ad caput atque ad apicem episcopatus referre, ut consulta videlicet sedes apostolica ex ipsis rebus dubiis certum aliquid faciendumque pronuntiet. Innoc. episc. Nucerino, ep. 38 (al. 37). c. 1.

gebracht werben 1), und lobt bie Bischöfe, die bem heiligen hertommen gemäß bies thun. Er rescribirt an die Bischöfe der Spnode von Carthago 2): "Bei ber Prufung gottlicher Angelegenheiten, welche die Priefter, befonders ein wahres, gerechtes und tatholisches Concil mit aller Sorgfalt behandeln muß, babt ibr, die Beispiele der alten Ueberlieferung befolgend und der tirchlichen Ordnung eingebent, die Rraft euerer Frommigfeit ebenfo febr jest durch euere Anfrage als vorber, ba ihr euer Urtheil fälltet, in mabrhafter Beise gestärft, indem ihr beschloffen habt, es muffe auf unferen Richterspruch Rudficht genommen werben, wohl wissend, was bem apostolischen Stuble gebühre, auf bem wir alle, die an diese Stelle gesett find, bem Apostel selbst nachzufolgen verlangen, von welchem ber Epistopat felbft und alles Anfeben biefes Ramens ausging. 3hm folgend, wiffen wir sowohl bas Bofe ju verurtheilen als auch bas Lobenswerthe ju billigen. Borguglich aber, baß ihr Die Einrichtungen ber Bater mit priefterliche Pflichttreue beobachtet und für unverleglich haltet, weil jene nicht nach menschlichem, fonbern nach göttlichem Ausspruche bestimmt haben, bag man, was immer auch in ben entlegenften und entfernteften Provingen verhandelt murbe, nicht früher endgiltig entscheiden burfe, wenn es nicht zur Renntnig biefes Stubles gelangt, bamit jebes gerechte Urtheil burd fein Unfeben befräftigt merbe, und daß von da die übrigen Kirchen — gleichwie von ihrer Ursprungsquelle alle Baffer ausgehen und in ben verschiebenen Gegenden ber Belt als reine Bache bes unverfälschten hauptstromes fließen — entnehmen, mas fie anordnen follen." Aehnliches Lob ertheilt er ben Bischöfen ber Spnode von Milevi, indem er bemerkt: "Sorgfältig also und angemeffen befraget ihr bas Beiligthum ber apostolischen Burbe - jener Burbe, fage ich, welcher mit Ausnahme beffen, was braußen ift, die Sorge für alle Rirchen obliegt — in zweiselhaften An: gelegenheiten, welche Meinung festzuhalten fei, inbem ihr namlich ber Borfdrift ber alten Ueberlieferung folget, von ber ihr mit mir miffet, daß fie ftets vom tatholischen Erdfreise beobachtet word en ift. Das jedoch übergebe ich; benn ich glaube nicht, daß es euerer Rlugheit verborgen ift. habt ihr es boch burch bie That bewiefen aus teinem anderen Grunde, als weil ihr wiffet, daß von ber apostolischen Quelle in alle Provinzen an die Fragenden die Antworten erfließen. Besonders wenn es sich um einen Gegenstand des Glaubens handelt, erachte ich, daß alle unsere Brüber und Mitbischöfe nur an Petrus, das ift, an den Urheber ihres Ramens und Ehrenranges, berichten burfen, sowie jest euere Liebe berichtete, was allen Kirchen ber ganzen Welt gemeinsam nüten tann 3)."

3. Einige feiner tirdenrechtlichen, bifciplinaren und liturgifchen Bestimmungen. Die Che ift unauflöslich. Gine Frau

<sup>1)</sup> Ep. 2. c. 6. — 2) Ep. 30 (al. 29). — 3) Ep. 31 (al. 30). c. 2.

war von ben Barbaren gefangen fortgeführt worden, und ihr Mann schritt nach einiger Beit zu einer zweiten Gbe. Aber jene erlangte wieder die Freibeit, und biefer mußte gu ihr gurudtebren 1). Briefter und Diatonen muffen Enthaltfamteit beobachten. "Bezüglich biefer ift fowohl bie Borfchrift ber gottlichen Gefete flar, und tamen bie beutlichen Berordnungen bes Bifchofs Siricius seligen Anbentens baju 2)." "Denn wenn nach bem uralten gottlichen Gesete icon die altteftamentlichen Briefter, benen wegen ber Erbfolge ber Ractommenschaft boch ber ebeliche Umgang gestattet mar 3), zur Beit ihres Tempelbienstes enthaltsam fein und so ihren Opferdienft verrichten mußten : um wie viel mehr muffen jene Briefter ober Leviten vom Tage ber Orbination an die Reufcheit bewahren, welche ein Priefterthum und Levitenthum ohne Erbfolge haben, bei benen tein Tag vergeht, an bem fie nicht ben gottlichen Opfern ober ber Spendung ber Taufe obliegen?" Briefter und Diatonen, welche die Che fortführen, find ihres Amtes zu entfepen 4). Genaue Borfchrif: ten gibt Innoceng über die Ertheilung ber Beiben. Zweimal Berbeiratbete, Berftummelte, Solche, die Kriegsbienfte gethan, werden davon ausgeschlossen 5). Monche burfen, wenn fie Rlerifer werben, ben Orbenoftand nicht verlaffen 6). Jungfrauen, die den Schleier genommen und fich Chriftus vermählt und fich boch verheirathet haben ober bie gefallen find, burfen erft nach bem Tobe bes Mitschuldigen zur Buge zugelaffen werben 7). Die Entlaffung ber Bonitenten gefdebe am grunen Donnerstage, in ichwerer Rrantheit aber fruber. Am Samstage werbe mit Recht gefastet, weil die Apostel gefastet haben, als ber herr im Grabe lag. Der Friebenstuß fei nach ber Banblung ju geben. Der Apostel Jatobus handele 5, 14 von bem Sacramente ber letten Delung, welche auch die Priefter ertheilen konnen, mabrend die Spendung ber Firmung nach ber Schrift (Apg. 8, 14 ff.) und ber firchlichen Gewohnheit ein Borrecht bes Sobenpriesterthums fei 8).

### Ausgaben und Literatur.

Epistolae rom. pontif. a *P. Coustant*. Par. 1721. Gallandius, bibl. Patr. T. VIII. Schoenemann, epistolae genuinae rom. Pontif. ex recens. Coustant. Gotting. 1796. T. I. Mansi, coll. conc. T. III. Migne, s. l. T. 20. In's Deutsche übersett von Benglowsty. Rempt. 1877. — Fr. Pagi, breviarium gestorum roman. pontific.

<sup>1)</sup> Ep. 37 (al. 36); cf. ep. 6. c. 12 (al. 6).

<sup>2)</sup> S. biefes Lehrbuch, II. B. S. 361.

<sup>3)</sup> D. i. weil bas Priefterthum burch bie Erbfolge in ber Familie Aaron's sich fortpflanzte.

<sup>4)</sup> Ep. 6. c. 2 (al. 1); ep. 2. c. 12 (al. 9); ep. 39.

<sup>5)</sup> Ep. 38. — 6) Ep. 2.

<sup>7)</sup> Ep. 2. — 8) Ep. 25.

Antwerp. 1717. Ceillier, T. X. (ed. 2. T. VII). Tillemont, T. X. Act. SS. (Bolland.) Julii T. VI. Jaffé, regesta roman. Pontific. S. Chevalier.

### §. 207.

### Der heilige Johnus,

Papft.

Quellen. Epistolae s. Zosimi. Liber pontificales ab Anasta-

Der Nachfolger des Innocenz wurde (am 18. März 417) Zosimus, ein Grieche. Sein Wirken berzeichnen seine noch übrigen 16 Briefe 1), welche im Wesentlichen die zwei Hauptangelegenheiten seines kurzen Pontificates, die Berurtheilung des Pelagius und Colestius und die Berleihung der Metropolitanwürde an den Bischof von Arles, betreffen.

Im ersten Puntte zeigte sich ber neue Papst anfangs außerorbentlich nachsichtig, gab sich mit dem ihm von Colestius eingehändigten Glaubensbetenntnisse?) zufrieden, besonders auch aus dem Grunde, weil Colestius erklärte, er verdamme, was der apostolische Stuhl verdamme, und tadelte die africanischen Bischse, als hätten sie beide ohne die nothwendige reisliche Prüfung verurtheilt, mit der Aufsorderung, ihr Berfahren zu rechtsertigen 3). Ihre aussührlichen Darlegungen der pelagianischen Irrthümer in ihrem Synodalschreiben mit Berufung auf Innocenz 4) klärten Zosimus über den wirklichen Sachverhalt auf, worauf er an die Bischse Africa's schrieb, daß er bisher in der Sache des Colestius noch nichts entschieden habe 5), dann aber in einem Rundschreiben an alle katholischen Bischse (epistola tractoria) die pelagianische Harese, sowie ühre Bertreter, Pelagius und Colestius, verurtheilte und diese Sentenz von allen Bischsen unterzeichnen ließ 6).

<sup>1)</sup> Sechs find an ihn gerichtet, also im Ganzen 22. Sinige find verloren gegangen.

<sup>2)</sup> Es stimmte im Ganzen mit bem bes Pelagius überein. Ep. 44. s. Innoc. u. ep. 2. s. Zosimi.

<sup>3)</sup> Ep. 3. u. 4. Lesteren Brief richtete Zosimus an sie, nachbem er bas Glaubensbekenntniß bes Belagius und eine Zuschrift bes neuen Bischofs Prayslus von Jerusalem ju Gunsten bes Pelagius erhalten hatte.

<sup>4)</sup> Die Spnobe fand zu Carthago im Januar 418 unter Bischof Aurelius statt. Ep. 14, ein Fragment. Ep. 10 ist die Anklageschrift bes Paulinus, Diakons von Mailand, gegen Cölestius. S. dieses Lehrbuch, II. B. S. 367.

<sup>5)</sup> Ep. 15.

<sup>6)</sup> Ep. 16 (Fragment).

war von ben Barbaren gefangen fortgeführt worden, und ihr Mann schritt nach einiger Beit zu einer zweiten Che. Aber jene erlangte wieber bie Freibeit, und biefer mußte gu ihr gurudtebren 1). Briefter und Diatonen muffen Enthaltsamteit beobachten. "Bezüglich biefer ift sowohl bie Borfchrift ber göttlichen Gefete flar, und tamen bie beutlichen Berordnungen bes Bifchofs Siricius seligen Anbentens baju 2)." "Denn wenn nach bem uralten gottlichen Gefete icon die altteftamentlichen Priefter, benen wegen ber Erbfolge ber Ractommenschaft boch ber ebeliche Umgang gestattet war 3), zur Beit ihres Tempelbienftes enthaltsam fein und so ihren Opferbienft verrichten mußten : um wie viel mehr muffen jene Briefter oder Leviten vom Tage der Ordination an die Reuschheit bewahren, welche ein Briefterthum und Levitenthum ohne Erbfolge haben, bei benen tein Tag vergeht, an bem fie nicht ben gottlichen Opfern ober ber Spendung ber Taufe obliegen?" Briefter und Diakonen, welche bie Ebe fortführen, find ihres Amtes zu entseben 4). Genaue Borschrife ten gibt Innoceng über bie Ertheilung ber Beiben. Zweimal Berbeiratbete, Berftummelte, Solche, bie Rriegebienfte gethan, werben bavon ausgeschloffen 5). Monche burfen, wenn fie Rlerifer werben, ben Orbensftand nicht verlaffen 6). Jungfrauen, die ben Schleier genommen und fich Chriftus vermählt und fich boch verheirathet haben oder die gefallen find, dürfen erst nach dem Tode bes Mitichuldigen zur Bufe zugelaffen werben 7). Die Entlassung ber Bonitenten gefchebe am grunen Donnerstage, in fcmerer Rrantheit aber fruber. Am Samstage werbe mit Recht gefastet, weil die Apostel gefastet haben, als ber herr im Grabe lag. Der Friebenstuß fei nach ber Banblung ju geben. Der Apostel Jatobus banbele 5, 14 von bem Sacramente ber letten Delung, welche auch bie Priefter ertheilen konnen, mabrend bie Spendung ber Firmung nach ber Schrift (Apg. 8, 14 ff.) und ber firchlichen Gewohnheit ein Borrecht bes Sobenpriefterthums fei 8).

## Ausgaben und Literatur.

Epistolae rom. pontif. a P. Coustant. Par. 1721. Gallandius, bibl. Patr. T. VIII. Schoenemann, epistolae genuinae rom. Pontif. ex recens. Coustant. Gotting. 1796. T. I. Mansi, coll. conc. T. III. Migne, s. l. T. 20. In Deutsche übersett von Benzlowsty. Rempt. 1877. — Fr. Pagi, breviarium gestorum roman. pontific.

<sup>1)</sup> Ep. 37 (al. 36); cf. ep. 6. c. 12 (al. 6).

<sup>2)</sup> S. biefes Lehrbuch, II. B. S. 361.

<sup>3)</sup> D. i. weil bas Priefterthum burch bie Erbfolge in ber Familie Aaron's sich fortpflanzte.

<sup>4)</sup> Ep. 6. c. 2 (al. 1); ep. 2. c. 12 (al. 9); ep. 39.

<sup>5)</sup> Ep. 38. — 6) Ep. 2.

<sup>7)</sup> Ep. 2. — 8) Ep. 25.

Antwerp. 1717. Ceillier, T. X. (ed. 2. T. VII). Tillemont, T. X. Act. SS. (Bolland.) Julii T. VI. Jaffé, regesta roman. Pontific. S. Chevalier.

#### §. 207.

### Der heilige Johnus,

Papft.

Quellen. Epistolae s. Zosimi. Liber pontificales ab Anasta-

Der Rachfolger bes Innocenz wurde (am 18. März 417) Zosimus, ein Grieche. Sein Wirken berzeichnen seine noch übrigen 16 Briefe 1), welche im Wesentlichen die zwei Hauptangelegenheiten seines kurzen Pontificates, die Berurtheilung des Pelagius und Colestius und die Berleihung der Metropolitanwürde an den Bischof von Arles, betreffen.

Im ersten Puntte zeigte sich ber neue Papst anfangs außerorbentlich nachsichtig, gab sich mit dem ihm von Colesius eingehändigten Glaubensbekenntnisse 2) zufrieden, besonders auch aus dem Grunde, weil Colestius erklärte, er verdamme, was der apostolische Stuhl verdamme, und tadelte die africanischen Bischöfe, als hätten sie beide ohne die nothwendige reissiche Prüfung verurtheilt, mit der Aufsorderung, ihr Berfahren zu rechtsertigen 3). Ihre ausssührlichen Darlegungen der pelagianischen Irrthümer in ihrem Synodalschreiben mit Berufung auf Innocenz 4) klärten Zosimus über den wirklichen Sachverhalt auf, worauf er an die Bischöfe Africa's schrieb, daß er bisher in der Sache des Colestius noch nichts entschieden habe 5), dann aber in einem Rundschreiben an alle katholischen Bischöfe (epistola tractoria) die pelagianische Hares, sowie ihre Bertreter, Pelagius und Colestius, verurtheilte und diese Sentenz von allen Bischöfen unterzeichnen ließ 6).

<sup>1)</sup> Sechs find an ihn gerichtet, also im Ganzen 22. Einige find verloren gegangen.

<sup>2)</sup> Es stimmte im Ganzen mit bem bes Pelagius überein. Ep. 44. s. Innoc. u. ep. 2. s. Zosimi.

<sup>3)</sup> Ep. 3. u. 4. Lesteren Brief richtete Zosimus an sie, nachbem er bas Glaubensbetenntniß bes Pelagius und eine Zuschrift bes neuen Bischofs Prapslus von Jerusalem zu Gunsten bes Pelagius erhalten hatte.

<sup>4)</sup> Die Spnobe fand zu Carthago im Januar 418 unter Bischof Aurelius statt. Ep. 14, ein Fragment. Ep. 10 ist die Anklageschrift bes Paulinus, Diakons von Mailand, gegen Cölestius. S. dieses Lehrbuch, II. B. S. 367.

<sup>5)</sup> Ep. 15.

<sup>6)</sup> Ep. 16 (Fragment).

Mehrere stiditalische Bischöfe, an ihrer Spite Julian von Eclanum 1), welche die Unterzeichnung verweigerten, wurden von ihren Sitzen enthoben.

Dem Bischof Batroclus bon Arles berlieh Zosimus auf feine Bitte und auf seinen vermeintlichen Nachweis bin, es sei so apostolisches Bertommen, die Burbe eines Metropoliten auch für die Provingen von Bienne und Narbonne I. und II. und als foldem bas ausschließliche Recht ber Ordination ber Bischöfe jener Provinzen und ber Ausstellung bon literae formatae für alle aus Ballien nach Rom reifenden Beiftlichen. Das so ausgebehnte Brivilegium fand Widerspruch; aber Bofimus hielt es in ber Meinung, es famme "aus apoftolischer Zeit", gegen die remonftrirenden Bischofe, namentlich gegen Hilarius bon Narbonne und Proculus von Marfeille, aufrecht 2). Gine abermalige, langwierige Differeng mit ben africanischen Bischöfen beranlagte bie Sache bes Apigrius, eines Prieffers von Sicca. Diefer wurde von feinem Bifchof Urban wegen berichiebener Bergeben abgefest, appellirte aber an den Babft, und Zosimus nahm die Appellation an und verlangte die Wiedereinsetung bes Apiarius bei Strafe ber Absehung bes Urbanus. Darüber maren bie africanischen Bischofe fo ungehalten, bag fie auf ber großen Generalspnobe (bom 1. Mai 418)3) allen ihren Geiftlichen die Appellation "über das Meer" verboten, worauf Zosimus drei Legaten nach Africa abordnete mit einer Instruction, worin er bas Appellations- und lette Entscheidungsrecht bes apostolischen Stubles bertheidigte 4). Er ftarb am 26. December 418.

3mei feiner Erflarungen mogen bier folgen.

1. Ueber das Ansehen bes apostolischen Stuhles. "Die Ueberlieserung der Bäter hat dem apostolischen Stuhle ein so großes Ansehen zuerkannt, daß über sein Urtheil Niemand zu streiten sich erkühnen dürse 5), und hat dies durch ihre Canones und Regeln stets gewahrt, wie die kirchliche

<sup>1)</sup> Seine beiben Briefe an Rofimus epp. 18 u. 19.

<sup>2)</sup> Darauf beziehen fich epp. 1. 5. 6. 7. 8. 12. 13. Sein Rachfolger Bonifacius nahm bas Privileg 422 jurud.

<sup>3)</sup> In Sachen bes Pelagius und Cöleftius in Anwesenheit von 205 Bischöfen gehalten. Ihr Schreiben an Bosimus (Fragment) mit 9 (al. 8) Canonen ober Anathematismen gegen bie Pelagianer ift ep. 17.

<sup>4)</sup> Ep. 21. Siehe das Rähere über die länger dauernben weiteren Berhandlungen hierüber bei hefele, Conc.-Gesch. 2. B. §§. 120—125. Im 22. Briefe an die bhzacenischen Bischöfe tadelt er, daß die Bischöfe zu den Gerichten über Bischöfe auch Laien als Richter zulassen.

<sup>5)</sup> Ut de ejus judicio disceptare nullus auderet.

Disciplin auch gegenwärtig in ihren Geseten bem Namen bes Betrus, von welchem fie felbst ausging, die schuldige Ehrfurcht zollt. . Ein gleiches Maß ber Gewalt" — wie sie Petrus befaß — "ging auf Jene über, welche nach feiner Bulaffung bie Erben feines Sipes ju werben verbienten; benn er selbst trägt Sorge sowohl für alle Rirchen als auch zumeist für diese, wo er seinen Sip hatte 1), und läßt es nicht zu, daß irgend eines ihrer Privilegien und Urtheile burch irgend eine Luftströmung schwankend werbe, ba er mit feinem Ramen ihr feste und durch teine Sturme gu erschütternde Fundamente gelegt hat, welche Riemand ohne Gefahr verwegen antaften tann. Obwohl bemnach Betrus ein haupt von foldem Ansehen ift und bie folgenden Bemühungen aller (unferer) Borfahren (berart) befestigte, baß bie romifche Rirche burch menschliche wie gottliche Gesetze und alle Anordnungen feststeht, beffen Stelle wir lenten und zugleich bie Macht feines Ramens besigen, wie es euch nicht unbekannt ift, fondern es wisset, theuerfte Bruber 2), und als Briefter miffen muffet, obwohl alfo unfer Ansehen fo groß ift, bag unserem Ausspruche sich Riemand wiberseten tann 3), so haben wir bennoch nichte unternommen, worüber wir nicht freiwillig burch unfere Briefe euch verftandigten und euerer Bruberlichfeit fo bie Möglichfeit gemeinfamer Berathung verschafften 4)."

2. Ueber bas Ansehen der Bäter. "Wenn man sich gegen die Anordnungen der Bäter vergeht, so fügt man nicht nur deren Klugheit und Einsicht, welche ihre Borschriften sur immer gegeben hat, eine Unbill zu, sondern gewissermaßen dem Glauben und der katholischen Lehre selbst. Denn was ist so heilig und verehrungswürdig, als durchaus nicht abzuweichen von dem Pfade der Borsahren, deren canonische Anordnungen gleichsam als Fundamente gelegt worden sind, welche die Glaubenslast — den ganzen Bau der Kirche — zu tragen haben 5)?"

### Ausgaben und Literatur.

Bie bei Innocenz; nur bei Gallandius, bibl. Patr. steben die epistolae Zosimi in T. IX. (statt VIII).

<sup>1)</sup> Habet 'enim ipse cum omnium ecclesiarum tum hujus maxime, ubi sederat, curam.

<sup>2)</sup> Bosimus schreibt an Bischof Aurelius von Carthago und an die übrigen africanischen Bischöfe.

<sup>3)</sup> Cum tantum nobis esset auctoritatis, ut nullus de nostra possit retractare sententia.

<sup>4)</sup> Ep. 15 (al. 12) n. 1.

<sup>5)</sup> Ep. 5 (al. 4) n. 1.

#### **§**. 208.

# Der heilige Conifacius I.,

Papft.

Quellen. Epistolae s. Bonifacii. Anastasius bibl., liber pontificalis. — Die Prolegomena zu ben einzelnen Briefen von Coustant, auch bei Migne und Benglowsty.

Des Zosimus Nachfolger wurde Bonifacius, ein im kirchlichen Nechte sehr bewanderter, in Heiligkeit glänzender Kömer. Gine kleine Gegenpartei wählte jedoch den Gulalius, welcher durch die Begünstigung des Stadtpräsecten Symmachus die Anerkennung des Kaisers Honorius erhielt. Aber auf ein Schreiben des Klerus der Stadt 1), welches die Rechtmäßigkeit und Würdigkeit des erwählten Bonifacius ausführlich darlegte, wollte Honorius zuerst die Sache durch eine Synode entscheiden lassen, gab aber dann den Gulalius selbst auf, weil er eigenmächtig gegen des Kaisers Berbot in der constantinischen Basilika Gottesdienst gehalten hatte, verwies ihn aus Rom und anerkannte den Bonifacius.

So auf dem papftlichen Stuble befestigt, machte Bonifacius, wie seine noch vorhandenen 9 Briefe beweisen 2), das Ansehen des apostolifden Stuhles mit hobem Gifer geltend. Er richtete an Honorius auf ben Bunich ber romifchen Beiftlichkeit eine Bufchrift mit ber Bitte, er möchte gemäß feiner Frommigfeit für eine ordnungsgemäße Bapftwahl für den Fall feines Ablebens Sorge tragen 3). An die Legaten in Africa überschidte er eine neue Inftruction 1), und erhielt von bort ein Schreiben ber in Carthago (419) versammelten Bischofe, worin fie ihm anzeigten, baß fie ben Beisungen bes Zofimus Folgen leiften wollen, bis die über Die nicanischen Canonen angeregte Untersuchung herausstelle, was Rechtens sei 5). Den Bischof Maximus von Balence, den seine Geiftlichen des Manicaismus und anderer schwerer Berbrechen angeklagt hatten, verwies er vor einer Synode der gallischen Bischofe, verlangte aber, daß ihm ihr Befdlug, wie er auch ausfallen moge, jur Bestätigung borgelegt werbe 6). Dem papftlichen Bicar Rufus von Theffalonich erneuerte er feine Borrechte, bestätigte auch ben Perigenes, der zum Bischof von Batras bestellt, aber

<sup>1)</sup> S. Bonifacii ep. 1.

<sup>2)</sup> Dazu kommen sieben andere, die entweder an ihn gerichtet sind ober mit seinem Pontisicate in Bezug stehen. So viel sührt Wenzlowesh auf; Coustant und Migne nur 15. Einige sind verloren gegangen, andere wurden ihm mit Unrecht beigelegt. Coustant, p. 1045—1052. Migne, s. l. T. 20. p. 783—792. Wenzlowesh, S. 359—868.

<sup>3)</sup> Ep. 8. Die Antwort bes Raifers enthält op. 9.

<sup>4)</sup> Ep. 2. — 5) Ep. 3. — 6) Ep. 4.

von der dortigen Gemeinde nicht angenommen worden war, als Metropoliten von Korinth, da die Korinther um die Bestätigung nachgesucht hatten, aber erst, nachdem auch Rusus die Bitte unterstützt hatte 1). Als Kaiser Theodosius II. Ilhricum, entgegen dem bestehenden Rechte, dem Patriarchen von Constantinopel unterwarf, wurde er auf Bitten des Papstes von Kaiser Honorius veranlaßt, das Rescript zurüczumehmen 2). Hilarius von Narbonne erhielt von Bonisacius, in Abänderung der Bersügung des Zosimus, als Metropolit das Ordinationsrecht der Bischöse seiner Provinz wieder zurück, nachdem sich herasgestellt, daß jenes Privilegium kein apostolisches sei, und da die Spnode von Nicka den Metropoliten dieses Recht zugesprochen hatte, "Bonisacius aber der sorg-sältige Wächter der väterlichen Ueberlieserungen sein müsse 3)."

Hochbebeutsam sind die drei letzten Schreiben (v. J. 422). Im ersten ertheilt er dem Rusus eine Art Instruction über die Führung seines Amtes als apostolischer Vicar, im zweiten an die Bischöfe Thessaliens schärft er diesen mit dringlichen Worten ein, die jenem dom apostolischen Stuhle verliehene Macht und Würde zu respectiren, und im dritten an die Bischöfe von Ilhricum verdietet er ihnen, über die Bestellung des Perigenes zum Bischof von Korinth noch weiter zu verhandeln, und droht ihnen im Falle des Ungehorsams mit der Excommunication ), wobei er sich aussührlich über den Primat der römischen Kirche und über die dem Russinus zustehende Gewalt verbreitet 5).

Bor Augustin hatte Bonifacius hohe Achtung. Er überschieste ihm zwei Briefe der Pelagianer, und Augustin widerlegte sie und übersendete ihm die Schrift zur Prüfung und allenfallsigen Verbesserung 6). Der hochsinnige Papst berschied am 4. September 422. Sein Gedächtniß begeht die Kirche am 25. October.

Zwei Aussprüche über die oberfte firchliche Gewalt des Stuhles Betri.

1. "Die Institution ber ganzen Rirche in ihrem Ersteben nahm ihren Anfang von ber Burbe bes seligen Betrus, auf welchem ihre Regicrung und

<sup>1)</sup> Epp. 5 u. 6. — 2) Epp. 10. 11. 12. — 3) Ep. 13. n. 1.

<sup>4)</sup> Sie wollten nämlich in der Sache des Perigenes zu Korinth eine Sprnode halten (op. 16), weil sie in seiner Bersetzung von Patras nach Korinth eine Berletzung der Canones sahen und sie daher für unstatthaft hielten. Aber dergleichen Bersetzungen, obwohl an sich verboten, kamen doch öfter vor (Socrates, hist. occl. VII. 36), und hier vollzog sie dispensando der apostolische Stuhl.

b) Epp. 14-16.

<sup>6)</sup> Das Schreiben Augustin's an ihn enthält ep. 7. S. bieses Lehrbuch, II. B. S. 454.

böchste Gewalt beruht <sup>1</sup>). Denn von ihm aus ergoß sich die kirchliche Lehre (disciplina) über alle Kirchen, als die Entwicklung der Religion zunahm. Nicht anders bezeugen dies die Anordnungen der Spnode von Nicka, so daß sie über ihn nichts sestzusehen wagte, da sie sah, es könne ihm über sein Berdienst nichts mehr verliehen werden; sie wußte ja, daß ihm Alles durch das Wort des Herrn verliehen worden. Es ist also sicher, daß diese Kirche allen auf dem ganzen Erdfreise ausgebreiteten Kirchen (gegenüber) wie das Haupt über seine Glieder ist, so daß, wer sich von ihr trennt, sich von der christlichen Religion trennt, da er nicht mehr in demselben Berbande ist <sup>2</sup>)." Rachdem Bonisacius in dieser Weise die Autorität der römischen Kirche begründet, fügt er seine Mahnungen und Weisungen bei, indem er sortsährt: "Empfanget also unsere Ermahnung und Zurechtweisung, von denen wir die einen den Bischösen, die anderen den Abtrünnigen ertheilen. Bewahret demnach die dem Haupte schuldige Ehrsucht <sup>3</sup>)."

2. Noch viel eingehender spricht er sich in seinem Schreiben an Rusus und an die übrigen Bischöfe Allpricums aus. Er beginnt: "Es verbleibt dem seligen Apostel Petrus die durch den Ausspruch des Herrn von ihm übernommene Sorge für die ganze Kirche <sup>4</sup>), da er weiß, daß nach dem Zeugnisse Gvangeliums dieselbe auf ihn gegründet ist; und nie kann seine Bürde von Sorgen frei sein, da es gewiß ist, daß die Gesammtheit der (kirchlichen) Angelegenheiten von seiner Erwägung abhängt <sup>5</sup>). Dies dehnt meinen Geist dis an die Orte des Morgenlandes aus, welche wir in Folge unserer Obsorge gewissermaßen sehen." Dann führt er aus, "daß sich Niemand je der apstolischen Oberhoheit, über deren Urtheil kein abermaliges Berhandeln gestattet ist, kühn entgegengestellt," daß nach den alten Canones die Kirchen von Alexandrien und Antiochien dieselbe respektirt haben. "Sie halten, sage ich, an den Verordnungen der Borsahren, indem sie in Allem gehorchen und dafür jene Gnade erhalten, welche sie, wie sie wissen, im Herrn, der unser Friede ist, uns verdanken."

"Beil es jedoch die Sache fordert, so soll durch Documente bewiesen werden, daß die größten Kirchen des Orients in wichtigen Angelegenheiten (in magnis negotiis), welche eine größere Untersuchung und Ueberlegung erzbeischten, stets den römischen Stuhl befragten und, so oft es nöthig war, seine Hilse anriesen. Athanasius und Betrus seligen Andenkens, die Bischofe der

<sup>1)</sup> Institutio universalis nascentis ecclesiae de beati Petri sumpsit honore principium, in quo regimen ejus et summa consistit.

<sup>2)</sup> Ep. 15 (14).

<sup>8)</sup> Ep. 15 (14) an Rufus und bie Bischöfe Theffaliens.

<sup>4)</sup> Manet . . . per sententiam dominicam universalis ecclesiae ab hoc sollicitudo suscepta.

<sup>5)</sup> Cum certum sit, summam rerum ex ejus deliberatione pendere. Ep. 16 (15). n. 1.

alexandrinischen Rirche, begehrten von diesem Stuhle Hilfe. Als die Rirche von Antiochien lange Beit hindurch bedrängt war, so daß beshalb von dorther oft Gefandtichaften tamen, zuerft unter Meletius, fpater unter Flavianus, ift es erwiesen, daß der apostolische Stuhl um Rath gefragt wurde. Für Riemanden besteht ein Zweifel, daß durch beffen Autorität nach vielen von unserer Rirche gepflogenen Berhandlungen Flavianus die Gnade der Gemeinschaft erlangte, beren er für immer batte entbebren muffen, wenn nicht von bier aus hierüber Schriften erfloffen maren. Der herricher Theodofius gutigften Anbentens, welcher glaubte, die Oxdination des Rettarius fet beghalb nicht giltig, weil fie une nicht tund gemacht worden war, verlangte burch hofbeamte, die er mit Bischöfen von seiner Seite absandte, daß diesem vom romifchen Stuble eine regelrechte Formate jugeschidt werbe, welche seine Bischofswurde bestätigte. Bor turger Beit, bas ift, unter Innocentius, meinem Borganger feligen Andenkens, baten die Bischöfe ber orientalischen Rirchen 1), weil sie Die Trennung von der Gemeinschaft bes beil. Betrus schmerzlich bedauerten, burch Gefandte, wie euere Liebe fich erinnert, um Frieden 2)." Dann verbietet Bonifacius die von den Bischöfen beabsichtigte Synode, weil "bie Bifchofswurde bes Berigenes icon einmal ber beil. Betrus nach Eingebung bes beiligen Geistes bestätigt bat 3)."

#### Ausgaben und Literatur.

Wie bei Innocenz I.; nur bei Gallandius, T. IX. und Tillemont, T. XII.

### **§**. 209.

## Per heilige Cölestin I., Kapst.

Quellen. S. Coelestini epistolae. Anastasius, liber pontificalis. Prosper Aquit. c. collat. c. 21. n. 2. Gennadius, de vir. ill. c. 54. — Die Prolegomena ber Ausgaben ber Briefe von Coustant, bei Migne und Benglowsty.

Rach dem Hinscheiden des Bonifacius hatte Eulalius Aussicht, sein Rachfolger zu werden. Er lehnte jedoch ab, und so siel die Wahl im Jahre 422 auf den Diakon Colestin, der mit großen Saben von Gott für das hohe Amt ausgestattet war und, nun auf den apostolischen Stuhl erhoben, mit weiser Umsicht und Kraft in der Einschäfung der kirchlichen

•

<sup>1)</sup> D. i. bes Patriarchates von Antiochien.

<sup>2)</sup> S. ben 19. u. 20. Brief bes Papftes Innocens I. oben S. 67.

<sup>3)</sup> Ep. 16 (15), n. 6 u. 7.

Disciplin und in der Obhutdes apostolischen Glaubens waltete, wie dies seine noch vorhandenen 17 Briefe ersehen lassen 1).

Er sandte nach Irland den Bischof Palladius, unterdrückte in England und Italien den Pelagianismus und forderte (431) die Bischöfe Galliens zur Wachsamkeit wegen der semipelagianischen Lehren daselbst auf 2). Dem Bischof Rusus bestätigte auch er (425) die Vorrechte eines apostolischen Vicars von Illyricum und nahm sich eines unterdrückten Bischofs an 3). An die Bischöfe der Provinzen von Vienne und Narbonne (428), sowie an die von Apulien und Calabrien (429) ließ er die Disciplin betreffende Weisungen ergehen 4).

Die wichtigste Angelegenheit seines Ponfisicates war aber die Irrlehre des Restorius. Die meisten seiner Briefe beziehen sich auf diese hochernste Frage <sup>5</sup>). Colestin hielt, nachdem er von Cyrill über den genauen Sachverhalt in Renntniß gesetzt worden war, in Rom eine Synode (430)
und sprach das Urtheil, richtete dann an Cyrill <sup>6</sup>), an Bischof Johannes

<sup>1)</sup> Wenzlowsky gibt mit benselben auch die Briefe an Innocenz, nämelich: brei von Restorius, zwei von Chrill von Alexandrien, zwei von Augustin, einen von ber Synobe zu Ephesus, einen von der africanischen Synobe vom Jahre 424, die Sache des Apiarius betreffend und die Bitte enthaltend, Innocenz möchte von ihnen Excommunicite nicht ohne weiteres in die Gemeinschaft aufnehmen, vielmehr ungesetzliche Appellationen der Priester zurückweisen (op. 2). Der zehnte Brief ist das Bruchftück einer Rede, welche Colestin auf der römischen Synode (430) gegen die Häreste des Restorius gehalten hat.

<sup>2)</sup> Ep. 21. Diesem Briefe sind in der Regel beigefügt die praeteritorum sedis apostolicae episcoporum auctoritates de gratia Dei, weil man sie als Bestandtheile besselben das ganze Mittelalter hindurch angesehen hat. Aber es steht sest, daß sie, aus neun Artikeln bestehend, nicht von Eölestin stammen. Wahrscheinlich hat sie Prosper aus den römischen Archiven genommen und nach Gallien gebracht. S. dieselben und die ausgebehnten Controversen darüber bei Coustant, p. 1177—1195. Migne, s. lat. T. 50. p. 521—537. Opera s. Leonis I. T. II. mit den Dissertationen von Quesnell. Wenzlowsth, S. 475—492. Als Sammlung waren sie demnach ansangs eine Privatearbeit, bis sie durch Papst Hormisdas amtliches Ansehen erhielten.

<sup>3)</sup> Epp. 3.

<sup>4)</sup> Epp. 4 u. 5. An jene verbietet er Reuerungen in der Tracht der Rleriker und tadelt es, daß Sterbenden die Buße verweigert würde, und schreibt dann vor, daß jede Provinz den Canones von Ricka gemäß ihren Metropoliten haben solle, daß kein Laie, kein Fremder und Undekannter, kein Laskerhafter, überhaupt Keiner gegen den Willen des Klerus und Bolkes zum Bischof ordinirt werden dürfe; an diese, daß die Bischöfe die Canones genau kennen, das Bolk belehren und führen, nicht sich vom Bolke leiten lassen sollen.

<sup>5)</sup> S. bas Rabere oben S. 8 ff.

<sup>6)</sup> Epp. 11 u. 16.

von Antiochien 1), auch an Restorius und an den Klerus und an das Bolt von Constantinopel Schreiben 2). Jenen mahnt er in Worten, die ebenso von seiner Mäßigung als Strenge Zeugniß geben, zur Bekehrung zu dem Glauben, den die Kirchen in Rom und Alexandrien bekennen, diese ebenso beredt und eindringlich zum Widerstande gegen den neuen Irrlehrer und zur geduldigen Ertragung seiner Gewaltthätigkeit.

Die beiben wichtigften Documente find wohl die zwei Schreiben an bie Spnobe zu Ephefus 3). In dem einen ermahnt er die dort berfammelten Bijcofe, mit vereinten Rraften bas apostolifche Beilsgut, wie bisber, zu bewahren und ben Rampf für den tatholischen Glauben und Die Rube ber Rirchen zu fampfen4); im anderen, nach dem Concil (432) erlaffenen, billigt er, mas dort geschehen, die Absetzung des Restorius und Erbebung des Maximian an feine Stelle, und fordert die Bifcofe auf, wegen Reftorius und feiner Befinnungsgenoffen fortgefett machiam zu fein. Die beiben Briefe an Raiser Theodosius find abnlichen Inhalts 5). Rachbem er im ersteren (v. 431) bringend gemahnt, feine Neuerung im Blauben au gestatten, preift er im zweiten (v. 432) beffen Gifer, welcher bem Blauben jum Siege verholfen habe, bestätigt die Bahl des Magimian, bringt auf bie unverzügliche Entfernung bes Neftorius aus Antiocien, ba er bort jum Berberben ber Seelen feine Umtriebe fortsegen wurde, und empfiehlt feinem Soute die Befigungen, "welche bie erlauchte Frau Broba beiligen Andenkens vor langer Zeit der Art hinterließ, daß fie den größeren Theil der Gintunfte jahrlich jur Bertheilung an die Rlerifer, die Armen und die Rlöfter bestimmte."

Die letten Acte seines Pontificates enthalten sein Schreiben an den neuen Bischof Maximian von Constantinopel 6), der in seiner Würde bestätigt und zur eifrigen Amtssührung nach dem Beispiele seiner Borgänger, Johannes Chrysostomus, Attitus und Sisinnius, gemahnt, vor den

\* **SP** ( 37 )

<sup>1)</sup> Ep. 12. Bahrscheinlich waren bie Schreiben an Rufus, Juvenalis von Jerusalem und Flavia nus von Philippi in Macedonien, von benen ber Papft an Chrill (ep. 11. n. 5) spricht, gleichlautend mit diesem an Johannes.

<sup>2)</sup> Epp. 18 u. 14.

<sup>3)</sup> Epp. 18 u. 22.

<sup>4)</sup> Dieses Schreiben ilberbrachten die Legaten nach Ephesus. Seine Berslefung auf der Shnode erregte so große Freude, daß die versammelten Bischöse ausriesen: "Das ist das richtige Urtheil! Dank dem neuen Paulus Colestin, dem neuen Paulus Chrillus, dem Wächter des Glaubens, Colestin!" — Ep. 17 enthält eine kurze Instruction oder ein Commonitorium speciell für die Legaten mit der Weisung, sich an Chrill zu halten und Alles zu thun, was er sur sind sich sie kurze, "aber auch das Ansehen des apostolischen Stuhles muß, so bessehlen wir es, gewahrt werden."

<sup>5)</sup> Epp. 19 u. 23. — 6) Ep. 24.

Colestianern aber gewahrt wird, und an den Klerus und das Bolt von Constantinopel 1). Darin gibt Colestin seiner großen Freude Ausdruck, daß die neue Häreste besiegt worden, ertheilt beiden, namentlich auch dem Cyrill hohe Lobsprüche; schildert dann die Größe der Schuld des Restorius, zeigt, daß mit großer Mäßigung gegen ihn vorgegangen worden, das mit Recht die Respurteilung geldehen sei und fordert zur treuen

daß mit Recht die Berurtheilung geschehen sei, und fordert zur treuen Anhänglichteit an den neuen Oberhirten auf 2). Edlestin starb im Jahre 432.

Gine Stelle aus feinem Briefe an ben Rlerus in Conftantinopel.

"Der mir durch meinen Sohn, ben Diaton Boffidonius, überfendete Bericht meines beiligen und von Gott geliebten Brubers und Mitbifchofs Cprillus fagt, daß fo gegen euch verfahren werde, wie nur Derjenige gegen die Blieder ber Rirche verfahren tann, welcher beren Saupt nicht geschont bat. Aber bas foll euch nicht beunruhigen. Gin größerer Ruhm folgt auf eine großere Dabfal, weil die Beschaffenheit des Rampfes die Beschaffenheit des Lobnes bestimmt. Ihr lehrt ja mit uns, daß Derjenige, welcher rechtmäßig gelämpft hat, gefront werden wird 3). Daber schulden wir euch unsere Aufmunterung, welche sowohl ben Kleinmuthigen als auch ben mannhaft Wiberstebenben nothwendig ift. bamit Diejenigen, welche es fonft nicht vermögen, die Bersuchungen ju besteben vermögen, und Diejenigen, welche tampfen, noch fester steben tonnen. werben die Waffen unseres Königs besiegt 4). Gine Bewährung ift jebe Bersuchung bem Christen, ba sie ja, wie wir lesen, Gebuld wirtt 5). Aus bieser entsteht bie hoffnung, welche nach ber Berheißung ber Schrift Riemanden gu Schanden macht. Darum, theuerfte Brüber, erlahmet nicht im Gegenlampfe, weil euer Troft aus Gott ift, dem ihr euere Leiber, das ift, euch felbst, als lebendige Opfer, wie der Apostel sagt 6), darstellet. Jener verleiht Rraft, welcher, wie er uns burch ben Apostel ermahnt 7), will, daß unsere Glieder Baffen seiner Gerechtigkeit seien. Ihr habt die Beispiele ber Beiligen, welche einst in Thranen saeten, in Freude aber ernten werben in ber Butunft 8). Unser herr liebt nur einen in der Bersuchung bemahrten Diener. Gur bie driftlichen Seelen ift bas Leben eine beständige Uebungsschule. Laufet, baß ibr auf den Wegen bes herrn einander zuvorkommet. Ich will nicht, baß

<sup>1)</sup> Ep. 25.

<sup>2)</sup> Rehrere Briefe an und von Coleftin find verloren gegangen, einige Decrete ihm mit Unrecht beigelegt worden. Coustant, p. 1217—1228. Migne, p. 557—566. Wenzlowsty, S. 528—538.

<sup>3) 2,</sup> Tim. 2, 5.

<sup>4)</sup> Nunquam nostri regis arma vincuntur.

<sup>5)</sup> Rom. 5, 4. 5. — 6) Rom. 12, 1.

<sup>7)</sup> Rom. 6, 13. — 8) Ps. 125, 5.

ihr von den Gegnern des herrn eingeholt werdet. Der Apostel sagt, es musse das sein, was wir sehen 1). Die Tapserkeit und den Glauben zeigt nur das Schlachtfeld. Schwer ist es, daß das Mussigstehen gekrönt werde; Be-lohnungen werden ja nur den Anstrengungen ertheilt. Ich will nicht, daß euere Häupter den helm des Heiles ablegen; ich will nicht, daß den Panzer des Glaubens ausziehe, wer sich als einen tauglichen Streiter Christi bekennt 2)."

"Als Borbild der Geduld und Standhaftigkeit diene euch Stephanus, welcher der erfte Zeuge Christi ist. Das ungläubige Bolk knirschte gegen ihn, als er predigte; dennoch verschwieg der tüchtige Gesährte Christi nicht, was er sah. Unter den Wüthenden, unter den Feinden der Religion rief er aus, daß er die Himmel offen und den Menschensohn, um dessenwillen er so litt, zur Rechten Gottes stehen sehe 3)."

#### Ausgaben und Literatur.

Ed. epp. rom. pont. a Coustant. Gallandius, bibl. Patr. T. IX. Schoenemann, epp. genuinae rom. pontif. T. I. Mansi, coll. conc. T. VIII. Migne, s. lat. T. 50. Deutsch von Benzlowsty. Rempt. 1877. — Ceillier, T. XIII. (ed. 2. T. VIII). Tillemont, T. XIV. Act. SS. (Bolland.) Apr. I. T. Jaffé, regesta rom. pontif. S. Chevalier.

**§**. 210.

### Der heilige Sixtus III.,

Papft.

Duellen. S. Sixti epistolae. S. Prosper Aquit. chron. ad ann. 439. Gennadius, de vir. ill. c. 54. Anastasius bibl. liber pontificalis.

— Die Prolegomena zu den Briefen besonders bei Migne.

Colestin's Nachfolger wurde Sixtus (ober Anstus) III. am 31. Juli 482. Schon als Presbyter war er eine sehr einflußreiche Person gewesen. Da man ihn verdächtigte, er denke pelagianisch, sprach er als der Erste unter Papst Zosimus in einer öffentlichen Versammlung das Anathem über Pelagius aus und betämpfte dann den Irrthum in mehreren Briefen an seine Freunde. Augustin, an den er ebenfalls geschrieben, war darüber hocherfreut, bezeugte ihm (418) diese seine

<sup>1)</sup> Es müffen harefien sein. 1. Ror. 11, 19.

<sup>2)</sup> Ep. 14. n. 5.

<sup>3)</sup> Mpg. 7. 55. L. c. n. 6 u. 7.

Freude und mahnte ihn zur Fortsetzung ber Befampfung, indem er ihm eine Anleitung bazu übersendete 1).

Als Bapft trat er gang in die Fußftapfen seines Borgangers, indem auch ibn bieselben Angelegenheiten beschäftigten. Seine noch übrigen 8 Briefe 2) laffen bies ertennen. Er zeigte junachft bem Chrill bon Alexandrien seine Ermählung an und bestätigte Alles, mas Colestin in Betreff bes ephesinischen Concils, bes Reftorius und Johannes bon Antiochien verfügt hatte 3). Große Freude brachte ihm die Anzeige ber Union bes Johannes und Cyrill. Er gab fie beiben, bem Cyrill mit hoben Lobeserhebungen, dem Johannes ebenfalls unter lobender Anerfennung fund, bag er endlich ben Reftorlus, ben gefallenen Lucifer und Urheber ber Spaltung, gang aufgegeben, mit ebenfalls lobender hinweisung auf die Sorgfalt ber Raifer, die fich mit so großer Bachsamteit ben himmlischen Dingen hingegeben haben 4). Die bier übrigen Briefe . betreffen das apostolische Vicariat von Allpricum. Sixtus hatte den Bijchof Anastasius von Theffalonich damit betraut und forberte nun bie bortigen Bischöfe, namentlich ben Berigenes von Rorinth und Proflus von Conftantinopel, auf, um ihre Bersuche, fich ber Obergewalt bes Anaftafius zu entziehen, niederzuhalten, beffen Autorität, die er genauer pracifirt, unweigerlich fich zu unterwerfen 5).

<sup>1)</sup> Sixti epp. 11 u. 12. Augustini epp. 191 u. 194. Letterer Brief tst eine ausstührliche Abhandlung über die Gnade. Beide als 11. u. 12. Brief von Wenzlowsty in's Deutsche übersett. Briefe der Päpste. 3. Boch. S. 584—621. S. Coustant, p. 1278 sqq.: Quae Xystus adhuc presbyter scripsit. Migne, s. 1. T. 50. p. 617 sqq.

<sup>2)</sup> Coustant u. Migne führen beren zehn auf; nämlich auch den Brief bes Johannes von Antiochien an Edlestin, worin er ihm die Union anzeigt, und das Schreiben der beiden Metropoliten, Eutherius von Thana und helladius von Tarsus an ihn (483), in welchem sich beide sehr heftig gegen die zwölf Anathematismen Chrill's, gegen das Concil von Sphesus und die Berurtheilung des Restorius und gegen die eben vollzogene Einigung des Johannes mit Chrill erklären, mit der Bitte, Sixtus möchte dies Alles für null und nichtig erklären.

<sup>8)</sup> Epp. 1 u. 2.

<sup>4)</sup> Epp. 5 u. 6.

<sup>5)</sup> Epp. 7—10. Einige Schreiben bes Sixtus sind verloren gegangen. Andere wurden ihm mit Unrecht zugeschrieben: Epistola ad episcopos orientales — gesta de Sixti purgatione et Polychronii Jerosolymitani episcopi accusatione — libri tres de divitiis, de malis doctoribus, de castitate, welche bie pelagianischen Jrrthümer enthalten. Mansi, T. V. Coustant, append. p. 111—124. Fessler, II. p. 586. Auch das Hypomnesticon ober Hypognosticon gegen die Pelagianer und Edlestianer (6 Bücher) gehört viel eher dem Rarius Mercator als Sixtus an, odwohl Garnier sie diesem vindiciren

Bur Ausschmudung ber Kirchen Roms machte er ihnen tofibare Geschenke. Den Exconsul Bassus, der eine ungerechte Anklage gegen ihn erhoben hatte, aber von den Bischöfen deshalb verurtheilt und excommunicirt worden, bald darauf, ausgesöhnt mit der Kirche, gestorben war, hüllte er eigenhändig zum Zeichen vollkommener Berzeihung in die Leichenkücher.). Sixtus ftarb am 10. August 440.

Einige Stellen aus bem Briefe bes Eutherius und Hella: bius an Sixtus.

So vertehrt einerseits ber Inhalt Diefes Briefes ift, fo enthalt er andererfeits boch ein fo mertwurbiges Beugniß ber Anertennung bes Brimates Roms von Seite biefer orientalischen Bifcofe, bag es angezeigt erscheint, einige Stellen bier zu verzeichnen. Sogleich im Eingange vergleichen fie Sirtus mit Mofes und Betrus, indem fie ichreiben: "Sowie Er (Chriftus) unter jenem bitteren Bharao ben beil. Moses als Sieger über Jamnes und Mambre 2) erwedt bat, und ben Betrus über ben Magier Simon, fo bat er auch gegen biejenigen Feinde, welche fich jest erhoben haben, beine Beiligfeit erwedt, burd bie, wie wir ber sicheren hoffnung find, ber Erbfreis von ber agpptischen Barefie befreit werben wird 3); benn wie ein neuer Mofes bich erhebend, wirft du ben ägyptischen Saretiter barnieberschlagen, jeden orthodoren Jaraeliten aber erretten. . Auch ichon früher zu wiederholten Malen, ba aus Alexandrien bergleichen baretisches Untraut aufsprofte, reichte euer apostolischer Stuhl jene gange Beit hindurch aus, die Luge aufzudeden und die Gottlofigfeit gu unterdruden, und ju verbeffern, mas nothwendig mar, und den Erdfreis ju fcupen jum Ruhme Chrifti, sowohl unter jenem breimal feligen und unter bie beiligen ju fetenben Bijchof Damafus als auch unter mehreren anderen glorreichen und bewunderungewürdigen (Bifchofen). Defmegen unterfangen auch wir und, diefe Bitten vorzutragen: ihr mochtet bem Erdfreise ju Bilfe tommen, sowohl bemjenigen Theile, welcher irrt, als auch bemjenigen, welcher unter ber Tyrannei leibet, welcher bagu gebrangt wirb, bag er Dingen, bie nich nicht foiden, feine Buftimmung ertheile. . . " "Wir bitten aber und werfen und ju ben Sugen beiner Frommigfeit nieder, bu mogeft beine rettenbe Sand ausstreden und bie Welt vor dem Schiffbruche bewahren, und befehlen, baß eine Untersuchung alles beffen ftattfinde, und bag bezüglich biefer unftattbaften Dinge eine himmlische Berbefferung vorgenommen werde, daß die

wollte. Opera Marii Mercatoris a Garnerio. Dissert. VI. c. 6. S. bagegen Natalis Alexander, hist. eccl. saec. V. art. VI. §. 6: de Sixto presbytero romano. Ed. 1787. T. 9. p. 105 sq. De Sixto papa l. c. c. II. art. V. p. 12 sq. J. L. Raab, disquisitio historica de libris Hypognosticon. Altorfii. 1785. 4.

<sup>1)</sup> Anastas. liber pontific. — 2) 2. Tim. 3, 8.

<sup>8)</sup> So nennen fie die orthodoge Lehre Chrill's.

heiligen hirten, die ungerechter Beise von den Schafen verjagt worden, zurückerusen werden, und daß den heerben die Ordnung und alte Eintracht wieder gegeben werde. . Wir bitten also, ihr möget ohne Berzug euch erheben und mit seurigem Eiser die große Siegessahne gegen die teilförmigen Schlachtreihen der Widersacher ausrichten, indem ihr euch die Sorgfalt und den Eiser des guten hirten sur das Schaf, das verloren gegangen war, vor Augen haltet 1)."

Die beiben Metropoliten verlangten also nichts Geringeres, als daß Sixtus Alles, was bisher gegen den Restorianismus gethan worden war, auch das Concil von Ephesus, vollständig cassire. Da sie dies verlangten, so räumten sie ibm offenbar auch die Gewalt dazu ein.

#### Ausgaben und Literatur.

Epp. rom. pont. a Coustant. Mansi, coll. conc. T. V. Galland. bibl. Patr. T. IX. Schoenemann, epp. genuinae rom. pontis. T. I. Migne, s. lat. T. 50. p. 581—618. In's Deutsche übersett von Benzlowsty, Briefe ber Bäpste. 3. Boch. Kempt. 1877. — Ceillier, T. XIII. (ed. 2. T. VIII). Tillemont, T. XIV. Jassé, regesta rom. pontis.

### **§**. 211.

# Johannes Cassianus,

Priefter und Abt ju Marfeille.

Quellen. Scripta Cassiani. S. Prosper Aquit. in chronic. ad ann. 436. Opusculum contra collatorem. Epistola Castoris ad Cassianum. S. Benedictus in regula c. 24 u. 73. Gennadius, de vir. ill. c. 61. Cassiodorius, de institutione div. c. 19; in exposit. psalm. 69. Gregorius Turon. hist. Franc. X. c. 29. Photius, cod. 197. — Die Prolegomena der Ausgaden von Gazaeus u. Migne 2).

Ein viel genannter Name und zu seiner Zeit hochangesehener Mann und tirchlicher Schriftsteller war Johannes Cassianus<sup>3</sup>). Er fam frühzeitig in ein Kloster zu Bethlehem und vollendete da seine wissenschaftliche Bisdung<sup>4</sup>). Ungefähr 30 Jahre alt, besuchte er (um 390) mit seinem Klostergenossen und intimen Freunde Germanus Aegypten und brachte daselbst, einen kurzen Aufenthalt in seinem Kloster zu Bethlehem abgerechnet, an zehn Jahre

<sup>1)</sup> Ep. 4. n. 1. 2. 12. 14.

<sup>2)</sup> Migne, T. 49. p. 45-52: Illustrium virorum de Joann. Cassiano testimonia.

<sup>3)</sup> Gennabius (c. 61) sagt von ihm natione Scytha, b. i. aus Reine Schthien, einem Theile von Thracien. S. barüber bie praesatio Alardi Gasaei. Migne, s. 1. T. 49, p. 31 sag.

<sup>4)</sup> Cassianus, coll. XI. c. 1; XVII. c. 31.

bei den Einsiedlern und Mönchen, die Wüste durchwandernd und die Rlöster besuchend, zu. Aus Aegypten nach Bethlehem zurückgekehrt (um 400), begaben sich beide nach Constantinopel zu Chrysostomus, um den Unterricht des hochgefeierten Lehrers zu genießen. Cassian wurde von ihm zum Diakon geweiht. Die Berfolgung, die ihren Lehrer traf, verleidete ihnen den Aufenthalt in der Residenzskadt, und beide gingen im Jahre 405 nach Rom und brachten das Schreiben des Chrysostomus an Papst Colestin I. mit, in welchem er dessen Schutz gegen seine ungerechte Absetzung und Berbannung anrief.

Aber auch in Italien ftanden die Berheerungen der Gothen ihrer Absicht, die Lebensweise der ägyptischen Mönche durch Gründung von Rlöstern dahin zu verpflanzen, hindernd im Wege 1). Sie wählten deßhalb das südliche Gallien. Cassian empfing die Priesterweihe und gründete (413-416) an der Seeküste bei Marseille zwei Klöster nach dem Borbilde der ägyptischen, eines für Männer dem heil. Victor geweiht, das andere für Frauen.

Hier verlebte er seine Tage und versaßte seine berühmten Schriften und wirfte dem Pelagianismus und Restorianismus entgegen. Er sah das klösterliche Leben herrlich aufblüben, viele Klöster in Gallien und Spanien nach dem Muster seiner Stammtlöster erstehen. Er selbst hatte zulett 5000 Mönche unter seiner Leitung. Diese Klöster wurden Zusstuchtsstätten für Biele zur Zeit der Bölterwanderung und Asple der Frömmigkeit und Wissenschaften. Hochgeehrt starb Cassian im Ruse der Heiligkeit vor dem Jahre 450 2).

#### Die Schriften.

Bon Caffian haben wir noch drei Schriften, zwei ascetischen und eine dogmatischen Inhalts.

1. Bon den Instituten der Conobiten (de institutis coenobiorum) 3) in 12 Büchern, um 417 geschrieben, auf die Bitte des Bischofs Castor von Apla Julia (Apt), der ein Kloster gegründet hatte

<sup>1)</sup> Einige glauben, beibe seien wieber in ben Drient zurückgekehrt, bann (414) von Bischof Alexander in Antiochien in Sachen bes Friedens zwischen beiben Rirchen nach Rom geschickt worben.

<sup>2)</sup> Das Jahr 450 gibt Chevalier (8. v. p. 400) an. Gewöhnlich wirb entweder c. 432 oder c. 435 als die Zeit seines hinscheidens bezeichnet. Fessler, II. p. 754. Trithemius, de script. eccl. c. 111. Aber Gennadius sagt nur: scribendi et vivendi sinem fecit Theodosio (408—450) et Valentiniano (423—455) regnantibus. Da er c. 416 den Bau seiner Klöster begann, bei seinem Tode 5000 Wönche unter seiner Leitung hatte, hat er wahrscheinlich das Jahr 435 bedeutend überlebt.

<sup>·8)</sup> Migne, s. l. T. 49. p. 53-476.

und deßhalb die Einrichtung der orientalischen genau erfahren wollte 1). Daher schildert Cassian in den ersten vier Büchern (1. Th.) die Einrichtung der Klösser: die Kleidung der Mönche, das nächtliche Gebet und den Psalmengesang, die Tagesgebetstunden, die Prüfung und Aufnahme, die Lebensweise, die Pflichten, besonders Demuth, Armuth, Gehorsam der Mönche. Die folgenden acht Bücher (2. Th.) zeigen den abendländischen Mönchen die Feinde, die sie unablässig zu betämpfen haben, in den acht Hauptlassern, die vorgeführt werden 2), zugleich mit den Mitteln und Wassen und mit der Aufforderung, es jenen Helden der Wüste Aegyptens nachzumachen 3).

2. Unterredungen mit den Batern der Büfte (collationes patrum in eremo commorantium) 4), 24 an der Zahl. Sie geben die Unterredungen des Cassian und Germanus mit den berühmtesten Asceten und Mönchen des Morgenlandes, in denen diese über das ascetische Leben unter dem Gesichtspunkte des Joeals des Mönchslebens, daher über den Endzwed des Mönches, die drei Entsagungen, das Gebet, die Bolltommenheit, Reuschheit, die Hilfe Gottes, die geistlichen Wissenschaften, die göttlichen Gnadengaben, die drei Arten von Mönchen, die Buße und Genugthnung, die Abtödtung, die nächtlichen Bethörungen u. des sich aussprechen. Demgemäß will dieses Wert den Mönch um eine Stufe höher führen als das vorhergehende. Es zeigt ihm das Ideal des Mönchslebens und leitet ihn zum Streben darnach in Unterweisung durch Wort und Beispiele an, und gibt Ausschluß über die

<sup>1)</sup> Bon ihm eristirt noch: epistola ad Cassianum, in welcher er ihn um die Absassianum, bie Antwort Saffian's enthält die praesatio ad Castorem.

<sup>2)</sup> De spiritu gastrimargiae — fornicationis — philargyriae — irae — tristitiae — acediae — cenodoxiae — superbiae.

<sup>3)</sup> Um bieselbe Zeit, da Cassian diese Schrift versaste, schried Bigilius, ein in der heiligen Schrift sehr bewanderter Diakon und Mönch, nach den Ueberlieserungen der Bäter eine Mönch stegel (monachorum regula), welche, obgleich sie nur 47 Kapitel umfaßt, doch die ganze Obliegenheit des monastischen Lebens in sich begreift. Nach Trithemius blühte er nämlich unter Theodosius II. und Honorius, also c. 420. — Gennadius, de vir. ill. c. 51. Trithemius, de script. eccl. c. 138. Die regula monach. wurde zuerst eb. von Luc. Holstenius in codsce regularum. Rom. 1661. 4. Derselbe codex dann ed. zu Paris. 1668. 4; serner von Marianus Brockie. Aug. Vind. 1759. f. T. I. Migne, s. l. T. 50. p. 373—380.

<sup>4)</sup> Migne, p. 477—1328. — Collatio est collocutio et confabulatio, ubi de scripturis divinis, aliis conferentibus interrogationes, conferunt alii congruas responsiones; et sic quae diu latuerant occulta, conferentibus fiunt perspicua. Smaragdus Abbas in commentar. super regul. s. Benedicti. c. 4. Solche Collationen waren in ben Rlöstern häufig. Cf. Fessler, T. II. p. 756.

wichtigsten sowohl praktischen als philosophischen Fragen, die das ascetische Wönchsleben an sich anregen konnte, oder die in Folge besonderer Borkommnisse bei den Asceten der Wüste aufgeworfen wurden.

Diese Collationen enthalten somit ein vollständiges Handbuch zur Uebung der Bolltommenheit für Monche und Einsiedler. Das Werk wurde nicht auf einmal, sondern in drei Abschnitten verfaßt, zuerst (um 420) die ersten zehn Collationen für Bischof Castor, dann die folgenden sieben für Abt Honoratus von Lerin, die letzten sieben (um 428) als weitere Aussührungen für andere Mönche. Die 13. Unterredung 1) handelt von der Gnade und menschlichen Mitwirkung und ist deßhalb besonders bemerkenswerth, weil sie gegen Augustin's Gnadenlehre indirect gerichtet ist und die semipelagianische Ansicht vertritt, nämlich: daß der Ansang des guten Willens mitunter vom Wenschen ausgehe, und daß erst die Unterstützung und Vollendung Sache Gottes und seiner Gnade sei?).

3. Bon ber Menschwerdung des Herrn (de incarnatione Domini)3) in sieben Büchern4). Cassian schrieb dieses dogmatische Werk auf eine Aufforderung des römischen Archidiatons und nachherigen Papstes Leo I. um 430, die an ihn erging, weil sein Rame im Morgenlande und besonders in Constantinopel bekannt und angesehen war, und weil somit seine Schrift das Bolk der Hauptstadt in seinem Widerstande gegen Restorius bestärken konnte. Cassian löst seine Aufgabe vortrefflich, zeigt den geschichtlichen und sachlichen Zusammenhang des Pelagianismus und Restorianismus, widerlegt meistens in directer Anrede an Restorias um-

<sup>1)</sup> c. 7. sqq.

<sup>2)</sup> Deshalb wurde Cassian von Prosper (s. unt. §. 222) scharf betämpst, und traf seine Schriften die Censur des Papstes Gelasius auf dem Concil zu Rom (496). Epistolae s. Gelasii, ep. 42. n. 8. Thiel, epistolae rom. pont. p. 454. S. H. Cuyckius, annotationes sive censoriae notae ad J. Cassiani libros. Migne, s. l. T. 50. p. 311—348. P. Ciaconius, observationes, bei Migne, l. c. p. 349—368. — Cassian tann insofern entschuldigt werden: a) als ihm die augustinische Gnadenlehre einem begeisterten Bollsommenheitsstreben hinderlich schien; b) als er die gratia praeveniens keinesswegs verwarf, deren Rothwendigkeit nicht absolut negirte; c) als seiner Lehre die Bahrheit zu Grunde liegt, daß der Mensch aus sich, auch ohne die übernatürliche Gnade, sittlich gute Werke, aber nur natürlich gute, zu verrichten im Stande ist. Indem Cassian die Unterscheidung von natürlich und übernatürlich guten Berken nicht machte, wie es auch Augustin in der entgegengesetzen Richtung meistens nicht gethan hat, kam er zu seinen unklaren, irrigen Behauptungen.

<sup>3)</sup> Migne, s. l. T. 50. p. 9-272; alle brei Schriften mit bem ausführ- lichen Commentar bon Alardus Gagaus.

<sup>4)</sup> Rach ber Jahl ber fünf Brobe und zwei Fische. Wie ber herr bamit bas Boll speiste, so will Cassian mit dieser seiner Schrift "allen Gott nachfolgenden Bollern die Spende eines geistigen Mahles bieten." De incarn. VI. c. 2.

ständlich bessen Meinung und Argumente und weist aus der Schrift und den Bätern und den Symbolen der Kirche nach, daß Christus wahrer Gott und wahrer Mensch in Einer Person, daß Maria wahrhaft Gottesgebärerin sei, daß sowohl die göttlichen als menschlichen Sigenschaften von ihm ausgesagt werden können — und liefert so eine sehr gründliche und gelehrte, in jeder Hinsicht sehr gediegene Schrift. Sine ergreisende Ansprache an das Bolk in Constantinopel, der Lehre und dem Glauben seiner ausgezeichneten Bisches, Gregorius, Rektarius und besonders Johannes Chrysostomus, treu zu bleiben, sich von Restorius, "diesem räuberischen Wolke", zu trennen, schließt sie.

#### §. 212.

### Caffian als Schriftfteller.

Als Schriftseller erfreute sich Cassian, der lateinischen und griechischen Sprache gleich mächtig, eines hohen Ruhmes. Seine beiden ascetischen Schriften fanden große Lobredner, wurden selbst vom heil. Benedict und anderen großen Geistesmännern empfohlen und galten das ganze Mittelalter hindurch als klassisches Handbuch des Kloster- und Einsiedlerlebens. Denn er stellt in sehr gelungener Weise darin die Theorie des volltommenen Mönchslebens aus dem Munde der bewährtesten Meister der Ascese dar und macht sie in den eingeflochtenen Musterbildern anschaulich, stets auf die Hauptsache dringend, die innere Reinheit und Heiligung. Ueberdieß empfehlen sie sich durch einen klaren, träftigen Stil. Namentlich ist die Schrift über die Incarnation sehr lebhaft geschrieben.

Borsteher zahlreicher Mönche, ein burchaus praktischer Geist, wie Cassian war, lag ihm daran, ein begeistertes Tugendstreben in denselben zu weden und zu psiegen; darum schien ihm die augustinische Doctrin, daß die göttliche Gnade alles Gute wirke, bedenklich, und legte er den Anfang des Glaubens, das Berlangen nach Gott und seiner Heilsgnade in einzelnen Fällen den Menschen bei , obgleich er die zuvorkommende Gnade nicht absolut negirte 1). So wurde er der Bater des Semi-

<sup>1)</sup> So schreibt er: a) "Wenn Gottes Güte ein noch so kleines Fünklein guten Willens in uns ausleuchten sieht ober eines, bas er selbst gleichsam aus bem harten Riefel unseres herzens geschlagen hat, so pflegt er es und weckt es und stärkt es durch seine Eingebung, da er will, daß alle Menschen sellg werben und zur Erkenntniß der Wahrheit gelangen." Coll. XIII. 7. "Wenn er nur einen Ansang des guten Willens in und sieht, so erleuchtet er ihn sogleich, stärkt ihn und regt ihn zum heile an, demjenigen Wachsthum verleihend, was er selbst in und gepstanzt hat, oder was er durch unseren Bersuch auskeimen sah." L. c. 8. "Damit es aber um so deutlicher erhelle, daß auch durch die natürsliche Güte, die und durch des Schöpfers Geschenk verliehen ist, zuweilen die

pelagianismus, und seine Ansicht unter den Gelehrten in Südgallien die vorherrschende 1). Es waren aber alle diese hochangesehene, innerhalb der Kirche stehende Männer; denn das Urtheil der Kirche über den Semipelagianismus erfolgte erst geraume Zeit später auf dem Concil in Orange im Jahre 529.

Dem Cassian selbst hat seine unrichtige Doctrin insofern Nachtheil gebracht, als er von der allgemeinen Rirche nicht als Heiliger und daher auch nicht als Kirchendater recipirt worden ift.

1. Aus bem Glaubensbetenntniffe bes Leporius.

Dieses Glaubensbekenntniß ist beshalb von großer Wichtigkeit, weil es, wie Cassian, ber es zum Theil in seine Schrift von der Menschwerdung Christi

Anfänge guter Willensregungen entstehen können, die jedoch ohne Gottes Führung nicht zur Bollendung der Tugend gelangen können, so ist uns der Apostel Zeuge, wenn er sagt: "Das Wollen liegt bei mir; aber das Bollbringen des Guten sinde ich nicht." L. c. 9. Röm. 7, 18. "Wir dürfen doch wohl nicht glauben, Sott habe den Menschen so geschaffen, daß er daß Gute weder irgend einmal wolle oder könne. Sonst hätte er ihm ja keinen freien Willen gelassen, wenn er ihm nur verliehen hätte, daß Böse zu wollen und zu können, daß Gute aber von sich aus weder zu wollen noch zu können." L. c. 12. "So wirkt also die Gnade Gottes immer mit unserer Freiheit zum Guten zusammen und unterstützt, beschützt und vertheibigt diese in Allem, daß sie zuweilen auch einige Versuche bes guten Willens verlangt und erwartet, damit es nicht scheine, als ob sie völlig Schlasenden oder in träger Ruhe Erschlassten ihre Gaben verleihe." L. c. 18.

- b) "Daraus nehmen wir offenbar ab, daß nicht nur ber Anfang ber Handlungen, sonbern auch ber guten Gebanken von Gott sei, ber und sowohl die Reime des guten Willens einstößt als auch Kraft und Gelegenheit gibt, unsere guten Begierden auszuführen; "denn jede gute Gabe und jedes vollommene Geschent ist von oben, kammt vom Bater des Lichtes" (Jak. 1, 17), der das Gute in uns anfängt und aussührt und vollendet." "In all dem bestätigt es sich, daß die göttliche Gnade den freien Willen des Menschen immer so anrege und ihn in Allem so beschütze und verziheidige, daß sie ihn auch mit eigenen Bersuchen gegen die Feinde kämpfen läßt, wodurch er entweder als Sieger die Inade Gottes oder als Besiegter die eigene Schwäche einsehen und lernen könne, nicht auf seine Kraft, sondern immer auf die göttliche Hilfe zu bauen und beständig zu seinem Beschützer Zuslucht zu nehmen." L. c. 14.
- 1) Zu benselben gehörte auch Leporius, ein Sinsiebler zu Marseille, später Priester, ber aber noch in andere Jrrthümer gerieth und beshalb excommunicitt wurde. Bon Bischof Aurelius von Sarthago und Augustin von hippo zur Erkenntniß gedracht und zum Widerrus vermocht, richtete er ein beachtense werthes Widerrussichen an die Bischösse Galliens (libellus emendationis ad episcopos Galliae). Cassianus, de incarnatione Christi, I. c. 4—6. Gonnadius, de vir. ill. c. 57. Ceillier, T. XIII. (ed. 2. T. VIII). Tillemont, T. XIII. Histoire lit. de France, T. II. S. Chevalier.

aufgenommen bat, fagt, von ben africanischen und gallischen Bischöfen gebilligt worben, somit den Glauben aller Katholiken barstellt, und weil es die beiden harefien bes Restorianismus und Cutychianismus im Boraus fo entschieben ausschließt, also mit ben Briefen bes Capreolus, ber eben genannten Schrift bes Cassian und ben Schreiben ber Bapfte Colestin, Sixtus und Leo I. ben Beweis liefert, daß das gange Abendland in ber Berwerfung biefer gefahr: lichen Repereien vom Anfange an einig gewefen ift. Darin beift es: "Bir bekennen alfo, daß unfer herr und Gott Jesus Christus, ber einzige Sobn Gottes, ber für fich vor ber Zeit aus bem Bater geboren worben, für uns in ber Zeit vom beiligen Geifte und aus Maria, ber immermabrenben Jungfrau, Mensch geworden und als Gott geboren worden ift. Und indem wir beibe Naturen, die bes Gleisches und bes Bortes, betennen, nehmen wir ftets mit frommer Glaubenstreue einen und benfelben ungertrennlichen Gott und Menschen an und sagen, daß von ber Zeit ber Annahme bes Heisches an Alles, was Gott eigenthumlich mar, so auf den Menschen übergegangen sei, daß Alles, mas bem Menschen eigen mar, auf Gott tam 1). Und es ift bas Wort nicht in bem Sinne Rleisch geworben, baß es burch irgend eine Beränderung oder Bandelbarkeit angefangen batte zu fein, mas es nicht mar, sondern daß durch die Kraft ber göttlichen Anordnung das Wort des Baters, ohne von dem Bater je fich zu trennen, fich würdigte, Menfch im eigentlichen Sinne ju werben, und bag ber Eingeborene Menich murbe nach jenem ber: borgenen Gebeimniffe, bas nur er tennt; benn uns tommt bas Glauben, ibm bas Wissen zu 2). Und so ist nun Gott felbst, bas Wort, indem es Alles annahm, was des Menfchen ift, Menfch; und der angenommene Menfch tann, ba er Alles erhielt, mas Gottes ift, nichts Anderes als Gott fein."

Aber "serne sei es von uns, dies so zu glauben, daß wir meinen, durch eine Art Verschmelzung seien die zwei Naturen zu Einer Substanz geworden; denn eine derartige Vermischung wäre eine wesentliche Veränderung (corruptio) eines jeden der beiden Theile." Gott aber ist unveränderlich. "Es wird also recht eigentlich für uns von dem heiligen Geiste und von Maria, der immerwährenden Jungfrau, der Gottmensch Jesus Christus, der Sohn Gottes, geboren. Und so wird das Wort und das Fleisch gegenseitig Eins, daß, während jede der beiden Substanzen naturgemäß in ihrer Bolltommenheit bleibt, ohne Nachtheil für sich das Göttliche der Menscheit communicirt, und das Menschliche an der Gottheit participirt. Nicht ist der Eine Gott, der Andere Wensch, sondern eben der Nämliche ist Gott, der auch Mensch; und hinwiederum ist der Rämliche Wensch, der sowohl Gott Jesus Christus, der Eine Sohn Gottes, genannt wird als es auch wahrhaft ist: und deßhalb muß

<sup>1)</sup> Et ex tempore susceptae carnis sic omnia dicimus, quae erant Dei, transisse in hominem, ut omnia, quae erant hominis, in Deum venirent.

<sup>2)</sup> Nostrum namque est credere, illius nosse.

unser handeln und Glauben stets so sein, daß wir nicht leugnen, daß unser herr Zesus Shristus, der Sobn Gottes, der mabre Gott, welchen wir als immer mit dem Bater und dem Bater gleich vor aller Zeit seiend bekennen, daß eben derselbe von der Zeit der Meischannabme an Gottmensch geworden ist 1)."

- 2. Moralische Lehrworte Cassian's.
- 1. "Drei Dinge sind es, welche den umberschweisenden Geist in sich selbst gesammelt machen (stadilem saciunt): Bachen, Betrachten, Beten. Ihre immerwährende und ausmerksame Uebung verschafft der Seele eine seite Beständigkeit?)." "Keine Tugend kann der Mensch" (als ein veränderliches Wesen) "unveränderlich besitzen, sondern damit die erwordene sortwährend behalten werde, ist es nothwendig, daß sie mit derselben Emsigkeit und eistrigen Thätigkeit, mit der sie erworden worden, und, was noch wahrer ist, mit der Hille der unterstützenden Gnade beschützt werde 3)." "So," sprach Rakarius der Große, "muß der Mond des Fastens sich besteißen, als ob er bundert Jahre im Leibe verweilen wollte; so muß er die Semüthsbewegungen zügeln und die Beleidigungen vergessen und die Traurigkeiten gering schäpen und die Schmerzen und Berluste verachten, als ob er jeden Tag sterben wollte 4)."
- 2. "Es gibt tein anderes Laster, welches so alle Tugenden zu nichte macht und ben Menschen aller Gerechtigfeit und Beiligfeit beraubt und ent: blößt, wie das Uebel des Stolzes 5)." "Denn wer immer von der Krant: beit bes Stolzes beberricht ift, balt es nicht nur unter feiner Burbe, irgend eine Regel der Unterordnung und des Gehorfams zu beobachten, jondern leiht nicht einmal einer Lebre der Bolltommenbeit sein Dhr 6)." "Darum strebe ber Streiter Christi, ber ben geistigen Rampf rechtmäßig ju tampfen und vom herrn gefront zu werden verlangt, gerade biefes gar wilde, alle Tugenden verschlingende Ungeheuer auf alle Beife ju todten; benn er tann ficher er: warten, daß, folange biefes in feiner Bruft wohnt, er nicht bloß von keiner Sunbe frei fein tann, fonbern, wenn er auch einige Tugenben ju besiten icheint, dieselben durch bas Gift dieses Unthieres ju Grunde geben. Denn in teiner Beise wird in unserer Seele das Gebäude ber Tugenden fich erbeben tonnen, wenn nicht vorher bie Fundamente einer mahren Demuth in unferem Bergen gelegt worden find, welche, gang fest angelegt, ben Gipfel ber Bolltommenbeit und Liebe ju tragen vermögen, fo bag wir vor Allem gegen unfere Mitbruber eine mabre, in bem innigften Gefühle unferes perzens begründete Demuth begen, indem wir und nie erlauben, fie irgends wie zu betrüben ober zu verlegen ?)." "Die Demuth ift die Lehrmeisterin

<sup>1)</sup> Cassianus, de incarn. Chr. I. 5.

<sup>2)</sup> Coll. 10. c. 14. — 3) Coll. 6. c. 16.

<sup>4)</sup> De instit. V. 41. — 5) L. c. XII. 3.

<sup>6)</sup> L. c. XII. 27. — 7) L. c. 32.

aller Tugenden, die festeste Grundlage des himmlischen Gebäudes, die recht eigentliche und herrliche Gabe unseres Heilandes 1)."

- 3. "Durch teine Tugend werben die steischlichen (törperlichen) Menschen den geistigen Engeln in ihrem Wandel so eigentlich ähnlich, als durch das Berdienst und die Gnade der Keuschheit, durch welche sie, während sie noch auf Erden weilen, dem Apostel gemäß ihre Wohnung im Himmel haben 2), indem sie dasjenige, was versprochen ist, daß sie es erst in der Zukunst nach Ablegung dieses verweslichen Fleisches erhalten werden, hier schon im gedrechlichen Fleische besitzen 3)." "Es ist ein größeres Wunder, in dem eigenen Fleische den Zunder der bösen Begierlichseit auszurotten, als die unreinen Geister aus fremden Körpern auszutreiben; und es ist ein herrlicheres Zeichen, durch die Tugend der Geduld die wilden Bewegungen des Jornes zu bändigen, als den Herrschern der Lust zu gebieten; und es ist mehr, die so nagenden Krantheiten der Traurigseit aus dem eigenen Herzen ausgeschlossen, als die körperlichen Krantheiten und Fieber eines Anderen vertrieben zu haben 4)."
- 4. "Das Endziel unseres geiftlichen Lebens ist das Reich Gottes ober das himmelreich; die Bestimmung aber, das ist, das nächste Ziel, ist die Herzensreinheit, ohne welche unmöglich Jemand zu jenem Endziele gelangen kann 5)." "Daher muß dies unser Hauptbestreben sein 6)."

#### Ausgaben und Literatur.

Die editio princ. erschien (ohne de incarnatione) zu Basel. 1485 u. (per Amerbach) 1497. 4; mit dieser von Cuyckius zu Antwerp. 1578. 8; u. Ciaconius zu Rom. 1588. 8. Die beste vollst. mit aussührlichem Commentar ist die zweite von Alardus Gazaeus — die erste zu Douad. 1616 — zu Arras (Atredati). 1628. s.; nachgedruckt zu Baris. 1642; Lyon. 1677; Baris. 1711; Franks. 1722; Leidz. (Amsterd.). 1733. s.; dibl. max. T. VII. bei Migne, s. l. T. 49 u. 50. De instit. in's Deutsche überset von Ant. Abt; die collat. von A. Kohlhund. Kempt. 1878. — Ceillier, T. XIII. (ed. 2. T. VIII). Act. SS. (Bolland.), Jul. T. V. Guesnay, s. Joann. Cassianus illustratus sive chronolog. vitae. Lugd. 1652. 4. Lombard, Jean Cassien, sa vie, ses écrits, sa doctrin. Strassb. 1863. 8. Meyer, J. Cassien, sa vie et ses écrits. Strassb. 1840. 8. Wiggers, de J. Cassiano Massiliensi, qui semipelagianismi auctor vulgo perhibetur, commentationes. Rostoch. 1824—5. 4. — Die übr. Lit. bei Chevalier.

<sup>1)</sup> Coll. XV. 7. — 2) Bhil. 3, 20.

<sup>3)</sup> De inst. VI. 6. — 4) Coll. XV. 8.

<sup>5)</sup> Coll. I. 4. — 6) L. c. 8.

#### **§.** 213.

### Per heilige Pincentius,

Briefter bon Lerin.

Quellen. Vintentius, commonitorium (praesatio). Gennadius, de viris ill. c. 64. — Die Prologomens der Ausgaben von Baluzius, Kluepsel, Migne.

Siner der herborragendsten Gelehrten im Areise der wissenschaftlich gebildeten Priester und Monche von Südgallien war Bincentius, von seinem Ausenthalte im Kloster auf der Insel Lerin "von Lerin" (Lirinensis, Lerinus) zugenannt.

Er stammte aus Gallien und hatte eine ansehnliche Stelle inne, entsagte ihr aber und zog sich in das bom heil. Honoratus auf der genannten Insel gestiftete Kloster zurück, "um Gott durch das Opfer der Demuth zu versöhnen und den Schiffbrüchen des gegenwärtigen Lebens und dem ewigen Feuer zu entgehen." Er war Priester und scheint um die Mitte des fünften Jahrhunderts sein Leben vollendet zu haben.

In der Abgeschiedenheit des Alosters schrieb er unter dem Namen "der Pilger" sein berühmtes Commonitorium, Gedenkbuch, des Pilgers für das Alterthum und die Allgemeinheit des katholischen Glaubens gegen die gottlosen Neuerungen aller Häretiter (commonitorium Peregrini pro catholicae sidei antiquitate et universitate adversus profanas omnium haereticorum novitates). Das Wertchen besieht aus zwei Theilen, von denen der erste Theil 28 Rapitel?, der zweite Theil, da er dem Verfasser die den Schuß entwendet wurde, nur 5 Rapitel (c. 29—33) umfaßt. Die Abfassung geschah drei Jahre nach dem allgemeinen Concil von Ephesus, also im Jahre 434.

In der Borrede gibt Bincentius selbst den Zwed seiner Arbeit an, nämlich: Dasjenige, was die Bater über die Glaubensregel überliefert haben, sich und Anderen zur steten Orientirung der Arglist der Häretiter gegenüber vor Augen zu stellen. Auf doppelte Weise musse man sich in Bezug auf den Glauben orientiren, nämlich durch die Autorität der Schrift und der Tradition. Die Schrift sei an sich zwar volltommen, allein vermöge ihrer Tiefe werde sie verschieden ausgelegt und alle Häretiter berusen sich auf sie, weßhalb man sich an die firch-liche Auslegung halten musse.

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 50. p. 637-686.

<sup>2)</sup> Rach einer anderen Sintheilung enthält der 1. Th. 40, der 2. Th. 8, also im Sanzen 43 Rap.

Die Norm des katholischen Schriftsinnes und Glaubens ist aber: "daß wir das festhalten, was überall, was immer, was von Allen geglaubt worden ist. Denn das ist wahrhaft und eigentlich katholisch')." "Dies wird aber dann geschehen, wenn wir der Allgemeinheit (universitas), dem Alterthum (antiquitas), der Uebereinstimmung (unanimitas) folgen. Wir werden aber der Allgemeinheit auf die Weise folgen, wenn wir bekennen, daß jener Sine Glaube der wahre sei, welchen die ganze Kirche auf dem Erdreise bekennt. Dem Alterthume aber so, daß wir uns unter keinen Umständen von jenen Lehrmeinungen entfernen, von welchen klar ist, daß ihnen die heiligen Borfahren und unsere Bäter gehuldigt haben. Ebenso auch der Uebereinstimmung, wenn wir innerhalb des Alterthums selbst den Bestimmungen und Aussprüchen aller oder doch wenigstens sast aller Priester (Bischöse) und Lehrer uns anschließen 2)."

hieraus gieht Bincentius nun felbft die Schluffe, indem er fragt: "Was thut also ber tatholische Chrift, wenn irgend ein Theilchen ber Rirche von ber Gemeinschaft bes allgemeinen Glaubens fich losigat? Bas anderes, als daß er bem berpefteten und angefaulten Gliebe bie Befundheit bes gangen Rorpers vorzieht? Was, wenn trgend eine neue Seuche nicht blog mehr ein Theilchen, sonbern gleicherweise bie gange Rirche zu befleden sucht? Dann wird er ebenso Bebacht barauf nehmen, an das Alterthum fich anzuschließen, welches ja durch irgend eine betrügerische Neuerung nicht mehr berführt werben fann. Bas, wenn im Alterthum felbft ein Brribum zweier ober breier Manner ober felbft Einer Stadt ober auch irgend einer Brobing angetroffen wurde? Dann wird er es fich aus allen Rraften angelegen fein laffen, ber Bermegenbeit ober Unwissenheit Weniger die Beschlüffe eines von der Gesammtheit von Alters abgehaltenen allgemeinen Concils vorziehen. Wie aber, wenn etwas Solches auftaucht, wo fich nichts Derartiges finden läßt? Dann wird er fich Mübe geben, Die Ausspruche ber Alten gu vergleichen und zu Rathe zu ziehen und zu befragen, jebod nur jener, welche, obgleich ju bericiebenen Beiten und an bericiebenen Orten lebend, boch in ber Bemeinicaft und in bem Glauben ber Ginen tatholifden Rirde verharrend, als glaubwürdige Lehrer fich bemahrt haben; und was er sieht, daß nicht nur einer ober zwei, sondern alle gleicherweise in einem und bemselben Sinne flar, oftmals, andauernb

<sup>1)</sup> In ipsa item catholica ecclesia magnopere curandum est, ut id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Hoc est enim vere proprieque catholicum. Comm. c. 2 (al. 8).

<sup>2)</sup> L. c.

festgehalten, geschrieben, gelehrt haben, bas, soll er wiffen, muß auch er selber ohne irgend welchen Zweifel glauben 1)."

Die Richtigkeit dieser Ariterien zeigt er dann (c. 5—22 (al. 27.) an den Häresien, die er vorführt, an den Donatisten, Arianern, an dem Streite über die Regertause, an Photinus, Apollinaris, Restorius, auch an Origenes und Tertullian; dann sest er die katholische Lehre von der Trinität und Incarnation auseinander und stellt dar, daß diese häretischen Irrthümer Reuerungen und Abweichungen von dem alten, überlieserten Glauben gewesen, und kommt, indem er das apostolische Wort: "O Timotheus, bewahre die Hinterlage des Glaubens" (1. Tim. 6, 20), erläutert, wieder auf das Princip zurüd, daß am alten, überlieserten Glauben unverbrüchlich sestzuhalten sei, "daß man das Nämliche auf neue Art, aber nichts Reues sagen dürse 2)."

Hierauf wird bargelegt, wie es ungeachtet diese Festhaltens am Hergebrachten einen Fortschritt in der driftlichen Religion gebe, wie aber dabei die Substanz des depositum fidei underandert bleibe, dieselbe nur mehr und mehr in's Licht gesetzt, fester begründet und in seinen einzelnen Theilen entfaltet werde, und so voller in's Bewußtsein der Gläubigen trete. Ein Bild davon sei das Wachsthum des menschlichen Leibes 3).

Diese Bewahrung und Entfaltung der überlieferten Lehre findet statt in der katholischen Kirche. Sie gibt davon nichts auf und mischt berselben nichts Unreines bei. Denn würde nur Ein Theil aufgegeben werden, so müßte nach und nach Alles nachfolgen; und würde der Wahrsheit nur Ein Irrthum beigemischt, so müßte allmählich die ganze Kirche befleckt werden, und es würde dort eine unreine Stätte gottloser Irrthümer werden, wo vorher das heiligthum makelloser Wahrheit gewesen. Dagegen ist die Kirche gesichert und sichert sie; denn sie ist die eifrige und sorgsame Wächterin der bei ihr niedergelegten Glaubenswahrheiten.

Schließlich caratterifirt Vincentius die Haretiter noch in Bezug auf ihre willfürliche Schriftauslegung und wiederholt die Mahnung, sich nicht der Zeugniffe der Irrlehrer, fondern nur der Aussprüche jener Väter zu bedienen, welche im Glauben und in der katholischen Gemeinschaft heilig und weise geseht haben und in Christus gestorben sind, und fügt noch einige Regeln hierüber bei.

Im zweiten Theile wird sodann die ganze Darlegung noch furz zusammengefaßt.

Dies ber wesentliche Inhalt bieses mit Gelehrsamteit, Geift und Berebsamteit in einer einfachen, flaren, fliegenben und boch fraftigen

<sup>1)</sup> L. c. c. 3 (al. 3 u. 4).

<sup>2)</sup> L. c. c. 22 (al. 27).

<sup>8)</sup> L. c. c. 23 (al. 28).

Sprache geschriebenen berühmten Büchleins, das, was die Entwidlung und Begründung der katholischen Glaubensregel anbelangt, ein klassisches, wahrhaft goldenes Werken genannt werden kann, das in der ganzen patristischen Literatur seines Gleichen nicht hat.

#### **§.** 214.

Bincentius als Schriftfteller und Beuge ber Rirche.

Bincentius lebte in der geistigen Atmosphäre des Urhebers und der Bertreter des Semipelagianismus. Sin paar schwache Anklänge an denselben finden sich auch bei ihm 1). Auch glaubt man, daß jene Sinwendungen gegen Augustin's Gnadenlehre, welche unter dem Namen eines Bincentius bekannt sind, ihn zum Berfasser haben. Doch ist dies nur Bermuthung, sicher dagegen, daß er von jeher hoch in Ansehen gestanden ist. Selbst die Kirche ehrt ihn als einen durch Gelehrsamkeit und Heiligkeit hervorleuchtenden Priester 2).

Aus ben fo gründlichen Darlegungen bes Bincentius feien nachftebende Stellen ausgehoben.

1. Die Mahnung des Apostels, die hinterlage des Glaubens zu bewahren.

"D Timotheus, bewahre die Hinterlage, vermeidend die heillosen Wortsneuerungen 3)." Was will das sagen: "Die Hinterlage?" Das heißt: Was dir anvertraut worden, nicht was von dir ersunden worden ist; was du ershalten hast, nicht was du ausgesonnen hast; eine Sache nicht des Berstandes, sondern der Lehre, nicht der privaten Aneignung, sondern der öffentlichen Ueberlieserung; eine Sache, welche dir übermittelt, nicht von dir ausgemittelt worden ist; bei welcher du nicht der Urheber, sondern der Wächter zu sein hast, nicht der Stifter, sondern der Schüler, nicht der Führer, sondern der Nachsolsger. "Die Hinterlage," heißt es, "bewahre." Das Talent des tatholischen Glaubens bewahre unverletzt und unversehrt. Was dir anvertraut worden, das bleibe bei dir, das werde von dir wieder überliesert 4). Gold hast du empfangen, Gold gib wieder her. Ich will nicht, daß du mir an die Stelle des Einen etwas Anderes setzest. Ich will nicht, daß du statt Gold unverständiger Weise Weise Goldes, sondern durchaus wirkliches Gold.

<sup>1)</sup> c. 25 u. 38 (al. 37 u. 48).

<sup>2)</sup> Martyrolog. rom. 24. Mai: In monasterio Lirinensi sancti Vincentii presbyteri, doctrina et sanctitate conspicui.

<sup>8) 1.</sup> Tim. 6, 20.

<sup>4)</sup> Catholicae fidei talentum inviolatum illibatumque conserva. Quod tibi creditum, hoc penes te maneat, hoc a te tradatur.

D Timotheus, o Priester, o Schristausleger, o Lehrer, wenn dich die göttliche Gnadengabe hiezu geeignet gemacht hat durch Berstand, Geistesübung, Gelehrsamkeit, so sei ein Beseleel der geistigen Stiftshüte 1), schleise die kost-baren Edelsteine der göttlichen Glaubenslehre, passe sie treu zusammen, richte sie weise her, verschaffe ihnen Glanz, Lieblichkeit, Schönheit. Einleuchtender soll durch deine Erklärung werden, was vorher dunkler geglaubt wurde. Durch dich soll die Nachkommenschaft sich glückwünschen zu verstehen, was vorher die Altvordern ohne es zu verstehen verehrten. Jedoch lehre dasselbe, was du gelernt haft, so daß du, wenn du Etwas auf neue Weise sagst, nichts Reues sagst 2)."

- 2. Es gibt in der Kirche einen Fortschritt des Glaubens. "Aber vielleicht sagt Einer: Also gibt es in der Kirche Christi keinen Fortschritt der Religion? Wohl gibt es einen und zwar einen sehr großen. Denn wer wäre den Menschen so neidisch und Gott so verhaßt, der dies zu verhindern wagen sollte? Jedoch so, daß es in Wahrheit ein Fortschritt des Glaubens ist, nicht eine Beränderung. Zum Fortschritt gehört nämlich, daß ein Ding, welcher Art nur immer, in sich selbst sich erweitere; zur Beränderung aber, daß etwas aus Einem in ein Anderes übergehe. Darum soll wachsen und viel und gewaltig zunehmen die Kenntniß, die Wissenschaft, die Weisheit sowohl der Einzelnen als Aller, sowohl des Einen Menschen als der ganzen Kirche nach den Stusen des Alters und der Jahrhunderte, aber lediglich in seiner Art, nämlich in derselben Lehre, in demselben Sinne und demselben Verständniß 3)."
- 3. Der Fortschritt der kirchlichen Lehre ift ein organischer, abnlich ber Entwicklung bes menschlichen Leibes.

"Die Religion der Seelen soll die Art und Weise des Leibes nachahmen, welcher, wenn er auch im Lause der Jahre seine Glieder entwicklt und entsaltet, dennoch derselbe bleibt, welcher er war. Es ist ein großer Unterschied zwischen der Blathe der Kindheit und der Reise des Greisenalters; aber dennoch sind die Greise dieselben, welche sie als Jünglinge gewesen, so daß, obgleich die Gestalt und Haltung eines und desselben Wenschen sich ändert, doch nichts desto weniger die Natur eine und dieselbe, und die Persson eine und dieselbe ist. Klein sind die Glieder der Säuglinge, groß die der Jünglinge; und doch sind sie die nämlichen. So viel Gliedmaßen der Knade hatte, so viel hat auch der Mann; und wenn es welche gibt, die erst im reiseren Alter hervorkommen, so waren sie doch keimartig schon vorhanden,

<sup>1)</sup> Befeleel ftellte im Auftrage bes herrn bie Stiftsbute ber. 2. Mos. 81, 2-11.

<sup>2)</sup> Eadem tamen quae didicisti doce, ut cum dicas nove, non dicas nova. L. c. c. 22 (al. 27).

<sup>3)</sup> L. c. c. 23 (al. 28).

Rirfol, Behrbuch ber Patrologie und Patrifit. III.

4. Mit dem Aufgeben Eines Glaubensfațes fiele balb auch das Sanze dahin; mit der Annahme Einer Reuerung ware bald Richts mehr unversehrt.

"Denn wenn einmal eine solche Frechheit gottlosen Betruges zugelassen würde, mich schaubert es zu sagen, welche große Gesahr der Zerstörung und Bernichtung der Religion darauß folgen würde. Denn wird einmal auch nur irgend ein Theil der katholischen Glaubenslehre aufgegeben, so wird auch ein anderer und wieder ein anderer und zulest bald dieser bald jener, gleichsam als ware nunmehr bereits ein Gewohnheitsrecht und eine Besugniß vorhanden, weggeworsen werden. Nun aber, wenn einmal Theile Stück für Stück verzworsen worden, was wird da zulest Anderes erfolgen, als daß in gleicher Weise das Ganze verworsen wird? Auf der anderen Seite aber, wenn man einmal angesangen hat, Reues mit dem Alten, Fremdes mit dem Heimsschen, was wird das Ganze ausdehnen, so daß nachher in der Kirche Nichts mehr unberührt, Nichts

<sup>1)</sup> L. c. c. 23 (al. 29).

<sup>2)</sup> Quodcumque igitur in hac ecclesia, Dei agricultura, fide patrum satum est, hoc idem filiorum industria decet excolatur et observetur; hoc idem floreat et maturescat, hoc idem proficiat et perficiatur.

<sup>3)</sup> L. c. c. 23 (al. 30).

mehr unverlet, Nichts mehr unversehrt, Nichts mehr unbemakelt gelassen würde, sondern daß eben dort ein Tummelplatz gottloser und schändlicher Irrthümer wäre, wo vorher ein Heiligthum keuscher und unverderbter Wahrzbeit war. Doch es möge diesen Frevel die göttliche Gute von den Herzen der Ihrigen abwenden, und diese Raserei nur mehr Sache der Gottlosen sein 1)."

5. Die Rirche verändert Richts an der anvertrauten Beilslehre.

"Die Rirche Christi aber, Die eifrige und forgsame Bachterin ber bei ihr hinterlegten Glaubenslehren, andert an diesen nie Etwas, thut Nichts hinweg, fügt Richts hinzu, löst nichts Nothwendiges davon ab, sett nicht Ueberfluffiges bei, lagt bas Ihrige nicht fahren, eignet fich nicht Fremdes an, sondern ist mit allem Fleiße auf dies Gine bedacht, daß fie das Alte, wozu schon vor Zeiten der Reim gelegt und ber Anfang gemacht worden, burch treue und weise Auseinanbersetzung genauer bestimme und feiner un= terscheibe; was schon gehörig ausgebrudt und entwidelt ift, begrunde und befraftige; mas icon bestätigt und festgestellt ist, bewahre. Was hat sie auch je Anderes durch die Beschlusse der Concilien zu erreichen gesucht, als daß dasselbe, was man vorher einfach glaubte, nachher bestimmter geglaubt wurde; daß dasselbe, mas man vorber etwas laffiger predigte, nachher eindringlicher gepredigt wurde; daß dasselbe, was man vorher etwas unbesorgter pflegte, nachber um so forgfältiger ausgebildet wurde? Das, sage ich, bat die tatholifche Kirche immer, burch die Neuerungen ber haretiter dazu getrieben, mit ibren Concilienbeschluffen erzielt und fonft nichts Underes, als daß fie barüber, was fie früher von den Ahnen allein durch die Ueberlieferung erhalten batte, nachber für die Nachkommen auch eine schriftliche Urfunde aufstellte, indem fie die große Summe ber einzelnen Buntte in wenige Worte ausammenfaßte und meiftens um bes flareren Berftanbniffes willen einen nicht neuen Glaubensfinn mit einem eigenen neuen Worte bezeichnete 2)."

6. So verfuhr auch bas Concil von Ephesus.

"Damit es aber nicht ben Anschein habe, als behaupteten wir bies mehr nach unserer eigenen vorgesasten Meinung als auf Grund der Autorität der Kirche, so haben wir das Beispiel des heiligen Concils gebraucht, welches vor etwa drei Jahren" — im Jahre 431 — "zu Ephesus gehalten worden unter dem Consulate der tressischen Männer Bassus und Antiochus. Als bei demselben über die Feststellung der Glaubensregel verhandelt wurde, so schien, damit sich nicht etwa dort eine ruchlose Neuerung nach Art des Glaubensbruches von Rimini einschleiche, allen Priestern (Bischssen), welche dortselbst ungefähr zweihundert an der Zahl zusammengekommen waren, dies das am meisten Katholische, Zuverlässissische und Beste: es sollten die Aussprüche der heiligen Bäter zur allgemeinen Kenntnisnahme vorgelegt werden, von denen

<sup>1)</sup> L. c. c. 28 (al. 81). — 2) L. c. c. 28 (al. 82).

man wisse, daß die Einen Martyrer, die Andern Bekenner, Alle aber katholische Priester gewesen und verblieben seien, damit nämlich nach ihrer Ueberzeinstimmung und ihrem Beschlusse die Religion der alten Glaubenslehre bestätigt und die Gotteslästerung der ruchlosen Neuerung in förmlicher und seierlicher Weise verdammt würde. Nachdem dies geschehen war, wurde mit Jug und Necht jener gottlose Nestorius als Gegner des katholischen Alterthums, der selige Cyrillus aber als mit der hochheiligen Borzeit übereinstimmend erklärt 1)."

#### Ausgaben und Literatur.

Das commonitorium s. Vincentii gebort ju jenen Schriften, die am öftesten berausgegeben worden find. Buerft zu Benedig, bann zu Bafel. 1528; mit Commentar von Coster u. Petrus ju Douay. 1611; öfter ju Baris. Alle Ausgaben übertraf bie von Steph. Baluzius, Baris. 1663 und öfter; verbeffert zu Cambridge. 1687; von Salinas zu Rom. 1731. Beit febr gut mit vortrefflichem Commentar von Klupfel. Wien. 1809; ferner Ingolft. 1835; von Gregoire Collombet zu Lyon. 1834; von Pusey ju Orford. 1838; Bergog ju Brest. 1839; ju Augsb. 1867. Hurter, opuscula selecta, T. IX; bei Migne, s. lat. T. 50. Deutsch von Feder zu Burgb. 1795. Beiger zu Lugern. 1822; überfest und erläutert von Elpelt. Brest. 1849; von Sefele, in Tub. theol. Quartalfchr. 1854, und Beitrage gur Kirchen-Geich. 1. B.; von Ubl. Rempt. 1870. - Tillemont, T. XIV. Ceillier, T. XIII. (ed. 2. T. VIII). Acta SS. (Bolland.) Maii T. V. Elpelt, Binc. v. Lerin, fein Leben und feine Lebre. Brest. 1840. Gengler, übet bie Regel bes Binc. v. Ber. Tub. theol. Quartalidr. 1833. - Die übrige reiche Lit. bei Chevalier.

# Prittes Kapitel.

Papft Leo I. und feine Zeitgenoffen unter ben Lateinern.

§. 215.

### Per heilige Leo der Große, Papst.

Quellen. S. Leonis sermones et epistolae. Prosperi chronicon. Theodoret. epist. 118. ad s. Leonem. Cassianus, ep. nuncupatoria ad s. Leonem. Marcellinus, chronicon ad ann. 451 et 458. Gennadius, de vir. ill. c. 70. Concilium Chalcedonense ann. 451 (Mansi, T. VI et VII). Evagrius, hist. eccl. I. 9. 10; II. 1—11. Liberatus diaconus, breviarium causae Nestorianorum et Eutychianorum, c. 11—16. — Die Prolegomena ber Ausgaben von Quesnell, Cacciari, Ballerini, Migne.

<sup>1)</sup> L. c. c. 29 (al. 42).

Leo ift nicht lange vor dem Jahre 400 in Rom geboren. In den Klerikalftand daselbst aufgenommen, wurde er bald zu wichtigen tirchlichen Geschäften verwendet. Man vermuthet nämlich, daß er jener Atolythe Leo gewesen, der im Jahre 418 die Entscheidung des Papstes Zosimus in der pelagianischen Angelegenheit an Bischof Aurelius von Carthago und Augustin von Hippo und an die übrigen Bischöfe Africa's zu überbringen hatte.

Unter Bapft Coleftin I. (422-432) war fein Ansehen und Ginfluß bereits fo groß, bas Chrill von Alexandrien ibn, der jest Archidiaton war, in fein Intereffe zu gieben bedacht war. Auf Leo's Rath bin forberte Coleftin Die gallischen Bifcofe ju erhöhter Wachsamkeit bem Semipelagianismus gegenüber auf, fowie andererfeits Caffian feine Schrift gegen Reftorius auf feinen Bunfc berfagte. Unter Sirtus III. (432-440) wirfte er bem abgesetzten Julian von Eclanum, ber feinen bifcoflicen Stuhl wieder zu erhalten ftrebte, fraftig entgegen. iprechender Beweis seiner außerorbentlichen Fabigfeit sowie ber Achtung, beren er fich auch bei bem Raifer erfreute, ift ferner feine Sendung nach Ballien, bamit er ben für bas mantenbe weftromifche Reich fo gefährlichen Zwift der beiden Oberbefehlshaber Aëtius und Albinus beilegte. Bahrend er dort weilte, ftarb Papft Sixtus, und erfolgte Leo's Bahl ju feinem Nachfolger. Gine Gefandtichaft überbrachte ibm die Nachricht und lud ihn gur Rudfehr nach Rom ein. hier empfing er bann bie bischöfliche Orbination und bestieg im Jahre 440 als Leo I. ben Stuhl Betri in einer für die Rirche und das Reich außerft bedrangnigvollen Beit. Er icheint benfelben bon Gott als besonderer Schutz gegeben worben ju fein; benn er murbe beiben ju großem Segen als einer ber größten Bapfte.

Bundchft wandte er seine Sorge der Aufrechthaltung der kirchlichen Disciplin und der Bewahrung der Reinheit des Glaubens zu. Zu diesem Zwede schärfte er den Bischöfen Mauritaniens die kirchlichen Borschriften in Betreff der Ertheilung der heiligen Weihen ein und suchte den kirchlichen Canonen in Gallien Geltung zu verschaffen. Dann erließ er Weisungen, die darauf abzielten, der Ausbreitung der Pelagianer in Oberitalien und der Priscillianissen in Spanien Schranken zu seizen. Gegen die Manichäer, die sich in Rom heimlich mehrten, schritt er selbst ein, rief sogar die weltlichen Gesetze gegen die Hartnädigen derselben an. Mit großem Ernste wahrte er die Vorrechte des apostolischen Stuhles sowohl gegen den hochangesehenen Hilarius von Arles als auch gegen den eigenen Vicar in Ilhricum, den Erzbischof Anastasius von Thessalis und bieser seine Gewalt mißbrauchte.

Noch umfaffender und ruhmboller wurde seine Thatigteit für die orientalische Rirche, als sie durch die Harefie des Cutyches neuerdings

erschüttert und zerrüttet wurde. Der Archimandrit Eutyches in Conftantinopel, ein Gegner des Nestorianismus, berfiel nämlich in den entgegengesetzen Irrthum des Monophysitismus, indem er lehrte, daß in Christo wie nur Eine Person, so auch nur Eine Natur anzuerkennen, da die menschliche in die göttliche ganz ausgegangen sei. Dabon einmal besangen, blieb er dabei, als er auf das Irrthümliche seiner Ansicht ausmerksam gemacht wurde, ja, er appellirte an Papst Leo in Rom gegen das Urtheil einer Spnode in Constantinopel unter dem Patriarchen Flavian (448), die ihn wegen seiner Häresie excommunicirt und seiner Stelle entsetzt hatte. Auch Flavian setzte das Oberhaupt der Kirche von diesen Borgängen und Berhandlungen in Kenntniß!) und überschicke ihm die Acten der genannten Spnode.

Leo ließ bie Sache reiflich untersuchen und überschidte hierauf nach Conftantinopel an Flavian fein berühmtes bogmatisches Schreiben, in welchem er die firchliche Lehre von ber Person Christi und ben beiben Naturen mit bewunderungswürdigster Bracifion und Grundlichfeit barlegte. Aber Eutyches berharrte bei feiner Meinung und fand bei bem Raifer Theodofius II. und einer ftarten Sofpartei sowie bei dem Patriarden Diostur bon Alexandrien Beifall und Schut. Letterer bielt mit Buftimmung bes Raifers die berüchtigte Spnode zu Ephefus (449), die wegen der Gewaltthätigkeiten, die er gegen Flavian und die orthodog Bischöfe übte, die "Räuberspnode" (latrocinium) genannt wurde. Euthches murbe reftituirt, Flavian bagegen, ber gegen bie Bewaltthat nach Rom appellirte, in's Exil verwiesen, wo er balb barauf in Folge ber Mighandlung ftarb. Leo nahm fich ber gefährbeten Rirche bes Orients auf bas Rraftigfte an; er verwarf bie Beichluffe ber Rauberspnobe und verlangte ein neues allgemeines Concil. Aber erft nach dem Tobe des Theodofius tam ein folches ju Chalcedon 451 ju Stande. hier wurde das Schreiben Leo's an Rlavian berlefen und bon ben verfammelten Bifchofen mit ben freudigen Burufen: "Das ift ber Blaube ber Bater! Das ift ber Glaube ber Apostel! Co glauben wir Mae! Betrus hat durch Leo gesprochen!" begrüßt und feierlich angenommen. Diostur murbe abgesett und feine Spnobe verurtheilt.

Aber selbst die ötumenische Synode brachte der orientalischen Kirche den Frieden nicht. Sie hatte im 28. Canon dem Bischof von Constantinopel gegen die alte Rangordnung der Patriarchaltirchen den ersten Rang nach Rom zugesprochen, und der Patriarch Anatolius machte

<sup>1)</sup> Die beiben Briefe Flavian's an Leo finden sich in den Berken Leo's. Migne, s. l. T. 54. Ballerini, opp. Leon. T. I. Der britte Brief Flavian's an den Kaiser Theodossius dei Migne, l. c. p. 889—892. Mansi, coll. conc. T. VI.

seine neue Stellung sogleich geltend. In den Provinzen dauerten die Umtriebe einer mächtigen monophysitischen Partei fort; ja, in Alexans drien brach beghalb sogar eine sehr gefährliche Spaltung aus.

Es bedurfte daher der größten Umsicht und Wachsamkeit des Papstes, und Leo ließ es daran nicht fehlen. Sogleich cassirte er den fraglichen Canon als gegen die kirchliche Ordnung versioßend. Doch Anatolius kehrte sich nicht daran, und so kam es zwischen beiden zu einem
scharfen Conflicte, der erst nach längeren Verhandlungen beigelegt wurde.
Ebenso gelang es seinen unausgesetzten Bemühungen, das Schisma in Alexandrien zu beseitigen und in der anderen Differenz wegen der Osterseier eine größere Uebereinstimmung zu Stande zu bringen.

Auch für Italien und Rom wurde Leo ein Retter gegen Attila und Geiserich. Als jener, die Geißel Gottes, Alles verheerend von Oberitalien gegen Rom vorzurücken im Begriffe war (452), ging ihm Leo an der Spize einer Gesandtschaft entgegen. Das Ehrsurchtgebietende seiner Person und die Macht seines Wortes bewogen den fürchterlichen Eroberer, aus Italien abzuziehen. Italien und Rom waren gerettet. Bon dem grausamen Bandalenkönig Geiserich erwirkte der ihm ebenfalls entgegenziehende Oberhirt doch so viel, daß die Stadt, die bereits dem Untergange geweiht war, sowie das Leben der Einwohnerschaft und die Hauptlichen geschont wurden.

Diese beiden großen historischen Thatsachen werden stets die persönliche Größe und die außerordentliche Bedeutung des Pontisicates dieses Papstes verkinden. Ueber die ganze morgen- und abendländische Kirche erstreckte sich seine Obhut, in alle wichtigen firchlichen Angelegenheiten griff er entscheidend ein, sei es die kirchliche Ordnung und Einheit aufrechthaltend oder die Häresien bekämpfend und verwerfend und den siberlieferten Glauben schüßend und vertheidigend. Mit bewunderungswürdiger Umsicht unablässig thätig, brachte er das oberste Recht des römischen Bischofs Allen zum klaren Bewußtsein, umgab er den Primat mit einem Glanze, wie keiner seiner Borgänger.

Mit Recht heißt er baher der Große. Er ftarb im Jahre 461, wahrscheinlich am 11. April, an dem die Kirche sein Andenken feiert.

# **§**. 216.

#### Die Schriften.

Das im Borftehenden stiggirte Bild ber umfassenden apostolischen Thatigteit und ber seine Zeit überragenden Größe Leo's wird burch seine Schriften vervollständigt; denn alle stammen aus der Zeit seines Pontificates und haben auf dieses Bezug.

Sie zerfallen in Reden und Briefe.

1. Die Reben (sermones). Davon sind noch 96 erhalten 1). Leo oblag nämlich auch als Papst mit großem Gifer der Berklindigung bes göttlichen Wortes.

Davon sind

a) 48 Festreben; (10) auf die Geburt des Herrn (de Nativitate Domini), (8) auf Epiphanie (in Epiphania Domini), (19) auf das Leiden des Herrn (de Passione Domini), (2) auf das Ostersest oder die Auserstehung des Herrn (de Resurrectione Domini), (2) auf die Himmelsahrt (de Ascensione Domini), (3) auf das Psingstsest (de Pentecoste); (je 1) auf das Fest der Apostel Petrus und Paulus (de Natali apostolorum Petri et Pauli), auf das Fest des Apostels Petri (in Natali s. Petri ap.), auf die Octav der Apostel Petrus und Paulus (in octavis ap. Petri et Pauli), auf das Fest des Martyrers Laurentius (in Natali s. Laurentii martyris).

Sie behandeln das Geheimnis oder die Thatsache des Festes mit moralischer Nuganwendung. Andere hielt er

- b) über das Fasten und zwar theils (nämlich 12) über die vierzigtägige Fasten (de Quatragesima), theils in den Quatembertagen, nämlich (9) über das Fasten des zehnten Monats (de jejunio decimi mensis), weil die Quatembersasten des Monats December (Adventquatember) als die vorzüglichste galt; dann (4) über das Pfingstsasten (de jejunio Pentecostes), d. i. über die Pfingstquatember; (9) über die Fasten am siebenten Monate (de jejunio mensis septimi).
- c) 5 Reben am Jahrestage seiner Ordination (de Natali ipsius) mit ben berühmten Aussprüchen über ben Primat bes Stuhles Petri und die priesterliche Würbe. Dazu kommen
- d) 6 Reben über bas Almofen (de collectis), die bon befonberer Schonheit find; bann
- e) 2 biblischomisetische, von denen die eine (serm. 51. al. 94) die Berklärung Christi bespricht, die andere die ersten sieben Seligkeiten erklärt (de gradidus ascensionis ad beatitudinem s. 95). Endlich eine dogmatische gegen die Häresie des Eutyches (tractatus contra haeresin Eutychetis s. 93).

Diese Reden sind fast alle sehr turz, aber tief gedacht, gut disponirt und kunstvoll durchgeführt, gründliche Belehrung über die Glaubenslehren und sittliche Pflichten und zugleich moralische Besserung und Bolltommenheit bezwedend.

<sup>1)</sup> Migne, s. lat. T. 54. p. 141-468.

- 2. Die Briefe (epistolae) 1). Dieser find es 143, welche von ihm ftammen; dazu kommen 30 von Andern, von denen 20 an Leo gerichtet find. Diese Briefe Leo's find amtliche, officielle Schreiben an Raiser, Bischöfe und andere einflugreiche Personen, daher für die Gesschichte seiner Zeit sehr wichtig.
- a) Die dogmatischen befassen sich mit der brennenden Frage von den beiden Raturen in Christus und sind gegen die Irrlehre des Euthches gerichtet. Der berühmteste derselben ift das bereits erwähnte Sendschreiben an den Patriarchen Flavian von Constantinopel (ep. 28. vom 13. Juni 449), welchen die vierte allgemeine Synode von Chalcedon und die ganze Kirche ausdrücklich recipirt hat, der daher zu den symbolischen Schriften gehört 2);
- b) die hiftorischen beziehen fich auf die "Räubersynode" von Sphesus und das Concil von Chalcedon und die darauffolgenden Berhandlungen mit dem Batriarchen Anatolius.
- c) Weitaus die meisten betreffen jedoch tirchenrechtliche und bisciplinare Fragen, insbesondere die Priscillianisten in Spanien, die tirchlichen Zustände in Mauritanien und Gallien, das Schisma in Alexandrien, die tirchlichen Berhältnisse in Ilhricum und den Streit mit Hilarius von Arles. Endlich handeln
- d) zehn von der Berechnung der Ofterfeier im Jahre 455. Leo wußte nämlich, daß für dieses Jahr der römische Chilus vom alexandrinischen des Theophilus abwich 3). In seiner Sorge für die Uebereinstimmung wandte er sich im Jahre 453 an den Kaiser Marcian,

<sup>1)</sup> Migne, l. c. p. 593—1218. Diese Briefe mit Borbemerkungen und Ertfärungen in's Deutsche übersetzt von Benglowsky. "Die Briefe ber Papste." Rempt. 4. u. 5. Bbc.

<sup>2)</sup> Epistolam (suscipimus) b. Leonis papae ad Flavianum, CP. episcopum, destinatam, de cujus textu quispiam si usque ad unum jota disputaverit, et non eam in omnibus venerabiliter acceperit, anathema sit. *P. Gelasius*, decretum de recip. libr. §. 14.

<sup>3)</sup> Die erste Divergenz hatte sich im Jahre 444 ergeben. S. das Fragement eines Briefes Chrill's von Alexandrien in dieser Sache an Leo. S. Leonis op. 3. A. Leo hatte damals den Paschasinus, den Bischo von Lilhbaum (Marsala) auf der Insel Sicilien, beauftragt, indem er ihm Chrill's Brief übersendete, eine genaue Berechnung des Oftersestes für jenes Jahr vorzunehmen. Es ist dies der nämliche Paschasinus, der mit dem Bischof Lucentius von Asculum und dem Preschyter Bonifacius als päpstlicher Legat dem allgemeinen Concil von Chalcedon (451) präsidirte und die Acten besselben zuerst unterzeichnete. Sein Brief an Leo besindet sich als epist. 3. B. unter Leo's Briefen. Er beklagt im Singange die Berwüstung Siciliens und die Bedrückung der Bewohner bei der Eroberung der Insel durch Geiserich und spricht sich dann ausstührlich für die alexandrinische Berechnung aus.

ber dann den Patriarchen Proterius bon Alexandrien beauftragte, eine genaue Berechnung anzustellen. Proterius vertrat in seinem Schreiben an Leo') die alexandrinische Berechnung, während Leo in diesen seinen Briefen?) für die Richtigkeit der römischen eintrat, aber schließlich um des kirchlichen Friedens und der allgemeinen Uebereinstimmung willen nachgab.

- 3. Berlorene, zweifelhafte und unachte Schriften.
- a) Biele Briefe Leo's find gang verloren gegangen; einige nur noch in Fragmenten erhalten 3).
- b) Zweifelhaft ift die Aechtheit folgender acht Reden: De tempore jejunii de Passione Domini de Pascha (II) de Natali s. Pauli de Annuntiatione b. Mariae virginis de s. Dionysio Areopagita martyre de Absolon: quomodo patrem suum persequebatur. Diese Reden, früher unbekannt, wurden zuerst von Caillau edirt, dann von Migne<sup>4</sup>). Die letzten zwei sind wohl als unächt anzusehen, die übrigen dürsten unserem Kirchenlehrer angehören.
  - c) Die unachten Schriften. Dabin gablen:
- 1. 20 Reben: Sermo seu tractatus adversus errores Eutychetis et aliorum haereticorum sermo de Nativitate Domini de Quadragesima (II) de Passione Domini (II) in dominica Palmarum de Resurrectione Domini (III) in Ascensione Domini de sanctissima Trinitate in Natali s. Vincentii martyris in Cathedra s. Petri in Annuntiatione beatissimae Dei Genitricis et Virginis Mariae in Natali ss. ap. Petri et Pauli in Natali b. Pauli ap. de s. Petro: quomodo de carcere eductus est in Natali ss. septem fratrum martyrum Machabaeorum de Transfiguratione Domini. Diese Reben, jum Theile dem Leo in den Handschriften jugeschrieden, sind ebenso turz, wie die ächten, aber der Stil und andere Gründe sprechen gegen ihn. Ginige gehören eher dem hell. Augustin, andere irgend einem anderen römischen Bischof an 5).
- 2. Die Briefe: a) Ad episcopos gallicanos provinciae Viennensis, gegen Hilarius von Arles; b) ad universos Germaniarum et Galliarum regionum episcopos, über das Privilegium der Chordische; c) ep. Leonis

<sup>1)</sup> Leonis op. 198. Der Brief murbe turg nach bem 4. April 454 gesichrieben, fpater von Dionufius Eriquus in's Lateinische übersett.

<sup>2)</sup> Es find dies die Briefe 88. 121. 122. 127. 131. 134. 137. 138. 142; dazu kommt der 96. Brief an den Bischof Ravennius von Arles über die Oftersfeier des Jahres 452.

<sup>3)</sup> S. barüber bie dissertatio ber Ballerini. Bei Migne, T. 54. p. 1217—1284; bie Fragmente p. 1257—1262.

<sup>4)</sup> Migne, T. 56. p. 1181-1154.

<sup>5)</sup> Migne, T. 54. p. 477-522.

Bituricensis, Victorii Cenomanensis et Eusebii Turonensis ad episcopos et presbyteros intra Tertiam provinciam constitutos, verbietet strenge die Appellation vom bischöflichen Gerichte an das weltliche. Der genannte Leo ist aber nicht der Papst, sondern der Bischos Leo von Bourges, der mit den Bischöfen von Mans und Tours dieses Schreiben erließ!).

- 3. Die Schriften: a) Epistola ad sacram virginem Demetriadem sive de humilitate tractatus, von einem unbekannten Berfasser, von Queßenell mit Unrecht unserem Leo vindicirt, enthält in 24 Kap. ein außgezeichenetes Lob der Demuth, schildert das Gefährliche und Sandhaste der Hossart, warnt vor dieser und ermahnt zu jener?). d) De vocatione gentium, 2 Bacher. 3. Praeteritorum sedis apostolicae episcoporum auctoritates de gratia Dei 3).
- 4. Liber sacramentorum romanae ecclesiae omnium vetustissimus, s. Leoni Papae in vulgatis tributus, sive sacramentarium s. Leonis 4) in 43 Nummern ober Kapiteln, eine Sammlung, und zwar die älteste, der liturgischen Gebetösormeln für die Feste und liturgischen Functionen, wie sie nach den Monaten im Lause des Jahres auseinandersolgen. Die Sammlung veranstaltete wahrscheinlich ein römischer Gelstlicher unter Papst Felix III. (483—492), dem Borgänger des Papstes Gelasius I. Manches stammt offenbar von Leo, da es nach Sprache und Geist an ihn erinnert; im Uedrigen ist diese wegen ihres Alters und der darin enthaltenen Gebetösormulare in liturgischer und dogmatischer Hinsicht höchst wichtige Sammlung eine schristliche Auszeichnung des römischen Ritus überhaupt, dessen Ausbildung das Wert mehrerer Päpste war.

#### § 217.

Leo als Schriftfteller und Beuge ber Rirche.

Obgleich sich Leo's Schriften auf Briefe und Reben beschränken, so lassen sie boch seine außerordentliche Größe auch als Schriftseller klar genug erkennen. Er erscheint in denselben als einer der scharfsinnigsten Theologen und präcisesten Lehrer und Bertheidiger des kirchlichen Glaubens gegen die Arianer, Apollinaristen, Restorianer, Belagianer, insebesondere gegen die Eutychianer. Gegen diese war er der Mund und Anwalt der Kirche. Daher stand er von jeher auch als Schriftsteller

<sup>1)</sup> Migne, l. c. p. 1233-1240.

<sup>2)</sup> Migne, T. 55. p. 161-180.

<sup>3)</sup> Migne, T. 51. S. oben S. 78. Die dissertationes von Quesnell zu biesen brei Schriften und die observationes der Ballerini dazu bei Migne, T. 55. p. 339—430. Ceillier, T. XIV. p. 453—466.

<sup>4)</sup> Migne, T. 55. p. 21-156.

hoch in Shren und wurde er von Concilien, Päpsten und Kirchendatern außerordentlich gepriesen. Man nannte ihn "den apostolischen Lehrer", "den Erleuchter und die Säule der Kirche", "das Fundament des Glaubens und der Orthodogie" und verehrte seine Lehre als eine himm= lische 1). Papst Benedikt XIV. ehrte ihn daher mit dem Titel eines "Kirchenlehrers".

Auch als Redner und Stilist nimmt er eine rühmliche Stelle ein. Er erreicht zwar einen Ambrosius und Augustin nicht, aber seine meist turzen Reden zeichnet eine seltene Tiefe der Gedanken, große oratorische Runst und Cloquenz und gleichwohl Klarheit der Darstellung, sowie eine verhältnißmäßig große Reinheit des Ausdruckes aus. In kurzen Sägen gibt er reiche, kräftige Gedanken. Gerne wendet er die Apostrophe an. Sachgemäß schließt er an die dogmatische Exposition die moralischen Borschriften an. Aber er spricht mehr als Theologe, denn als gemeinverständlicher Bolksprediger. Immerhin können seine Reden als Muster gediegener kirchlicher Reden angesehen werden.

Als Rirchenlehrer moge er fich über folgende Lehrpunkte bernehmen laffen.

1. Ueber bie apostolische Tradition.

"Geliebteste! Es ist nicht zu zweiseln, daß jegliche Observanz (in der Kirche) ihren Ursprung in der göttlichen Unterweisung habe, und daß Alles, was von der Kirche als frommer Gebrauch angenommen worden, aus der apostolischen Tradition und der Lehre des heiligen Geistes hervorgehe 2)." So beruht die Beobachtung der vierzigtägigen Fasten auf apostolischer und göttlicher Anordnung, und wird sie von der ganzen Kirche gehalten 3).

2. Chriftus Gott und Menfc.

"Bas widerspricht so den Propheten, was widerstreitet so den Evangelien, was endlich lehnt sich so auf gegen die apostolischen Lehren, als in dem Herrn Jesus Christus, der aus Maria geboren und dem ewigen Bater zeitlos gleich ewig ist, eine einzige und singuläre Natur zu predigen? Denn wenn unter dieser nur die Natur des Menschen verstanden werden soll, wo ist dann die Gottheit, welche errettet? Wenn aber nur die Natur Gottes, wo ist dann die Menscheit, welche gerettet wird? Der katholische Glaube, der sich jeglichem Irrthum widersetz, weist auch diese Gottlosigkeiten zugleich zurück, indem er den Nestorius verdammt, welcher das Göttliche von dem Menschen trennt, und den Eutyches verabscheut, welcher im Göttlichen das Menschliche verschwinden läßt, weil der Sohn des wahren Gottes der wahre Gott ist, welcher

<sup>1)</sup> S. Veterum Patrum testimonia de s. Leone. Migne, T. 54. p. 115—118.

<sup>2)</sup> Sermo 79 (al. 77), c. 1.

<sup>3)</sup> Sermo 42 (al. 41), c. 1; 44 (al. 48), c. 1; 47 (al. 46) c. 1.

vie Ginheit und Gleichheit mit dem Bater und heiligen Geiste besitzt, weil der Rämliche sich gewürdigt hat, wahrer Mensch zu sein, indem er weder in der Empfängniß der Jungfrau Mutter (virginis matris) noch in der Geburt vom Fleische getrennt war, indem er so die Menscheit mit sich einigte, daß er Gott unveränderlich blieb, so die Gottheit dem Menschen mittheilte, daß er ihn durch die Berherrlichung nicht verzehrte, sondern vermehrte 1)."

3. Chriftus ist wahrhaft der Sohn Gottes und wahrhaft Mensch, Eine Person in zwei Naturen — nähere präcise Erstlärung dieses Geheimnisses.

Diese Grundlehre des Christenthums, die Nestorius und Eutyches alterirt hatten, hat Leo in seinem Schreiben an den Patriarchen Flavian mit aller Präcision als die beständige Lehre der Kirche dargelegt und begründet. Die Hauptsätze sind folgende:

"Die Gesammtheit ber Glaubigen betennt: bag fie glaube an Gott, ben allmächtigen Bater, und an Jefum Chriftum, feinen einzigen Sohn, unfern herrn, ber geboren ift vom beiligen Geifte und von Maria ber Aungfrau. Durch biefe brei Sate werben bie Anschläge fast aller harefien vernichtet. Denn wenn man glaubt, Gott fei allmächtig und Bater, fo erklart man auch ben Sohn für gleichewig mit ibm, ber fich in Richts vom Bater unterscheibet, weil er als Gott von Gott, allmächtig von bem Allmächtigen, gleichewig von bem Ewigen geboren ift, nicht spater ber Zeit nach, nicht minder ber Racht, nicht ungleich ber Berrlichfeit, nicht getrennt ber Befenheit nach. Diefer namliche bes ewigen Baters eingeborene, ewige Sohn ift nun vom beiligen Beifte und von Maria ber Jungfrau geboren worden. Diese zeitliche Geburt bat jener gottlichen und ewigen Geburt Richts benommen, Richts beigefügt, sonbern war gang auf bie Erlofung bes Menschen, ber verführt worben mar, gerichtet, um ben Tob ju besiegen und ben Teufel, welcher bes Tobes herr: fcaft batte, burch ihre Rraft ju überwinden 2). Denn wir konnten ben Urbeber ber Gunde und bes Tobes nicht überwinden, wenn nicht Jener unfere Ratur angenommen und jur feinigen gemacht hatte, ben weber eine Gunbe befleden noch ber Tob festhalten konnte. Er ift nämlich empfangen vom beiligen Geifte im Schoofe ber Mutter Jungfrau, welche ihn ebenso in unversehrter Jungfraulichkeit geboren, wie fie ibn in unversehrter Jungfraulicteit empfangen bat 3)."

"Indem also die Eigenthumlichkeit einer jeden der beiden Raturen unverssehrt blieb und in Gine Berson zusammenging, ift von der Majeftat die

<sup>1)</sup> Ut eum glorificatione non consumeret, sed augeret. Serm. 91. c. 2.

<sup>2)</sup> Ep. 28. c. 2.

<sup>3)</sup> Conceptus quippe est de Spiritu sancto intra uterum matris virginis, quae illum salva virginitate edidit, quemadmodum salva virginitate concepit.  $Ep.\ 28.\ c.\ 2.$ 

Riedrigkeit, von ber Rraft die Schmache, von ber Ewigkeit die Sterblichkeit angenommen worden; und um unsere Schuld ju bezahlen, einigte fich bie unverletbare Natur mit ber leibensfähigen, bamit, wie es unsere Rettung erforderte, bet Gine Mittler swifden Gott und ben Menichen, ber Menich Refus Chriftus, von Seite ber einen fterben, von Seite ber andern nicht sterben tonnte. In der unversehrten und volltommenen Natur eines mabren Menschen ift ber wahre Bott geboren, gang in bem Seinigen, gang in bem Unfrigen 1). Er nahm Anechtesgestalt an ohne ben Schmut ber Sunde, inbem er bas Menschliche erhöhte, ohne bas Göttliche ju verringern, weil jene Selbstentaußerung, burch welche ber Unfichtbare sichtbar erschien, und ber Schöpfer und herr aller Dinge Giner ber Sterblichen fein wollte, eine Berab: laffung ber Erbarmung war, nicht eine Abnahme ber Macht. Demnach ift berfelbe, welcher in ber Geftalt Gottes ben Menschen gemacht bat, in ber Rnechtesgestalt ein Menich geworben. Jebe Ratur bewahrt alfo ibre Eigenthumlichteit unverfehrt, und wie bie Gottesgestalt bie Rnechtesgestalt nicht vernichtet, fo verringert bie Rnechtes: geftalt nicht bie Gottesgeftalt 2)."

"So tritt also ber Sohn Gottes in diese niedere Welt ein, von seinem bimmlifchen Site berabsteigend, ohne von ber herrlichteit seines Baters ju laffen, nach einer neuen Ordnung, in einer neuen Geburt gur Belt geboren. Rach einer neuen Ordnung, weil der in dem Seinigen Unsichtbare in dem Unfrigen sichtbar geworden ift, ber Unbegreifliche begriffen werben wollte, ber por aller Beit Eriftirenbe in ber Beit ju fein angefangen, ber her bes Universums, die Unermeglichkeit seiner Majeftat verhullend, Rnechtesgeftalt angenommen, ber leibensunfähige Gott ein leibensfähiger Menich zu fein, und ber Unfterbliche ben Gesethen bes Todes fich ju unterwerfen nicht verschmaht In einer neuen Geburtsart aber murbe er gur Belt geboren, weil die unversehrte Jungfräulichkeit die Luft nicht tannte, ben Stoff bes Fleisches bergab 3). Bon der Mutter des Herrn wurde die Ratur, nicht die Schuld angenommen; und es ist im herrn Jesus Chriftus, welcher aus bem Schoofe ber Aungfrau geboren worden, beshalb, weil seine Geburt eine wunderbare ift, seine Natur nicht eine ber unfrigen unähnliche. Denn berfelbe, ber wahrer Gott ift, ift zugleich mahrer Mensch, und ift in dieser Einheit teine Luge, ba die Niedrigkeit bes Menschen und die Hobbeit ber Gottheit wechselfeitig find 4). Wie nämlich Gott nicht verandert wird durch feine Erbarmung"

<sup>1)</sup> D. i. ganz in seiner Gottheit und ganz in der von uns in Maria ansgenommenen Menschheit.

<sup>2)</sup> L. c. c. 3.

<sup>3)</sup> Nova autem nativitate generatus, quia inviolata virginitas concupiscentiam nescivit, carnis materiam ministravit.

<sup>4)</sup> Dum invicem sunt, et humilitas hominis et altitudo Deitatis, b. i. von bem Einen Christus können sowohl bie Sigenschaften ber menschlichen

— burch die Menschwerdung — "so wird auch der Mensch 1) durch die göttliche Würde nicht verzehrt. Denn jede der beiden Formen (Naturen) thut in Gemeinschaft mit der anderen, was ihr eigen ift, indem das Wort (der Logos) wirkt, was des Wortes ift, und das Fleisch verrichtet, was des Fleisches ift 2)."

"Das Eine strahlt herrlich in Bundern, das Andere unterliegt den Schmähungen. Und wie das Wort von der Gleichheit der väterlichen Herrlichtet nicht abläßt, so läßt das Fleisch nicht ab von der Natur unseres Geschlechtes. Denn der Eine und derselbe ist, was man oft wiederzholen muß, wahrhaft Gottes Sohn und wahrhaft Menschenzscholen muß, wahrhaft Gottes Sohn und wahrhaft Menschenzschn: Gott dadurch, daß "im Ansange war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort"); Mensch dadurch, daß "das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat"); Gott dadurch, daß "Alles durch ihn geschaffen ist, und ohne ihn Richts geschaffen ist"); Mensch dadurch, daß er "aus dem Weibe geboren ist und unter dem Gesche"). Die Geburt des Fleisches ist die Offenbarung der menschlichen Natur, das Gebären der Jungfrau ist das Anzeichen der göttlichen Kraft"."

"Begen dieser Einheit der Person also, an die man bei beiden Naturen denken muß, liest man sowohl: der Menschenschung ivon hier den sohn sei vom himmel heradgestiegen, da doch der Sohn Gottes aus der Jungfrau, von welcher er geboren worden, Fleisch angenommen hat; wie hingegen auch: der Sohn Gottes sei gekreuzigt und begraben worden, während er dies doch nicht in der Gottheit, nach welcher er als Eingeborener gleichewig und wesensgleich dem Bater ist, sondern in der Schwäche der menschlichen Natur gelitten hat. Daher bekennen wir Alle auch im Symbolum, der eingeborene Sohn Gottes sei gekreuzigt und begraben worden gemäß senem Worte des Apostels: "Denn hätten sie ihn gekannt, so hätten sie den Herrn der Majestät nicht gekreuzigt 8)."
Der heil. Petrus, göttlich inspirirt, ist mit seinem Bekenntnisse: "Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes 9)," allen Bölkern vorangegangen. Und "deßhalb wurde er mit Recht vom Herrn für selig erklärt und erhielt er von dem Hauptselsen die Festigkeit seiner Tugend sowohl als auch seines Namens, er, der durch die Ossenbarung des Baters den Einen und denselben

als auch göttlichen Ratur ausgesagt werben traft ber communicatio idiomatum.

<sup>1)</sup> D. i. die menschliche Ratur in Christus.

Agit enim utraque forma cum alterius communione, quod proprium est: Verbo scilicet operante, quod Verbi est, et carne exsequente, quod carnis est.

<sup>3)</sup> Joh. 1, 1. — 4) Joh. 1, 14. — 5) Joh. 1, 3.

<sup>6)</sup> Gal. 4, 4. — 7) L. c. c. 4.

<sup>8) 1.</sup> Kor. 2, 8. — 9) Matth. 16, 16.

sowohl als Sohn Gottes als auch als Christum bekannte, weil das Eine von diesen ohne das Andere nicht zum Heile gereichte, und weil es gleich gefährelich war, wenn er geglaubt hatte, daß der Herr Jesus Christus nur Gott sei, ohne zugleich Mensch, oder bloßer Mensch, ohne zugleich Gott zu sein 1)."

4. Die Nothwendigkeit ber gottlichen Gnabe und ber menschlichen Mitwirkung.

"Daß Gott der Urheber der guten Werke und gelftigen Bestrebungen ist, darüber ist tein Zweisel; denn er regt die (guten) Gedanken in den Menschen an und unterstützt ihre Thätigkeiten 2)." Zur Buße bekehrt die göttliche Barmberzigkeit 3). "Odwohl der Mensch" (das geistige Gedäude Gottes in sich) "ohne seinen Urheber weder ansangen, noch vollenden kann 4), so hat er doch von dem Erdauenden es geschenkt bekommen, daß auch er durch seine eigene Arbeit die Vermehrung suche 5)." Wir müssen um die Hilse Gottes siehen, "damit wir, ohne den wir nichts thun können, durch ihn Alles zu erfüllen vermögen. Denn deßhalb wird das Gesetz gegeben, daß die Hilse des Gesetzgebers gesucht werde 6)." "Indem wir also, Geliebteste, die unaussprechliche Freigebigkeit an göttlichen Geschenken gegen uns betrachten, laßt uns Mitarbeiter der Gnade Gottes sein, der in uns wirkt 7)."

- 5. Der Brimat bes Betrus.
- a) Petrus, der Felsen, ist das Fundament der Kirche. Das Zeugniß des Petrus von Christus als dem Sohne des lebendigen Gottes und seine Seligpreisung 8) erklärend, sährt Leo sort: "Und ich sage dir," das heißt, obgleich ich der unwerletzliche Fels bin, ich der Ecksein, welcher aus Zweien Eines macht 9), so bist doch auch du ein Fels, weil du besestiget wirst durch meine Kraft, so daß, was mir an Macht eigen ist, dir mit mir gemeinsam ist durch die Theilnahme an derselben 10). "Ueber diesen Felsen will ich meine Kirche dauen, und die Psorten der Hölle werden sie nicht überwältigen." Ueber diesen seinen Kruche, sagt er, will ich den ewigen Tempel errichten, und die Höhe meiner Kirche, welche bis in den Himmel hinein ragen soll, wird auf dem sessen Fundamente dieses Glaubens aussteigen. Dieses Betenntniß werden die Psorten der Hölle nicht einnehmen, die Fesseln

<sup>1)</sup> L. c. c. 5. — 2) Ep. 61. c. 1.

<sup>3)</sup> Ep. 116. c. 1; cf. sermo 48 (al. 47), c. 1.

<sup>4)</sup> Licet inchoari et perfici sine suo auctore non possit.

<sup>5)</sup> Ut etiam proprio labore quaerat augmentum. Sermo 48 (al. 47) c. 1.

<sup>6)</sup> Sermo 50 (al. 48), c. 4.

<sup>7)</sup> Cooperatores simus gratiae Dei operantis in nobis, Sermo 35 (al. 34), c. 3.

<sup>8)</sup> Matth. 16, 16. 17. — 9) Ephes. 1, 14. 20.

<sup>10)</sup> Tu quoque petra es, quia mea virtute solidaris, ut quae mihi potestate sunt propria, sint tibi mecum participatione communia. Sermo 83 (al. 80), c. 1.

bes Tobes nicht binden. Denn bieses Wort ift ein Wort des Lebens; und wie es seine Bekenner zum himmel erhebt, so senkt es seine Leugner in den Abgrund der Hölle hinab."

- b) Betrus hat allein bie bochfte Gewalt in ber Rirche. "Um besselben willen wird bem feligsten Betrus gesagt: "Dir will ich bie Schlüffel des himmelreiches geben; und was du immer auf Erden binden wirst, das wird auch im himmel gebunden sein; und was du immer auf Erben losen wirst, das wird auch im himmel gelost sein." Es ist zwar bas Besitrecht dieser Dacht auch auf die übrigen Apostel übergegangen, aber nicht ohne Grund wird Ginem anvertraut, mas allen mitgetheilt werben foll. Denn beshalb wird dies bem Betrus insbesondere anvertraut, weil die Berson bes Betrus allen Rectoren ber Kirche vorgesetzt wird 1)." "Betrus allein wird aus ber gangen Belt auserwählt, daß er sowohl der Berufung aller Bolter (allen Gläubigen) als auch allen Aposteln und allen Batern der Kirche vorgesetzt werbe, damit, obgleich im Bolte Gottes viele Priefter und viele hirten find, boch alle eigentlich (proprie) Petrus regiere, welche principiell (principaliter) auch Chriftus regiert. Gine große und wunderbare Theilnahme, Geliebtefte, an seiner Macht bat die gottliche Erbarmung biesem Manne verlieben. Und wenn die übrigen Kirchenfürsten (principibus) nach seinem (Gottes) Willen Etwas mit ihm gemeinsam haben sollten, so bat er boch nie anders als burch ibn Alles gegeben, was er ben übrigen nicht verfagt bat. Alle Apostel fragte ber herr, was die Leute von ihm meinten; und so lange das Zweifeln ber menschlichen Unwissenheit dargelegt wird, so lange ist die Rede der Antwortenben eine gemeinsame. Aber sobald gefragt wird, welches benn bie Meinung ber Junger sei, ba ift berjenige ber Erste im Bekenntnisse bes herrn, welcher ber Erfte ift in ber apostolischen Bürbe 2)."
- c) Für Petrus allein hat Christus gebetet. Petrus ist die Festigkeit Aller. "Als aber sein Leiden bevorstand, welches die Standbaftigkeit seiner Jünger auf eine harte Probe stellte, sprach der Herr: "Simon, Simon, siede der Satan hat nach euch begehrt, daß er euch siedte wie den Beizen. Ich aber habe für dich gebetet, daß dein Glaube nicht hinschwinde; und du, einmal bekehrt, stärke deine Brüder, auf daß ihr nicht eingehet in die Bersuchung 3)." Gemeinsam war allen Aposteln die in der Bersuchung zur Furcht liegende Gesahr, gleichmäßig bedurften sie des Beistandes göttlicher Beschühung, weil der Teusel alle zu beunruhigen, alle zu zermalmen begehrte, und doch nimmt sich der Herr in specieller Sorge des Petrus an, und sleht er eigentlich für den Glauben des Petrus, da ja die Stellung der Uedrigen

<sup>1)</sup> L. c. c. 2; cf. serm. 4 (al. 3). c. 2. 3.

<sup>2)</sup> Primus est in Domini confessione, qui primus est in apostolica dignitate. Serm. 4 (al. 3). c. 2.

<sup>3)</sup> Luc. 22, 32.

Riridi, Behrbud ber Batrologie und Batriftit. III.

eine gesichertere ist, wenn die Seele bes Fürsten unbesiegt ist. In Petrus also wird die Stärke Aller befestigt und der Beistand der göttlichen Gnade also geordnet, daß die Festigkeit, welche durch Christus dem Petrus verlieben wird, durch Betrus auf die Apostel übertragen wird 1)."

6. Betrus lebt fort in feinen Rachfolgern, ben römifchen Bifchofen.

"Die Stärke bes Fundamentes, über bem bie Sobe ber ganzen Rirche aufgebaut wird, gerath nicht in's Wanten burch bes Tempels Laft, bie auf ihm rubt. Denn bie Reftigteit jenes Glaubens, bie an dem Apoftelfürsten gepriefen worben, ift eine immer bauernbe; und wie immerbar bleibt, mas Betrus von Chriftus geglaubt bat, fo bleibt auch immerbar, mas Chriftus in Betrus eingefest bat 2)." "Es bleibt also die Anordnung der Wahrheit, und ber beil. Betrus, welcher in ber empfangenen Felsenfestigteit verharrt, bat bas übernommene Steuerruber ber Rirche nicht verlaffen. . . . Er vollzieht jeden Theil feiner Bflichten und Sorgen in Dem und mit Dem selbst, durch den er verherrlicht worben ift. Wenn alfo Etwas von und recht gethan und recht entichieben wirb, wenn Etwas von Gottes Barmbergigkeit in täglichem Gleben erlangt wirb, fo ift es eines ber Berte und Berbienfte Desjenigen, beffen Macht auf feinem Stuble fortlebt und beffen Autoritat bervorleuchtet. . . . In ber gangen Rirche fpricht Betrus täglich: "Du bift Chriftus, ber Sohn bes lebenbigen Gottes," und jegliche Bunge, welche ben herrn bekennt, wirb burch bas Lehramt bieses Wortes barin unterwiesen. Dieser Glaube besiegt ben Teufel, loft bie Bande seiner Gefangenen. Diefer Glaube pflanzt Diejenigen, die er von ber Welt losgeriffen bat, bem himmel ein, und die Pforten ber bolle tonnen ibn nicht überwältigen. Denn er ist mit einer so großen Festigkeit von Gott ausgeruftet worben, daß ihn weber fegerische Bosheit noch beibnische hinterlift ie überminden tonnen 3)."

"So also, Geliebtefte, wird der heutige Festag in einem vernünftigen Dienste geseiert, daß in der Person meiner Riedrigkeit jener erkannt, jener gesehrt wird, in welchem sowohl die Sorgsalt für alle Hirten mit der Obhut der ihm anvertrauten Schase sortbauert, als auch seine Burde und selbst in einem unwürdigen Erben nicht aushört 4)." Bu Betrus, den er zum Fürsten der

<sup>1)</sup> In Petro ergo omnium fortitudo munitur et divinae gratiae ita ordinatur auxilium, ut firmitas, quae per Christum Petro tribuitur, per Petrum apostolis conferatur. Serm. 83 (al. 80). c. 3.

<sup>2)</sup> Soliditas enim illius fidei, quae in apostolorum principe est laudata, perpetua est; et sicut permanet, quod in Christo Petrus credidit, ita permanet, quod in Petro Christus instituit. Serm. 3 (al. 2). c. 2.

<sup>3)</sup> Serm. 3 (al 2). c. 3.

<sup>4)</sup> Serm. 3 (al. 2). c. 3. 4.

ganzen Kirche gemacht, hat der Herr gesagt: "Stärke deine Brüder," "weide meine Schase." "Das thut er unzweiselhaft auch jest noch, und es vollzieht der fromme hirt den Auftrag des herrn, und stärkend mit seinen Mahnungen und für uns ohne Unterlaß betend, auf daß wir von keiner Bersuchung überwunden werden 1)." "Jene Festigkeit, welche er, selber ein Fels geworden, von dem Felsen Christus empfangen hat, hat er auch auf seine Erben hinübergeleitet, und wo immer irgend eine Stärke sich zeigt, da gibt sich zweisellos die Krast des hirten kund 2)."

7. Die römische Rirche ber Sit bes Betrus. Der römische Bischof hat bie Obhut über alle Rirchen.

In der römischen Rirche "ist der Sit des Betrus"3). Die Sorge des römischen Bischoses erstreckt sich über alle Rirchen 4). "Obschon von den einzelnen Hirten seder seiner Heerde in besonderer Hirtensorge vorsteht, und obschon ein jeder weiß, daß er über die ihm anvertrauten Schase Rechenschaft ablegen muß, so ist doch uns die Sorge mit allen gemeinsam und die Amtösührung eines jeden ist auch ein Theil (Stüd — portio) unserer Mühewaltung, da man ja zum Stuhle des seligen Apostels Betrus vom ganzen Erdreise seine Zuslucht nimmt, und jene liebende Fürsorge für die ganze Kirche, welche ihm vom Herrn ausgetragen worden ist, auch von unserer Amtöthätigkeit gesordert wird 5)."

"Dort ist mit Recht der Principat des apostolischen Stuhles errichtet worden, von wo auch jest noch die Orakel des apostolischen Geistes herkommen," ichreiben die drei gallischen Bischosse Ceretius, Salonius und Beranus an Bapst Leo 6). "Durch den seligsten Petrus, den Fürsten der Apostel," schreiben die Bischosse der Provinz Arles in Gallien an Leo, "hat die hochbeilige römische Kirche den Principat über alle Kirchen der ganzen Welt inne 7)." "Die römische Kirche," lehrt Leo, "hat, indem der heilige Geist sie belehrt, so viele Jahrhunderte hindurch keine Jresehre verletzt 8)." "Betrus hat das Urtheil seines Stuhles in der Glaubensentscheidung bestätigt 9)."

8. Rom ift burch Betrus die Beherricherin ber Belt ge-

<sup>1)</sup> Serm. 4 (al. 3). c. 4. — 2) Serm. 5 (al. 4). c. 4.

<sup>3)</sup> Serm. 2. c. 2. — 4) Ep. 5. c. 2.

<sup>5)</sup> Serm. 5 (al. 4). c. 2.

<sup>6)</sup> Ep. 68. c. 1.

<sup>7)</sup> Per beatissimum Petrum, apostolorum principem, sacrosancta ecclesia romana (tenet) supra omnes totius mundi ecclesias principatum. Ep. 65. c. 2.

<sup>8)</sup> Per tot saecula docente Spiritu sancto haeresis nulla violavit. Serm. 96. c. 3.

<sup>9)</sup> Suae sedis judicium in fidei definitione firmavit. Ep. 120. c. 1.

"Wo das Lebensende der vornehmsten Apostel verberrlicht worden ift. bort soll am Tage ihres Martpriums auch ber Sauptsit ber Freude sein. Denn bas find bie Manner, burch welche bir, Rom, bas Evangelium Chrifti aufgeleuchtet ift, durch welche du, die du die Lehrmeisterin bes Irethums warft, Die Schulerin ber Bahrheit geworben bift. Sie find beine beiligen Bater und bie mabren hirten, welche bich, um. bich ben bimmlischen Reichen einzupflanzen, viel beffer und viel gludlicher gegrundet haben, als jene, burch beren Bemubung Die ersten Fundamente beiner Mauern gelegt worden find, von benen bich Derjenige, welcher bir ben Ramen gegeben, mit Brubermord beflect bat. Sie find es, welche bich zu biesem Ruhme erhoben baben, bag bu, ein beiliges Geschlecht, ein auserwähltes Bolt, eine priefterliche und tonigliche Stadt, burch ben Stuhl bes seligen Betrus bas haupt bes Erdfreises geworben bift, und jest weiter beine Prafibialmacht ausübest burch die gottliche Religion als einft burch die weltliche Herrschaft. Denn obgleich bu, burch Siege groß geworben, beine herrschermacht über Land und Meere ausgebehnt haft, so ift boch Das: jenige, mas bir die friegerische Thatigkeit unterworfen bat, weniger, als Dasjenige, mas bir ber driftliche Friede unterthan gemacht bat 1)."

9. Das eucharistische Opfer und ber Empfang ber Com-

"Geliebteste! An diesem Bekenntnisse" — daß nämlich in dem Einen Christus die göttliche und menschliche Ratur geeint sind — "mit ganzem Herzgen sestschlen, verabscheuet die gottlosen Lügenlehren (commenta) der Häretiler, auf daß eure Fasten und Almosen nicht durch die Bestedung irgend eines Irrhums entweiht werden; denn dann ist rein sowohl die Darbringung des Opferk als auch heilig die Spende der Erbarmung, wenn Diejenigen, welche sie darbringen, verstehen, was sie thun 2). Da nämlich der Herr sagt: "Wenn ihr nicht esset das Fleisch des Menschenschnes und trinket sein Blut, so werdet ihr das Leben nicht in euch haben 3)," müsset ihr also an dem heiligen Tische Theil nehmen, daß ihr durchaus nicht zweiselt an der Mahrheit des Leibes und Blutes Christi. Denn das wird mit dem Munde genossen, was im Glauben geglaubt wird; und vergeblich wird von Denjenigen "Amen" geantwortet, von denen Dem widerstritten wird, was empfangen wird 4)."

10. Die Sündenvergebungsgewalt ber Briefter.

"Gottes vielfältige Barmberzigkeit tommt den menschlichen Fehltritten berart zu hilfe, daß nicht nur durch die Taufgnade, sondern auch durch das

<sup>1)</sup> Serm. 82 (al. 80). c. 1.

<sup>2)</sup> Tunc et sacrificii oblatio munda est et misericordiae sancta largitio, quando ii, qui ista dependunt, quod operantur, intelligant.

<sup>3)</sup> Joh. 6, 54.

<sup>4)</sup> Serm. 91. c. 3.

Beilmittel ber Bufe die Soffnung bes ewigen Lebens wieber bergeftellt wirb, damit Diejenigen, welche bie Gaben ber Wiedergeburt etwa verlett baben, wenn fie fich durch ihr eigenes Gericht verurtheilen, gur Bergebung ihrer Bergeben gelangen, inbem bie Silfemittel ber gottlichen Gute fo geordnet find, bag bie Bergeibung Gottes nicht anders als burch bie Gebete ber Briefter erlangt werben tann. Denn ber Mittler amifden Gott und ben Menfden, ber Menfd Chriftus Jefus, übergab ben Borftebern ber Rirche biefe Gemalt, bag fie ben (ihre Gunden) Befennenden eine Bugubung auferlegen und biefelben, wenn fie durch beilfame Genugthuung gelautert find, gur Gemeinschaft ber Sacramente durch die Thure der Ausschnung wieder julaffen 1). Bei biefem Berte ift ber Seiland felbst unabläffig mittbatig, und er ift nie ferne von bem, mas er feinen Dienern ju vollziehen übertragen bat, indem er fagte: "Sebet, ich bin bei euch alle Tage bis jum Enbe ber Welt 2)," fo bag, wenn Etwas burch unfern Dienft in guter Ordnung und mit wunfchenswerthem Erfolge vollbracht wurde, wir nicht zweifeln burfen, daß bies eine Gabe bes beiligen Beiftes gewesen sei 3)."

"In der Austheilung der Geschenke Gottes dürfen wir darum nicht schwieserig sein und die Thränen und Seuszer der sich Anklagenden nicht gering schähen, da wir glauben, daß das Reuegesühl selbst durch göttliche Eingebung geweckt werde <sup>4</sup>)." "Deshalb soll ein seder Christ mit seinem Gewissen Gesticht halten, damit er seine Bekehrung zu Gott nicht von Tag zu Tag verschiebe und die Zeit seiner Genugthuung nicht für das Ende seines Lebens anseitz, weil es dei der menschlichen Gebrechlichkeit und Unwissenheit gefährlich ist, sich in einer solchen Bersassung auf das Ungewisse weniger Stunden zu verlassen <sup>5</sup>)."

11. Das neutestamentliche Priesterthum wird nicht durch die leibliche Abstammung erworben.

"Indem das Geheimnis dieses göttlichen Briesterthums" — nach der Ordnung des Melchisedech — "zur Berwaltung auch auf Menschen übergeht, wird es nicht auf dem Wege der sleischlichen Abstammung sortgepflanzt . . , sondern es nimmt die Kirche, indem das Erbrecht von den Bätern her aufhört und die Ordnung der Familien bei Seite gelassen wird, Diejenigen als ihre Borsteher, welche der heilige Geist dazu vorbereitet hat, so daß

<sup>1)</sup> Sic divinae bonitatis praesidiis ordinatis, ut indulgentia Dei nisi supplicationibus sacerdotum nequeat obtineri. Mediator enim Dei et hominum homo Jesus Christus hanc praepositis ecclesiae tradidit potestatem, ut et confitentibus actionem poenitentiae darent, et eosdem salubri satisfactione purgatos ad communionem sacramentorum per januam reconciliationis admitterent.

<sup>2)</sup> Matth. 28, 20. — 8) Ep. 108. c. 2.

<sup>4)</sup> L. c. c. 4. — 5) L. c. c. 5.

im Bolle der Sotteskindschaft, wo die Gesammtheit priesterlich und königlich ist, nicht der Borzug der irdischen Abstammung die Salbung erhält, sondern die Auserwählung der himmlischen Gnade den Borsteher erzeugt 1)."

12. Feier bes Ofterfeftes.

"Geliebteste! Unter allen Tagen, welche bie driftliche Frommigfeit auf vielfache Beife in Ehren balt, ift teiner ausgezeichneter, als bas Ofterfeft, burch welches alle Feste in ber Rirche Gottes ihre Burbe und Beihe erhalten. Denn in diefem Geheimnisse erhalt ja selbst die Geburt bes herrn aus ber Mutter ihr Entgelt; benn bas war ja für ben Sohn Gottes ber einzige Grund seiner Geburt, daß er an das Rreug gebeftet werden konnte. Im Schoofe ber Jungfrau nämlich ift bas sterbliche Fleisch empfangen worben; im sterblichen Fleische ist erfüllt worben bas angeordnete Leiden, und nach bem unaussprech: lichen Rathichluffe ber Barmbergigfeit Gottes ift bewirft worden, bag er uns wurde das Opfer ber Erlösung, die Tilgung ber Gunde und ber Erftling ber Auferstebung zum ewigen Leben. Wenn wir aber erwägen, mas bie gange Welt durch das Kreuz bes Herrn erlangt bat, so erkennen wir, daß wir uns mit Recht gur Reier bes Dftertages burch bie vierzigtagige Raften porbereiten, auf daß wir murbig an ben gottlichen Gebeimnissen Theil nehmen tonnen. Denn nicht bloß die bochften Borfteber ober die Briefter bes zweiten Ranges und nicht allein die Diener ber Saframente (bie Diakonen), sonbern ber gange Leib ber Kirche und bie Gesammtheit ber Glaubigen muß von allen Befledungen gereinigt sein, damit ber Tempel Gottes, beffen Fundament ber Fundator felbst ift, in allen Steinen wohlgestaltet und in jedem seiner Theile glanzend fei 2)."

13. Das Geheimniß bes Rreuges.

"Das Kreuz Christi, welches ber Lösepreis für das heil der Sterblichen ist, ist sowohl ein Geheimniß als auch ein Beispiel: ein Geheimniß, durch welches die göttliche Kraft (Liebe) sich erfüllt; ein Beispiel, durch welches die menschliche fromme Hingebung (devotio) angeregt wird, weil auch dies die Erlösung den vom Joche der Knechtschaft Befreiten gewährt, daß sie ihnen die Rachahmung (Nachfolge) desselben (des Kreuzes) möglich macht. Denn wenn die weltliche Beisheit in ihren Jrrthümern sich also rühmt, daß ein Jeder dem Führer, den er sich erwählt hat, in seinen Meinungen und Sitten und allen Unterweisungen nachsolgt: welche Gemeinschaft werden wir mit dem Namen Christi haben, wenn wir nicht untrenndar mit ihm vereinigt sind, der da ist, wie er selber sagt, "der Beg und die Bahrheit und das Leben 3)":

<sup>1)</sup> Ut in populo adoptionis Dei, cujus universitas sacerdotalis atque regalis est, non praerogativa terrenae originis obtineat unctionem, sed dignatio coelestis gratiae gignat antistitem. Serm. 3 (al. 2). c. 1.

<sup>2)</sup> Serm. 48 (al. 37). c. 1.

<sup>3) 30</sup>h. 14, 6.

der Weg heiligen Bandels, die Bahrheit göttlicher Lehre, und das Leben ewiger Seligkeit 1)?"

- 14. Berehrung, Anrufung, Sout ber Beiligen.
- 1. Die Rebe am Feste bes heil. Laurentius schließt Leo mit den Worsten: "Freuen wir uns also, Geliebteste, in geistiger Freude und rühmen wir uns des glückseligsten Endes des berühmten Mannes im Herrn 2), der wunderbar ist in seinen Heiligen, in denen er uns sowohl einen Schut als auch ein Borbild ausgestellt hat. Und also hat er seinen Ruhm auf der ganzen Welt verherrlicht, daß vom Aufgange der Sonne dis zum Niedergange der Schimsmer der levitischen Lichter wie ein Blis dahinleuchtet, und nun Rom durch Laurentius ebenso ruhmvoll wurde, wie Jerusalem durch Stephanus verherrlicht worden ist. Und wir hegen die Zuversicht, daß er (Laurentius) uns durch seine Fürbitte und seinen Schut ohne Unterlaß beistehe 3)."
- 2. Die Rede vom Fasten des siebenten Monates schließt er so: "Ge-liebteste! Gutes wirkend an Allen, besonders aber an den Glaubensgenossen 4), last uns den siebenten Monat, der vom Ansange an wegen der siebensachen Gabe des Geistes geheimnisvoll und auch durch die Zahl in der Reihensfolge selbst wieder geweiht ist, Früchte der Enthaltsamkeit pslüdend, am Mittwood und Freitag in herkömmlicher Weise sassen, am Samstage aber beim seligen Petrus die Bigilien seiern, dessen Gebete sowohl als auch Berdienste uns zu gut kommen werden, auf daß einem jeden Gläubigen die Gnade verzliehen werde, so viel Gutes auch zu können als zu wollen mit der Hilse Deseinigen, der lebt und regiert mit dem Bater und heiligen Geiste in alle Ewigzteit. Amen 5)."
  - 15. Colibat ber Beiftlichen ber boberen Grabe.

"Bahrend es den außerhalb des Ordo der Aleriter Stehenden erlaubt ist, sich der ehelichen Gemeinschaft und der Kindererzeugung hinzugeben, wird dagegen, um die Reinheit der vollkommenen Enthaltsamkeit darzustellen, auch nicht einmal den Subdiakonen die sleischliche Ehe gestattet. Bas (aber schon) bei diesem Ordo, welcher der vierte vom Haupte an ist, zu beobachten sich ziemt, um wie viel mehr muß es im ersten oder zweiten oder dritten bewahrt werden 6)."

16. Das Gebet ber Kirche über bie gottgeweihten Jungfrauen aus dem sacramentarium ecclesiae romanae möge wegen seiner Schönheit und seines tiefen Gehaltes hier eine Stelle erhalten. Es lautet: "Sieh, o herr, gnädig auf biese beine Dienerinnen, damit sie den Borsat der

<sup>1)</sup> Serm. 72. De resurr. Dom. c. 1.

<sup>2) %. 67, 36,</sup> 

<sup>3)</sup> Serm. 85. In Natali s. Laur. c. 4.

<sup>4)</sup> Gal. 6, 10. — 5) Serm. 92. c. 4.

<sup>6)</sup> Ep. 14. c. 4; cf. ep. 167. c. 8.

beiligen Jungfräulichteit, ben sie unter beiner Eingebung fassen, unter beiner Leitung bewahren." "Gott, du gutiger Bewohner der teuschen Leiber und Liebhaber unversehrter Seelen, Gott, ber bu bie menschliche Befenheit, welche in den erften Menfchen burch teuflischen Betrug verderbt worden ift, fo in beinem Worte, durch welches Alles gemacht worden ift, wieder herstellest, daß bu dieselben nicht allein in die Unschuld ihres ersten Ursprunges zuruchersetzelt, sondern auch zur Antheilnahme an gewissen Gutern, welche in der neuen Reit zu baben find, binleitest und bie noch im Stande ber Sterblichen Seftgehaltenen icon gur Aehnlichteit ber Engel erhöheft: fieb, o Berr, auf biefe beine Dienerinnen, welche, in beine hand ben Borfat ihrer Enthaltsamkeit nieberlegend, Demjenigen ihr Gelobnif barbringen, von welchem fie bie Belubbe felbft genommen baben. Denn wann tonnte je eine Seele, die mit bem sterblichen Aleische umgeben ift, bas Befet ber Ratur, die Freiheit bes Erlaubtseins (libertatem licentiae), die Gewalt der Gewohnheit und die Stachel des Alters besiegen, wenn nicht du biefe Flamme — ber beiligen Liebe - gnabig entzünden, bu biefe Begierbe gutig nahren, bu bie Starte baju barbieten murbeft? Rachbem nämlich beine Gnabe in alle Bolter ausgegoffen worden, nachdem aus jeder Nation, die unter dem himmel ift, Erben bes neuen Testamentes in ber Bahl ber unzähligen Sterne aboptirt worben find: ist unter ben übrigen Tugenden, welche bu beinen Kindern gegeben bast, die nicht aus bem Blute noch aus bem Willen bes Fleisches, sondern aus beinem Beifte gezeugt worben find, auch biefes Geschent in gewiffe Seelen aus bem Quell befner freigebigen Julle herabgefloffen, bag, obgleich teine Berbote die Ehre ber hochzeit verringert hatten, und obgleich über ber heiligen Che ber Initialfegen verblieb, doch bober gefinnte Seelen eriftirten, welche die ebeliche Gemeinschaft in der Berbindung von Mann und Beib perschmäheten, nach bem Sacramente 1) verlangten und nicht nachahmen wollten, mas in ber Ebe geschiebt, sondern bas liebten, mas durch bie Ebe porgebildet mird (praenotatur) 2). Die selige Jungfraulichkeit hat ihren Urbeber erkannt, und, nacheifernd der englischen Unversehrtheit, verlobte fie fich (devovit se) dem Chebette, dem Brautgemache Desjenigen, ber eben fo ift ber immermabren: ben Jungfraulichteit Brautigam, wie er ber immermabrenben Jungfräulichteit Sohn ift. Indem fie also beine Silfe, o Berr, anfleben und munichen, durch die Weihe beiner Segnung befestigt ju merben, nimm fie unter die Obhut und Suhrung beiner Beschützung, bamit nicht ber alte Feind, ber die erhabeneren Bestrebungen mit seinen Rachstellungen zu vereiteln trachtet (infestat), um ben Siegespreis volltommener Erkenntniß ju verbunkeln, durch irgend eine Sorglofigkeit der Seele fich einschleiche und von bem Borfate ber Jungfrau bas raube, mas felbst ben Sitten im Chestande

<sup>1)</sup> D. i. ihrer bräutlichen Bereinigung mit Chriftus.

<sup>2)</sup> D. i. die mbftische Bermablung mit Chriftus.

eigen zu sein sich geziemt. Es sei in ihnen, o Herr, burch bas Geschenk beines Geistes, kluge Bescheibenheit, weise Gütigkeit, ernste Sanstheit (gravis lonitas), keusche Freiheit. In heiliger Liebe mögen sie erglühen, und Nichts außer dir lieben; löblich mögen sie leben, aber gelobt zu werden nicht verlangen. Dich mögen sie in der Heiligkeit des Leibes, dich in der Reinheit ihrer Seele verherrlichen. In Liebe mögen sie dich fürchten, in Liebe dir dienen. Sei du ihnen Ehre, du ihnen Freude, du ihnen Wille. Du in der Traurigkeit ihr Trost, du im Zweisel ihr Rath, du in der Berunglimpsung ihre Bertheibigung, in der Trübsal die Geduld, in der Armuth der Uebersluß, im Fasten die Speise, in der Krankheit die Wedicin. In dir mögen sie Alles haben, den sie sich vor Allem erwählt haben 1)."

#### Ausgaben und Literatur.

Die ed. princeps opp. s. Leonis v. Andreas, Bischof v. Bateria auf Corfica. Rom. 1470 f.; eine andere v. Pet. Canisius. Köln 1546-47. 2 T. 8; und Löwen. 1566; p. Surius. Roln. 1561 f. Weit beffer und vervollständigt, namentlich mit berichtigtem Terte, v. Dratorianer Pasch. Quesnell. Paris. 1675, 2 T. 4. Lyon. 1700. 2 T. f. Da Quesnell Janfenift war, vertheidigte er in beigegebenen Differtationen ben Hilarius gegen Leo und suchte die jansenistische Gnadenlehre aus Leo's Werten zu erweisen. Def. halb tam die Ausgabe in den Inder und setzte ihr der Karmelite Peter Thom. Cacciari eine neue, Rom 1753-55. 2 T. f. und einen Band Differtationen entgegen. 1751. Ohne bie Differtationen erschien Quesnells Ausgabe ju Benedig. 1741 und 1748. 2 T. f; und zu Thornau. 1766. 2 T. 8. Die beste Ausgabe ift die (bem B. Benedict XIV, gewidmete) von Beter und Sieron. Ballerini mit bem Queenell'ichen Texte und vielen Erlauterungen und Biberlegungen Quesnells. Benedig. 1753-57, 3 T. f. Migne, ser. lat. T. 54-56, vermehrt mit 8 Reben. T. 56 2). Der 54. Band entbalt die Sermones et epp, s. Leonis u. die Noten Quesnells zu letteren; ber 55. B. ben Liber sacr. u. b. ep. ad Dem. eine allocutio archidiaconi ad episcopum pro reconciliatione poenitentium, und Quesnells dissertationes (p. 183-764) und Cacciaris excertitationes in s. Leonis opera; b. 56. B. die disquisitiones Ballerinorum de antiquis collectionibus et collectoribus canonum; bann codex canonum eccles., prisca canonum editio Latina; antiquissima canonum Nicaenorum interpretatio latina etc. - Tillemont, T. XV. Du Pin, T. 4. P. 1. R. Ceillier, T. XIV.

<sup>1)</sup> Liber Sacrament. n. XXX. Migne, T. 55. p. 129 sq.

<sup>2)</sup> Neber biese und andere zahlreiche Ausg. ber Werke Leo's vgl. Schönemann, biblioth. histor. lit. Patr. latin. T. II. p. 886—960; bei Migne, s. l. T. 54. p. 49—114.

(ed. 2. T. X.) Arendt, Leo d. Gr. u. s. Zeit. Mainz. 1835. Saint-Chéron, histoire du pontificat de st. Léon le Grand et de son siècle. Par. 1845. 2 voll. 8. Amelli, San Leone Magno e Oriente. Rom. 1883.

— Die übr. reiche Literatur bei Chevalier.

#### §. 218.

# Der heil. Petrus Chrysologus, Erzbifcof von Ravenna.

Duellen. S. Petri Chrysologi sermones. Agnellus, qui et Andreas, liber pontificalis sive vitae pontificum Ravennatum 1). — Die Prolegomena der Ausgaben von Pauli und Migne 2).

Ein berühmter, würdiger Zeitgenosse Leo's I. war Petrus, Erzbischof von Ravenna, wegen seiner wunderbaren Rednergabe "Chrysologus" genannt.

Er war zu Imola (Forocornelium) wahrscheinlich 406 geboren und erhielt daselbst eine geistliche und gelehrte Bildung in einem Institute, das unter der Leitung des heiligen Bischofs Cornelius stand. Dieser liebte ihn ganz besonders und machte ihn, nachdem Petrus die heiligen Weihen empfangen hatte, zu seinem Archibiaton. Als solcher begleitete ihn Petrus nach Rom, wo der Bischof an der Spize einer ansehnlichen Gesandtschaft die Bestätigung des neugewählten Bischofs von Ravenna erbitten sollte. Hier wurde Petrus, wie es scheint, auf eine Aufforderung von oben von Papst Sixtus III. (432—440) um das Jahr 433 zum Bischof von Ravenna erforen und ordinirt. Da Ravenna damals (seit 404) der Six des abendländischen Kaisers war, so besaß der Bischof daselbst die erzbischöfsliche Würde.). Rachdem sich Petrus am Grabe des heil. Cassian, Bischofs von Brixen, der in Imola begraben lag und von

<sup>1)</sup> Cum dissertationibus et observationibus ed. Bacchinius. Modena. 1708. 4. In Monumenta Germ. hist.; Scriptores rerum Longob. et Italic. saec. VI.—IX. Hannov. 1878. ed. Holder-Egger. Agnellus lebte c. 842. Sein Bericht ist vielsach legenbenhaft untritisch.

<sup>2)</sup> Sier bie vitae s. Chrysologi ex libro pontif. ab Agnello, ex Castillo, per Mitam sacerdotem ex ipsius homiliis et variis scriptorum monumentis. Migne, s. 1. T. 52. p. 13—80.

<sup>3)</sup> In einem Traumgesichte sollen bem Papste ber heil. Petrus und heil. Apollinaris, der erste Bischof von Ravenna, erschienen sein, die einen Jüngling in ihrer Mitte führten, den sie ihm für den Bischofsstuhl zu Ravenna empsahlen, und in Petrus soll dann Sigtus diesen Jüngling erkannt haben.

<sup>4)</sup> Seit etwa 493, b. i. Petrus Chrhsologus war ber erste Erzbischof von Ravenna, wenn nicht etwa schon sein Borganger Johannes Angeloptes mit ber Wetropolitenwürde bekleibet gewesen ist.

ihm von Jugend an viel verehrt wurde, gestärkt hatte, zog er in seine Bischofsstadt ein und wurde mit allgemeiner Freude empfangen. In der That war sein Einzug ein freudenreiches Ereigniß; denn seine bischöfsliche Thätigkeit wurde ein großer Segen für die Stadt und die Kirche.

Er führte bas gemeinsame Leben ber Beiftlichen ein und leuchtete ihnen und bem Bolle als Muffer ber Demuth und Abtobtung bor und war unermudlich in Berkundigung des gottlichen Wortes an die Ratedumenen und die Bläubigen, in der Stadt und auf den Bisitationsreifen. Er predigte an manden Befitagen breimal und wurde ftets mit Bewunderung gehort. Die großen Drangfale, welche die Büge ber Bolter burch Italien dem Lande und Bolte brachten, fab er als Strafgerichte Bottes an und fucte fie burch Gebet und Faften abzuwenden. Das Beilsgut des überlieferten Glaubens mahrte er gegen die Baretiter als wachsamer und treuer Oberhirt. Auch mehrere firchliche Gebäude führte er auf 1). Der Ruf von feiner Tugend und von feinem Ansehen brang felbft bis Conftantinopel, fo bag Gutyches mit einer Rlage über feine Absetung durch den Batriarchen Alavian an ibn fich wendete. Seine furge Untwort (b. 449) ift ein benfmurbiger Beweiß feiner Rlugheit, aber auch feiner firchlichen Gefinnung. Er unterlägt es zu urtheilen, ba er nur einseitig von Gutyches in ber Sache unterrichtet ift, verweift ibn aber an bas in Allem maggebende Urtheil bes romifden Bifchofs, "weil auf bem bischöflichen Stuble bafelbft Betrus fortlebt und die Rirche regiert." Mit Papft Leo ftand er in vertrautem Bertehre; mit bem beruhmten Bijchofe Germanus von Aurerre, ber an ben taiferlichen Sof gefommen war, und mit anderen Bischöfen hielt er eine Berathung in firchlichen Angelegenheiten. Germanus ftarb mabrend biefer Anwesenheit baselbst (31. Juli 449 oder 450); seine Leiche murde wie im Triumphjuge nach Augerre gebracht. Als Betrus felbft fein Ende berannaben fühlte, begab er fich nach Imola, um am Grabe feines hochverehrten Batrons Caffian zu fterben. Dort verschied er am 2. December mabriceinlich im Jahre 449 2) und wurde neben bem Altare Caffians beigefett.

# Die Schriften.

Seine Schriften bestehen nur noch, ben genannten Brief an Eutyches abgerechnet, in Reben, 176 an ber Zahl. Einige berselben werden aber beanstandet, weßhalb manche Kritiser nur etwa 160, andere sogar

<sup>1)</sup> Er baute die Tricolis, ein großes Gebäube in brei Abtheilungen — geistliche Schule, Priesterhaus — Hospital — Kloster und Basilika bes heil. Ans breas und in ber hafenstabt von Ravenna, Classes genannt, ein Baptisterium.

<sup>2)</sup> Auch 450 und 455 wird als Tobesjahr bezeichnet.

nur 122 als sicher acht anerkennen wollen 1). Sie wurden von Bischof Felix von Ravenna zu Anfang des achten Jahrhunderts (um 708) gesammelt und bekannt gemacht.

Dem Inhalte nach behandeln mehrere 1. biblifche Themate, und zwar: a) evangelische Thatsachen aus bem leben und Wirken bes herrn, 3. B. bas Auftreten bes Johannes, bes Borläufers, bie Genealogie und Beburt Chrifti, die Erscheinung des Sternes, die Flucht nach Aegypten, die Berufung der Apostel und andere Thaten und Lehren, befonders die Auferstehung und himmelfahrt bes Erlofers; b) Barabeln, bom verlornen Sohne, bom ungerechten Berwalter, bom reichen Braffer; endlich c) Stellen aus ben Pfalmen und Briefen bes beil. Paulus, von benen mehrere die Erbfunde und bas Berhaltnig bes Gefetes zum Cbangelium besprechen. 2. Ginige erläutern bas apoftolifde Symbolum und bas Gebet bes herrn. 3. Undere find Reftreben auf Refte bes Berrn, auf Die Beburt, Die Ericeinung und Auferstehung; ober auf Beilige, die beil. Jungfrau, ben beil. Stephanus, Laurentius, ben Apostel Andreas, auf ben Bischof Apollinaris, bie beil. Magbalena, die unschuldigen Rinder. 4. Weitaus die Mehrzahl feiner Reben find Sittenreben, über bie Berachtung ber Welt, bas Faften, das Almosen, die Geduld und andere Tugenden und Tugendwerte ober auch über beren Gegenfate, bie zu vermeibenden und zu betampfenden Lafter. Meiftens legt er aber feinen Sittenpredigten eine bogmatische Wahrheit zu Brunde.

# **§**. 219.

Chrhfologus als Rebner und Beuge ber Rirche.

Diese Reben geben ebenso rühmlich Zeugniß von seinem großen Eifer im Predigtamte, als von seiner hohen geistigen Bildung und reichen Begabung. Inhaltlich sind sie sehr gedankenreich. Einen großen Reichthum von schonen, tiesen Gedanken und Sentenzen legt er in denselben nieder, obgleich sie nicht minder kurz sind, als die des Papstes Leo. Aber die Gedanken sind, wie in den Reden Leo's, nicht immer voll entwickelt. Dadurch unterscheidet er sich zunächst von den großen geistlichen Rednern des Morgenlandes. Er vermied es grundsählich, durch lange Reden zu ermüden. Er handelt daher dasselbe Thema in mehreren auseinander solgenden Predigten ab, und drängt in wenige Worte und Sätze seine Gedanken zusammen. Immer schöft er aus der heiligen Schrift, die er nach ihrem historischen und mystischen und moralischen Sinne, aber

<sup>1)</sup> S. Looshorn, der heil. Petrus Chrifologus und seine Schriften, in "Beitschr. für tath. Theologie". Innsbrud. 1879. S. 249 ff.

meistens nur lurz, erläutert. Sein Stil ist mannigsach und dem Inhalte angemessen, bald einfach und natürlich, bald bilderreich und oratorisch, mehr gediegen als glänzend, reich an Antithesen, manchmal wegen der gedrungenen Kürze nicht frei von Dunkelheit.

Ueberhaupt forderte seine Beredsamkeit die größte Aufmerksamkeit der Zuhörer, wenn sie seinem Gedankengange folgen und den tiesen Sinn in der knappen Form voll erfassen wollten. Man fühlt es seinen Reden ab, daß er ein Prediger der Residenzstadt war und auf den Hof und die seinere griechische Bildung an demselben Rücksicht nahm. Er wurde auch siets mit Begierde gehört. Mit Chrysostomus hat er wenig gemein. Benn er doch der "lateinische Chrysostomus" und "Goldredner" genannt wurde, so muß ein außerordentlich klangvolles Organ und die Gabe eines überaus schönen Bortrags vereint mit seiner ascetischen heiligen Gestalt einen besonderen Zauber über seine Borträge verbreitet haben.

Um seinen Stil und Gedankenreichthum einigermaßen erkennen zu laffen, mogen nachftebende Auszuge und Zeugniffe bienen.

### 1. Das Geheimniß ber Trinitat.

"Ich glaube an Gott, ben allmächtigen Bater." Dieses Wort spricht aus und offenbart bas gange Geheimniß ber Dreifaltigfeit. Es faat Gott. nicht Gotter, weil ber driftliche Glaube nur Ginen Gott in ber Trinitat glaubt; er weiß von einem Bater, weiß von einem Sohne, weiß von einem beiligen Beifte, von Gottern weiß er Richts. Die Gottheit ift in den Bersonen breifach, aber Eine ist in ber Dreiheit bie Gottheit; nach Bersonen ist die Dreiheit unterschieben; nicht getheilt ift fie nach Wesenheiten. Gott ift Giner, aber in ber Dreiheit; Gott ift einzig, aber nicht einsam; Die Gottheit wird weber burch die Dreiheit getheilt, noch durch die Einheit confundirt. Diesen Sinn hat es, wenn ber Glaube (bas Symbolum) fagt: "Ich glaube an Gott." Sofort fugt er bei : "ben Bater". Ber glaubt, daß ber Bater ift, bekennt den Sohn; wer Bater und Sohn glaubt, stelle fich nicht Alters: unterschiebe por, bente nicht an Abstufungen, vermuthe nicht Zeiten, forfche nicht nach einer Empfängniß, wisse nichts von einer Geburt; benn wer an Bott glaubt, ber bekennt gottliche, nicht menschliche Dinge."

"Aber es sagt ein Haretiter: Wie kann der Bater sein, ohne daß er früher, als der Sohn, ohne daß dieser später ist? Wie soll Der nicht den Ansjang geben, der zeugt? Und wie nimmt Derjenige, welcher gezeugt wird, nicht seinen Ursprung von Demjenigen, welcher ihn zeugt? Das lehrt ja die Bernunst; das bestätigt die Ersahrung. — Du irrst, Reger! So verhält es sich wohl, wenn das Wenschliche, nicht aber, wenn das Göttliche in Frage kommt. Das trifft zu bei der geschaffenen Ratur, nicht aber trifft es zu bei der Ratur Gottes. Das gebrechliche Menschengeschöpf wird empfangen und empfängt, wird geboren und gebiert, wird erzeugt und zeugt, hat einen Anssang und setzt ein Ende, nimmt den Tod in sich auf und pflanzt ihn fort,

turz, erhält in seinem Ablömmling all das sort, was seinem Stande und seiner Natur eigen ist. Gott der Bater aber hat nicht gezeugt in der Zeit, weil es bei ihm teine Zeit gibt; er, der selbst keinen Ansang hat, theilt keinen Ansang mit, und der kein Ende hat, trägt auf einen Anderen das Ende nicht über; sondern er hat so den Sohn aus sich gezeugt, daß das ganze Wesen, das in ihm war, im Sohne war' und blieb. Die Ehre des Gezeugten ist die Ehre des Zeugenden, die Bollkommenheit des Gezeugten ist das Abbild des Erzeugenden, eine Geringerachtung des Gezeugten erweiset sich als eine Berachtung des Erzeugenden. Doch wenn du, o Kezer, das hörst, sage nicht: Wie soll dies sein? Du hast Gott gesagt, hast an den Bater geglaubt, den Allmächtigen bekannt: wenn du zweiselst, hast du gelogen! Wenn du sagst: Intersuchungen anstellest? Wenn du Etwas für unmöglich hältst, so hast du die Allmacht, die du bekannt hast, ausgehoben! Wir aber bekennen den Bater und den Sohn und den beiligen Geist in gleicher Wajestät und Herrlichteit!)."

2. Das Geheimniß der Menschwerdung Gottes ift ein un: ergründlich heiliges.

"Beute, Brüder, muffen wir die geftrige Rede wieder aufnehmen; beute muffen mir die Freude über die Geburt bes herrn nochmal erneuern; benn wenn eine Jungfrau empfängt, eine Jungfrau gebiert und boch Jungfrau bleibt, so ist bies nichts Gewöhnliches, sondern ein Zeichen; es ift nichts Begreifbares, sondern ein Bunderwert; es ist der Schöpfer, nicht die Natur; nicht etwas Gemeinsames, sonbern in feiner Art Einziges; es ift etwas Gottliches, nicht Menschliches. Es ende also die vergebliche Mube ber Berftandes: forschung. Geboren zu werden mar für Chriftus teine Nothwendigkeit, mohl aber hatte er die Macht bazu. Es war eine Ehre, es war teine Schmach: ein Gebeimniß ber Liebe mar es, es mar nicht ein Abbruch ber Gottheit; es war die Wiederherstellung des menschlichen heiles, es war dies teine Berminberung der gottlichen Substang. Er, ber ben Menschen machte aus dem unberührten Lehme, nicht auf dem Wege der Geburt, bildete burch die Geburt aus bem unberührten Leibe seinen menschlichen Leib; und bieselbe Sand. welche zur Bildung unseres Leibes, ohne fich zu entweihen, ben Roth nahm, entweibte fich nicht, als fie ju unferer Wiederherftellung auch bas Aleisch annahm. Alfo wenn ber Schöpfer in feinem Geschöpfe, wenn Gott im Fleische gefunden wird, fo gereicht dies dem Geschopfe jur Ehre, fo ift bies teine Unehre bes Schöpfers. Indeß konnte nur der hierin eine Schmach feben, ber glaubt, "daß der Koth werthvoller sei als das Fleisch 2)."

3. Ueber bie Erbfunde.

"Die Sunde ist in diese Welt eingetreten 3)." In diese Welt; und du wunderst dich, daß Derjenige seinen Nachkommen geschadet habe, welcher

<sup>1)</sup> Oratio 60. — 2) Oratio 148. — 3) Röm. 5, 12.

burch seine Unthat die gange Welt verdammt bat 1)? Aber bu sagft: Wie ift fie bereingefommen? Durch wen ist sie bereingefommen? Wie? Durch die Schuld! Durch wen? Durch ben Menschen! Und wie? Ift die Gunde eine Ratur ober Besenheit? Weber eine Natur ist sie noch eine Besenheit, sonbern etwas Zufälliges. Und zwar ift fie eine feindliche Macht, die fichtbar wird in ihrem Werke, empfunden wird in der Strafe, welche ankampft gegen Die Seele, verwundet den Beift, felbft die Ratur verlett und beschämt. Woju noch mehr, Brüber? Das ist bie Sande für bie Ratur, was ber Rauch ift für die Augen, mas das Fieber für den Leib, mas der bittere Salggeschmad für die sußeften Quellen. Wohl hell und licht ist bas Auge von Ratur, aber burch bes Rauches nachtheilige Einwirtung (injuriam) wird es getrübt und verbunkelt. So fteht ber Leib mit seinen Gliedmaßen und Sinnen, weil er von Gott geschaffen ift, fraftig ba; aber wenn die Gewalt und ber Sturm ber Fieber in ibm zu berrichen beginnen, bann wird er gang ichmach, bann ftellt fich Bitterfeit bes Munbes ein, bann Dunkelbeit ber Augen, bann ein Schwanken ber Fußtritte, bann wird bie Luft nachtheilig, werben bie theuersten Angehörigen laftig, bann werden felbst bie Liebesbienste verhaßt. Und die Quellen, so wohlschmedend fie burch ihre natürliche Gußigkeit find, ebenfo widrig werden fie, sobald fie etwas Berberbliches jufällig in fich aufgenommen baben 2),"

### 4. Maria Jungfrau und Mutter.

Die Stelle (Matthäus 1, 18): "Da Maria, seine Mutter, verlobt war," erläutert unser Kirchenvater also: "Es hätte genügt zu sagen: "Da Maria verlobt war." Was soll eine Braut Mutter? Wenn Mutter, nicht Braut; wenn Braut, noch nicht Mutter! "Da verlobt war Maria, seine Mutter." Der Jungfräulichseit nach ist sie Braut, ber Fruchtbarkeit nach Mutter: Mutter, bie um keinen Mann weiß, die aber um eine Geburt weiß 3). Oder wie? War sie nicht schon vor der Empfängniß Mutter, die nach der Geburt Jungfrau-Mutter? Oder wann war sie nicht Gebärerin, welche den Urheber der Jahrhunderte geboren, den Dingen den Ansang (principium) gegeben hat? Die Natur, so lange sie Jungfrau, ist immer eine Mutter; ebenso ist die Schwächung immer eine Stiefmutter 4). Es ist also Sache der jungfräulichen

<sup>1)</sup> Miraris, eum facinore suo posteris obfuisse, qui facinore suo damnaverit totum mundum?

<sup>2)</sup> Oratio 111.

<sup>3)</sup> Mater viri nescia, partus conscia.

<sup>4)</sup> Natura virgo semper mater, sic semper noverca corruptio. Der kurze Sat spricht eine tiese Wahrheit aus. Die paradiesische Ratur gab sich in Liebe an den Menschen hin, war ihm nur zur Wonne und Lust, die durch die Sünde verderbte Ratur bringt ihm auch Beschweriß, Leid und Schmerz.

Dienstleistung, daß eine Jungfrau (Maria) durch Gott wiedergebären sollte, was eine Jungfrau (die unversehrte Natur) geboren hat. Gott und die Unsversehrteit sind eine himmlische Genossenschaft; die Jungfräulichkeit, Christo verbunden, ist das vollkommene Band der Tugend. Daß eine Jungfrau empfängt, ist ein Chrengeschent des Geistes, nicht eine Frucht des Fleisches; daß eine Jungfrau gediert, ist ein Geheimniß Gottes, ist nicht die Folge des eherlichen Dienstes; daß Christus gedoren wird, ist ein Act der göttlichen Majestät, ist nicht das Werk der menschlichen Gebrechlichkeit: ist ganz herrlichkeit der Gottheit, auf welche das Fleisch nicht einen Schatten von Unehre wirst 1)."

5. Rraft bes Leibes des herrn in ber Communion.

"Sie (bas Beib) trat von hinten hinzu und berührte den Saum seines Kleides?)." D, was sah jenes Weib im Innern Christi wohnen, die im Saume Christi die ganze Kraft der Gottheit wohnen sah! D, wie belehrt sie uns über die Größe des Leibes Christi, die da tund gemacht hat, daß schon so viel im Saume Christi sei! Mögen es hören jene Christen, welche täglich den Leib Christi berühren, welch' ein Heilmittel sie vom Leibe Christi bestommen können, wenn das Weib vom Saume Christi allein schon ihre volle Gesundheit erlangt hat! Aber was wir zu beweinen haben: das Weib erlangte davon das Heilmittel für ihre Wunde, uns versehrt sich das Heilmittel selbst zur Wunde. Und dies ist der Erund, daß der Apostel Diesenigen, welche unwürdig den Leib Christi berühren, also ermahnt und beklagt: "Denn wer unwürdig den Leib des Herrn berührt (tangit), der nimmt das Gericht hin (sumit) 3)."

6. Die Sündenvergebungsgewalt der Briefter.

"Die Worte des Herrn: "Denen ihr die Sünden nachlasset, benen sind sie nachgelassen. 4)," erklärt Sprysologus in solgender Weise: "Dersenige gab die Gewalt Sünden nachzulassen, welcher durch seine Anhauchung den Sündenvergeber selbst ihren Herzen einslößte und mittheilte. Als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach: "Nehmet hin den heiligen Geist; denen ihr die Sünden nachlasset, denen sind sie nachgelassen." Wo sind Diezienigen, welche da so steis behaupten, daß durch Menschen den Menschen die Sünden nicht nachgelassen werden können? . . Petrus läßt die Sünden nach und nimmt die Büßenden voll Freude aus, und weiß diese allen Priestern von Gott verliehene Gewalt zu schähen, er, der, wenn er nach seiner Verleugnung nicht wieder Buße gethan, den Ruhm des Apostolates und das (ewige) Leben zugleich verloren hätte. Wenn nun sogar Petrus durch die Buße zurüdgetehrt ist, wer kann ohne Buße bestehen 5)?"

<sup>1)</sup> Orat. 146. — 2) Matth. 9, 20.

<sup>8) 1.</sup> Rot. 11, 30. Serm. 34. cf. serm. 33 u. 95.

<sup>4)</sup> Joh. 20, 22. 23. — 5) Serm. 84.

#### 7. Der Brief an Gutyches.

"Mit Betrübniß las ich beinen betrübenben Brief und burchlief mit gebührender Trauer den traurigen Inhalt. Denn wie uns der Friede ber Rirche, die Eintracht der Briefter und bie Rube des Bolles mit bimmlischer Freude erfüllt, so betrübt und bekummert uns die Zwietracht unter ben Brübern, zumal wenn fie aus folden Grunden entsteht. Rach breißig Jahren verjähren nach weltlichen Gesetzen die Klagen — und die Geburt, welche nach göttlichem Gefete als unaussprechlich bargestellt wird, soll nach so vielen Jahrhunderten in vermeffener Disputation ventilirt werden? Bobin Origenes, ber Erforicher ber Brincipien, gerathen, wie Restorius mit seinem Disputiren über die Naturen gefallen, ift beiner Einsicht nicht verborgen. Die Magier betennen Nesum in ber Krippe mit ihren moftischen Geschenken als Gott, und Briefter untersuchen mit beweinenswerther Zweifelfucht, wer Der fei, welcher vom beiligen Geifte empfangen in jungfräulicher Geburt geboren worben ift? Als Jefus in ber Rrippe wimmerte, lobsangen die himmlischen Beerschaaren Gott in ber Sobe Ehre; und jest, da im Namen Jesu fich bereits alle Aniee beugen im Simmel, auf Erben und unter ber Erbe, wird die Frage über seinen Ursprung angeregt! Bir, theuerster Bruber, sagen jugleich mit bem Apostel: "Wenn wir auch Jesum gefannt baben bem Fleische nach, so kennen wir ihn jest boch nicht mehr 1)." Wir durfen nicht neugierig grubeln, ba uns ja geboten ift, ihm Ehre zu erweifen und Furcht entgegen zu bringen, ihm entgegen zu barren, nicht über ibn zu biscutiren, ben wir als Richter bekennen.

Das ist meine turze Antwort auf beinen Brief, Bruber; ich wollte dir gerne Mehreres schreiben, wenn unser Bruder und Mitbischof Flavian einige Rachrichten über diese Angelegenheit an uns hätte gelangen lassen . In Allem aber ermahnen wir dich, ehrwürdiger Bruder, daß du auf das, was dir vom heiligen Bater der Stadt Rom geschrieben worden, folgsam achtest, weil durch ihn der heilige Petrus, der auf seinem Stuhle fortlebt und präsidirt, den Suchensden die Wahrheit des Glaubens gewährt?). Denn aufrichtig bemüht, den kirchlichen Frieden und Glauben aufrecht zu erhalten, können wir ohne den Consens des Bischofs der Stadt Rom Angelegenheiten des Glaubens nicht entscheiden. Möge dir Gott seine Huld unversehrt sehr lange Zeit bewahren, theuerster und ehrwürdigster Sohn 3)."

<sup>1) 2,</sup> Ror. 5, 16.

<sup>2)</sup> In omnibus autem hortamur te, frater honorabilis, ut his, quae a beatissimo papa romanae civitatis scripta sunt, obedienter attendas; quoniam beatus Petrus, qui in propria sede vivit et praesidet, praestat quaerentibus fidei veritatem.

<sup>3)</sup> Migne, p. 71.

### Ausgaben und Literatur.

Die Reben ed. zuerst Agapitus Vincentius zu Bologna. 1534. 4. Bon da an bis 1636 erschienen sie 17 mal. Berbessert von Dominicus Mita zu Bologna. 1643. 4; nachgebr. zu Benedig. 1742; die durch Latinius verb. Ausg. von 1534 erschien zu Rom. 1677. Die beste und vollständigste von Sebast. Pauli. Benedig. 1750. s. mit dem Leben des Chrysologus und Commentar; nachgedr. zu Augsb. 1753. s. Dieselbe dei Migne, ser. lat. T. 52. Es gibt im Ganzen 59 Ausgaben. — "Ausgewählte Reden" deutsch von Held. Rempt. 1874. — Tillemont, T. XV. Ceillier, T. XIV. (ed. 2. T. X). Fessler, II. Liberiani, spicilegium. Florent. 1863. Dapper, der heil. Betrus Chrysologus, erster Erzbischo von Ravenna. Reuß. 1867. Stablewsti, Betrus Chrysologus von Ravenna. Bosen. 1871. Loosehorn, der heil. Betrus Chrysologus von Ravenna. Bosen. 1871. Loosehorn, der heil. Betrus Chrysologus und seine Schristen: Zeitschr. für kath. Theologie. Innsbr. 1879. 2. Hest. S. 238—265. S. Chevalier.

### **§**. 220.

# Der heilige Silarins, Ergbifchof von Arles.

Duellen. S. Hilarii. vita a quodam discipulo 1). Opera s. Leonis I. Prosperi Aquitani, Eucherii, episc. Lugdun. Ennodius, epp. lib. IX. ep. 33. Gennadius, de vir ill. c. 69. — Die Prolegomena der Ausgaben von Salinas, Ballerini u. Migne (aus Schoenemann).

Einer der ausgezeichnetsten Bischofe, welche aus Lerin hervorgegangen sind, war hilarius, Erzbischof von Arles. Gegen das Jahr 401 geboren, gehörte er einem vornehmen gallischen Geschlechte an, folgte aber dem Honoratus auf seine Zureden aus dem Leben in der Welt in das Kloster von Lerin und wurde eine Zierde desselben. Als Honoratus den Erzstuhl von Arles bestieg (426), begleitete er ihn dahin, tehrte aber bald wieder nach Lerin zurück und oblag den klösterlichen Uebungen, dis ihn nach wenigen Jahren die Stimme der Kirche von Arles als Nachsolger seines Lehrers für immer in die genannte Bischofsstadt rief (429). Hilarius lebte als Bischof so strenge, wie als Mönch, bereinigte die Geistlichen der Stadt zu einem klösterlichen Leben und leuchtete allen als ein Muster von Demuth und Abtödtung und Bobltbätigkeit

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 50. p. 1219—1246. Der Berfasser, ein Schüler bes Hilarius, nahm an ber Leichenseier Theil (vita, c. 22). Ob Bischof Honoratus von Marseille- als solcher anzusehen, ift zweiselhaft. Sehr gut wurde biese vita ebirt von Salinas. Romae. 1782. S. die Note bei Migne, p. 1219 sqq.

sowie als wachsamer Seelenhirt und unermüblicher Berkünder bes göttlichen Wortes vor. Hochangesehen, gleichsam der Primas von Gallien, eiferte er im Bereine mit den berühmtesten Bischöfen des Landes, namentlich mit Germanus von Auxerre und Lupus von Tropes, auf den Synoden von Riez (439) und von Orange (441), bei denen er das Prasidium führte, für die gute Zucht in der Kirche.

Aber gerade biefer große Gifer brachte ihn in einen fcweren Conflict mit bem Bapfte Leo I. Silarius feste nämlich auf einer Spnobe (444) 1) im Bereine mit ben baselbst versammelten Bischöfen ben Bischof Celibonius ab, weil er, als er noch Laie war, eine Wittme geehelicht hatte und badurch für die bischöfliche Burde untauglich geworden war. Allein Celibonius unterwarf fich diefer Sentenz nicht, sondern appellirte an den Babft und begab fich felbft nach Rom. Papft Leo nahm bie Appellation an. Dadurch hielt fich Hilarius in feiner Ueberzeugung von der Gerechtigfeit ber Absetzung und in feiner Stellung als Erzbischof perfonlich gefrankt und gab feiner Berftimmung auch in Rom bor bem Bapfte, als biefer bon seinen Grunden fich nicht überzeugen ließ, lebhaften Ausbrud, ja, er verließ heimlich die Stadt und tehrte in feine Diocefe gurud, ohne die befinitive Senteng, Die bann gu Bunften bes Celidonius ausfiel, abzuwarten. Leo handelte im Bewuftfein des Oberbauptes der Rirche, dem es zustehe, auch wenn Celibonius mit Recht war abgesett worben, Onabe für Recht ergeben zu laffen. Rach einiger Zeit sah auch Hilarius die Sache so an und beugte fich bor ber hoberen Autorität, indem er zuerft einen Briefter und bann zwei Bischöfe an Leo abschidte, welche die Ausschnung vermittelten.

Unterdeß wirkte Hilarius in demselben apostolischen Geiste, wie bisher. In einer Bision sah er seinen Nachfolger. Er flarb, 48 Jahre alt, am 5. Mai 449, nachdem er die Stunde seines Hinschelbens voraus verkündet hatte, von der ganzen Stadt schwerzlichst betrauert 2).

#### Die Schriften.

Bon seinen Schriften ift die edelste Frucht seines Geistes:

1. Das Leben bes heil. Honoratus, bes Bischofs von Arles (vita s. Honorati, episcopi Arelatensis)<sup>3</sup>), in Form einer Rede, welche er am Jahrestage seines großen Borgangers (wahrscheinlich am ersten Jahrestag bes hinscheinens besselben (5. Mai 450) in ber Hauptlirche zu Arles gehalten hat. Er schilbert mit großer Wärme

<sup>1)</sup> Diese Synobe fand wahrscheinlich ju Befançon statt, wo Celibonius Bischof gewesen sein burfte.

<sup>2)</sup> Vita s. Hilarii, c. 19 sqq.

<sup>8)</sup> Migne, s. l. T. 50. p. 1249-1272.

und Beredsamleit die Bekehrung des Honoratus, die Gründung des Rlosters auf Lerin, die bischöfliche Thätigkeit und den Tod des Bereklärten und stellt ihn als ein großes Muster Allen zur Erbauung und Nacheiferung hin. Die Rede zählt vermöge ihres Inhaltes, der Klarheit der Darstellung und der Keinheit der Sprache zu den besten Producten des Alterthums. — Weiter ist von Hilarius noch übrig:

2. ein furger Brief an den heil. Eucherius (epistola ad s. Eucherium) 1), ben Bischof von Lyon, dem er die übersendeten Infitutionen wieder gurudschickt.

Etwas zweifelhaft ift bie Nechtheit folgender Schriften:

3. Rebe ober Ergablung eines Bunbers bes beil. Genesius, Marthrers von Arles (sermo sive narratio de miraculo s. Genesii, martyris Arelatensis) 2). Es wird darin berichtet, daß die Rhonebrude, mahrend fie von einer großen Menfchenmenge befett mar, einfturzte. Die munderbare Rettung Aller bon bem fo augenscheinlichen Tobe schrieb man ber Fürbitte bes beil. Benefius gu. Hilgrius mar babon Augenzeuge. 4. Gin Gebicht auf ben (himmlifden) Geburtstag ber mattabaifden Marthrer (carmen in natali Macchabaeorum) 3) in nabezu 400 Herametern, ein episch erzählendes Gedicht nach bem Berichte ber Bibel in ziemlich reiner Sprache und mit erhebenben Bartien. 5. Das Gebicht gur Genesis (metrum in Genesin) 4) an Papft Leo I., in Begametern mit furzer Widmung an Leo in Diftiden. Es ift darin Die Welticopfung bis jur Gunbfluth befungen. "Ausbrude und Sprace meisen bem Bedichte eine ehrenvolle Stelle in biefer Reihe driftlicher Dichtungen an 5)."

Bieles von Hilarius ift verloren gegangen: a) Homilien auf die Feste des ganzen Kirchenjahres (homiliae in totius anni sestivitatibus); b) eine Erklärung des Symbolums (symboli expositio); c) sehr viele Briese und wohl auch einige Gedichte. Entsschieden abgesprochen muß ihm wohl werden: Das Gedicht von der göttlichen Borsehung (carmen de providentia), auf Grund dessen und ihn des Semipelagianismus beschuldigt hat. Es wird allerdings

<sup>1)</sup> Migne, p. 1271-1272.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1273-1276.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1275—1286. Bon Einigen wurde bieses Gebicht bem Marius Victorinus Afer zugeschrieben. S. bieses Lehrbuch, 2. B. S. 108 ff. Bahr, Gesch. b. röm. Lit. 1872. 4. B. S. 50 ff.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1287-1292.

<sup>5)</sup> Bahr, a. a. D. S. 55. Andere sprechen bieses Gebicht unserm hilarius ab. Fessler, T. II. p. 799.

um 420 in Südgallien entstanden sein; und "der Berfasser zeigt sich als ein Mann von Talent, der seinem Gedichte durch die kunstvolle Behandlung und manche treffende Schilderung einen ehrenvollen Plat unter den Dichtungen seiner Zeit zu verschaffen wußte 1)."

1. Einige Büge aus bem Leben bes Honoratus.

In seiner Lobrede auf Honoratus hebt Hilarius namentlich hervor, daß dessen Jugendzeit stedenlos gewesen, und Honoratus wie eine Perle unter seinen Altersgenossen geglänzt habe, obgleich ihn sein Bater zu Jagd und Spiel und noch anderen Dingen verleiten wollte, während jener sich auf den Empfang der Tause in frommen Uebungen vorbereitete. Dann sährt er fort:

"Aber seine größte Sorge von allem dem war, die Taufgnade ju bemabren. Es widerte ben Jungling an, woran ber hochbetagte Bater feine Luft fand, indem er immer fich felbst ermabnend fich fagte: "Diefes Leben ergost, aber es taufcht. Delectat haec vita, sed decipit." Andere Borschriften werben in ben Rirchen vorgelesen, andere Gebote ertonten (in der Belt) in meinen Ohren. Dort wird Bescheidenheit und Enthaltsam= teit und Rube und Schambaftigfeit gelehrt, bier zugellofe Lufternheit genahrt. Dort steht in Unsehen Die Frommigkeit, hier Die forperliche Uebung. ladet jum ewigen Reiche Chriftus ein; bier verlodt ber Teufel jum zeitlichen. Alles, mas in ber Welt ift, ift Eitelfeit und Augenluft; aber bie Welt vergeht und ihre Luft. Ber ben Billen Gottes thut, bleibt in Emigfeis, wie auch er bleibt in Ewigfeit. Laft uns also eilen, von diefen Banden uns ju befreien, fo lange wir noch weniger bavon festgehalten find. Schwer ift es, alte Bande ju lofen. Leichter ift es, garte ju gerreißen, als ftarte gu zerschneiben. Auf bem Berge bringe beine Seele in Sicherheit, bamit nicht etwa boje Gebanten bich ergreifen. Schnell ichleicht fich bas Gift ber bojen Luft ein; man muß aber Chrifto bie Freiheit bewahren, die man durch seine - Gnade erlangt hat. Mögen Andere Gold und Silber bewundern. Retall, wie ich febe, die herrschenden beherrschen. Mogen Andere Guter und Sclaven nicht ohne die Befangenschaft ihrer eigenen Seele besigen. Mogen Andere an Ehren fich erfreuen und die Ehre bes gottlichen Bilbes in fich mit Sugen treten: mir genügt, nicht ein Sclave ber Lafter ju fein; mir ift das heil meine Freude; Gattin ift mir die Beisbeit; meine Luft ift an ben Tugenben; mir fei Chriftus ber Schat, ber mir biefe hinfalligen Freuben mit besseren auswägen wird, und der es mir verleihen wird, sowohl in biefem Leben an ben Bestrebungen ber Sittlichkeit mich ju ergopen und

<sup>1)</sup> Bahr, a. a. D. S. 124. Früher wurde bas Werk mit Unrecht auch bem beil. Prosper Aquitanus, bem talentvollen und eifrigen Gegner bes Semipelagianismus, jugefchrieben.

134 Besonbere Patrologie. Zweiter Zeitraum. Bierter Zeitabschnitt. Drittes Rapitel.

damit mich zu schmuden, als auch der himmlischen Reiche mich würdig zu machen 1)."

2. Der mabre Abel.

"Es ist ein Allen bekannter Kunstgriff ber Redekunst, zuerst das Baterland und die Abstammung Derjenigen zu preisen, beren Leben zu loben sie unternehmen, damit so, was an den eigenen Tugenden etwa abgeht, in der Berherrlichung der Ahnen vorausgegangen zu sein scheine. Wir Alle aber sind eins in Christus; und der Gipfel des Adels ist es, unter die Kinder Gottes gerechnet zu werden, und kein Schmuck der irdischen Abstammung kann und zu dieser Würde etwas hinzusügen, es sei denn gerade durch seine Berachtung. Niemand ist bei den Himmlischen glorreicher, als Derjenige, welcher, nachdem er den Stammbaum der Bäter von sich gewiesen, es für sich erwählt hat, einzig wegen der Baterschaft Christi geschätzt zu werden <sup>2</sup>)."

### Ausgaben und Literatur.

Die ed. princ. der vita s. Honorati erschien zu Paris. 1578. Gine sehr gute, auf Handschriften gestützte Ausgabe aller Werke mit Roten und mit der Schrift des Vincentius von Lerin besorgte Salinas. Rom. 1731. 8; auch die Ballerini gaben sie in den Werken Leo's I. T. II.; bei Migne, s. l. T. 503). — Histoire litter. de France. T. II. — Tillemont, T. XV. — Ceillier, T. XIII. (ed. 2. T. VIII). — Ebert, S. 430—31. — Bähr, 4. B. S. 55. S. Chevalier.

### §. 221.

# Per heilige Cucherins,

Bifchof bon Lyon.

Quellen. S. Eucherii, Hilarii Arel. Paulini Nolan. Cassiani, Salviani opera. Claudius Mamertus, de statu animae, II. 9. Gennadius, de vir. ill. c. 63. Isidorus Hisp., de script. eccl. c. 15. Marcellinus, chronicon ad annum 456. — Die Prolegomena der Ausgabe von Migne.

Ein Freund des hilarius von Arles war Eucherius, Bifchof von Lyon. Bon senatorischem Geschlechte abstammend, bekleidete er in der Welt eine hohe Stellung und hatte von seiner edlen und frommen

<sup>1)</sup> De vita s. Honorati, c. I. n. 7. (cf. n. 1).

<sup>2)</sup> L. c. n. 4.

<sup>3)</sup> Die übrigen Ausgaben, sowie die Specialausgaben bei Schoenemann, Hoffmann (auch bei Migne, p. 1217—1220) u. Ceillier.

Gattin Galla zwei Töchter 1) und zwei Söhne, Salonius und Beranus, die beide von Jugend an im Kloster von Lerin erzogen, dann von Salvianus weiter gebildet wurden, später die bischöfliche Würde erhielten 2). Die beiden Eltern selbst entsagten bald der Welt. Eucherius zog sich nach der Rückehr von einer Reise in die Thebais in das von Honoratus (c. 375) gegründete Kloster auf der Insel Lerin (Lerina) zurück (wahrscheinlich im Jahre 415) 3) und siedelte dann nach der nahen, aber noch einsameren Insel Lero 4) über, um daselbst ein vollständiges Sinsiedlerleben zu führen.

Der Auf seiner großen Tugenden lentte die Bewunderung der Kirche von Lhon auf ihn, und so wurde er um das Jahr 434 gegen seinen Willen zu ihrem Metropoliten ertoren. Er war in der That würdig, den Bischofsstad des Frenäus zu führen. Geschmuckt mit hoher Bildung und Heiligkeit, gehört er zu seinen ausgezeichnetsten Rachfolgern und zu den edelsten Jierden dieses ehrwürdigen Bischofssizes, war überhaupt einer der größten Bischöfe seiner Zeit 5). Er nahm an dem ersten Concil von Orange (im Jahre 441) Antheil und scheint selbst mehrere Synoden mit den Bischöfen seiner Provinz gehalten zu haben. Er baute viele Kirchen, errichtete fromme Anstalten und begünstigte die

<sup>1)</sup> Die beiben Böchter hießen Tullia und Confortia; fie nahmen mit ber Mutter ben Schleier. Confortia wird als heilige verehrt.

<sup>2)</sup> Jhre Bischofssitze sind nicht sicher bekannt. Einige Zeit scheint jeder seinen Bater in der Berwaltung der ausgedehnten Didcese unterstützt zu haben, wodurch es sich erklärt, daß sie in einigen Berzeichnissen der Bischose von Lyon nach dem Bater ausgesichrist sind. Den Salonius machen Einige zum Bischos von Bienne, Genf und Genua. Wahrscheinlich stand seine Bischofsstuhl in einer Stadt der Probence, wie der des Beranus zu Bence in derselben Proding. S. P. Gouilloud, S. Eucher. Lyon. 1881. S. 426 sqq. u. 558. Bon Salonius bestitzen wir noch zwei Schriften: Expositio mystica in paradolas Salomonis u. in ecclesiasten, beide in Form einer Unterredung zwischen Salonius und seinem Bruder Beranus zur Ersorschung des mystischen Sinnes der genannten Bücher (Migne, s. l. T. 58. p. 967—1012); ferner stammt wohl von ihm die epistola, die von ihm im Bereine mit den Bischossen Ceretius und Beranus an Papst Leo überschilt wurde. Ep. s. Leonis 68.

<sup>8)</sup> S. Gouilloud, p. 118.

<sup>4)</sup> Diese, die Neinere, heißt jett St. Marguerite, jene, die größere, St. Honorat; beibe mitsammen "die Inseln von Lerin"; spricht man von einer Insel von Lerin, so versteht man barunter St. Honorat.

<sup>5)</sup> Qui viridis aevi, maturus animi, terrae dispuens, coeli appetens, humilis spiritu, arduus merito, ac perinde ingenii subtilissimus, scientiae plenus, eloquii profluens, magnorum saeculi sui pontificum longe maximus. Mamert. Claud. de statu animae II. c. 3.

Aldster 1). Gerne zog er sich in die beiden Aldster Ne-Barbe und Ainay, gleichsam zwei geistliche Festungen um Lyon, zurück. Abt von jenem war der heil. Maximin, der zugleich die Functionen eines Chorbischofes versah. Gucherius entschlief im Herrn bald nach 450°).

Seine eble wiffenschaftliche Bilbung befunden feine Schriften:

- 1. Bom Lobe ber Einobe ober bes Einsieblerlebens (de laude eremi sive vitae solitariae ad Hilarium Lirinensem) 3), ein Sendschreiben an Hilarius, ben Mönch von Lerin und späteren Bischof von Arles, um 428 geschrieben. Hilarius hatte den Honoratus nach Arles begleitet, war aber aus Sehnsucht bald wieder nach der lieben Insel Lerin zurückgesehrt. Darauf richtete Eucherius diese Sendschreiben an ihn, um seine Aucktehr und das Leben in der Einsamkeit zu verherrlichen. Die Einsamkeit sei ein Tempel Gottes, wo man mit Gott am ungestörtesten, wie einst im Paradiese, verkehre. In der Wüste schaute Moses den Herrn, empfing er das Seses, genoß Irael das Wasser aus dem Felsen und das Himmelsbrod; in der Wüste wohnten die Propheten, Iohannes der Täuser, die Heiligen; in der Einsamkeit betete der Herr selbst so gerne. Auf dieses allgemeine Lob folgt dann das specielle Lerins, seiner Lage, seiner heiligen Mönche alles in sehr anziehender Weise<sup>4</sup>).
- 2. Mahnschreiben über die Berachtung der Belt und der weltlichen Philosophie (epistola paraenetica ad Valerianum cognatum de contemtu mundi et saecularis philosophiae) 5) an seinen Berwandten Balerian, einen adeligen angesehenen Mann, (um 427 oder 432) geschrieben, um ihn zu bestimmen, der Welt zu entsagen und die Sinsamteit aufzusuchen und dort der wahren Philosophie, d. i. der christlichen Weisheit und Tugend, zu leben. Alle Beweggründe werden ihm sehr schon und eindringlich vorgetragen, große Beispiele dieser Weltentsagung in Gregor dem Wunderthäter, Basilius, Gregor von Nazianz u. A., ferner die rasche Bergänglichteit alles Irdischen, die Erhabenheit der christlichen Lehren in ergreisender, schoner Schilderung vor Augen gestellt 6).

<sup>1)</sup> Besonbers begünstigte er bie Gründung bes Klosters Lebron, beffen erster Abt ber beil. Domitian war. S. Gouilloud, p. 369 sqq. u. Stubien und Mittheilungen aus bem Benebictinerorben. 1881. S. 369.

<sup>2)</sup> Rach Gennabius starb er unter Balentinian III. (428—455) und Marcian (450—457). S. Gouilloud, p. 228 sqq.

<sup>3)</sup> Migne, s. l. T. 50. p. 701-712.

<sup>4)</sup> Separat erschienen zu Antwerpen, 1621; Lyon, 1627; Genua, 1644; Paris, 1673.

<sup>5)</sup> Migne, p. 711-726.

<sup>6)</sup> Separat oft erschienen zu Antwerpen, 1621; Loon, 1627; Paris, 1646 u. 1673; München, 1635; Genua, 1644; Brüffel, 1671; Benebig, 1726.

Beide Schriften find fehr sinn- und geistreich und ftilistisch so vorzüglich, daß man sagen kann, sie stehen an Zierlichkeit und Reinheit in Richts jenen nach, welche in den Zeiten entstanden sind, wo der lateinischen Sprache noch die größte Reinheit eigen war 1).

Minder gut find bie zwei folgenden Werte geschrieben:

C

- 3. Formulare bes geistigen Schriftverständnisses (liber formularum spiritualis intelligentiae sc. scripturae) 2) für seinen Sohn Beranus, eine Sammlung von mystischen Erklärungen und Resterionen über Stellen, Namen und Ausdrücke der heiligen Schrift des alten und neuen Testamentes 3).
- 4. Unterweisungen an seinen Sohn Salonius (institutionum libri duo ad Salonium filium) 4) in zwei Büchern. Das erste Buch erklärt in Fragen und Antworten turz mehrere schwierige Stellen des alten und neuen Testamentes, das zweite in 15 turzen Kapiteln verschiedene hebräische, griechische und lateinische Wörter und Namen der Bibel. Sie zeigen große Schriftsenntniß und reihen den Berfasser unter die geistreichsten abendländischen Schriftseller5).
- 5. Die Leidensgeschichte ber Marthrer von Agaunum, bes heil. Mauritius und feiner Genoffen (passio Agaunensium martyrum, ss. Mauritii ac sociorum ejus) 6). Es ift ber

<sup>1)</sup> Beibe Schriften erschienen neuestens zu Löwen in bibliotheca ascetica a Joh. Bapt. Mallou. 1846. T. I.

<sup>2)</sup> Migne, p. 727—772. Sie handeln in elf Rapiteln: De divinis nominibus — de his, quae appellantur membra Domini — de supernis creaturis — de terrenis — de animantibus — de variis nominum appellationibus — de interiore homine — de his, quae in usu atque in medio habentur — de variis verborum significationibus, quae per infinitivum dicuntur — de Hierusalem, vel adversis ejus — de numeris.

<sup>3)</sup> Rach Carb. Pitra (Specileg. Solesm. T. III. p. XIX sq.) wäre ein breisaches Werk ber spirituales formulae zu unterscheiben: 1. Glossae sive formulae minores. Diese gibt Pitra ibid. p. 400—406; 2. oben bezeichnetes Berk als formulae majores; und 3. ein brittes, aber zweiselhaftes, weil es Stellen aus Gregor b. Gr., Isibor von Sevilla und Beda enthält. Demsselben ist ein libellus (δλομερώς) ähnlichen Inhaltes vorausgeschickt, welcher ber Zeit bes Eucherius angehören bürfte.

<sup>4)</sup> Migne, p. 773-822.

<sup>5)</sup> Die Ueberschriften bieser 15 Rapites sind: Hebraeorum nominum interpretatio — de variis vocabulis — de expositione diversarum rerum — de gentibus — de locis — de fluminibus et aquis — de mensibus — de solemnitatibus — de idolis — de vestibus — de avibus et volatilibus — de bestiis et reptilibus — de ponderibus — de mensuris — de graecis nominibus.

<sup>6)</sup> Migne, p. 827-832.

älteste Bericht über die Hinschlachtung der thebaischen Legion unter ihrem Anführer (primicerius) Mauritius, die auf Befehl des Kaisers Maximian zu Agaunum (St. Maurice) am Genfersee um des hristlichen Glaubens willen zuerst wiederholt decimirt und dann völlig zusammengehauen wurde. Sucherius erzählt den Hergang, um ihn vor Bergessenheit zu bewahren, wie er ihn von bewährten Männern ersahren hatte, die denselben von dem heil. Isaat, dem Bischof von Genf, gehört hatten, der ihn selbst wieder aus dem Munde des seligen Bischofes Theodor von Octodurum, in dessen Diöcese Agaunum gelegen war, vernommen hatte 1). Der Bericht ist schon geschrieben, zwar kurz, aber gerade deßhalb um so ergreisender.

Die Aechtheit dieses äußerst merkwürdigen Martyriums wird von Einigen in so serne in Abrede gestellt, als sie einen angeblich jüngeren Bischof Eucherius von Lyon († c. 529) als Berfasser annehmen; von Andern hinzgegen wird die ganze Erzählung geradezu als unhistorisch verworfen.

Beides mit Unrecht; benn was den ersten Punkt anbelangt, so ist es a) sehr zweiselhaft, ob es überhaupt einen jüngeren Eucherius gegeben hat 2); b) entspricht die Absassung ganz dem frommen Eiser und der Wirksamkeit, sowie dem Ansehen des großen Bischoss von Lyon; c) ist der Bericht in Bezug auf Sprache und Darstellung seiner ganz würdig, indem er an Schönbeit und präciser Kürze den beiden genannten stillstisch so ausgezeichneten Schristen völlig gleichsteht; d) wird er von den angesehensten Gelehrten, einem Tillemont, Ceillier, von den Berfassern der histoire literaire de France und den Bollandisten, von Ruinart, in neuester Zeit von Gams, Gouilloud u. A. unserem Eucherius ausdrücksich vindicitt.

Das historische Factum selbst aber kann noch weniger negirt werben. Denn a) ist es eine Thatsache, daß sich Maximian Herculeus im Jahre 302 zu Agaunum mit seinem Heere besand; b) wird das Untersangen, die Christen mit aller Strenge aus dem Heere zu entsernen, um dessen völlig versichert sein zu können, von Eusebius erwähnt 3) und von den sehr alten

<sup>1)</sup> Theobor nahm im Jahre 381 an ber Shnobe von Aquileja Theil, beren Acten er unterzeichnete. Borstehendes berichtet Sucherius in dem Briefe an den Bischof Shivius, den er dem Berichte selbst vorsetze. Dieser Annäus Shlvius (auch Silvius und Salvius) ist der Bersasser eines noch vorhandenen Kalendariums (laterculus sive index festorum), in welchem er die Feste notirte, welche die Christen und auch die Heiden in den einzelnen Monaten zu seiern pflegten. Er versaste es im Jahre 448. Migne, l. c. T. 13. p. 676. Act. SS. (Bolland.) T. VII. Junii, p. 178—184. Schoenemann, dibl. hist. lit. T. II.

<sup>2)</sup> Antelmius, de unico s. Eucherio, Lugdunensi episcopo. Paris. 1726. 4. Gams, Züb. theol. Quartasidr. 1867.

<sup>3)</sup> Euseb, h. eccl. VIII. 4.

Acten bes Quirinus und Bictor bestätigt ; c) bestätigt ein officielles Document, daß Diocletian und Maximian brei vollzählige Legionen, die Jovia selix Thebaeorum, die Maximiniana Thebaeorum und die Diocletiana Thebaeorum in Aegypten formirt hatten 1). Aegypten und Thebais maren aber bamals großentheils driftlich. Gab es ja ichon jur Zeit ber Berfolgung unter Kaifer Decius, alfo 50 Jahre früher, in Alexandrien eine Abtheilung von c. 120 Solbaten, die aus lauter Chriften bestand 2). d) Bar bas Decimiren ganzer Abtheilungen von Truppen bei den Romern nichts so Ungewöhnliches. Wie Dio Cassius erzählt, murben unter Galba von ben pratorianischen Soldaten 7000 erschlagen, die übrigen becimirt. Brocedur ließ Licinius vollziehen, obgleich er dadurch fein heer bedeutend fcmachte. e) Wenn Drofius, Lactantius, Eufebius von dem Ereignisse ichweigen, fo ist bieses argumentum ex silentio bier um so weniger julaffig, als Eusebius und Lactantius im Oriente fich befanden und über bie Borgange im Abendlande wenig unterrichtet waren, und Orofius in Africa schreibend überhaupt feine politandige Geschichtserzählung beabsichtigte, als bie im Jahre 303 beginnende biocletianische Berfolgung abnliche blutige Scenen nicht wenige bot. f) Ist bas Factum anderweitig genügend bezeugt; benn es ift eine Thatsache, daß Raiser Theodosius I. schon um 381, also noch im näm: lichen Jahrhunderte, in welchem es ftatt hatte, ju Octodurum, dem Bischofs: fipe, eine Bafilita ju Ghren ber agaunischen Martyrer erbaute; baß icon im fünften Jahrhunderte Agaunum ein vielbesuchter Ballfahrtsort mar, ber durch zahlreiche Wunder glänzte, von benen auch Eucherius zwei erzählt. Selbst ber berühmte Gründer bes Alosters Condat auf ben Soben bes Jura besuchte die Bafilita biefer Martyrer 3). g) Findet sich in einem fehr alten gallicanischen Missale eine Messe, in welcher (in ber Brafation, immolatio Missae) die Geschichte dieser sancti Agaunenses, wie sie genannt werden, in Rurge ebenso berichtet wird, wie sie Guderius erzählt. Die Metropolitanfirchen von Bienne und Tours und viele andere bischöfliche Cathedralen sind -dem beil. Mauritius geweiht 4). h) Schon vor 515 erstand in Agaunum ein Benedictinerklofter, das Ronig Sigismund von Burgund erneuerte und reich beschentte, auch das officium quotidianum ober die laus perennis

<sup>1)</sup> Gouelloud, p. 501. Die erstere ist die agaunische. Sie, b. i. die ganze Legion, bestand, wie Eucherius ausdrücklich angibt, aus 6600 Mann. Kleinere Abtheilungen von thebaischen Soldaten hatten ihre Standquartiere in Köln, Bonn, Trier und theilten dasselbe Loos.

<sup>2)</sup> Euseb. h. eccl. VI. 41. 42.

<sup>3)</sup> Acta SS. (Bolland.), 28. Febr.

<sup>4)</sup> Dieser Mauritius, der Ansubrer der theb. Legion, bessen Gedächtniß mit demsenigen seiner Senossen am 22. Sept. begangen wird, ist von einem andern Mauritius und seinen 70 militärischen Gefährten, welche die Griechen am 21. Febr. seiern, zu unterscheiden. Diese litten zu Apamea in Sprien.

daselbst einführte. i) Der Geschichtschreiber der franklischen Kirche, Bischof Gregorius von Tours, nennt unsere Martyrer die kelix legio 1), wohl auf ihren Namen anspielend 2), aber im hristlichen Sinne, und theilt mit 3), "er habe von alten Priestern ersahren, daß in der Hauptstirche zu Tours Reliquien der agaunischen Martyrer ausbewahrt gewesen seien." Er suchte nach und sand die silberne Kapsel, in welcher sie sich besanden. k) Endlich sei noch beigefügt, daß schon Benantius Fortunatus sie in einem eigenen Humnus besingt und die kelix Agaunensis legio unter die berühmtesten Martyrer zählt 4).

- 6. Mehrere Homilien. a) Zehn Homilien an Monche (homiliae ad monachos) 5), des Eucherius durchaus würdig; b) eine Homilie auf die heil. Blandina von Lyon (homilia de sancta Blandina Lugdunensi) 6), in Lyon gehalten zur Lobpreisung dieser jugendlichen berühmten Martyrin, deren Martyrium unter Hinder auf die bethlehemitischen Kinder treffend geschischert ist; c) eine Homilie auf die heiligen Martyrer Ephipodius und Alexander (homilia de s. martyribus Ephipodio (Epiphodio) et Alexandro) 7), eine schöne, gehaltvolle Rede; d) eine Ermahnung an Mönche (exhortatio ad monachos) 8), in Anwesenheit eines Bischofs gehalten 9); dazu kommt: e) ein Auszug aus Werken Cassiani's (epitome operum Cassiani ad Castorem Aptensem) 10), zwei Bücher, bon benen das erste "von den Instituten der Mönche", das zweite "von den acht Gedanken der Bosheit" überschrieben ist.
- 7. 3weifelhaft ober unacht find: Commentarii in Genesin 11) in brei Buchern, die fehr viel Treffliches enthalten; Commentarii in libros

<sup>1)</sup> De gloria martyr. lib. I.

<sup>2)</sup> Auch felix exercitus bieß fie.

<sup>8)</sup> Hist. eccl. Franc. lib. X. c. 31.

<sup>4)</sup> Venant. Fortun. hymni, lib. II. hymn. 15. cf. lib. VIII. hymn. 4. S. bas Monitum vor ber passio bei Migne, p. 821—826. aus Ruinart (act. sinc. mart.). Friedrich, Kirch.: Gesch. von Deutschl. 1. B. Gouilloud, l. c.

<sup>5)</sup> Migne, p. 833-859. — 6) Migne, p. 859-861.

<sup>7)</sup> Migne, p. 861-865. - 8) Migne, p. 865-868.

<sup>9)</sup> Denn aum Schluffe wirb bieser angerebet: Exalta, beatissime pontifex, sicut tuba vocem tuam; coelitus edissere populis; revela, quem in secretis effodisti thesaurum tuum; sparge opes, quas conquisisti; divitias, quas in eremo parasti, palam esurientibus effunde, adjuvante Domino nostro Jesu Christo.

<sup>10)</sup> Migne, p. 867—894. Die Autorschaft bes Eucherius bezeugt Gennadius: Cassiani quaedam opuscula . . in unum coëgit volumen. Die vorstehenden Homilien und Reden begreift er wohl in dem Ausdrucke: aliquae tam ecclesiasticis quam monasticis studiis necessaria. L. c.

<sup>11)</sup> Migne, p. 893-1047.

- regum 1) in vier Büchern; Sententia ad monachos und admonitio ad virgines 2); eine kurze epistola an seinen Presbyter Philo, den er beaustragt, zum Kloster des Abtes Maximus auf der Insel Barbara sich zu begeben und dorthin Lebensmittel für ihn und seine Bewohner zu überbringen, damit sie nicht genöthigt seien, es zu verlassen 3).
- 8. Ein kleines Fragment einer Homilie bes Gucherius hat uns Mamertus Claubianus erhalten 4).

Einige Ausspruche biefes eblen Geiftes tennen ju lernen, bietet gewiß bobes Intereffe.

Ermahnung, das Studium der weltlichen heidnischen Philosophie aufzugeben und der Aneignung der driftlichen Dogmen fich zu befleißen.

1. Mit großer Beredsamkeit und hoher Weisheit gibt Euchersus diese Ermahnung, obgleich er die weltlichen Studien nicht verachtet. Aber dort ist entweder nur "scheinbare Tugend oder falsche Weisheit 5);" "denn sie (die heidnischen Philosophen) kennen nicht den Grund und die Ursache aller Dinge. Indem sie aber Gott nicht kennen und so von vorneherein von der Gerechtigteit (Tugend) ferne sind, gerathen sie solgerichtig immer mehr in die Irrethumer. Und so geschieht es, daß schließlich das Ende solcher Studien die Sitelkeit ist 6)." "Und so ist dei ihnen selbst die Enthaltung von Lastern nicht frei von Lastern."

"Gib sie also auf, an denen du dich ergötzest, zu allermeist jene allgemeinen Kenntnisse, die in kurzer Zeit auß Borträgen und Abhandlungen jeglicher Art zusammengelesen wurden <sup>7</sup>), und wende dich den Studien und Schristen der Unstrigen zu. Da, o du Bester, wirst du dein Herz an vielssacher Belehrung sättigen. Da wird man dir, um den Glauben einzuprägen, zwar nicht mit denselben Worten, aber doch dieses Kämliche sagen: Das Wort Sottes versteht nicht, wer es nicht glaubt <sup>8</sup>). Da wirst du ermahnt werden: Fürchte den Herrn, weil du ihn Herr nennst; liebe ihn, weil du ihn Bater nennst. Da wirst du die wahren Opfer lernen, indem du hörst: Die Gott angenehmsten Opfer sind Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Da wird dir dies an's Herz gelegt werden: Wenn du dich liebst, liebe den Rächsten, indem du um nichts mehr für deine eigene Wohlsahrt verwendest,

<sup>1)</sup> Migne, p. 1047-1208.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1207-1212.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1213. S. über biese Schriften Tillemont, T. XV. Ceillier, T. XIII.

<sup>4)</sup> Mam. Claud. de stat. anim. II. c. 9.

<sup>5)</sup> Vel adumbrata virtus vel falsa sapientia.

<sup>6)</sup> Sic fit postea, ut studiorum talium finis sit vanitas.

<sup>7)</sup> Breviter ex omni disputationis genere collectas.

<sup>8)</sup> Verbum Dei, qui non credit, non intelligit.

als was nicht auch zum fremden Wohle bienlich ist. Da wirft bu bem Unerlaubten gegenüber ermahnt werden: Widerstebe ber bofen Luft, als bem ärgsten Feinde, ber feine Freude baran bat, Die Besiegten ju insultiren, felbst mit ber Schandung bes Körpers. Da wirft bu, bamit du nicht begehreft, belehrt werben: Beffer ift, nicht zu wollen, mas bu nicht haft, als zu baben, mas bu willst 1). Da wird bir, bamit bu nicht gurnest, bies vorgehalten: Wer gurnt, wenn er bagu provocirt ift, ber gurnt nur bann nicht, wenn er nicht propocirt wird 2). Da wirst bu auch über die Feinde hören: Liebe Den, ber bich nicht liebt, weil ja taum Jemand Den nicht liebt, ber ibn liebt 3). Da wird dir öfter wiederholt werden: Seinen Schat verbirat Derjenige aut, welcher ihn unter bie Durftigen vertheilt. Denn er wird ja nicht mehr verlieren tonnen, mas er angelegt hatte, indem er es berichentte. Da wird man bir auch bas Borzüglichere (Beglüdenbere, feliciora) anrathen, wenn man sagen wird: Die Frucht ber Eben ber Gläubigen ift die Entbaltfamteit. Da wirft bu auch ertennen, mas mohl unterschieden werden muß 4), wenn bu boren mirst: Die Uebel biefer Welt find ben Gerechten und Ungerechten gemeinfam. Da wird bir auch ju boren bargeboten werben: Großer ift das Uebelbefinden, wenn die Seele an Laftern, als wenn ber Leib an Rrankheiten darnieberliegt 5). Da wirst du auch, damit du dem Schlechten nicht folgeft, biefes boren: Den Klugen bildet sowohl ein Weifer als auch ein Thor; jener lehrt ihn, was er nachahmen, biefer, was er vermeiben soll 6). Da wirft bu ermahnt werben: Du follft Gott nicht mehr Dant fagen in gludlichen als in ungludlichen Umftanden, und in gludlichen follft bu bekennen, bag bu fie nicht verdient baft. . Da werben bir auch entferntere Dinge fund gemacht werben, inbem bies bir geprebigt werben wird: Daß es tein Fatum gebe, barüber mogen die Bolter nur ihre eigenen Gefete befragen, bie ja nur freiwillige Thater bestrafen. Da wirst bu auch über bie Soberftebenben biefes boren: Der mit feiner Seele an Gott Gebeftete ftitrat, menn er sich von den Leidenschaften figeln läßt, vom Himmel auf die Erde berab 7). Da wird dir auch dieses in Erinnerung gebracht werden: Wenn hier die Bofen bismeilen Gutes empfangen, die Guten mit Uebeln geplagt merben. bann halten Diejenigen, welche ein fünftiges Gericht Gottes nicht glauben, Gott für ungerecht (mas ferne fei). Da wird dir beigebracht werden: Auch

<sup>1)</sup> Melius est nolle, quae non habes, quam habere, quae velis.

<sup>2)</sup> Qui vocatus irascitur, tunc solum non irascitur, cum non provocatur.

<sup>8)</sup> Amato non amantem, quia amantem vix ullus non amat.

<sup>4)</sup> Tu discernenda cognosces.

<sup>5)</sup> Major aegritudo est lanquere animam vitiis, quam corpus morbis.

Prudentem et sapiens informat et stultus; ille quid imitandum docet, iste quid vitandum.

<sup>7)</sup> Deo mente defixus a passionibus cum titillatur, a coelo ad terram devolvitur.

im Berborgenen sollst du nicht thun, was du willst, daß die Leute nicht wissen sollen; was Gott nicht wissen soll, daran denke gar nicht 1). Da wird dir wegen jeglichen Betruges gesagt werden: Ein größeres Unglück ist bertrügen, als betrogen werden?). Da wird dir auch gegen den Hochmuth als die Summe von Allem dieses besohlen werden: Die Eitelkeit sliebe um so mehr, je besser du wirst. Denn die übrigen Laster wachsen mit den Lastern, die Eitelkeit mit den Tugenden.

- 2. "Wenn du als Forscher an die Quellen des göttlichen Wortes herantrittst, so bewundere dort nicht mehr das Neußere als das Innere. Indem die Schrift im Innern schimmert, wie jede tostbare Perle, senkt sie die Augen der Betrachtenden in den tiesen Glanz. Mit dieser inneren und heilsamen Speise lerne die hungernde Seele weiden. Wir hegen tein Mißtrauen, daß du mit Hilfe des erbarmenden Gottes, wenn du nach unseren (heiligen Schristen) verlangst und die deinigen verstehst, der eitlen (Lehren) überdrüssig wirst und nach sesten begehrst. Es ist ja das Allerunverständigste, wenn, obwohl Gott für uns so viel gethan hat, wir selbst nichts für uns thun, und wenn, obgleich er in seinen Werten auf die menschlichen Bortheile Rücksicht genommen hat, der Mensch für sich keine Sorge trägt. Wir sorgen aber für uns, wenn wir uns in den Dienst und in die Liebe Gottes hingeben. Das ist ja die wahre Glückseligkeit, die Glückseligkeit der Welt zu verachten und auf die irdischen Dinge zu verzichten und für die göttlichen entstammt zu sein."
- 3. "Bohlan benn, jest schon richte alle beine Worte und Werke nach Gott ober wegen Gott <sup>4</sup>). Halte barauf, daß er dir immer ein Begleiter sei, und er wird dir Wächter sein. Schon der Glaube ist Unschuld <sup>5</sup>). Etwas Großes ist es, der Tugend zu solgen. . . Siehe, die göttliche Freigebigkeit (munisicentia) hat, wie wir sehen, den Gebrauch des klarsten Lichtes Allen ohne Unterschied gewährt! Es ist den Frommen und Gottlosen gegeben, die gemeinsame Sonne zu schauen; gegen Alle bewahrt die Schöpfung (creatura) ihre Dienststellung in ihren willsährigen Berrichtungen (benignis officiis) und ununterschiedlich gehört der Besit der ganzen Welt den Guten und Bösen <sup>6</sup>)."

Etiam in secretis tuis, quod velis homines nescire, ne feceris; quod Deum, ne cogitaveris.

<sup>2)</sup> Infelicius est decipere quam decipi.

<sup>8)</sup> Vanitatem magis fuge, quanto melior efficieris. Caetera enim vitia crescunt vitiiis, vanitas virtutibus. De contemptu mundi et saecularis philosophiae. Migne, p. 724 sq.

<sup>4)</sup> Jam nunc omnia dicta factaque tua ad Deum vel propter Deum dirige.

<sup>5)</sup> Jam fides est innocentia.

<sup>6)</sup> Bonorum malorumque totius mundi indiscreta possessio est.

- 4. "Da also Gott hienieden den Gerechten und Ungerechten in gleicher Weise so herrliches verleiht: welcher Art wird das sein, was er den Gezeichten vorbehält? Betrachten wir: Wie viel wird Der erstatten, welcher so viel gegeben hat! Der so groß in seinen Gaben ist, wie groß wird er in seinen Belohnungen sein 1)! Wenn so unschätzbar die Güte des Gebenden ist, welches wird die Güte des Bergeltenden sein? Unaussprechlich ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. . ."
- 5. "Wirf beine Augen umber und blide von dem Meere deiner Geschäfte hieher wie nach einem Hasen auf unsere Proses (unser klösterliches Leben), und wende den Kiel?). Dieser Eine Hasen ist es, in welchen wir von all dem Hin: und herwersen auf den Fluthen der Welt zurückgetrieben werden sollen, welchen wir, unter den hereinstürzenden Wirbeln der Welt ermüdet, aufsuchen sollen. Hieher sollen Alle sich slächten, die von dem Sturme einer tobenden Welt sich geängstigt sehen. Hier ist die treueste Stätte und sicher Ruhe. Wenn du hieher wirst getragen sein, dann wird dein Schiff, nach unermestlicher Arbeit hier am Anker des Kreuzes besestigt, sicher sestzgehalten werden."

#### Ausgaben und Literatur.

Die ed. princ. — aber ohne de laude eremi und passio s. Mauritii — von Erasmus. Basel. 1530. 4; serner vollständig ebend. 1531; von Bruscianus. Rom. 1564; abgedr. auch in diblioth. magna, T. V. Am vollständigsten in dibl. maxima, T. VI. und bei Migne, s. l. T. 50. — Die zahlreichen einzelnen Ausgaben vollst. ausgef. von Schoenemann, dibl. hist. lit. T. II. bei Migne, Prolegomena ad Euch. — P. André Gouilloud, Saint Eucher-Lerius et l'église de Lyon au V. siècle. Lyon. 1881. — Hist. litt. de France, T. II. Tillemont, T. XV. — Ceillier, T. XIII. (ed. 2. T. VIII). — Fessler, T. 11. — Die übrige Literatur bei Chevalier.

# §. 222.

# · Der heilige Prosper aus Aquitanien.

Quellen. S. Prosperi opera. S. Fulgentius, ad Monimum, I. c. 30; II. c. 1. S. Coelestinus, ep. 21. c. 2. Gennadius, de vir. ill. c. 84. Photius, cod. 54. — Die Prolegomena der Ausgaben von Mangeant u. Migne.

In Südgallien, wo die augustinische Gnadenlehre manchen Widerspruch wedte, und der Semipelagianismus seine Heimstätte hatte, erstand

<sup>1)</sup> Qui tam magnus est in donis, quam magnus erit in praemiis!

Circumfer oculos et de pelago negotiorum tuorum velut in quendam professionis nostrae portum prospice, proramque converte.

ihr der eifervollste Berfechter berfelben. Es war dies der beil. Profper aus Aquitanien. Wahrscheinlich ein Laie, welcher ber Welt entfagt hatte, ein fcarffinniger, eifervoller Beift, ging er, voll Bewunderung bor bem Benie Augustin's, gang in feine Ibeen ein. Bemertbar machte er fich, indem er den heiligen Lehrer über die Berbreitung der femipelagignischen Anschauungen in Renntniß fette und zur Widerlegung aufforderte (428). Dasselbe that auch fein und Augustin's Freund Hilarius, ebenfalls ein Laie. Augustin entsprach diesen Aufforderungen in ben beiben berühmten Schriften de praedestinatione sanctorum und de dono perseverantiae. Profper begann bann felbit in polemifden Schriften bie neuen Freihumer immer entschiedener zu befampfen. Rach Augustin's Tod reifte er mit seinem Freunde Hilarius (431) nach Rom und bewog ben Bapft Coleftin I., daß er ein Schreiben an die gallischen Bifchofe erließ, um fie zu erhöhter Wachsamfeit aufzufordern 1). In Gallien feste er hierauf seinen Rampf gegen die Gegner Augustins fort und brachte fie jum Schweigen. Spater (440) berief ibn Pabft Leo I., ber ibn mabrfceinlich mabrend feines Aufenthaltes in Gallien tennen gelernt hatte, nach Rom und foll fich feiner als Geheimschreiber besonders auch in ber euthchianischen Angelegenheit bedient haben 2). Profper scheint amischen 455 und 463 aus bem Leben gefchieben ju fein.

Bon ben Schriften Profpers finb:

- 1. dogmatifc-polemifchen Inhalts:
- a) zwei Briefe<sup>3</sup>), der eine genannte an Augustin (ep. ad Augustinum) in 9 Kap., der andere an Rusinus (ep. ad Rusinum de gratia et libero arbitrio) in 18 Kap. wegen der semipelagianischen Iden in Südgallien. Er referirt darüber an beide und widerlegt die irrthümlichen Doctrinen, insbesondere die Einwendung, es werde durch Augustin's Gnadentheorie der freie Wille aufgehoben. d) Das Gedicht von den Undantbaren (carmen de ingratis)<sup>4</sup>), d. i. von den Pelagianern und Semipelagianern, welche Undantbare genannt werden, weil sie die göttliche Gnade nicht nach Gebühr schätzen, versaßt noch zu Augustin's Ledzeiten (429 oder 430) in 1002 Hexametern und vier Theilen mit kurzer Sinleitung. Im ersten Theile zeigt er den Ursprung und die Entwicklung des Pelagianismus, dessen Verwerfung durch die

<sup>1)</sup> Innocentii epist. 21.

<sup>2)</sup> Dies bezeugen Gennadius (l. c.) u. Marcellinus fast mit benselben Borten: Epistolae quoque papae Leonis adversus Eutychen, de vera Christi incarnatione datae, ab isto dictatae creduntur. Marcellin. chronic. ad ann. 468.

<sup>3)</sup> Migne, s. lat. T. 51. p. 67-90.

<sup>4)</sup> Migne, p. 91—148. Hurter, opusc. select. T. XXIV.

Rirche und bann als beffen Ableger ben Semipelagianismus. Die brei anderen Theile find ber Widerlegung besselben und ben Ginmenbungen gegen Augustin's Gnabenlehre gewidmet, wobei vielfach selbst die Worte Anguftin's gebraucht werden. Das Wert ift mit großer Rraft und Sprachgemandtheit abgefaßt und in bogmatifcher Beziehung bas Bebeutenfte ber Werte Brofper's über bie Gnabe. c) Antworten für Augustin auf die Buntte der Ginwendungen der gallischen Gegner (responsiones pro Augustino ad capitula objectionum Gallorum calumniantium) 1), 15 an ber 3ahl, nach bem Tobe Muguftin's (um 431) gefdrieben. Die Ginmenbungen werben furg boraeleat, worauf die Antworten folgen. Im zweiten Theile ftellt Profper bann gegen die 15 Buntte seine eigene Lehre turg bar. Balb barauf fcrieb er d) Antworten für Augustin's Lebre auf Die Buntte ber Ginmenbungen eines gemiffen Bincentius (responsiones pro Augustini doctrina ad capitula objectionum Vincentianarum)?). 16 an der Rabl. Es find bier die Cinwendungen furz gufammengeftellt und ausführlich geloft, welche bie Gelehrten in Subgallien und Marfeille gegen Augustin's Brabestinations - und Gnabentheorie erhoben hatten, welche julest alle barauf hinausliefen, als tonnte ber Menich, ber verloren geht, gar nicht felig werben. Dies weist Brofper energisch jurid. Rur Untenntnig und Digverftandnig tonnen folde Ginmenbungen machen. Gott hat Niemanden gur Gunde, gur Berdammnig geschaffen; er will vielmehr, bag Alle felig werben; Chriffus ift für Alle gestorben; Bott ift gerecht in feiner Erbarmung und in feiner Strafe. Die Antworten find sammtlich ben Grundanschauungen Augustin's entnommen. In Bezug auf die Prabestination betont er aber viel farter. als Augustin bies gethan hat, bas gottliche Borberwiffen. Er entgegnet namlich: Wenn Solche, die jum Glauben gelangt und in Chrifto wiebergeboren worden find, verloren geben, fo geben fie nicht mit Rothwendigkeit bekbalb verloren, weil fie nicht pradeftinirt worden find, fondern fie find beghalb nicht prabestinirt worden, weil sie vorhergesehen morden find (praesciti sunt), daß fie in Folge freiwilliger Uebertretung folde fein e) Antworten für Augustin auf Ercerpte von Genuesern (responsiones pro Augustino ad excerpta Genuensium) 3). Zwei Priester aus Genua hatten aus ben genannten beiden augustinischen Schriften einige Stellen, welche ihnen bebenflich fcienen, ausgezogen und fie in neun Excerpten an Profper überfchidt. Der Grundgebante ber Entgegnung Profpers ift auch hier: Es wird Niemand verdammt. ber die Berbammnig nicht verdient, fei es megen ber Erbfunde ober megen

<sup>1)</sup> Migne, p. 155-174.

<sup>2)</sup> Migne, p. 177-186. — 3) Migne, p. 187-202.

perfonlicher Schuld. f) Bon ber Gnabe und bem freien Willen ober gegen ben Collator (liber de gratia et libero arbitrio sive contra collatorem) 1) in 22 Rapiteln gegen Cassian, insbesondere gegen feine 13. collatio: bag ber Anfang bes Glaubens und bes guten Willens bisweilen auch vom Menichen und nicht von der Gnade ausgebe. Diefer Grundirrthum bes Semipelagianismus mit ben übrigen barqus refultirenden Aufftellungen Caffian's wird hier febr fcarffinnig widerlegt auf Grund ber Lehre Augustin's und ber Enticheibungen ber Rirche gegen ben Belagianismus. Die Stellen und Beispiele ber Schrift, auf Die fich Caffian berief, erhalten ihre richtige Ertlärung. Der Fundamentalfat Profper's ift: Aus ber Natur bes Menfchen tonne nur Natürliches tommen, also auch nur natürlich Gutes. Das Beilswert bes Menfchen fei aber etwas Uebernatürliches, fege baber icon in feinem erften Anfange eine übernatürliche Rraft, ein übernatürliches Princip im Meniden, bas ift, die Gnade, voraus. Diefe Schrift mar gegen ben Semipelagianismus enticheibend. Caffian ift indeg mit Achtung behandelt, und man mertt es seinem Gegner an, daß ihn gerade das hohe Ansehen, bas ber Collator bejaß, veranlagte, gegen bas gefährliche Bift bas nothwendige Beilmittel zu bieten.

- 2. Dogmatifchemoralischen Inhaltes find:
- a) Sentenzen, aus ben Werken Angustin's genommen (liber sententiarum ex operibus s. Augustini delibatarum) 2). In 392 Sähen, aber ohne logische Ordnung, ist das Ganze der augustinischen Theologie wie zu einer Art von Compendium zusammengestellt. Für das erste Studium sowie auch zum Behuse eines raschen Ueberblickes über die gesammte augustinische Theologie ist dieses Werk ein sehr großer Behelf. Wer jene in ihren Grundzügen ohne große Mähe kennen lernen will, soll diese Schrift lesen. d) Epigramme aus den Sentenzen des heil. Augustin (liber epigrammatum ex sententiis s. Augustini) 3), d. i. 106 Spigramme mit einer kurzen praesatio, aus den vorhergehenden ausgewählten Sentenzen componirt, in Distichen, denen aber meistens in Prosa der Inhalt vorgeseht ist. Sie wurden gedichtet, um die Lectlire anziehender zu machen, und um die Sentenzen selbst leichter im Gedächtnisse behalten zu können.
- 3. Bon exegetischen Schriften haben wir nur eine Erklärung ber Psalmen von Ps. 100—150 (expositio psalmorum a centesimo usque ad CL) 4), um 433 geschrieben, gleichfalls, oft sogar wörklich, aus Augustin's berühmter Psalmenerklärung genommen.

<sup>1)</sup> Migne, p. 213-276. - 2) Migne, p. 427-496.

<sup>3)</sup> Migne, p. 497-532. — 4) Migne, p. 277-426.

4. Die Welthronif (chronicon integrum) 1) in zwei Theilen. Der erste Theil gibt die Chronit des Eusebius-Hieronhmus in vertürzter Form, von Erschaffung der Welt dis 378; der zweite Theil bietet eine Fortsetung verselben dis zur Eroberung Roms durch Geiserich im Jahre 455. Diese der Chronit des Hieronhmus durchaus würdige Fortsetung mit universellem Standpunkte des Verfassers ist eine sehr willtommene Bereicherung der Welt- und Kirchengeschichte 2).

<sup>1)</sup> Migne, p. 535-616.

<sup>2)</sup> Prosper scheint es wieberholt ergänzt zu haben, ba einige Handschriften mit bem Jahre 444, manche sogar mit 493 schließen. Dieses Chronicon beißt chronicon consulare, weil die Zeitsolge darin nach den Consuln sestgeset ift, und ist von einem andern zu unterscheiden, welches, eben so weit (378—455) reichend, die Ereignisse nach der Reihenfolge der Raiser aufsührt und deßhalb chronicon imperiale genannt wird. Bon geringerem Werth als das ächte von Prosper, trägt es jest zum Unterschiede den Ramen chronicon Prosperi Tironis, obgleich von einem Pr. Tiro nichts bekannt ist. Zuerst eb. von Pithöus zu Paris. 1588. S. Sbert, S. 422. Fessler, T. II. p. 785. Bähr, Gesch. d. röm. Lit. Rarlsr. 1872. S. 203—206. Außer den chronicon s. Prosperi besitzen wir noch zwei andere von Idatius u. Marcellinus.

<sup>1.</sup> Ibatius (ober Ibacius) stammte aus Lemica in ber spanischen Probinz Galicien, besuchte in seiner Jugend Palästina und wurde im Jahre 427, etwa 30 Jahre alt, Bischof von Aquae Flaviae, dem heutigen Claves, und ein Mann von Einstuß. Sein Todesjahr scheint 469 gewesen zu sein. Seine Chronit (chronicon) reicht vom Jahre 379—469, ist also ebenfalls eine Fortsetung der bekannten Arbeit des hieronhmus. Bom Jahre 427 an erzählt er meist Selbsters lebtes oder nach Berichten von Zeitgenossen, und gewinnt dieser Theil erhöhtes Intersse. Seine fasti consulares sive descriptio consulum, von 245 U. C. dis 468 p. Chr. reichend, geben die Reihensolge der Consulum mit dann und wann eingessochtenen kurzen Rotizen. Isidor. de script. eccl. c. 9. Galland. T. X. Migne, s. l. T. 51. p. 873—890; die fasti p. 891—914. Das chronicon separ. von de Ram. Bruxell. 1845. Gams, Kirch.:Gesch. v. Spanien, II. B.

<sup>2.</sup> Des Comes Marcellinus Chronicon (Marcellini comitis chronicon) umfaßt die Zeit von dem Regierungsantritte des Theodosius des Großen die in's achte Jahr der Herrschaft Justinian's, dessen Gunst der Berfasser besaß, also von 379—534. Es gibt besonders die Borgänge im griechtschen Reiche. Rach Cassodor (inst. div. c. 17 u. 25) soll er noch ein anderes Wert versaßt haben: de temporum qualitatidus et positionidus locorum, mit genauen Beschreibungen von Jerusalem und Constantinopel, das aber ganz unbesannt ist. Er heißt Illyricianus, sei es, weil Juhrien seine heimat, oder weil er dort ein Staatseamt verwaltete. Gallandius, T. X. Migne, s. l. 51. p. 917—948. Ebert, S. 428—26. Bähr, S. 208—14. Das Chronicon paschale siehe unten bei Evagrius, dem Kirchengeschichtscher.

3 meifelhaft ift bie Mechtheit

- 1. folgenber Schriften:
- a) Officielle Schreiben ober Enticheibungen fruberer Bapfte über bie Lehre bon ber Onabe und bem freien Billen (capitula sive praeteritorum sedis apostolicae episcoporum auctoritates de gratia Dei et libero arbitrio), die que dem Bapft Leo I. zugefdrieben werben 1). b) Das Betenntnig Profper's (confessio, quae dicitur Prosperi Aquitani) 2), ein furzes, tiefge= fühltes Schuldbetenninig, bag ber Berfaffer, obgleich er bafür bantt, bag er icon in ben Rindesjahren aus bem Beifte wiedergeboren worben, gleich bem verlorenen Sohne Gott verlaffen und feine Onabe vergeubet und ber Sunde gefrohnt habe, mit dem Entschluffe und ber Aufforberung an fich und Andere, reumuthig zu bem Berrn gurudzukehren; "benn fo viele Bugen auch ber in ben Augen ber Welt schmähliche Rrengweg haben mag, leichter wird bas Feuer ber Beschämung als bas Reuer ber Bolle fein." c) Gin Senbidreiben an Demetrias ober eine Abhandlung über bie Demuth (epistola ad Demetriadem sive de humilitate tractatus), in elegantem Stile, mahricheinlich von bem nämlichen Berfaffer, wie die ebengenannte, geschrieben. Sie wird gleichfalls auch Leo I. zugeschrieben 3). d) Bon ber Berufung aller Bölfer (de vocatione omnium gentium) 4) in amei Buchern über ben freien Willen und die Gnade, bann über ben Sat, warum Gott nicht alle Bolter berufe, wenn er wolle, daß alle Menfchen bas Beil erlangen. Die Schrift enthält eine Milberung bes Augustinianismus, die bem Profper fremd ift, und weift einen etwas berichiebenen Stil auf. Immerbin wird fie ju feiner Zeit, um 440, gefdrieben worben sein 5).
  - 2. folgenber Bebichte:
- a) Ein Gedicht eines Gatten an die Gattin (poëma conjugis ad uxorem) 6), die im Hindlide auf die Drangsale der Zeit, auf die Bergänglichkeit alles Irdischen, auf Christus und sein Leiden und auf das Beispiel der vollendeten Heiligen ermahnt wird, sich ganz Gott zu weihen, als treue Lebensgefährtin zu demselben geistigen Rampfe sich zu gürten und ihm unterstützend zur Seite zu stehen: "damit beide ein Muster eines gottliebenden Lebens seien (v. 115—122)." Während das schone, einen hohen Christensinn athmende Gedicht mit 16) vierfüßigen Trochäen beginnt, ist der übrige Theil desselben in

<sup>1)</sup> S. oben S. 78 u. 107. — 2) Migne, p. 607—610.

<sup>3)</sup> S. oben S. 107. — 4) Migne, p. 647—722.

<sup>5)</sup> S. bas monitum bei Migne, p. 639-648.

<sup>6)</sup> Migne, p. 611-616.

elegischem Bersmaße (122 Berse) gebichtet 1). b) Ein Gebicht von der göttlichen Borsehung (carmen de providentia divina) 2), ein längeres, gelungenes und gehaltvolles Gedicht in Hexametern 3), das aber einige Spuren des Semipelagianismus an sich trägt, daher dem Prosper nicht wohl angehören kann. Es scheint aber zu seiner Zeit um 416 in Gallien gedichtet worden zu sein.

3. Unächt ist das Buch von den Verheißungen und Vorhersagungen Gottes (liber de promissionidus et praedictionidus Dei) 4), odwohl es Cassodor unserm Prosper zuschrieb<sup>5</sup>). Der Versasser war ein Africaner, lebte in seiner Jugend und längere Zeit dis zum Jahre 434 in Carthago und schrieb dieses nicht uninteressante Wert c. 440. Er stellte in 153 Kap. — nach der Zahl der Fische in dem Nepe der Apostel (Joh. 21, 11) — die in füns Bücher getheilt sind, alle diblischen Prophetien und Typen des alten und neuen Testamentes zusammen, und zeigt die Ersüllung jener in Christus und seiner Kirche. Da die Verheißungen theils vor dem Gesete theils unter demselben gemacht worden, aber auch von Christus selbst Vorhervertündigungen geschehen sind, so hat man die ersten drei Kapitel überschrieben: tempus ante legem, tempus legis, tempus gratiae, oder: ante legem, sud lege et sud gratia. Das vierte Kapitel trägt die Uederschrist: dimidium temporis, handelnd vom Antichrist und dem Ende der Welt, und das fünste Kapitel: de gloria regnoque Sanctorum.

<sup>1)</sup> Einige Hanbschriften schreiben bas Gebicht unserm Prosper zu, und Manches scheint für ihn zu sprechen; benn ber Dichter spielt offenbar auf seine Reisen, Beschwerben und Gesahren und Kämpse "als Soldat Christi" sür bessen Kirche und Wahrheit an (vv. 90 sqq.): Sorte patrum occiduum jussus transcurrere mundum, Sub Christi sacris advena miles eo. vv. 105 sq. Würbe sein Sestand bezeugt sein, sowie sein Sintritt in den Klerikalstand, als ihn Leo zu sich nach Rom beries, so würde ich glauben, er habe das Gebicht versaßt, um seine Gattin zu bestimmen, daß sie ihre Zustimmung dazu gebe und sich entschließe, in Enthaltsamkeit mit ihm zu seben. — Andere haben es mit Unrecht dem Paulinus von Rola zugeschrieben. S. die Literatur bei Bähr, S. 128 sf. Fessler, II. p. 787.

<sup>2)</sup> Migne, p. 617-638.

<sup>3)</sup> Es umfaßt 972 Berse; ber Eingang (vv. 1—96), worin ber Dichter bie Berwülftung bes Lanbes, bie Drangsalirung ber Bewohner burch bie Banbalen und Gothen und bie fast verzweiselte Lage berselben schilbert, ist aber im eles gischen Bersmaße gedichtet. Der Dichter, selbst in ber Gewalt ber Feinde, schrieb es für einen Freund, der ebensalls Dichter war, um die Zweisel und Einswendungen, die man gegen eine göttliche Weltregierung machte, zurückzuweisen.

<sup>4)</sup> Migne, p. 733-858.

<sup>5)</sup> Cassiod, instit. divin, c. 1.

### **§**. 223.

Profper als Schriftsteller und kirchlicher Beuge.

Prosper kann ein zweiter Augustin und ber authentische Ausleger und siegreiche Bertheibiger seiner Gnadenlehre genannt werden. Schon dies ist ein deutlicher Beweis seines scharf: und tiefsinnigen, reichen Beistes und sichert ihm zugleich einen rühmlichen Namen unter den Lehrern der Kirche 1). Auch eignet ihm ein guter Stil, eine kernige, träftige Sprache und sehr gewandte, klare Darstellung 2), wie auch seine Gedichte seine hohe Begabung und seltene Sprachgewandtheit bekunden.

Bur Ilustrirung ber Gnaben- und Prabestinationslehre Augustin's mögen einige aus ben fünfzehn Erläuterungen ober Sentenzen, welche Prosper ben fünfzehn Sinwendungen der Gallier als zweiten Theil beigefügt hat, hier folgen:

- 1. "Wer nur immer also sagt, daß in Folge der Prädestination Gottes wie durch eine satalistische Nothwendigkeit die Menschen zur Sünde angetrieben und in den (ewigen) Tod mit Gewalt hineingeführt werden, der ist nicht katholisch. Denn auf keine Weise macht die Prädestination Gottes Sünder, noch ist sie überhaupt die Ursache irgend einer Sünde<sup>3</sup>)."
- 2. "Deßgleichen, wer sagt, daß von Denjenigen, welche nicht zum Leben prädestinirt sind, der Empfang der Taufgnade die Erbfünde nicht hinwegnehme, ist nicht tatholisch. Denn das Sacrament der Taufe, durch welches alle Sünzden völlig getilgt werden 4), ist auch in Denjenigen ein wahres, welche nicht in der Bahrheit verbleiben wollen und deßhalb zum wahren Leben nicht prädestinirt worden sind 5)."
- 3. "Deßgleichen, wer sagt, daß den nicht zum Leben Prädeftinirten, auch wenn sie durch die Tause in Christus wiedergeboren sind und fromm und gerecht gelebt haben, dies nichts nütze, sondern daß sie so lange am Leben erhalten werden, dis sie (in Sünden) fallen (ruant); und daß sie aus diesem Leben nicht früher abgerusen werden, dis dies eintritt, als wäre der Untergang solcher Menschen auf eine Bestimmung (Anordnung constitutio) Gottes zurüczuschen, der ist nicht katholisch 6)."

<sup>1)</sup> P. Gelasius nennt ihn virum religiosissimum (de recipiend. libr. §. 3).

<sup>2)</sup> Prosper . . . sermone scholasticus et assertionibus nervosus. *Gennadius*, de vir ill. c. 84.

<sup>3)</sup> Sententia super c. I.

<sup>4)</sup> Quo omnia prorsus peccata delentur.

<sup>5)</sup> Sent. sup. c. II. — 6) Sent. sup. c. III.

- 4. "Deßgleichen, wer sagt, daß Diejenigen, welche berufen sind, nicht in gleicher Beise berusen sind, sondern die Einen, daß sie glauben, die Anderen, daß sie nicht glauben, als wäre die Berufung für irgend Jemanden die Ursache, nicht zu glauben, der redet nicht richtig. Denn obgleich es ketznen Glauben gibt, der nicht aus Gottes Gnade und des Menschen Willen stammt, so gibt es doch keinen Unglauben, der nicht einzig und allein aus dem Willen des Menschen stammt 1)."
- 5. "Deßgleichen, wer sagt, daß der freie Wille im Menschen nichts ist 2), sondern daß die Borberbestimmung Gottes sei es zum Guten sei es zum Guten sei es zum Bosen in dem Menschen wirke, ist nicht katholisch. Denn den freien Willen löscht die Inade Gottes nicht aus, sondern sacht ihn an (non abolet, sed adolet) und ruft und führt ihn vom Jrrpsade auf den (rechten) Weg zurück: damit dasjenige, was durch seine Freiheit trumm war, durch die Thätigkeit des Geistes Gottes gerade sei. Auch die Borherbestimmung Gottes besteht immer im Guten, und sie weiß, daß die Sünde, welche einzig mit dem Willen des Menschen begangen worden, entweder nachgelassen werden solle zum Lobe der Barmherzigkeit (Gottes) oder gestrast werden solle zum Lobe der Gerechtigkeit 3)."
- 6. "Deßgleichen, wer sagt, daß Gott einigen von seinen Kindern, welche er in Christus wiedergeboren, welchen er Glaube, Hoffnung und Liebe gegeben hat, deßhalb die Beharrlichteit nicht gegeben hat, weil sie aus der Masse des Berderbens durch Gottes Borhersehen und Borherbestimmung nicht ausgeschieden worden sind, wenn er dies behaupten will, weil Gott nicht gewollt habe, daß dergleichen Menschen in den Gütern, die er ihnen geschentt hatte, verbleiben, und weil er selbst ihnen Ursache der Absehr gewesen ist: Der bentt gegen die Gerechtigkeit Gottes. Denn obgleich die Allmacht Gottes Denjenigen, die im Begriffe sind zu sallen, die Kräfte zum Stehen hätte verleihen können, so verließ doch seine Gnade sie nicht früher, ehe er von ihnen verlassen wurde. Und weil er voraussah, daß sie durch freiwilligen Absall dies thun werden, deßhalb hat er sie in der Auswahl seiner Borherbestimmung nicht ausgenommen 4)."
- 7. "Deßgleichen, wer fagt, baß Gott nicht will, baß alle Menschen selig werden, sondern nur die bestimmte Zahl der Auserwählten, redet härter, als von der unersorschlichen höhe der Enade Gottes zu reden ist, der will, daß Alle selig werden und zur Erkenntniß der Wahrheit kommen (1. Tim. 2, 4), und der den Rathschluß seines Willens in Denjenigen erfüllt, welche er vorhergewußt und vorherbestimmt hat. Die Prädestinirten hat er berufen, die Berufenen hat er gerechtfertigt, die

<sup>1)</sup> Sent. sup. c. V.

<sup>2)</sup> Item qui dicit, quod liberum arbitrium in homine nihil sit, sed sive ad bonum sive ad malum praedestinatio Dei in hominibus operetur.

<sup>3)</sup> Sent. sup. c. VI. — 4) Sent. sup. c. VII.

Gerechtfertigten hat er verherrlicht, indem er nichts verliert von der Menge der Heiben und von allem Samen Jfrael, dem das ewige Reich in Christus bereitet ist vor Grundlegung der Welt. Denn aus der ganzen Welt wird die ganze Welt auserwählt und aus allen Menschen werden alle Menschen adoptirt. Und es kann in keiner Weise durch den Ungkauben und Ungehorsam Bieler die Berheißung Gottes zu nichte gemacht werden (vacillare), der zu Abraham sagte (1. Mos. 22, 18): "In deinem Samen sollen gesegnet werden alle Bölter." "Gott aber ist mächtig, was er versprochen bat, auch zu thun" (Röm. 4, 21), so daß auch Diesenigen, welche seltg werden, deßhalb seltg werden, weil Gott gewollt hat, daß sie selig werden, und Diesenigen, welche zu Grunde gehen, weil sie zu Grunde zu gehen verdient haben?)."

- 8. "Deßgleichen, wer sagt, daß der Heiland nicht für die Erlösung der ganzen Welt gekreuzigt worden ist, berücksichtigt nicht die Kraft des Sacramentes (non ad sacramenti virtutem . . . respicit), sondern den Theil der Ungläubigen, obgleich das Blut unsers Herrn Jesu Christi der Lösepreis der ganzen Welt ist, an welchem Lösepreise Diejenigen teinen Theil haben, welche entweder an der Gesangenschaft sich erfreuten (delectati) und deßhalb nicht haben losgekaust werden wollen, oder nach der Loskausung in dieselbe Knechtschaft wieder zurückgekehrt sind 3)."
- 9. Defgleichen, wer fagt, daß Gott durch seine Allmacht Menschen zu Sünden antreibe, wird mit Recht getadelt <sup>4</sup>). Denn man darf von Gott nicht glauben, daß Er, welcher der Gerechtigkeit und Gute Urheber ift, und bessen Gesetze und Gebote alle gegen die Sünde sind, irgend Jemanden zur Sunde zwinge und von der Unschuld in Missetzaten stürze <sup>5</sup>)."
- 10. Deßgleichen, wer sagt, daß einige Menschen nicht dazu von Gott geschaffen worden sind, daß sie daß ewige Leben erlangten, sondern daß sie die Gestalt der jezigen Welt nur bloß zu schmüden hätten bund zum Ruten der Andern geboren würden, der würde besser reden, wenn er sagte, daß Gott, welcher der Schöpfer Aller ist, nicht ohne Grund auch Diejenigen erschafft, die er voraussieht, daß sie des ewigen Lebens nicht werden theilhaftig werden: weil ja auch in den bösen Menschen die Natur selbst ein gutes Wert ... Gottes ist, und weil die Gerechtigkeit in der Verdammung der Gottlosen löblich ist 7)."

<sup>1)</sup> Ex toto enim mundo totus mundus eligitur, et ex omnibus hominibus omnes homines adoptantur.

<sup>2)</sup> Sent. sup. c. VIII. — 3) Sent. sup. c. IX.

<sup>4)</sup> Item qui dicit, quod per omnipotentiam Deus homines in peccata compellat, merito reprehenditur.

<sup>5)</sup> Sent. sup. XI.

<sup>6)</sup> Sed ut habitum tantummodo praesentis saeculi ornarent.

<sup>7)</sup> Sent. sup. c. XIII.

- 11. "Deßgleichen, wer sagt, daß Diejenigen, welche der Predigt des Evangeliums nicht glauben, in Folge der Borherbestimmung Gottes nicht glauben, und daß Gott es so bestimmt hat, daß Alle, welche nicht glauben, in Folge seiner Anordnung nicht glauben, ist nicht katholisch. Denn gleichwie der Glaube, welcher durch die Liebe wirkt, ein Geschenk Gottes ist, so ist der Unglaube keine Anordnung Gottes. Der Prädestinirte also lebt aus dem Glauben, der ihm geschenkt worden ist, der Richtprädeskinirte geht in freiwilzligem, nicht gezwungenem Unglauben zu Grunde 1)."
- 12. "Deßgleichen, wer fagt, daß das Borherwissen dasselbe sei, was die Borherbestimmung, vermischt in unseren guten Werken zweisellos diese zwei Dinge. Denn was wir vermöge eines Geschenkes Gottes haben und daher vorhergewußt genannt wird, das kann nicht nicht vorherbestimmt sein; und was man vorherbestimmt nennt, das kann nicht nicht-vorhergewußt sein. In Betreff unserer dien Werke aber darf darunter nur das Borherwissen Gottes verstanden werden. Denn wie er vorhergewußt und vorherbestimmt hat, was er selbst gethan und gegeben hat, daß wir es thaten, so hat er nur vorhergewußt, nicht auch vorherbestimmt, was weder er selbst gethan noch verslangt hat, daß wir es thaten <sup>2</sup>)."

#### Ausgaben und Literatur.

Ginzelne Werte erschienen sehr balb; die Epigrammata schon 1494. 4. zu Mainz. Die editio princeps aller Werte zu Lyon. 1539. f.; dann zu Köln. 1540. 8; und 1565. 4; von Olearius zu Douat. 1577. 8. und öster; verb. zu Paris. 1671. Die beste ist die von den Maurinern Le Brun de Marette und Mangeant besorgte. Paris. 1711. s. Dieselbe mit verm. Noten und vita s. Prosp. von Salinas. Rom. 1732. 8; verb. das. 1758; zu Bened. 1744. f. und 1782. 4; bei Migne, s. lat. T. 51. — Labbé, dissertat. histor. de s. Prospero. Jos. Anselmius, dissert. criticae de veris opp. s. Leonis M. et Prosperi Aquit. Par. 1682. Norisius, hist. Pelagian. lib. II. c. 5 sqq. Tillemont, T. XVI. Ceillier, T. XIV. (ed. 2. T. X). Fessler, T. II. Fabricius, bibl. lit. Patr. lat. T. II. (auch bei Migne, p. 43—64). Bahr, 4. B. 2. Aust. 1872. S. 121—126; 202—208. Ebert, S. 349—352; 420—422. Wait, im Archiv von Pert, 7. B. S. 228—235 — Die übrige Literatur bei Chevalier.

<sup>1)</sup> Sent. sup. c. XIV.

<sup>2)</sup> Sent. sup. c. XV.

### **§**. 224.

# Der heilige Maximus,

Bischof von Turin.

Duellen. S. Maximi opera. Gennadius, de vir. ill. c. 40. — Die Prolegomena der Ausgabe von Bruno, dieselben auch bei Migne.

Ein anderer durch Heiligkeit und Beredsamkeit hervorragender Bischof zur Zeit des Papstes Leo I. und des Chrysologus war Maximus, Bischof von Turin. Bon seinem Leben wissen wir wenig. Er mag zu Beginn des fünften Jahrhunderts, aber nicht vor 415, oder wie Andere glauben, um 430 den Bischofssis von Turin erhalten haben. Im Jahre 451 wohnte er einer Synode zu Mailand bei, die gegen den Monophysitismus ein Schreiben an Papst Leo richtete; und im Jahre 465 treffen wir ihn noch, bereits hochbetagt, auf einer Synode zu Rom, deren Acten er unmittelbar nach dem Papste unterzeichnete, wahrscheinlich weil er unter den anwesenden Bischsen der älteste war. Bald darauf endete seine irdische Laufbahn.

Die von Maximus hinterlassenen Schriften bestehen nur in Predigten. Die Herausgeber schieden sie in Homiliae) — 118 — in Reden (sermones) — 116 — und Tractate (tractatus) — 6 — d. i. gleichfalls kirchliche Reden an das Bolk.

1. Die Homilien und Reben 1) theilte man wieder in folche auf bestimmte Zeiten bes Rirchenjahres und auf die Feste bes herrn (de tempore) und auf Beilige, und in folde, welche bei verfchiedenen Anläffen gehalten worden find. Dabon treffen: a) auf Die Zeiten bes Rirchenjahres 63 Somilien und 55 Reben, nämlich auf die Beit vor Beihnachten (7), auf bas Beihnachtsfest felbst (13), Reujahr (2), Epiphanie über das Feft und die Taufe bes herrn und die Unade ber Taufe überhaupt (16), auf Afchermittwoch, über bas Fasten und die vierzigtägige Faftenzeit (23), auf Balmfonntag, über bas Leiden bes herrn und andere Scenen, z. B. über ben Berrath des Judas, die Berleugnung des Betrus, den gläubigen Räuber, auf das Ofterfest (20), Chrifti himmelfahrt (5) und auf bas Bfingftfeft (11); b) auf Beilige (de sanctis) 19 Somilien und 38 Reben, nämlich auf Stephanus, Agnes, Johannes ben Täufer (12), auf die Apostelfürften Betrus und Paulus (10), auf Laurentius (7), Eusebius von Bercelli (2), Coprian (6), auf die Martyrer von Turin, Octavius, Adventius und Solutor (1), auf die Mattabäer (2), auf mehrere Martyrer (13) und Belenner (1); c) bei berichiebenen Anlassen (de diversis) 36 Homilien und 23 Reben, nämlich über

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 57. Die Homilien p. 221-530; bie Reben p. 529-760.

verschiedene Lehrpunkte meist moralischer, aber auch exegetischer, mitunter selbst ganz occasioneller Art, z. B. über die Habsucht, die Gastsreundlichteit, Reuschheit, brüderliche Zurechtweisung, die Buße der Niniviten, über das Senftörnlein, die Perle, die fünf Brode und zwei Fische, den Knecht des Centurio, über die Ariegsgefahr bei dem Herannahen des Attila und Geiserich, bei dem Wiederausbau einer durch die Hunnen zerstörten Kirche in Mailand.

- 2. Bon den sechs Tractaten!) handeln die ersten drei bon der Tause, der vierte ist gegen die Heiden (contra paganos) und der sünfte gegen die Juden gerichtet. Der sechste Tractat enthält Ertlärungen zu 23 Evangelienabschnitten (expositiones in capitulis evangeliorum), z. B. über die Speisung der 5000, das lebendige Wasser, das Gleichnis vom Säemanne, die Enthauptung des Iohannes und das Wunder der Broddermehrung, die Auserweckung der Tochter des Jairus, des Lazarus, die Heilung des blutslüssigen Weibes, die Berklärung des Herrn, das Gleichnis vom verlorenen Sohne. In diesen Expositionen wird die Erklärung nach dem moralischen oder mystischen Sinne zwar kurz, aber nicht selten in geistreich schner Weise gegeben 2).
- 3. Zweifelhaft ist die Aechtheit von 19 andern Reden 3) auf Abvent und die Borbereitung auf die Geburt des Herrn, auf diese selbst, in der Bigilie vor dem Osterseste, auf Christi Himmelsahrt, Pfingsten, Johannes den Täuser (2), die Aufnahme der heiligen Jungfrau in den himmel (2), auf eine Kirchweihe (2) und auf Martyrer.
- 4. Cher als unacht 4) benn als zweifelhaft find 11 andere Reben, 2 homilien und 2 Briefe anzusehen 5).

# **§.** 225.

Maximus als Rebner und Zeuge ber Kirche.

Diese Reden weisen dem Bischose Maximus in der That eine Stelle unter den berühmtesten Predigern seiner Zeit an. Denn nicht nur zeichnet sie eine natürliche Beredsamteit, große Gelehrsamteit, Reichthum

<sup>1)</sup> Migne, p. 771—882. "Tractate" find kirchliche, öffentliche Reben an bas Bolk.

<sup>2)</sup> Doch ist die Aechtheit bieser Expositionen sehr zweiselhaft. S. Fessler, II. p. 784. Ceillier, T. A. p. 327.

<sup>3)</sup> Migne, p. 843-886.

<sup>4)</sup> Migne, p. 885-958.

<sup>5)</sup> Siehe bie Praefatio ju biesen Schriftstuden bei Migne, p. 881-844.

ber Gebanken, sondern auch Reinheit des Ausdruckes und Kraft und Schmud der Darstellung aus. Auch die Kirche anerkannte ihren hohen Werth, indem sie einige in ihr Officium aufnahm 1). Wenn er seinc Belehrung auf die Schrift stütt, die er nach der alten lateinischen Uebersetzung (Itala) citirt, so begnügt er sich nicht, die betreffende Stelle nur anzusühren, sondern siets erläutert er sie in ansprechender und geschickter Weise. An Umsang gleichen sie jenen des Chrysologus. Auch er bespricht einen Gegenstand lieber in zwei und noch mehr Reden, wenn ihm eine zu lang wurde 2).

Ihr theologischer Lehrgehalt ist sehr groß und wichtig. Der Berfasser tritt darin in einem glänzenden Lichte hervor; er ist unermüblich in der Ausübung des Predigtamtes, unablässig belehrend, trössend, warnend und strasend. Auch die Ratechumenen unterwies er selbst. Besonders leuchtet aus seinen Predigten hervor eine treue Anhänglichseit und muthvolle Bertheibigung des von den Bätern ererbten und in der Rirche beim Stuhle Petri hinterlegten Glaubens, und sein unerschütterliches Gottvertrauen, namentlich als bei den Berheerungen Oberitaliens durch Attila in Turin Alles in größter Angst schwebte (452), und als einige Jahre später (455) Geiserich, der Bandalentönig, durch seine Eroberung Roms ganz Italien in Schreden versetze. In begeisterten Reden munterte er auf zum Bertrauen auf den Herrn, aber auch zur Buße und Bekehrung, zum Gebete und Fasten nach dem Beispiele der Riniviten.

Folgende Stellen mogen unfer Urtheil über ihn bestätigen.

1. Die Burbe ber driftlichen Zaufe.

"Darum, Brüber, müssen wir in die nämliche Quelle eingetaucht werden, wie Christus, damit wir sein können, was Christus ist. Denn was ich unbeschadet des Glaubens gesagt haben möchte: Ich glaube, obgleich beide Tausen die des Herrn sind, daß die Tause, in welcher wir abgewaschen werden, viel gnadenreicher set, als jene, mit welcher der Heiland getaust wurde. Denn diese (unsere) wird gespendet (geseiert) von Christus, jene ist gespendet worden von Johannes. Zu jener kam Christus beilig und ging heilig beraus; zu dieser kommt der Sünder und geht heilig weg. In jener wird die Segnung den Geheimnissen verliehen, in dieser werden durch die Geheimnisse die Schulden geschenkt. . . Endlich wird jest die Sache mit den nämlichen Geheimnissen vollzogen, mit denen sie damals vollzogen worden, nur jest mit reichlicherer

<sup>1)</sup> So bie Rebe auf ben heil. Eusebius: Commune Confess. Pontific. in festo s. Gregorii Thaumaturgi, 17. Nov.

<sup>2)</sup> Manche bieser Reben und homilien machen etwa 50 zweispaltige Beilen aus.

Gnade. Damals hat der heilige Geist wie in Gestalt einer Taube einen Menschen umgossen, jest ergiest er sich durch die Kraft seiner Gottheit selbst in das Innere des Menschen. Boller ist die Gnade, wo Gott nicht in einer angenommenen Gestalt auf den Menschen herabsteigt, sondern in seiner eigenen Besenheit 1)."

2. Ueber das Opfer bes neuen Bundes und bie Bersehrung ber Martyrer bezeugt Maximus Folgendes:

"Den bochften und vornehmften Ort follen haben die feligen Martyrer wegen ihres Blaubens. Sebet aber, welchen Plat Diefelben bei ben Menfchen verdienen, die bei Gott ihren Blat unter dem Altare verdient haben (Off. 6, 9-11). Bas tann ehrwürdiger, ehrenvoller genannt werben, als unter ienem Altare zu ruben, auf welchem Gott bas Opfer (sacrificium) gefeiert wird, auf welchem die Opfer (hostiae) dargebracht werden, bei welchen ber Berr ber Briefter ift, wie geschrieben fteht: "Du bift Briefter in Ewigfelt nach ber Ordnung bes Melchisebech." Mit Recht also werben bie Martyrer unter bem Altare beigesett, weil auf ben Altar Chriftus gelegt wirb. Mit Recht ruben unter bem Altare Die Seelen ber Berechten, weil auf bem Altare ber Leib Chrifti geopfert wird. Und nicht mit Unrecht wird bort für bie Gerechten bie Blutrache geforbert, wo auch fur die Sunder Chrifti Blut vergoffen wird. Bang angemeffen also und gleichsam als Zeichen einer Art Genoffenschaft ift bort den Martyrern die Begrabniß zuerkannt worden, wo der Tod bes herrn täglich gefeiert wird, wie er selbst gesagt: "So oft ihr dieses thut, sollt ihr meinen Tod verkundigen, bis ich wiederkomme. . . " Niemand bat es mehr verbient, als die Martyrer, bort zu ruben, mo Chriftus fomobl bas Opfer als auch ber Priefter ift 2)."

3. Bon ber Berehrung der Reliquien der Martyrer spricht Maximus oft. Einmal sagt er: "Alle Martyrer mussen wir sehr andächtig ehren, aber ganz besonders diejenigen verehren, deren Reliquien wir besitzen. Denn jene helsen uns mit ihren Gebeten, diese helsen auch durch ihr Martyrium (passione). . Wir sehen sie hier ja bereits regieren; denn wir sehen, wie von ihnen Menschen, die von den unreinsten Damonen besessen sind, der freit werden. . Und es ist Allen besannt, daß diese und andere größere Bunder durch die Heiligen geschehen. Und deshalb, Brüder, laßt uns sie in der Zeit verehren, die wir als unsere Bertheidiger in der Zukunst haben tönnen 3)." — "Wer nur immer also Martyrer ehrt, der ehrt auch Christum,

<sup>1)</sup> Sermo 18. de gratia baptismi, Cf. Conc. Trid. sess. 7. can. 1. u. sess. 6. cap. 7.

<sup>2)</sup> Nemo tamen melius praeter martyres meruit, hoc est, quiescere, ubi hostia Christus est et sacerdos. Sermo 78. de natali sanctorum, praecipue s. Cypriani. Migne, p. 690.

<sup>3)</sup> Homil. 81. de natali ss. martyrium Tauriensium. Migne, p. 428.

und wer die Heiligen verachtet, der verachtet auch den Herrn 1)." "So oft wir also die Martyrien der Heiligen seiern, so oft sprechen wir das Lob des Heilandes, so oft preisen wir den Ruhm Christi 2)."

4. Lobpreifung bes Betrus.

"Bas foll ich von Betrus berichten, beffen fo große Gerechtigfeit von Gott bestätigt, bem eine so große Gewalt ju richten verlieben worben ift, baß in sein Urtheil das himmlische Gericht gelegt wurde? Sebet also ju und erwäget, mit welcher Ehre von uns ber Apostel Betrus zu verehren ift, beffen Urtheilsspruch, auf Erben gefällt, die Gerechtigkeit bes ewigen Richters nicht verwirft. Und beshalb habet fleißig acht, welches ift die Große feines Ruhmes, ba ihm, indem ihm die Schluffel bes ewigen Reiches anvertraut worden, geftattet worben ift, ben himmel ju schließen und ju öffnen 3)." "Dieser ift ber Betrus, bem Chriftus ber herr gerne bie Gemeinschaft seines Ramens gewährt bat. Denn gleichwie Chriftus, wie ber Apostel Paulus gelehrt bat 4), ein Kels war, fo ift burch Chriftus Petrus ein Fels geworben, indem ber herr ju ibm fagte: "Du bift Betrus, und auf biefen Felfen will ich meine Rirche bauen 5)." "Gleichwie namlich in ber Bufte bem burftenben Bolte bes herrn Baffer aus bem Felfen floß 6), so entsprang ber gangen burch bie Durre bes Unglaubens ermatteten Welt vom Munde des Betrus ein Quell bes beilbringenben Betenntniffes. Dies ift Betrus, bem Chriftus, als er jum Bater auffahren wollte, seine Schäflein und Lammer zu weiben anvertraute 7), auf daß diefer fie, die jener durch die Erbarmung seiner Liebe erkauft hatte, burch die Kraft seines Glaubens bewahrte 8). Und wahrlich mit Recht bat ibm ber Sohn Gottes, ber bas Berborgene tennt, bie Schafe zu weiben und zu ichuten anvertraut, ba er von ihm wußte, daß es ihm in ber Ernährung ber heerbe bes herrn weber an Eifer noch an Glauben fehle. Dies ift Betrus, welcher, indem er jum Rreuze als ein Junger bes Gefreuzigten geführt murbe, bat, er möchte mit abwarts gefehrtem Rörper gefreuzigt werben, welcher bas Leiben nicht fürchtete, wohl aber der Aehnlichkeit mit dem Kreuze bes Herrn auswich, damit er Allen zeigte, daß er die Tugend einer bewunderungswürdigen Demuth

<sup>1)</sup> Quisquis ergo honorat martyres, honorat et Christum, et qui spernit sanctos, spernit et Dominum. Homil. 117. de margarita. Migne, p. 580.

<sup>2)</sup> Quotiescunque, fratres, sanctorum martyria celebramus, toties laudes Salvatoris dicimus; et quoties eorum asserimus passionem, toties Christi gloriam praedicamus. Sermo 78. Migne, p. 689.

<sup>8)</sup> Homil. 70. de natali sa. apost. Petri et Pauli. Migne, p. 400.

<sup>4) 1.</sup> Ror. 10, 4.

<sup>5)</sup> Matth. 16, 18.

<sup>6) 2.</sup> Moj. 17, 6; 8. Moj. 20, 11.

<sup>7) 306. 21, 15-17.</sup> 

<sup>8)</sup> Ut quos ille pietatis miseratione redemerat, hic fidei suae virtute servaret.

und die Heilighaltung des neuen Mofteriums auch unter den Martern bewahrt habe 1)."

5. Betrus ber Fels.

"Fels wird er beshalb genannt, weil er zuerst bei den Nationen die Fundamente bes Glaubens legen, und wie ein unbeweglicher Felsblock den Bau und die Schwere des ganzen Christenthums tragen und zusammen halten sollte 2)."

6. Betrus und Abam; bie Tharbuterin und Eva.

"So große Zaghaftigkeit flößte das Leiden des Heilandes den Jüngern ein, daß, was Christus dem Apostel (Betrus) vorhergesagt hatte, eine Magd zu nichte machte, und daß eine Thürhüterin zur Glaubensverleugnung (perstädiam) mehr vermochte, als der Apostel zu seiner Sicherstellung. Es war keine gute Thürhüterin, welche den Betrus deßhalb in das Haus des Priesters einschließt, damit sie ihn vom Glauben an den Heiland ausschließe. Böse versührte den Adam die Eva, dose sührte den Betrus die Magd hinein; jene schloß vom Baradiese aus, diese schloß von Christus aus; jene sing ihren Mann durch ihre Ueberredung, diese umgarnte den Apostel durch ihre Frage; jene verleitete Adam zum Uebertreten des Berbotes, diese den Betrus zum Berleugnen; und das nämliche Seschlecht in beiden" — Eva und die Magd — "den Dienst einer Thürhüterin versehend, schließt entweder vom Leben aus oder zum Tode ein 3)."

7. Glaube und Werte find nothwendig.

"Wir mussen also, Brüder, nachdem wir am heiligen Epiphanieseste frohlodt haben, indem wir die Wunder des Heilandes sahen" — d. i. die Berwandlung des Wassers in Wein auf der Hochzeit zu Cana — "thun, wie damals seine Jünger gethan haben. . . Wenn nämlich in uns die nämliche Gnade der Gottheit erglänzt, so muß in uns auch dieselbe Frömmigkeit des Glaubens sein. Denn es sagt der Evangelist vom Herrn, nachdem er dieses Wunder vollbracht hatte: "Und er offenbarte seine Herrlichseit, und seine Jünger glaubten an ihn 4)." Glauben mussen wir demnach, wie damals die

<sup>1)</sup> Homil. 68. de natali b. Petri et Pauli apost. Migne, p. 394. Mit ben letten Worten spricht Maximus einen schönen und tiesen Sebanken aus. Betrus hielt "das Geheimnis des Kreuzes heilig", indem er es vermied, so wie der herr gekreuzigt zu werden, so daß, wo der Gekreuzigte erscheint, es beim ersten Anblicke schon für Niemanden einem Zweisel unterliegt, daß es (nicht Betrus, sondern) Christus ist.

<sup>2)</sup> Petra enim dicitur, eo quod primus in nationibus fidei fundamenta posuerit et tamquam saxum immobile totius operis christiani compagem molemque contineat. *Homil.* 54.

<sup>3)</sup> Et idem sexus in utraque ostiariae officium gerens aut excludit a vita aut includit ad mortem. L. c. Migne, p. 350.

<sup>4)</sup> Joh. 2, 11.

Apostel geglaubt haben. Da sagt aber Einer: "Auch wir sind Christen und glauben an Gott ben Heiland." Aber dem Glauben ist nothwendig das Werk, nicht die Rede, nicht die Zunge, sondern das Herz, damit nicht auch uns gezsagt werde: "Dieses Bolk ehrt mich mit den Lippen, ihr Herz aber ist weit von mir 1)."

#### 8. Die vierzigtägige Saften.

Die vierzigtägige Fasten "ist nicht von Menschen eingesett, sondern göttlich geweiht (durch das Fasten des Herrn); sie ist nicht mittelst irdischen Rachdenkens ersunden, sondern durch die himmlische Majestät geboten worden?)." In diesen vierzig Tagen zu sasten, "ist nicht so sehr ein Gebot der Briefter, als ein Gebot Gottes. Und daher verachtet Derjenige, der es verachtet, nicht den Briefter, sondern Christum, der in seinem Briefter spricht 3)."

#### Ausgaben und Literatur.

Die princeps editio mit 74 Homilien erschien zu Köln. 1538. 8. Bon da an sehr oft. Die bebeutenderen davon sind von Madillon im Museum italic. Paris. 1687. T. XII; von Muratori in Anecdot. Padov. 1713. T. IV; besonders von Galland. bibl. vet. Patr. T. IX. Die vollständigste, sehr glänzend ausgestattete, im Austrage Blus VI. besorgte v. P. Bruno. Rom. 1784. sol. Diese auch bei Migne, ser. lat. T. 57. — Ferreri, S. Massimo, vescovo di Torino. Torino 1858. Act. SS. die 25. Junii. Ceillier, T. XIV u. XVIII (p. 98—100); ed. 2. T. X. — Fessler, T. II. — S. Chevalier.

# §. 226.

# Marius Mercator,

Rirdenidriftfteller.

Quellen. Die Prolegomena bei Migne, enthaltend die Praesatio generalis von Garnier, die Praesatio von Baluzius u. die Notitia historico-literaria von Schoenemann.

Diefer gelehrte und verdiente firchliche Schriftsteller, ein großer Bersehrer Augustins und eifriger Gegner bes Belagianismus und Neftorianis-

<sup>1)</sup> Fi. 29, 13. Matth. 15, 8. Marc. 7, 6. Homil. 24. Migne, p. 278 sq.

<sup>2)</sup> Non ab hominibus constitutum, sed divinitus consecratum; nec terrena cogitatione inventum, sed coelesti majestate praeceptum.

<sup>3)</sup> Atque ideo qui spernit, non sacerdotem spernit, sed Christum, qui in suo loquitur sacerdote. *Homil*. 38. de quadragesima. *Migne*, p. 307 sq. Hierauf folgt eine sehr sinnbolle Erörterung über ben Zusammenhang bek Fastens mit bem Naturleben.

mus, war entweder ein Italiener oder Africaner 1). Ungewiß ift auch, ob er einen firchlichen Ordo bekleidet hat 2). Er überschickte, wie es scheint, von Rom aus zwei Bücher gegen die Pelagianer an Augustin, damit er sie prüfe, und erhielt von diesem ein Antwortsschreiben (418) 3).

Im Jahre 429 sinden wir unsern Polemiker in Constantinopel eifrig bemüht, die Bertreibung des Cölestius, des Gesinnungsgenossen des Belagius, der sich mit anderen Anhängern desselben, darunter auch Julian, Bischof von Eclanum, dahin begeben hatte, bei dem Kaiser Theodosius II. zu bewirken. Da in derselben Zeit der Streit gegen Nestorius und seine Häreste daselbst begann, nahm Marius auch an diesem den regsten Antheil und setzte ihn längere Zeit, wahrscheinlich dis zu seinem Lebensende sort. Dieses ersolgte nach 448, da er der Irrsehre des Eutyches noch Erwähnung thut.

Seine Schriften find fammtlich polemische gegen bie beiben

<sup>1)</sup> Garnier bielt ibn für einen Staliener, Balugius für einen Africaner. Letterer aus folgenden Grunden: a) weil M. Merc, mit ben Borgangen in ber africanischen Rirche wohl vertraut; b) ein besonderer Berehrer Augustins mar; und c) weil fein Stil bart ift. Gleichwohl fprechen für Italien als fein Beimathland mehr Grunde: a) Finden wir ihn nie in Africa, sondern nur in Rom ober in ber Umgebung von Rom und im Morgenlande; b) scheint er mit Julian von Eclanum in naberen Beziehungen geftanben ju haben (symbolum Theodori Mopsuest., praefatio, n. 4. Migne, p. 216) und erfahren wir von ibm, bag Julian Bischof von Eclanum gewesen; c) beutet bie genaue Renntniß ber griechischen Sprace bestimmter auf Italien, namentlich Unteritalien, als auf Africa. 3ch ftimme baber Garnier völlig bei, wenn er glaubt, bes D. Merc. heimath fei Unteritalien gewesen. Es erstand somit bem Pelagianismus in ihm gerabe bort ein energifcher und gewandter Gegner, wo er in Julian und ben gleichgefinnten Bifcofen bie namhafteften Bertreter erhalten hatte. Dr. Merc. beutet bies binlang: lich an, wenn er schreibt (l. c.): Non itaque (Julianus) irascatur vel succenseat nobis, si eum cum Theodoro . . . . alienum a fide catholica justeque damnatum detegimus, convincimus atque deflemus, quia magis deflendus quam ullo odio persequendus.

<sup>2)</sup> Garnier und die übrigen Herausgeber sind der Meinung, daß er ein Laie gewesen, weil sich in seinen Schriften keine Andeutung einer geistlichen Bürde sindet. Sicher ist aber nur, daß er nicht Bisch und Priester gewesen; benn er redet Pientius mit venerande presbyter, Pienti, an, statt mit frater ober confrater, wie es unter Priestern damals üblich war. Praesatio ad librum sudnotationum, n. 12. Aber das schließt nicht aus, daß er den Ordo eines Dialons besaß ober sonst dem Klerikalstande angehörte. Er selbst psiegte sich zu nennen Mar. Merc., servus Christi.

<sup>3)</sup> August. op. 193. — Diese beiben Bilder bes Marius sind nicht mehr bekannt, es müßte benn sein, daß das früher mit Unrecht bem Augustin zugeschriebene Hypognosticon dieses Werk ware. S. dieses Lehrbuch, II. B. S. 453. Rote 5, u. III. B. S. 82.

haresien, ben Pelagianismus und Nestorianismus, und zerfallen in einige eigene Producte und in weit zahlreichere Uebersetzungen aus bem Griechisschen ins Lateinische.

- I. Die Schriften gegen ben Belagianismus.
- 1. Die eigenen Berte. Bieber geboren:
- a) Die Dentidrift in Betreff bes Coleftius, die er bem Raiser überreichte (commonitorium de Coelestio, imperatori oblatum) 1), in fünf tleinen Rapiteln. Marius fcrieb biefe Anklagefdrift querft griechisch und überreichte fie nicht nur bem Rierus ber Sauptstadt und andern angesehenen und glaubenseifrigen Personen, sondern auch bem genannten Raifer. Dann überfette er fie ins Lateinische. Sie trug vieles bagu bei, bag Coleftius, Julian und bie übrigen Belagianer, bie fic nach Conftantinopel geflüchtet und bei bem Patriarchen Reftorius Aufnahme und Schutz gefunden hatten, vertrieben wurden (429), und daß ber Belagianismus auf bem Concil von Ephefus (431) verurtheilt wurde. Sie gibt Rachricht über bas Leben und Wirfen bes Belagius und Coleftius, über ihre und Julians Berurtheilung auf ben Concilien gu Rom und Carthago, um beren Bertreibung ju motiviren. b) Das Buch ber Bemerfungen ju Borten Julians (liber subnotationum in verba Juliani) 2) zerfällt in zwei Theile: in eine turze Ginleitung 3) hiftorischen Inhaltes, worin bargethan ift, bag als ber eigentliche Bater bes Belagianismus Bifchof Theobor von Mopfueftia anzusehen fei, und in die Bemerfungen in neun Rapiteln, in welchen Stellen aus Julians Schriften ausgehoben find, und beffen Lehre, bag Abams Sunde nicht auf die nachtommen übergegangen, die Begierlichteit und der Tod bes Menichen feine Folge ber Gunde fei, mit fcarfen Worten abgewiefen, Augustin und seine Lehre hochgepriesen und vertheidigt wird. Die Schrift entstand nach Augustins Tod (431).
  - 2. Als Ueberfehungen tommen gu berzeichnen:
- a) Drei Briefe bes Reftorius an Papft Coleftin I.4), gefchrieben in ber Angelegenheit Julians und ber übrigen pelagischen Bischöfe, bie sich nach ihrer Absehung aus Unteritalien zu

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 48. p. 63—108. Die Schrift selbst nimmt kaum ben fünften Theil dieses Raumes ein, ben übrigen die zahlreichen gelehrten castigationes et notae ber Herausgeber. Das Rämliche gilt bei ben folgenden Schriften.

<sup>2)</sup> Migne, p. 109-172.

<sup>3)</sup> Diese Einseitung (praesatio) führt in alten Egemplaren ben Titel: Commonitorium lectori adv. haeresin Pelagii et Coelestii vel etiam in scripta Juliani a Mario Mercatore, servo Christi.

<sup>4)</sup> Migne, p. 173-184.

ihm geflüchtet hatten, über bie er fich nabere Mittheilungen erbittet, und in seiner eigenen Sache, indem er feine Lehrmeinung, bag Maria nur Chriftusgebarerin (Xriototóxos), nicht aber Bottesgebarerin (Θεοτόπος) zu nennen sei, vorträgt und von bem Widerspruche berichtet, ben er beshalb gefunden habe. b) Tractate bes Reftorius gegen bie barefie bes Belagius ober Coleftius (Nestorii tractatus contra haeresin Pelagii seu Coelestii) 1), b. i. vier öffentliche Reben, welche Restorius in Anwesenheit ber genannten Belagianer bald nach seiner Erhebung in Conftantinopel gehalten hat, in welchen er die firchliche Lehre von ber Erbfunde mit beredten Worten vortrug. Marius übersette fie (einige nur auszuglich), um zu beweisen, bag Coleftius und Julian nicht fagen tonnen, Reftorius lehre in Bezug auf biefes Dogma, wie fie, und habe ihnen aus biefem Grunde Aufnahme und Schut gemahrt. c) Das Symbolum bes Theobor bon Mopfueftia und feine Biberlegung (symbolum Theodori Mopsuesteni et ejus refutatio) 2), d. i. einige Auszüge aus Schriften besselben jum Beweise, daß Theodor ein haretiter gewesen sei, und daber die Berufung Julians von Eclanum auf ibn in den Augen ber Rechtgläubigen teine Bedeutung habe. Julian hatte fich nämlich ju Theobor begeben, bei ibm fogar einige Schriften verfagt, in welchen er sich für seine irrigen Lehren auf ihn gleichsam als seinen berühmten Lehrmeifter unter großen Lobeserhebungen berief.

# II. Die Schriften gegen ben Reftorianismus.

- 1. Die eigenen Berte.
- a) Ein kurzer Brief<sup>3</sup>), worin Marius die Irrlehre des Restorius mit der des Paul von Samosata, des Edion, des Photinus und Marceslus vergleicht (de discrimine inter haeresin Nestorii et dogmata Pauli Samosateni, Edionis, Photini atque Marcelli). d) Die Widerlegung der zwölf Kapitel des Restorius (Nestorii blasphemiarum capitula XII)<sup>4</sup>). Es sind dies die zwölf Anathematismen, welche Restorius denen des Christ von Alexandrien entgegen gesetzt hat. Die Widerlegung ist surz vor dem Zusammentritte des Conciss von Sphesus geschrieben und eine vortressliche Arbeit, die um so höher zu schäese ist, als Marius der Erste und Einzige war, der eine solche Widerlegung schrieb.
- 2. Biel zahlreicher find die Ueberfegungen. Als folde tennen wir:

<sup>1)</sup> Migne, p. 183-214. - 2) Migne, p. 213-232.

<sup>8)</sup> Migne, p. 773-774.

<sup>4)</sup> Migne, p. 909-928; mit einer dissertatio, p. 924-932.

a) 13 Reben bes Reflorius über bie Incarnation (sermones impii Nestorii de incarnatione D. n. Jes. Chr.) 1) mit einer turgen Borrebe über feine Art zu überfegen und über ben 3med biefer Arbeit. Er überfete wortlich zur Aufbedung ber Barefie. Die Ueberfetung fertigte er nach Absetzung bes Reftorius, um fie zu rechtfertigen. Ginige Diefer Reben bielt Reftorius birett gegen Protlus 2), alle gur öffentlichen Bertheidigung seiner faligen Lehrmeinung; und man fieht aus ihnen. wie beftig ber Rampf in Conftantinopel gewesen ift. b. Gine Rebe bes Proflus (homilia Procli) 3), die er in ber Hauptfirche gu Conftantinopel in Gegenwart des Reftorius über die Incarnation und über Maria als Gottesgebarerin hielt, worauf biefer bie Rangel beftieg, um ibn gu wiberlegen. c) Die zwei erften Briefe Cprills von Alexandrien an Reftorius, bann ben Brief an feine Rlerifer in Ronftantinopel und bas Synodalschreiben an Neftorius, worin er ihm im Auftrage bes Bapftes bie Absetzung ankundigt, wenn er nicht innerhalb gehn Tage revocire, mit ben gwolf Anathematismen. d) Den Brief bes Reftorius an Cyrill und feine beiben Briefe an ben Bapft Coleffin 4). e) Gine Sammlung bon Excerpten aus Reben bes Reftorius (collectio ex tractatibus Nestorii) 5), melde Cprill auf bem Concil von Ephefus gemacht hatte, um ben Gegner ber Barefie ju übermeisen. f) Die Apologie Cprills für bie gwolf Rapitel (s. Cyrilli apologeticus pro duodecim capitibus) 6) gegen bie orientalifden Bifcofe, in beren Namen Bifchof Andreas bon Samofata Entgegnungen verfaßt hatte. Reftorius hatte nämlich die awolf Anathematismen sogleich nach beren Empfang an ben Patriarcen von Antiochien geschickt mit ber Bitte, er möchte fie bon ben gelehrteften Manner seiner Proving, von Bischof Andreas von Samosata und Theodoret von Cyrus, widerlegen laffen. Beide thaten es. Des Erfteren Entgegnungen beftatigte fogar eine Spnobe. g) Die Apologie Cprills gegen Theoboret (s. Cyrilli apologeticus adv. Theodoretum) 7). h) Die Sholien Cprills über die Menfdwerdung bes Gingeborenen (s. Cyrilli scholia de incarnatione Unigeniti) 8). i) Excerpte aus ben Schriften bes Theodor von Mopfueftia, bes Theodoret bon Chrus und Eutherius bon Thang. Den Excerpten aus Theodor sette er eine Praefatio, dann eine Expositio pravae fidei

<sup>· 1)</sup> Migne, p. 763—864. — 2) S. ob. §. 199.

<sup>3)</sup> Migne, p. 777-781. - 4) Migne, c. u. d. p. 801-848.

<sup>5)</sup> Migne, p. 865-904. Die Uebersetung bes Marius Mercatur ist bier nur febr mahrscheinlich.

<sup>6)</sup> Migne, p. 933-970. — 7) Migne, p. 969-1002.

<sup>8)</sup> Migne, p. 1041-1088.

Theodori und eine Refutatio Theodori symboli voraus; diese letteren ichloß er mit einem kurzen Spiloge.

Marius Mercator ist ein verdienter Schriftsteller. Seine Schriften geben manche für die Geschichte des Pelagianismus und Nestorianismus wichtige Daten. Sein großer Eifer für die Reinheit der kirchlichen Lehre, welcher ihn in den Orient führte, um auch dort die Pelagianer zu bestämpfen, trug zur Berurtheilung derselben auf dem Concil von Sphesus bei, und durch seine Uebersetzungen bewirkte er, daß man auch im Abendlande das Gesährliche der nestorianischen Neuerung sehr bald und in weiteren Areisen erkannte. Er übersetzte wörtlich; denn er wollte lieber des Vorwurses sich aussetzen, daß seine Rede hart und seine Worte mitunter ungewohnt seien, als daß er den Sinn falsch wiedergebe 1). Gegen die Gegner, selbst gegen Theodoret von Chrus, bediente er sich der schärfften Ausbrücke.

Den Pelagianern gegenüber vertrat er insbesondere die Existenz der Erbsunde, gegen Nestorius die Zweiseit der Naturen in der Einen Person Christi.

Einer Diefer feiner Ausspruche über letteren Buntt lautet:

1. "Wogu wird uns die Zweiheit ber Naturen, wogu die Berichiebenheit ber Substangen in bem Einen herrn Chriftus mit großer und gottlofer Beschwätigkeit (impia loquacitate) angeführt? Es geht ja auch ber gemeine (communis) Menich, ber aus Seele und Leib besteht, also aus ohne Zweifel verschiedenen Substangen und Naturen, nämlich einer forperlichen und geistigen . . . . in Einen zusammen nicht gegen bie Ratur, sonbern in gang naturlicher Beise und burch die Anordnung Gottes, welcher es einmal und vom Anfange an und für immer so festgesetzt und angeordnet bat." Bort Bottes, Gottmenich und Menichgott, ift Jejus Chriftus, ber eingeborne Sohn bes Baters, ber, als er auf Erben im Gleische erschienen war und in demfelben fichtbar unter den Menfchen wandelte, in demfelben von den Menichen zu leiben gehabt bat, in bemfelben getreuzigt worben, in bemfelben geftorben, am britten Tage auferftanden ift, mit bemfelben als folder als Richter tommen wird. Diefer, ber von Natur aus ber Sohn Gottes, besteht aus Bott bem Worte und aus bem Menichen mit einer vernünftigen Seele und einem realen und wirklichen Fleische. Diefe brei Substanzen find nur Eine Substang 2), auch Gine Berfon; benn substantiell nahm Gott, als er Mensch wurde, ohne daß eine Beränderung vor sich ging (indemutabiliter), den

<sup>1)</sup> Praefatio in sermones impii Nestorii. Migne, p. 754 sqq.

<sup>2)</sup> Illae tres substantiae una jam substantia (Gin Subject), una quoque persona.

-Menschen an, behielt ihn und legte ihn nicht ab, noch wird er ihn je abs legen 1)."

2. In bem erwähnten Epilog fagt er: "Doch jest am Schluße bes Wertes moge es erlaubt fein, die gange nestorianische Berfibie mit einigen Beisvielen ju übermeifen. Sag' an, o undantbare, graufame und gottlose Sarefie, welder bie fur uns geschehene freiwillige Selbstentaußerung Chrifti unseres herrn schmachvoll und die erschienene Berdemuthigung ber gottlichen Burde unwurdig ift, bie mit ben Juden und Beiben bas Rreuz Chrifti fur Aergerniß und Thorbeit balt und nicht bekennt, daß ber Mensch gewordene Gott auf nicht leibenbe Beise bie Leiben auf fich genommen habe: wenn ber Ril Aegyptens, in feiner naturlichen Beschaffenheit verbleibend, ben Megyptern ju Blut, ben Bebrdern aber trintbares Baffer mar 2); wenn ber Tag ben Ifraeliten Licht fpendete, über die Feinde aber, wie fie es verdienten, Finfterniß verbreitete 3); wenn ber Dfen zu Babylon bie brei Junglinge wie Thau erquidte, bie Baby: lonier aber mit seinem gewaltigen Feuer völlig verbrannte 4): wie mag es bir unmurbig ober unmöglich erscheinen, bag ber eine und berfelbe Sohn wegen ber beiben Naturen für uns auf leibenslose Weise gelitten habe? Wenn es bort die Kraft und Macht ber Creatur ift: warum follte gerade bieses ber Schöpfer ins Wert zu feten (implere) nicht im Stande fein, "ber Alles, mas er nur wollte, gemacht bat, im himmel und auf Erben, im Meere und in allen Abgrunden 5)?"

### Ausgaben und Literatur.

Marius Mercator war bis über die Mitte des 17. Jahrhunderts als Schriftsteller ganz unbekannt; seine Werke, soweit man sie kannte, wurden Anderen zugeschrieben. Erst Luc. Holstein, der Bibliothekar der Baticana, rettete ihn aus der Vergessendeit. Sie erschlenen dann, aber nicht alle, von dem Mauriner Gerberon unter dem Namen Rigberius. Bruxell. 1673. 12; vollständig mit vermehrten Noten und Dissertationen über Belagianismus und Restorianismus von Joh. Garnier, S. J. Par. 1673 s.; verb. von Steph. Baluzius. Par. 1684. 8; diese Ausgabe dei Gallandius, T. VIII. Alles beisammen dei Migne, s. l. T. 45. — Ceillier, T. XIII. (ed. 2. T. VIII). Bahr, Gesch. der röm. Lit. 1837. 2 B. (Suppl.). Die übrige Lit. bei Chevalier.

<sup>1)</sup> L. c.

<sup>2) 2.</sup> Moj. 7, 20.

<sup>3) 2,</sup> Dof. 10, 23; Weish. 18, 1.

<sup>4)</sup> Dan. 3, 24.

<sup>5) \$\</sup>bar{g}\$ 134, 6. Migne, p. 1088.

#### **§.** 227.

### Arnobius.

ber Züngere.

Quellen. S. die Prolegomena bei Migne, besonders die von de la Barre und Gallandius.

Diefer tirchliche Schriftsteller, gur Unterscheidung bon bem Africaner und Apologeten der jungere Arnobius genannt, ftammte wahricheinlich aus Gallien und mar Bischof ober Priefter (c. 460). Da fich bie femipelagianische Gnabentheorie, aber in etwas gemässigter Form, bei ibm findet, so geborte er mahricheinlich ber fübgallischen Belehrtengruppe an. Bon ibm befiten wir:

1. Ginen Commentar ju ben Pfalmen (commentarii in psalmos) 1), im Auftrage von Bifcofen um die Mitte des fünften Jahrhunderts berfagt 2). Er gibt zuerft immer ben gangen Pfalm, bann eine furze, manchmal blok umidreibende Erflärung im allegorischen und typifcen Sinne und foließt mit einer Dogologie. Seine Abficht ift, in ben Pfalmen das ganze Werk ber Erlöfung vorgedeutet zu finden. Origenes und andere Schriftertlarer find viel benütt, Augustins Gnadenlehre jeboch wird befämpft 3).

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 58, p. 827-570. Dazu kommen annotationes ad quaedam evangeliorum loca, L. c. p. 569-580. Buerft ebirt ju Bafel 1522; bann 1537 u. 1560; ju Baris. 1639 von de la Barre; auch in biblioth. Patr. Lugd. T. 8.

<sup>2)</sup> S. ben prologus mit ber Abreffe: Charissimis patribus Leontio et Rustico episcopis. . . . Non est praesumptionis, sed obedientiae hoc quod Psalterii venas pulsare potius quam patefacere studemus. Migne, p. 327.

<sup>3)</sup> Sein Beitgenoffe Philippus, ein Priefter, ber hervorragenbfte Schuler bes hieronhmus, forieb einen Commentar zu Job (commentarius in Job) in einfacher Sprache. Gennad. de vir. ill, c. 62. Er ftarb im 3. 455. Seine "febr wigigen vertraulichen Briefe" (familiares epistolae valde salsae), wie fie Gennabius bezeichnet, worin er insbesondere jur Armuth und Gebulb im Leis ben mabnte, find verloren gegangen. Der Commentar ericien a Sichardo ju Bafel. 1527. Migne, s. l. T. 28; cf. T. 58. p. 1012. Guftathius, ein febr berebter Mann aus bodabeligem Gefdlechte, ein Reitgenoffe bes Philippus, überfette bie neun homilien bes beil. Bafilius über bas Sechstage: wert (in hexaëmeron s. Basilii latina metaphrasis) mit fo vollenbeter Gewandts beit ins Lateinische, bag er, wie Cassiodor fich ausbrückt (Cassiodorius, de. inst. div. lit. c. 1.), bem Genie bes Autors gleich ju tommen fcien. Er blubte um 440 und wibmete feine Uebersetung feiner Schwester Soncletica, einer boche gebilbeten gottgeweihten Jungfrau und Diatoniffin. Sie feiert Sebulius im Eingange feines Oftergebichtes (opus Paschale; vergl. biefes Lehrb. II. B. S. 512.) mit ben Worten: Quis non optet et ambiat, eximio Syncletices, sacrae virgi-

Zweiselhaft ift die Autorschaft bes Arnobius in Betreff folgender zwei Schriften :

2. Der Conflict bes tatholischen Arnobius und bes Serapion über die Trinität, Incarnation und Gnade (Arnobii catholici et Serapionis conslictus de Deo trino et uno, de duadus in Christo substantiis in unitate personae; de gratiae et liberi arbitrii concordia) in zwei Büchern. Der Zwed des Dialoges ist zu erweisen, daß Ein Gott in drei Personae, daß in Christus die göttliche und menschliche Natur in der Einen Person des Logos vereinigt seien, und daß die Gnade den freien Willen nicht ausbebe. Diese Punkte werden aus der Schrift sehr eingehend und vortrefslich erhärtet. Hauptsächlich aber ist es die göttliche Natur und die Eine Person Christi, um die es sich bei dieser Disputation dah handelte. Zum Schlusse erklärt Serapion, daß seinem Berlangen vollkommen genüge geschehen sei, und er dem Arnobius und den dargelegten Lehrsätzen zustimme.

Die gleiche Lebhaftigkeit der Schreibart, dieselben Ausdrücke, das Zeugniß. Alcuins, die Ueberschriften, die Zeit 3) sprechen für Arnobius; weil aber darin eine Berufung auf Augustins Gnadenlehre statt hat, wird des Arnobius Autorschaft bezweiselt. Dasselbe gilt auch von der Schrift:

nis et ministrae Christi, placere judicio, quae superbi sanguinis nobilitatem sic humilitate provexit ad gloriam, ut in coelestis patriae senatu fieri mereatur athleta? Scripturas ecclesiastici dogmatis ita sitiens expotavit, ut, nisi sexus licentiae defuisset, potuisset docere, quam membris feminei corporis animus sit virilis. — Migne, s. l. T. 53. p. 867—966. Sigebertus, de script. eccl. c. 21. Die übr. Literatur bei Chevalier.

<sup>1)</sup> Migne, l. c. p. 239—322. Aufgefunden in der Rlofterbibliothet des heil. Jakobus zu Leodium (Lüttich) von Feu-Artentius, mit Roten zugleich mit den Berken des Jrenaus eb. zu Köln. 1596.

<sup>2)</sup> Als Kampfrichter waren bestellt auf katholischer Seite Decius Constantius und auf ägyptischer Ammonius. Serapion und Ammonius waren nämlich mit Anderen aus Negypten gekommen und suchten ihre irrthümliche Lehre zu verbreiten. So kam es zum öffentlichen Dispute. Arnobius vertrat die Lehre des apostolischen Stuhles. Factum est, ut Arnobius a parte sedis apostolicae desensor sieret, et Serapion a synedrio Aegyptiorum altercator existeret. Const. lib. I. c. 1. Die Disputation dauerte 2 Tage.

<sup>3)</sup> Der Dialog scheint unter Papst Leo I. gehalten und geschrieben worden zu sein, da Serapion sagt: Dominus meus vir apostolicus Leo papa venerabilis. L. c. c. 32. Für diese Zeit paßte insbesondere die scharssinge Erörterung, daß in Christus die beiden Naturen Sine Person bilben, und daß Maria nicht bloß Χρωτοτόχος, sondern auch Θεοτόχος sei. L. c. c. 7. sag. Suthches wird noch nicht erwähnt, so daß die Schrift zw. 440 u. 449 abgesaßt worden sein muß.

<sup>4)</sup> Aber bie Berufung betrifft nur bie Rothwenbigkeit ber Gnabe überhaupt, nicht speciell bie ber gratia praeveniens. Lib. II. c. 80. In jenem Punkte stimmten aber bie Semipelagianer mit Augustin überein. Zur Bekräftigung der kirchlichen Lehre von ber Person Christi führt Arnobius die ganze Rebe Augustins

3. Der Pradeftinatianer (praedestinatus) 1) in drei Büchern, so genannt, weil der Bersasser die Pradestinatianer darin bekämpst. Das erste Buch enthält eine Aufzählung und turze Beschreibung von 90 Häresien von Simon dem Magier an dis auf die Prädestinatianer 2); das zweite Buch macht uns eine dem Augustin unterschobene Abhandlung bekannt, worin prädestinatianisch gelehrt ist, daß Gott einen Theil der Menschen zur ewigen Seligkeit, den andern zur Berdammnis vorherbestimmt habe, daß jene unsehlbar selig und diese unsehlbar verdammt werben müssen, sie mögen leben, wie sie wollen. Das dritte Buch bringt die Widerlegung dieser Theorie, indem Sat für Sat vorgeführt und als unrichtig dargethan wird. Es geschieht dies aber vom semipelagianischen Standpunkte aus.

Auch hier weisen dieselbe Pracifion und Lebhaftigfeit ber Rebe, die Achnicoteit von Ausbruden mit solchen in dem Commentare zu ben Pfalmen, die

de nativitate Dom. nostri Jes. Christi und ben Brief bes Papftes Damasus an Paulinus von Antiochien mit ben Anathematismen an. S. bieses Lehrbuch, II. B. S. 357. Confl. lib. II. c. 31. Migne, p. 316 sqq.

<sup>1)</sup> Migne, p. 579—672. Buerft eb. v. Sirmond. Paris 1643; bann in bibl. Patr. Lugd. 1677. T. 27, in opp. Sirmond. Par. 1676. Gallandius, bibl. vet. Patr. T. X. S. bie Prolegomena v. Gallandius u. v. Sirmond. Migne, p. 579—586.

<sup>2)</sup> Die Prabeftinatianer werben fo carafterifirt (lib. I. p. 90 u. lib. II.): Dicunt, etiam si voluerit bonum facere, qui ad malum praedestinatus est, ad bonum pervenire non poterit; nam qui ad bonum praedestinatus est, etiam si negligat, ad bonum perducitur invitus. Dicunt, baptismatis undam non universa peccata mundare. Migne, p. 620. Quos semel Deus praedestinavit ad vitam, etiam si negligant, etiam si peccent, etiam si nolint, ad vitam perducentur; quos autem praedestinavit ad mortem, etiam si currant, etiam si festinent, sine causa laborant. Migne, p. 623. S. Jac. Sirmond., historia praedestinatiana, bei Migne, p. 673-692. Sirmond meinte, ber Brabeftinatianismus habe im Rlofter Abrumetum feinen Urfprung gehabt; aber Rorifius bat bie Monche bafelbft bon biefer Matel gereinigt. Norisius, hist. pelagiana lib. II. c. 15. T. I. p. 141 sqq. Bahrscheinlich war ber Six bieser Brabestinatianer Subgallien; benn es liegt sehr nabe anzunehmen, daß nicht bloß ber Presbyter Lucibus, fonbern auch Andere, wie er, bachten, die Willensfreiheit bes Menschen leugneten und Mes von ber Gnabe bewirken liegen. Unfer Autor nimmt ben Rampf bagegen febr ernft; benn er ruft bie Rirche um ihren Beiftand in seinem Rampfe an: O sancta mater ecclesia, purae fidei genitrix, contra occultos hostes tuos, contra novos barbaros, pacificum habitum mentientes, contra eos, qui per te contra te arma corripiunt, nostras vires exalta et volentes inire certamina adjuva. Prologus libri tertii. Migne, p. 627. Ift unfer Arnobius ber Berfaffer biefer Gegen: schrift, so hat er fie mahrscheinlich auch, wie Casstanus, im Auftrage von befreundeten Bischöfen gefdrieben gegen biefelbe extreme Richtung in Subgallien, fo bağ wir bort ben Semipelagianismus und Prabeftinatianismus im Rampfe miteinander feben.

darin wieder vorgetragene semipelagianische Doctrin, auch die Zeit der Entstehung, indem der Restorianismus als die lette (89.) Häresie ausgeführt und das Concil von Ephesus (431) genannt, dagegen das von Chalcedon (451) nicht erwähnt ist, auf unseren Arnobius als den Versasser.

Ausspruche bes Arnobius über Chriftus ben Gottmenschen und bie ftete Jungfraulichteit Maria's.

- "Wer nur immer leugnet, baß Gott in Chriftus ift, bas ist, im Menschen, ber ift ein Antichrift 1)." "Aehnlich wird, wer zwei Gohne Gottes ju benten ober ju glauben magen follte, einen, ber vor ben Beiten aus bem Bater ohne Mutter gezeugt worben, und einem andern, welcher geboren worben bom beiligen Geifte aus Maria ber Jungfrau, von einem ewigen Anathem getroffen werben. Unfer Glaubensbefenntniß, bas ift, bas bes apoftolis fcen Stubles bes beiligen Betrus, bas vom Apostel selbst herrührt, ift biefes: Wir glauben und bekennen, daß Ein Sohn Gottes aus zwei volltommenen und ganglich unverfehrten Gubstangen besteht, aus einet sichtbaren und unfichtbaren, einer torperlichen und untorperlichen, einer begreiflichen und unbegreiflichen, einer leibensfähigen und leibensunfahigen, aus einer fterblichen und unfterb: lichen, aus mahrem Gott und mahrem Menschen, indem wir fagen und glau: . ben, daß Gott in Chriftus, und Chriftus Jesus in ber herrlichkeit bes Baters die Gine Gottheit (Eine gottliche Ratur) habe; und wie in den zwei Augen Gin Anblid (aspectus) ift, in ben zwei Dhren Gin Gebor, in beiben Rafen: lochern Ein Geruch ift: fo ift auch in biefen beiben Substanzen Gottes und bes Menschen ber Eine Sohn Gottes 2)."
- 2. "Serapion sagte: Und welchen Grund kannst du mir anführen, daß Maria als Jungfrau empfing, als Jungfrau gebar, Jungfrau nach der Geburt blieb? Arnobius sagte: Der Grund ist der allmächtige Gott. Serapion sagte: Jch rede mit dir von dem Mädchen. Arnobius sagte: Und ich rede mit dir von dem Allmächtigen. . . . Ich frage dich: Sag mir, ist Gott allmächtig oder nicht? Serapion sagte: Wer das leugnet, ist der größte Thor, den es gibt. . . . Arnobius sagte: Also der Sohn Gottes wollte durch seine Allmacht das thun, damit er Menschensohn werden konnte 3)."

### Ausgaben und Literatur.

Die besseren Ausgaben sind: die des Commentars von de la Barre. Paris. 1639; des conslictus von Feu-Ardentius. Colon. Agr. 1596; des praedestinatus von Sirmond. Par. 1676; und Gallandius. T. X. Die drei Schriften vereint dei Migne, s. l. T. 53. — Ceillier, T. XIV. (ed. 2. T. X). Histoire lit. de France (1735), T. II. S. Chevalier.

<sup>1) 1. 30</sup>b. 2, 22. 23. — 2) Conflict, lib. II. c. 18.

<sup>8)</sup> L. c. Lib. II. c. 8.

#### §. 228.

### Der heilige Orientins, Bijdof von Auch und Dicter.

Quellen. Venant. Fortunat., de vita s. Martini, I. 17. Sigebertus Gemblac. de script. eccl. c. 34. — Die Prolegomena bei Gallandius und baraus bei Migne.

Um die Mitte des fünften Jahrhunderts brachte die driftliche lateinische Muse einige schäpbare Blüthen herbor. Orientius, mit der bischoflichen Imfel geschmudt, moge den Reigen eröffnen.

In Gallien entsprossen, wurde Orientius 1), nachdem er den weltlichen Sinn abgelegt und seine ganze Seele der heiligen Wissenschaft und
dem göttlichen Gesetze hingegeben hatte, Bischof von Auch (Aux). Er
wirtte als Seelenhirt und Prediger mit größtem Eifer und führte viele Heiden zum Lichte der Wahrheit. Auf die Bitte des Wesigothenkönigs Theodorich, der in Toulouse residirend über seine Bischofsstadt gebot, unternahm er, bereits hochbetagt, eine Gesandtschaftsreise zu Aëtius und Litorius (zw. 437—439), um sie von einem Angriff auf das Gothenreich abzuhalten. Wann er seine irdische Laufbahn beschosen, ist unbekannt.

Orientius besaß eine ausgezeichnete theologische Bildung und eine ebenso vorzügliche dichterische Begabung. Er zählt zu den besten christ-lichen Dichtern der patristischen Zeit. Seine Gedichte sind:

1. Das Commonitorium (commonitorium) 2), ein Lehrgebicht in 2 Büchern und 1036 Bersen 3), des Dichters vorzüglichstes Werk.

Orientius will barin ben wahren Weg zum Leben, d. i. zu Gott, zeigen und bazu auffordern 4). Damit er bas vermöge, ruft er im Gin-

<sup>1)</sup> Orientius ift sein eigentlicher Rame, nicht Oresius ober Orentius. Denn so nennt er sich im vorletten Berse seines Hauptgedichtes selbst, und so nennen ihn Benentius Fortunatus und Sigebert. Im Uebrigen weichen bie Ansichten ber Selehrten über ihn sehr von einander ab. Baronius 3. B. hielt ihn für einen Bischof von Elvira (Illiberis), andere unterschieben ben Dichter vom Bischof. S. die Prolegomena bei Gallandius und Migne.

<sup>2)</sup> Migne, s. l. T. 61. p. 977-1000.

<sup>3)</sup> Das 1. B. umfaßt 618, bas 2. B. 418 Berfe.

<sup>4)</sup> Vita docenda mihi est, vita petenda tibi, ruft er bem Lefer im Gingange ju, worauf er Gott, bamit bas Lieb ihm gelinge, um Beiftanb bittet unter anbern mit ben Worten:

Te penes officium nostri est, et cordis et oris,

Da sentire mihi, da mihi posse loqui:

Nimirum ut nostram vegetent tua munera linguam,

Ac per te de te sit tibi sermo placens. Vv. 16 u. 25-28.

gange Gott und Christus um Beistand an. Gott zu suchen, zu erkennen und zu verehren, sei die eigentliche Lebensaufgabe des Menschen 1). Zum Wandel auf dem Wege zu Gott sei zunächst erforderlich der Glaube an Gott und die Liebe zu ihm und zum Mitmenschen, die sich im Wohlthun bethätigen solle. Als Motive führt er an die ganze Schöpfung, die Gott diene, aber um des Menschen willen da sei, ihn somit zu diesem Lienste beständig aufsordere; dann die Hoffnung auf eine verklärte Auserstehung, die Furcht vor einer ewigen Bestrafung 2). Dazu sei dann ferner nothwendig, daß er die sinnliche Lust beherrsche, insbesondere den Anblick eines schönen weiblichen Angesichts kliebe; denn dies entzünde die sündhafte Lust. Wie viele Frauen seit Eva haben durch ihre versührerischen Reize ganze Völler in's Verduen seit Eva haben durch ihre versührerischen Reize ganze Völler in's Verduen seit Eva haben durch ihre versührerischen Reize ganze Völler in's Verduen seit Eva haben durch ihre versührerischen Reize sanze Völler insch nicht ausstammen sassen. Im Areuze sei heil. Ergreife es; es sei dir Schild und Schwert! Das zweite Buch setzt dies Belehrungen und Mahnungen fort, schildert das Verderbliche der Ehrsuch, der Lüge,

 Nascimur, ut Dominum coeli terraeque marisque Quaeramus toto pervigiles studio.

Vv. 59. 60.

2) hier ichilbert er fie in folgenber Beife : Omnis perpetuo tempore vivit homo. Vivet homo; fletus ast hic mea verba sequuntur. Nam puto sic hominis sors melior fuerat, Cum sensu vitae sensum deponere poenae Et natum innatis consimilem fieri; Quam nunc, peccatis toto dominantibus aevo, Exstingui vitae, vivere suppliciis. Nam rogo, ne credas, dirae ad compendia poenae Quod raptim fontes debita flamma voret. Ignibus aeternis immersos respice colles Jugiter amburi, non tamen imminui; Et gelidos fontes et caerula flumina cerne Fundere semper aquas, semper habere tamen. Sic miseros vindex semper populabitur ignis, Ut semper servet pabula laeta sibi. Haec si falsa putes, merito post vera probabis: At falsa effugies, si modo vera times.

Vv. 296-314. cf. II. vv. 270 sqq.

3) Ergo puellares vultus formasque decentes
Aut verso aut merso despicies capite.
Atque ut sis penitus sic corde ut corpore purus,
Ut nullum facias suspicione reum:
Da studium, curas et semper providus opta,
Ut tibi sit nulla femina juncta nimis.
Amittet vires, si non sint obvia, ventus!
Pabula si desint, irritus ignis erit.

Vv. 435-442.

Saumenlust und Trunkenheit und fordert zum Kampfe gegen sie und zur Ausdauer auf. Groß sei die Mühe, die es koste, von der Erde zum Himmel zu steigen, aber groß auch der Lohn 1). Niemand werde gektönt, der nicht wader gekämpft hat. Dann folgt eine ergreisende Schilderung des Clendes der damaligen Zeit und des gänzlich verheerten Galliens 2). Die Erinnerung daran, der Gedanke, daß wir in jedem Augenblick dem Tode näher kommen, sollen dem Streben in die Höhe immer neue Impulse geben. Endlich richtet der Dichter noch den Blick in die Freuden des Himmels und in die Peinen der Hölle und auf das Weltgericht und schließt mit der Bitte an den Leser 3), seiner vor Gott zu gedenken.

Das Gedicht zeigt den frommen und edlen Sinn des hochbegabten Dichters und enthält nicht wenige sehr sinnvolle, schöne Stellen in einer fraftigen, gedrungenen und doch angenehmen Sprache 4).

2. Gebichte auf Chriftus). a) Auf bie Geburt bes herrn (de nativitate Domini) in vier Diftiden; b) über bie Epitheta unferes heilandes (de epithetis Salvatoris nostri), welches nur Ramen bes herrn, 3. B. hirt, Fels, Lowe, Brautigam u. f. w., im Ganzen 52, enthalt '); c) über biefelben und mehr über bie Trinität (item plus de trinitate) in 95 heroischen Bersen, besingt

 Per vicos, villas, per rura et compita et omnes Per pagos totis inde vel inde viis Mors, dolor, excidium, strages, incendia, luctus, Uno fumavit Gallia tota rogo.

Vv. 181 sqq.

8) At tu cum legis nostum quicunque libellum, Nostri, seu malus es seu bonus, esto memor. Et quoties Dominum perlecto carmine Christum Orabis, simus semper in ore tuo . . . Ut peccatores vincens Orientius omnes Sanctorum veniam promerear precibus.

Vv. 407-410, u. 417 u. 418.

4) Treffend charakterifirt ihn Sigebert mit ben Borten: Commonitorium fidelium scripsit metro heroico, ut mulceat legentem suavi breviloquio. Ebert bemerkt, daß manche Stellen an Dante erinnern. Und Ben. Fortunatus in bem Berfe:

Paucaque perstrinxit florente Orientius ore.

Ardua praecipimur, de terra scandere coelum.
 Non' est quod parvo stare labore pates.
 Magnus enim labor est, sed merces magna laboris:
 Praemia, qui sperat, desidiam fugiat.
 Vv. 87—90.

<sup>5)</sup> Migne, p. 1000-1005.

<sup>6)</sup> Der Schlußvers lautet: Nomina magna Deo, major at ipse Deus.

zuerst lobpreisend die ewige Geburt des Sohnes Gottes, dann wieder die Namen, welche ihm als Erlöser zukommen, und seiert weiter seinen Areuzestod und die Gnade desselben, sowie die Segens- und Siegestraft des Areuzes) in sehr sinnvoller, frommer Weise und tiefer Empsindung; d) Erklärung der Namen des Herrn (explanatio nominum Domini) in 61 Versen derselben Art; e) Lobpreisung (laudatio) des Herrn mit Fortsetzung der Erklärung seiner Namen, mit einer innigen Bitte endigend, in 33 Versen.

3. Gebete (orationes) 2). Solcher bichtete Orientius 24. Davon find noch das erste und letzte bekannt, beide mitsammen 65 Berse umfassend. Das letzte, an die Abschreiber gerichtet, ift eigentlich nur eine ernste Berwarnung, an den Gebeten bei dem Abschreiben irgend eine Aenberung borzunehmen 3).

### Ausgaben und Literatur.

Das commonitorium cum notis ed. del Rio. Antw. 1600. 12; bann Ramirez de Prato. Salamant. 1604. 4; mit verm. Not. Andr. Rivinus. Lips. 1651. 8; Schurzseisch. Witeberg. 1706. 4; Martene, thesaurus anecdot. T. V. Gallandius, T. X. Alles vereinigt bei Migne, s. l. T. 61. — Histoire litt. de la France, T. II. Act. SS. (Bolland.) Maii T. I. Polyc. Leiser, hist. poetarum et poematum medii aevi. Halae. 1721, p. 77—83. Chert, I. B. S. 392—396.

Vv. 88-90.

Im Commonitorium mahnt er ben Lefer:

Si purum maculare animum parat impius hostis, Semper ovans castam sollicitare fidem: Accipe tela, quibus cordis pia moenia serves. Crux tibi sit clypeus, crux tibi sit gladius. I. vv

I. vv. 397-400.

Crux imitata pias orantis imagine palmas,
 Crux testata Dei pacem pingit, et est pax,
 Quae data per lignum est, pax ligno scripta tenetur.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1005-1006.

Daber fchließt jebe ber ersten fünf Strophen mit: Anguem magistrum falsitatis increpo, Ut non adjiciat neve demat litteram.

Ebert meint, daß diese Gedichte auf Christus und die Gebete bem Orientius schwerlich angehören, eine Meinung, die doch nur als bloße Bermuthung anzussehen ist. Dagegen spricht Grimm die Gedichte dem Orientius zu, will aber das Commonitorium in eine spätere Zeit verlegen. Dentschr. d. Berl. Atab. b. Wiffensch. 1851. S. 654 ff.

### **§**. 229.

## Flavius Merobandes und Marius Victor,

driftlide Dichter.

1. Flavius Merobaudes, Scholasticus zugenannt, war von Geburt ein Spanier, verließ aber bei den Einfällen der Barbaren sein Baterland und stoh nach Italien. Hochbegabt und reich gebildet, gleichgewandt, den Degen wie den Griffel und das Plectrum zu handhaben, in Rom als Redner und Dichter glänzend, erward er sich die Hochachtung der Römer in dem Grade, daß sie ihn (485) mit einer Statue ehrten 1).

Bon ihm existirt nur ein kleines Gedicht christlich-religiösen Inhaltes, ein Lied auf Christus (carmen de Christo), das, aus 29 heroischen Bersen bestehend, die Geburt des Herrn aus der Jungfrau, die Erlösung durch ihn und seine göttliche Würde besingt. Es zeigt, daß Merobaudes an Dichtergabe, Gewandtheit der Sprache und Eleganz des Ausdruckes seinen beiden gefeierten Landsmännern, Judencus und Prudentius, nicht nachstehe. Er blühte um 440.

Seine übrigen Poesien sind Gelegenheitsgedichte weltlichen In- haltes 2).

## Ausgaben und Literatur.

Gg. Fabricius, poetae christiani. Basil. 1564. 4. Gallandius, T. X. Migne, s. l. T. 61. p. 971—974. J. Bekher, Merobaudes et Corippius rec. Bonnae. 1836. — Histoire lit. de la France, T. II. — Ebert, I. B. S. 399—400. S. Chevalier.

<sup>1)</sup> Idatius, chronic. ad ann. Theodosii jun. Auf ihn beziehen sich mahrsscheinlich die Berse bes Sibonius Apoll. carm. IX. vv. 298—295. Migne, p. 702 sq. Mit Unrecht haben ihn einige mit Flav. Merobaubes, ber im J. 377 bas Consulat inne hatte, ibentisicirt.

<sup>2)</sup> Diese sind: Ein Paneghricus auf das 3. Consulat des Astius (446); zwei Gedichte ebenfalls paneghristischen Charakters in Disticken auf R. Balentinian III. und seine Familie; ein brittes auf den zweiten Geburtstag eines Sohnes des Astius, und ein viertes auf einen Park'eines vornehmen Mannes. Sie zeichnen sich durch seltene Eleganz des Ausdruckes aus; aber keines ist vollsständig, sondern seds nur in größeren oder kleineren Fragmenten noch vorhanden. Flav. Merodaudis carminum panegyricique reliquiae ex membranis Sangallensibus editae a B. G. Nieduhrio. 2. Ed. Bonn. 1824. Weil diese Gedichte einen weltlichen, antiken Geist widerspiegeln, bezweiselk Ebert die Aechtheit des oben genannten christl. das mit den Worten beginnt: Proles vera Dei.

2. Claudius Marius Bictor 1) war gegen die Mitte des fünften Jahrhunderts Rhetor in Marfeille 2), in den weltlichen Wiffenschaften sehildet, aber auch in den heiligen Schriften wohl bewandert. Er that sich als driftlicher Dichter hervor und hinterließ ein größeres Gedicht:

Commentare gur Genesis (commentarii in Genesin) 3), das aus einer Borrebe und brei Buchern besteht.

In der schonen Borrede mit 128 hexametern preist er Gott, den ansangslosen und dreieinen, den Urheber und Regenten der Schöpfung, die Quelle alles Guten. Das Böse sei in dem gefallenen Geiste entstanden, welcher den herrn um seine Würde beneidet und gegen ihn sich emport hat 4). Was Adam verschuldet und verloren, habe Christus gut gemacht und wieder verdient, ja noch mehr; denn es sei etwas Größeres, den Tod zu besiegen, als ihn überhaupt nicht zu kennen 5). Dann bittet der Dichter Gott, er möge ihm zu seinem Gedichte die erforderliche Gnade verleihen und ihm verzeihen, wenn er es wage, diese Geheimnisse zu bessingen; seine Absicht sei lauter 6), sein Glaube rein.

Das erste Buch befingt in 523 Hegametern Gottes Schöpferthätigteit, insbesondere die Erschaffung des Menschen, das Paradies, den Fall Adams und seine Berstoßung aus dem Paradiese. Das zweite Buch mit 460 Hegametern schildert das Leben des gefallenen Menschenpaares außer dem Paradiese, dann das der Nachtommen desselben, die Sündsluth bis zum Austritte Noe's aus der Arche. Das dritte Buch in 741 Hegametern führt die Geschichte weiter dis zu Sodoma's Untergang 7).

Wie er in ber Aufschrift bes Gebichtes andeutet, wollte ber Dichter nur im Allgemeinen an bie heilige Geschichte anknupfen, im Uebrigen

<sup>1)</sup> Gennadius, de vir. ill. c. 60; Trithemius, de script. eccl. c. 143, nennen ihn Bictorinus, eine Hanbschrift von Corven Bictorius.

<sup>2)</sup> Gennadius bemerkt, er sei unter ber Regierung bes R. Theodosius II. (+ 450) und Balentinian III. (+ 455) aus bem Leben geschieben.

<sup>8)</sup> Migne, s. l. T. 61. p. 937-970.

<sup>4)</sup> Nam quod de primis coelesti in sede creatis Unus (dum lucis Domino vitaeque suoque Invidet auctori titulumque hunc appetit) auctor Maluit esse mali primamque inducere mortem.

Vv. 63 sqq.

<sup>5)</sup> Plus est vincere mortem Quam nescisse mori.

Vv. 98 sq.

<sup>6)</sup> Scribenti candida mens est.

**Vv.** 118.

<sup>7)</sup> Gennabius und Trithenius sagen, bas Gebicht habe vier Bucher und reiche bis jum Tobe Abrahams. Demgemäß wäre es nicht bollständig. Dies beutet auch ber Umftand an, daß ein eigentlicher Schluß fehlt.

sich frei und selbstständig bewegen. Die Einsacheit der biblischen Erzählung, wie sie sich bei Dracontius sindet, darf man daher bei ihm nicht suchen. Er dichtete nach Art eines Milton, erweitert den Stoff in aussührlichen Beschreibungen und Digressionen. So entwirft er dom Paradiese ein reizendes Bild 1), gibt über das Leben der Stammeltern unmittelbar nach ihrer Bertreibung aus dem Paradiese eine interessante Schilderung, ergeht sich über den Ursprung des Polytheismus, anknühfend an das Wort der Schlange: "Ihr werdet sein wie die Götter", in längeren Erklärungen. Dadurch wird das Gedicht allerdings mit etwas fremdartigem Stosse versetzt), aber Bictor befundet hiebei seine schöpferische Dichtergabe. Auch die Sprache handhabt er mit Leichtigkeit und weiß ihr Schwung und Wirde zu geben. Sie sließt aus seiner gotterfüllten Seele, und das ganze Gedicht ist von dem Geiste wahrer Frömmigkeit durchweht. Er bestimmte es für das jugendliche Alter, indem er es seinem Sohne Etherius widmete 3).

Außer diesem Gedichte ist von ihm noch übrig ein poetischer Brief über die verderbten Sitten seiner Zeit an den Abt Salmonem abdatem) 4), worin er in 105 Hexametern in Form einer Unterredung mit dem von ihm hochberehrten Abte schildert, wie die Sitten verfallen seien, wie Alles nach Gewinn strebe 5), eine stolze Wissenschaft selbst die Geheimnisse Gottes erforschen wolle; dann beklagt er insbesondere die Putziucht und freie Lebensweise der Frauen der Stadt. Paulus und Salomon werden verschmäht, Maro, Naso, Flaccus und Terentius ge-

Omnia certatim hunc congesta putabis in hortum.
 Namque hunc cuncta Deus pariter, quae singula certis Accepit natura locis, conferta congessit.

<sup>2)</sup> Gennabius beutet bies mit ben Worten an: Edidit libros christianos quidem et pio sensu, sed ut pote saeculari literatura homo occupatus et nullius magisterio in divinis scripturis exercitatus, levioris ponderis sententias figuravit.

<sup>3)</sup> In ber praefatio fieht er zu Gott:

Te te igitur, Deus alme, precor, qui numine prono
Das sentire animis, et te, charissime Patris
Nate tui, da mellifluum in praecordia verbum
Nostra tuum et linguas nobis infunde disertas,
Dum teneros formare animos et corda paramus
Ad verae virtutis iter puerilibus annis.

Vv. 105 sqq.

<sup>4)</sup> Migne, p. 969-972. Wernstorf, poetae latini minores. T. 3.

<sup>5)</sup> Nil sanctum est nobis nisi questus; et illud honestum est, Utile quod fuerit, vitiisque vocabula recti Indimus, et parci cognomen sumit avarus.
Vv. 37 sqq.

schätzt und gelesen. Aber daran seien die Manner selbst Schuld. Der einzige Trost sei, daß es in beiden Geschlechtern noch Solche gebe, die beren Zierden seien. Solchen möchte der Dichter ahnlich sein.

### Ausgaben und Literatur.

Die Gebichte Bictors zuerst eb. v. J. Gagnejus. Lugd. 1536. Paris. 1545. 8; bieselbe Ausg. von G. Fabricius, corpus poet.; in max. bibl. T. VIII.; v. G. Morellius (ohne epist.). Par. 1560. 4; M. Maittarius, opera et fragmenta veter. poetarum. Lond. 1713. vol. II. Migne, s. l. T. 61. — Bahr, S. 119—121. Ebert, S. 353—357.

**§**. 230.

## Paulinus 1)

bon Bella.

Geboren zu Pella, einer Stadt Macedoniens, wo sein Bater bei seiner Geburt (c. 382) als Präsect von Myrien residirte, aber bald darauf als Proconsul nach Carthago kam, verlebte Paulinus seine Jugendzeit zu Bordeaux im Hause seines Großvaters und genoß daselbst eine sehr sorgsältige Erziehung. Doch ward ihm nicht gestattet, seiner Neigung zur Weltentsagung zu folgen. Er trat mit zwanzig Jahren in den Shestand und erfreute sich zehn Jahre lang des Genusses frohen Glücks. Aber der Einfall der Gothen (412) änderte sein Seschick. Ueber dem Unglücke, welches das Land und ihn tras, erwachte in ihm lebhafter als je seine Reigung zum Mönchsstande und zu den geistlichen Studien. Aber es kam noch schlimmer. Paulinus verlor seine Frau und sein ganzes großes Bermögen, und es blieb ihm nur so viel, daß er seine alten Tage zu Marseille fristen konnte. Wie der Dulder Job, blieb er gleichwohl volltommen Gott ergeben.

Diese seine wechselvollen Schickale tennen wir aus seinem Dantgebichte, Eucharisticon (eucharisticon Deo sub ephemeridis meae textu), das er, wahrscheinlich im Jahre 465, als ein 83 jähriger Greis in 616 Hexametern versaßte. Er hatte dabei teine andere Absicht, als für das Glück und Unglück, das ihm beschieden war, in wahrer Demuth und Einfalt des Herzens Gott Dank zu sagen. Zu diesem Zwecke erzählt er seine Lebensschickale in ziemlich einfacher Sprache.

Diese Lebensgeschichte, die allerdings in Conftruction und Ausdruck oft ganz prosaisch, "ist interessant genug, indem sie uns nicht bloß das treue Conterfei eines liebenswürdigen Charafters gibt, dessen Anspruchs-losigleit, Wahrhaftigkeit und Herzensgüte von diese Zeisen überall wieder-

<sup>1)</sup> Leipziger fcreibt Paullinus.

glänzen, sondern auch ein lebendiges Gemälde seiner Zeit, das in seinem Detail nicht nur sehr anziehende Beiträge zur Sittengeschichte, sondern auch werthvolle Thatsachen und Daten uns liesert, wie von der Geschichtschreibung der Bölkerwanderung bereits anerkannt ist 1)." Das Gedicht nimmt eine vorzügliche Stelle in der christlichen Poesie ein 2).

### Ausgaben und Literatur.

Bibl. Patr. Paris. 1589. T. VIII (appendix); dann von Daum mit Paulinus Petroc.; am besten von Ludw. Leipziger, Paullini carmen eucharisticum, prolegom. et adnotationib illustr. Vratislav. 1858. 8. Chert und Babr a. a. D. S. Chevalier.

# Viertes Kapitel.

Des P. Leo I. Beitgenoffen unter ben Griechen.

§. 231.

## Per heil. Arsenius der Große, Eremit.

Duellen. Apophthegmata Patrum de Arsenio 3). Nicephorus, h. eccl. XII. 23. — Die Prolegomena bei Gallandius und (aus diesem) bei Migne.

Aus senatorischem Geschlechte zu Rom gegen 354 geboren, besaß Arsenius in der lateinischen und griechischen Literatur so ausgezeichnete Kenntnisse und eine so hohe Bildung, daß ihn Kaiser Theodosius d. Gr. an seinen Hof berief und zum Erzieher seiner beiden Söhne, Arkadius und Honorius, machte (383). Arsenius hob sie auch aus der Taufe, weßhalb er der Bater von Kaisern (pater imperatorum) genannt wurde 4).

In einem Alter von 40 Jahren, wahrscheinlich im Jahre 394, verließ er jedoch den Hof und begab sich in die stetische Wüste, wo er unter großen Strengheiten 40 Jahre zubrachte, dann nach Troe bei dem ägyptischen Babylon, wo er zehn Jahre blieb. Nachdem er hierauf drei Jahre zu Kanopus bei Alexandrien sich aufgehalten hatte, kehrte er wieder nach Troe zurück und beschloß hier nach zwei Jahren seine zeitliche Wanderschaft, 95 Jahre alt, von denen er 55 als Eremit in der Einsamkeit ver-

<sup>1)</sup> Cbert, S. 380. - 2) Bahr, S. 129.

<sup>3)</sup> Migne, s. gr. T. 65. p. 87-108.

<sup>4)</sup> Apophthegm. Patr. n. 36. Migne, l. c. p. 102.

lebt hatte, im Jahre 449. Die Griechen begehen sein Andenken am 8. Mai, die Lateiner am 19. Juli.

Ricephorus 1) fagt, daß Arfenius fehr viele Bucher verfaßt habe. Davon besigen wir nur noch zwei Reben:

1. Die Lehre und Ermahnung (διδασκαλία και παραίνεσις — doctrina et exhortatio) <sup>2</sup>) an Einsiedler, zwar sehr kurz, aber klar, seierlich und gehaltvoll. 2. Auf den versuchenden Gesetzundigen (είς τὸν πειραστήν νομικόν — ad nomicum tentatorem) <sup>3</sup>), worin dargelegt wird, daß, wenn Christus Gott, die Bersuchung vergeblich, wenn er bloß Mensch ist, gegen die Nächstenliebe versloße, die Christus geboten und im Gleichnisse vom barmberzigen Samaritan so anschaultch vor Augen gestellt habe. Sic facito, et salvus eris, schließt die Rede <sup>4</sup>).

## Ausgaben und Literatur.

Gallandius, T. VII. Migne, s. gr. T. 66. Tillemont, T. XIV. Ceillier, T. XIII. (ed. 2. T. VIII). Act. SS. (Bolland.) T. IV. Julii. Die übrige Lit. bei Chevalier.

## **§.** 232.

## Theodoret.

### Bifcof bon Chrus.

Duellen. Opera Theodoreti, besonders die Briefe. S. Leonis Papae epistolae. Acta conciliorum Ephesini et Chalcedonensis. Synodicon Casinense adv. tragoediam Irenaei 5). Evagrius, h. eccl. I. 10; II. 4. 18. Nicephorus Callistus, h. eccl. XIV. 54. Photius, biblioth. an mehreren Orten (Bekker, index s. v.). — Die Prolegomena der Ausgaben von Sirmond, Schulze, Migne; insbesondere Garnerius, dissert. II. de vita Theodoreti 6).

Theodoret, der gelehrte Gegner des Christus, wurde seinen Citern nach langer kinderloser She auf das Gebet eines frommen Mönches (awischen 386—393) geschenkt, und deshalb auch wieder Gott geweiht.

<sup>1)</sup> L. c.

<sup>2)</sup> Migne, s. gr. T. 66. p. 1617-1620.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1621-1626. Ang. Mai, classici auctores. T. X. p. 553.

<sup>4)</sup> In ben Apophthegmata Patrum (Migne, s. gr. T. 65. p. 71—440), c. 2: de Arsenio (Migne, p. 87—108) werben 44 theils Aussprüche theils Thatsachen aus bem Leben bes Arsenius erzählt.

<sup>5)</sup> S. oben S. 6. §. 194.

<sup>6)</sup> Migne, 8. gr. T. 84.

Als Kind schon in das Kloster des heil. Euprepes bei seiner Baterstadt Antiochien gegeben, genoß er den Unterricht in der Wissenschaft und empfing durch die Monche daselbst in Wort und Beispiel die trefslichste Anweisung zur Frömmigkeit. Zu seinem Lehrer hatte er den Theodor, späteren Bischof von Mopsuestia, zu Mitschülern den Restorius und Johannes, nachmaligen Patriarchen von Antiochien. Er trat frühzeitig in den Klerikalstand. Als seine Eltern starben, gab er aus Liebe zur klösterlichen Armuth das ganze bedeutende Bermögen den Armen.

Megen feiner berborragenden Wiffenschaft und Frommigkeit murbe er gegen feinen Willen (420 ober 423) jum Bifchof bon Cprus, einem Städtchen in Sprien, erhoben. Bier harrte feiner harte Arbeit; benn bie über 800 Rirchen gablende Diocese mar ausgebehnt, Die Gegend . rauh, die Bevolterung burch Sarefien gespalten. Theodoret wirfte als bas Mufter eines feeleneifrigen Bifchofs. Bor Allem trachtete er feine Diocefe bon ber Barefie ju reinigen, bie Irrglaubigen, Marcioniten und Arianer, jur Bahrheit und Ginheit bes Glaubens ju bringen. Es ging zwar hart, oft tam er sogar in Lebensgefahr, nicht selten wurde er von ben Baretitern mit Steinwürfen berfolgt; aber feine Liebe, fein Gifer überwand alle Schwierigleiten. "Er befreite," wie er felbst an Babft Leo I. fcrieb, "mit Beibilfe ber gotilichen Gnabe über taufend Seelen bon ber Rrantheit des Marcion und führte viele andere bon der Partei bes Arius und Eunomius zu Chriftus zurud." Und zulett hatte er bie Freude, alle mit der Rirche verfohnt zu feben. Auch verhinderte er, daß Bhonicien ber Barefie berfiel.

Er lebte ganz ber Erfüllung seiner hohen Pflichten, so einsach und strenge wie ein Monch, berließ seine Diocese nie, außer auf den Ruf des Patriarchen, um Synoden beizuwohnen, sorgte auch nach Möglichkeit für das leibliche Wohl der Seinen, indem er aus seinen Einkunften reichliches Almosen spendete, zwei große Brüden, öffentliche Baber, und, um dem Wassermangel abzuhelfen, eine Wasserleitung herstellen ließ.

Leiber wurde ber Beginn bes Streites gegen Nestorius für diesen gelehrten und heiligmäßigen Bischof die Klippe seines so gesegneten Wirkens. Anfangs ermahnte er zwar seinen Jugendfreund zur Unterwerfung unter das Urtheil des Papsies und zur Annahme des Titels "Gottesgebärerin". Als ihm aber Cyrill's Anathematismen bekannt geworden, glaubte er darin die Häresie des Apollinaris zu entdeden, bekämpste sie im Auftrage seines Patriarchen Johannes, auf ihre und ihres Versassers Berurtheilung dringend. Bon da an war er gewissermaßen das geistige Haupt der Gegner Cyrill's. So bei dem Conciliabulum derselben in Ephesus, bei deren Gesandtschaft an den Kaiser, bei der auf der Rückeise von Ephesus gehaltenen Synode. Auf diesem

Standpunkte beharrte er sogar noch, nachdem Johannes und Cyrill die Rirchengemeinschaft hergestellt hatten. Er billigte zwar den berühmten Brief dieses an jenen, als die orthodoge Lehre enthaltend, glaubte aber, Nestorius sei davon nicht abgewichen und daher ungerecht abgesetzt worden. Erst im Jahre 434 söhnte er sich mit Cyrill aus und trat mit ihm in Kirchengemeinschaft. Diese Ausschnung war eine aufrichtige. Dies erhellt auch daraus, daß er seinen ehemaligen Gegner nach dessen Tod einen großen Kirchenlehrer nannte, aus dessen Schriften die kirchliche Lehre zu entnehmen sei.

Als Cutydes mit feiner Irrlehre, bem Gegenfate gegen ben Neftorianismus, herbortrat, hatte Theodoret für feine Haltung im Neftorianismus zu bugen. Denn bie Monophpfiten, bie fich falfchlich auf Cprill ftutten, an ihrer Spige Diostur, Chrill's Rachfolger in Alexandrien, feindeten alle Gegner biefes und Bertheidiger bes Neftorius an. Theodoret wurde von Diostur mit dem Anathem belegt und auf der befannten Räuberspnobe von Cphesus (449) abgesett. Im Oriente teine Silfe mehr sebend, appellirte er an ben Papft Leo I. als an benjenigen, bem in Allem ber Borrang guftebe, ba ja Rom ben Borfit inne habe über bie allgemeine Rirche, und fuchte bei ihm Rath und Schut. Leo nahm fich feiner an und caffirte die Senteng ber Abfetung. Diefe Anertennung des Papftes gab in fo fern den Ausschlag, daß Theodoret zur vierten allgemeinen Synode ju Chalcebon im Jahre 451 jugelaffen wurde. Bier verftand er sich endlich auch bazu, sich von Neftorius, indem er ihn als wirklichen und hartnädigen Saretiter formlich anathematifirte, feierlich loszusagen, worauf er von allen Bischofen als rechtmäßiger Inhaber feines Bifcofsfiges anertannt murbe.

Nach der Rücktehr vom Concil lebte er der Berwaltung seiner Diocese und literarischen Arbeiten bis zu seinem Lebensende im Jahre 458.

## **§.** 233.

### Die Schriften.

Die Producte der vielseitigen wiffenschaftlichen Thätigkeit Theodoret's find sehr zahlreich und zerfallen in exegetische, historische, in eine apologetische, in dogmatische Schriften und in Briefe.

## I. Die exegetischen Schriften.

Diefe betreffen theils einzelne Stellen und Fragen ber Schrift, theils find fie eigentliche Commentare. Zu jenen gublen:

1. Ausgemahlte Fragen über ichwierige Stellen ber beiligen Schrift (eis τά απορα της θείας γραφής κατ' εκλογήν —

quaestiones selectae in loca difficilia s. scripturae), b. i. des Octoteuches oder ber fünf Bücher Mosis, Josua, Richter und Ruth.

2. Fragen über schwierige Stellen zu ben Büchern ber Rönige und zu ben Paralipomenon. Beide Schriften 1) sind auf die Bitten eines Jünglings verfaßt und für das Berftändniß der betreffenden Stellen und Bücher äußerst nüglich 2). Die Schwierigfeiten werden zuerst in Frageform vorgelegt und dann in der Antwort gelöst.

Commentare haben wir folgende:

- 1. Erklärung zu den 150 Pfalmen (έρμηνεία εἰς τοὺς ψαλμούς interpretatio in psalmos) 3), ein ganz bortreffliches Werk. Theodoret vergleicht die verschiedenen Uebersetzungen, auch den hebräischen Text und legt in wenigen klaren und trefflichen Worten den historischen und thpischen Sinn derfelben vor.
- 2. Erflärung zum Hohenliede (έρμηνεία εἰς τὸ ἄσμα τῶν ἀσμάτων explicatio in canticum canticorum) 4), eine ebenfalls sehr lichtvolle Deutung dieses tiessinnigen Buches in seiner mystischen Beziehung auf Christus und die Kirche.
- 3. Commentare zu allen Propheten, ben vier großen und zwölf kleinen (είς τοὺς προφήτας in prophetas) 5). Auch hier beobachtet Theodoret seine vorzügliche Methode, indem er mit fignificanten, klaren Worten den historischen Sinn Vers für Vers erklärt. Stets ist auch die Schreibart der Erklärung angemessen.
- 4. Ertlärung ber 14 Briefe bes heiligen Apostels Paulus (έρμηνεία των ιδ' έπιστολων τοῦ άγιοῦ άποστόλου Παύλου interpretatio XIV epistolarum s. Pauli apostoli) 6), nach dem Concil von Ephesus bearbeitet, die beste aller exegetischen Arbeiten Theodoret's, wobei er sich aber vielsach an Chrusostomus anlesnt, die Ertlärungen dieses großen Schriftauslegers mit eigenen Gedanken und Deutungen turz und schon wiedergebend. Zedem Briefe ist eine kurze Einleitung vorausgeschickt 7).

<sup>1)</sup> Migne, s. gr. T. 80. p. 75-858.

<sup>2)</sup> Utilissimum autem imprimis hoc opus. Photius, cod. 204.

<sup>3)</sup> Migne, l. c. 858-1998.

<sup>4)</sup> Migne, T. 81. p. 27-214.

<sup>5)</sup> L. c. 215-1988.

<sup>6)</sup> Migne, T. 82. p. 35—878. Separat eb. von Gaisford. Oxon. 1852. Bei Sirmond u. Schulse die exeget. Werke im 1. 2. u. 3. Bbe.

<sup>7)</sup> Euthalius, Diaton ber alexandrinischen Kirche, später episcopus Sulcensis, verbefferte als junger Diaton im Jahre 458 im Auftrage Anderer ben Text ber Briefe Pauli und balb barauf auch ben ber Apostelgeschichte und ber katholischen Briefe nach ben Sandschriften und theilte fie in Ab-

### II. Die hiftorifden Berte.

Davon befigen wir brei, die ebenfo wichtig find, wie die exegetischen Schriften.

- 1. Die Rirchengeschichte (έχκλησιαστικής ιστορίας λόγοι ε'— kistoriae ecclesiasticae libri V) 1) in 5 Büchern, eine Fortsetzung der Rirchengeschichte des Eusedius vom Beginn der arianischen Streitigkeiten bis zum Neftorianismus, einen Zeitraum von 105 Jahren umfassend 2), in klarer, gewählter Schreibart, mit Beifügung vieler Documente, im Sanzen eine verlässige und verdienstvolle Arbeit.
- 2. Die Geschichte ber Einsiedler (φιλόθεος ίστορία ή άσκητική πολιτεία historia religiosa sive ascetica vivendi ratio) 3),
  Lebensgeschichten von 30 der berühmtesten Einsiedler des Morgenlandes
   darunter die des Jatob von Nisibis und des berühmten Säulenstehers Simeon Stylites 4) deren wunderbares Leben er selbst kennen

schnitte (lectiones), Rapitel und Berse. Er schickte jeder diesen Abetellungen einen Prolog voraus über den Anlaß seiner Arbeit und ebenso jedem einzelnen Briese. In dem Prologe zu den Briesen Pauli gibt er einen Excurs über die Thätigkeit und das Marthrium des Apostels. Außerdem sind überall die aus anderen heiligen Büchern eitirten Stellen ausgesührt. Für die Textkritik hat die Arbeit Werth. Migne, s. gr. T. 85. p. 627—790. Alexius Zacagnius, collectan. monument. vet. eccl. gr. et lat. Rom. 1698. 4. Gallandius, T. X. bestreitet es jedoch, daß Euthalius je Bischof gewesen. S. die Prolegomena. Dieselben auch dei Migne. — Ceillier, T. VIII. (ed. 2. T. VI). Die übr. Lit. bei Chevalier.

<sup>1)</sup> Migne, p. 881—1280. Mit Eusebius, Sokrates und Sozomenus eb. von H. Valesins. Amsterd. 1795; von Gaisford. Oxon. 1854. In's Deutsche überset von Lubw. Küpper. Rempt. 1878. S. bies. Lehrb. II. B. S. 11.

<sup>2)</sup> Der Beginn berselben wird verschieben angesetzt, entweder im Jahre 323 oder 324 oder 325; demgemäß auch der Schluß 427 oder 428 oder 429. Da Theodoret in den Jahren 448—450 seine Rirchengeschichte vollendete, ist er der letzte, aber auch der vortrefflichste der Fortsetzer des Geschichtswertes des "Baters der Rirchengeschichte". Seine Leistung würde noch vorzüglicher sein, wenn er öfter die Zeitangabe beigefügt hätte, und wenn in den chronologischen Daten, die er gibt, nicht einige unrichtige mit unterliefen.

<sup>3)</sup> Migne, l. c. p. 1283—1496. Sie ift bor ber Kirchengeschichte im Jahre 448 ober 444 geschrieben worben. Pagi, ad ann. 444. n. 14.

<sup>4)</sup> Theoboret war ein Zeitgenoffe bieses wahrhaft wunderbaren Mannes; benn Simeon starb am 2. Sept. 459, c. 70 Jahre alt, nachbem er vom Jahre 423 an in Telenesche im Gebiete von Antiochien in Sprien zuerst 7 Jahre auf nieberen Säulen, dann 30 Jahre auf der großen, berühmten, 40 Ellen hohen gestanden. Er war der erste Säulensteher; sein Sinsluß grenzte an's Wundersdare. "Als heibenbesehrer, Prediger an zahllos herbeiströmende Massen, Friedenksstifter bei Streitigkeiten, Anwalt der Unterdrückten, delser der Rothleibenden

gelernt ober von Augenzeugen erfahren hatte. Diese "religiöse Geschichte" ist ein Spiegel für alle Zeiten und zeigt uns die Begeisterung, welche damals für dieses strenge Leben so Biele beseelte. Den Schluß bilbet eine Rede oder Abhandlung über die göttliche und heilige Liebe (λόγος περί της Θείας και άγιας άγάπης — oratio de divina et sancta charitate) 1), fraft deren die Asceten ihre großen Strengsheiten geübt und die zahlreichen Wunder gewirft haben.

3. Compendium der haretischen Fabeln (αίρετικής κακομυθίας ἐπιτομή — haereticarum fabularum compendium) 2) in
5 Büchern. Die ersten vier Bücher geben eine Art furzer Geschichte der Rezer von Simon dem Magier an bis auf Eutyches; im fünften Buche wird sodann in 29 Kapiteln diesen vielgestaltigen Berirrungen eine turze Uebersicht des tatholischen Slaubens und (in den letzten sechs Kapiteln) ein Auszug der christlichen Sittenlehre, über die Birginität, die She überhaupt und die zweite She insbesondere, über Fornication, Buse und Abstinenz gegenübergestellt.

### III. Die apologetische und bie bogmatischen Schriften.

1. Seilung heidnischer Affectionen (έλληνικών Θεραπευτική παθηματών — graecarum affectionum curatio seu evangelicae veritatis ex gentilium philosophia cognitio) 3) in 12 Büchern oder Reden, eine außerordentlich schone Apologie des Christenthums gegen das Heidenthum, die letzte von einem griechischen Kirchendater. Sie widerlegt die Einwendungen, die damals von Seiten der Heiden gegen die christliche Religion erhoben wurden. Die erste Rede vom Glauben (de side) weist den Vorwurf zurück, daß die Apostel unwissend gewesen, die Christen immer nur Glauben fordern. Die folgenden sind so eingerichtet, daß die christliche und heidnische Doctrin über irgend einen Lehrpunst einander gegenüber gesetzt werden; so über den Ursprung der Welt, die Seisterwelt, die Schöpfung, die Natur des Menschen, die Welteregierung und Vorsehung, dann über die Opfer der Heiden und Juden,

jeber Art war er unermüblich angestrengt. Sanze Böllerstämme (Araber, Perser, Iberier u. s. w.) entsagten bei seiner Säule bem Götzenbienste. Daß zur Berbammung bes Restorius die orientalischen Bischöse dem heil. Chrillus von Alexandrien und dem Concil von Ephesus sich angeschlossen, war großentheils auch dem einsamen Säulensteher zu verdanken." P. B. Zingerle, Leben und Wirken des heil. Simeon Stylites. Innsbr. 1855. hier auch die Quellen und die Literatur. Friedr. Uhlmann, Simeon, der erste Säulensteher in Sprien. 1846. Ueber Simeon Stylites junior s. unt.

<sup>1)</sup> L. c. p. 1497—1522.

<sup>2)</sup> Migne, T. 83. p. 335-556.

<sup>3)</sup> L. c. p. 555—1252. Separat von Gaisford. Oxon. 1839.

die Berehrung ber chriftlichen Martyrer und heidnischen Heroen, die Oralelsprücke und alttestamentlichen Prophetien, die Griftliche und heidnische Lehre dom Weltende und dom sittlichen Leben. Der Verfaffer, der im Prologe den Inhalt der 12 Reden turz angibt, geht stets auf den Grund der Sache ein, bietet einen flaunenswerthen Schat von Gelehrsamteit und eine große Kunst der Beredsamteit auf und schuf mit diesen Mitteln und nach dieser Methode die beste aller alten Apologien.

- Der Bettler ober Bielgestaltige (έρανιστής ή πολύμορφος — mendicus sive polymorphus) 1) in drei Dialogen gegen die monophysitische Irrlehre. Theodoret gab der Schrift diesen Titel, weil er barin nachweift, daß die genannte Irrlehre aus anderen und zwar verschiedenen entnommen fei. Diefelbe bat die Form von Dialogen zwischen bem Eraniftes, b. i. einem Guthchianer, und Orthobogen, und jeder Dialog eine besondere Ueberschrift. Der erfte Dialog ift betitelt "ber Unveranderliche" (ärpentog - immutabilis), weil barin gezeigt ift, daß die göttliche Ratur in Folge der Incarnation des Logos feine Menberung erfahren tonnte; ber zweite, "ber Unvermifchte" (ἀσύγχυτος — inconfusus) überschrieben, beweift, daß die beiden Naturen in der Ginen Berfon bes Gottmenschen ohne Bermischung ober Berwandlung fortbeffeben. Im britten mit ber Ueberfdrift "ber Leiben 5unfahige" (απαθής - impatibilis) wird bargethan, bag ber Sohn Gottes nicht nach seiner gottlichen, sonbern menschlichen Ratur gelitten habe. Die gange Schrift ift febr gediegen, Die patriftifche Beweisführung insbesondere bon folagender Rraft. Dagu gebort gleichsam als gufammenfaffende, berftartte Widerlegung und Beweisführung die tleine Schrift: Beweise burd Syllogismen (αποδείξεις διά συλλογισμών demonstrationes per syllogismos) 2). Es find im Ganzen 40 Spllogismen, je 12 für die Unberanderlichteit und Unvermischt= beit und 16 für bie Leibensunfähig teit bes Logos.
- 3. Reden über die Vorsehung (nepl triz povolaz dien de providentia orationes)<sup>3</sup>), 10 an der Zahl, allem Anscheine nach in Antiochien (um 433) gehalten. Sie sind mit solcher Meisterschaft der Rede und Gediegenheit der Darstellung und Argumentation und erschöhfender Reichhaltigkeit des Inhaltes ausgearbeitet, daß keine andere patristische Schrift über dieses Thema ihnen an die Seite geset werden kann. Die ersten fünf bringen die Beweise, die solgenden widerlegen die Einwendungen und geben eine Art Theodicee.

<sup>1)</sup> Migne, l. c. p. 27-318.

<sup>2)</sup> L. c. p. 318-336.

<sup>3)</sup> L. c. p. 555-774. In's Deutiche überfest von Feber, Augeb. 1790; von Schuler. Rempt. 1878.

4. Widerlegung der zwölf Anathematismen des Cyrill (ἀνατροφή τῶν ιβ΄ ἀναθεματισμῶν — reprehensio XII capitum Cyrilli) 1) in 5 Büchern, um die Zeit des Concils von Ephefus geschrieben in einem scharfen Tone gegen Cyrill und seine Lehre. Diese Schrift hat das fünfte allgemeine Concil von Constantinopel (558) censurit.

# IV. Die Briefe, Die verlorenen, zweifelhaften und unachten Schriften.

- 1. Bon ben Briefen 179 an ber Zahl 2) sind einige für seine Lebensgeschichte, für die Geschichte des Nestorianismus und der Concilien von Sphesus und Chalcedon von besonderer Wichtigkeit; andere betreffen die Streitfragen und Berhandlungen mit Cyrill; andere sind Fest-3), Freundschafts- und Trostbriefe. Kürze, Klarheit, Eleganz des Ausdrucks, Zartsinn, Geist, anspruchslose Gelehrsamkeit machen sie zu Musterbriefen 4).
- 2. Biele Schriften Theodoret's find entweder gar nicht ober nur in Fragmenten auf uns gekommen.
- a) Gang verloren gegangen sind: Opus mysticum in 12 Buchern, vielleicht von ben Geheimnislehren handelnd; libri de theologia et incarnatione, d. i. von ber Trinität und Incarnation, vielleicht ibentisch mit ber von Theoboret erwähnten, aber nicht weiter bekannten Schrift adversus Mace-

<sup>1)</sup> Migne, T. 76 (unter ben Werten bes Chrill von Alexandrien).

<sup>2)</sup> Migne, T. 83. p. 1173—1494. Hier find 181 aufgeführt; aber es findet sich barin als ep. 148 bas Commonitorium Chrill's von Alexandrien für seinen Abgesandten Posidonius nach Rom, und (ep. 179) ein Schreiben von demsselben an Johannes von Antiochien. Einige Briefe Theodoret's sind Synodals berichte, die er im Auftrage von Bischöfen versaßt hat. Biele andere sind verloren gegangen, da Ricephorus Callistus (hist. eccl. XIV. 54) berichtet, er habe über 500 Briefe von ihm gelesen. Die letten eils (meist ganz kurzen) sind nur noch lateinisch vorhanden. S. de epistolis Theod. Garneris dissertatio II, §. 5.

<sup>3)</sup> Diese Festbriese (heortasticae) unterscheiben sich von den bekannten literae sestales eines Athanasius und Chrikus wesentlich; denn sie sind Privatsschen, die er vertrauten Freunden überschiedte, um ihnen zu Festen des Kirchenjahres seinen Gruß oder Glückwunsch (έορταστική πρόφασις — fostalis salutatio) zu bringen. Etwa 17 solcher Festbriese sind von vielen noch vorhanden.

<sup>4)</sup> Nihil hoc in genere scribendi perfectius; nam quae sunt epistolarum virtutes.. in epistolis Theodoreti admirabiliter ita elucent, ut scribentibus exemplo esse possint. Garnersus, diss. II. §. 5. n. 10. Migne, T. 84. p. 254.

donium et Apollinarium; de spiritu sancto in 3 Büchern 1); opus adv. Marcionem; adv. Judaeos; libri ad quaestiones magorum, b. i. Anteworten auf Fragen persischer Magier, wovon der Bersasser in der Kirchensgeschichte (V. 38) Erwähnung thut; sermones quinque in s. Joannem Chrysostomum.

- b) Fragmente sind noch übrig von den Schristen de trinitate, contra Sabellium und contra Arium; serner von süns Büchern über die Incarnation (πενταλόγιον περί της ενανθρωπήσεως pentalogium de incarnatione) gegen Cyrill und das Concil von Cybesus; von einigen Reden und Homilien und von einer Apologie des Theodor von Mopsuestia?).
- 3. Zweifelhaft ift die Aechtheit einer Lobrede auf den Geburtstag bes Johannes des Täufers 3).
- 4. Als unācht find mohl angusehen: Sermones XVII adv. s. Cyrilli et Catholicorum aliquot sententias; dialogi VII adv. Anomoeos, Macedonianos et Apollinaristas; libri quinque historiarum; epistola ad Sporacium de Nestorio; libri sive sermones XXVII de diversis haeresibus; liber asceticus 4).

### §. 234.

Theoboret als Schriftfteller und firchlicher Beuge.

Theodoret besitzt den Ruhm, nebst Origenes und Eusebius von Casarea der gelehrteste griechische Schriftsteller zu sein; namentlich ragt er unter ihnen als einer der vorzüglichsten Schrifterklärer hervor. Am Ausgange der antiochenischen Schule stehend, vermittelt er die allegorische und grammatisch-historische Erklärung in geschickter Weise. Ohne tieser einzudringen, legt er in wenigen klaren Sähen den Sinn der göttlichen Urkunde dar.

Aber auch als Historiter, Apologet, Dogmatiter und ascetischer Schriftsteller, sowie als hochgebildeter Stilist bewährte er die Vielseitigkeit seines Talentes. Er schrieb einfach, klar, anziehend und präcis 5). An Tiefe bes Geistes steht er jedoch den großen Kappadociern und Alexandrinern offenbar nach.

Theodoret hat große Aehnlichkeit mit Cusebius, dem Vater der Kirchengeschichte. Wie diesen der Arianismus; brachte ihn seine Haltung

<sup>1)</sup> Haeret. fabul. comp. lib. V. c. 3. Migne, T. 83. p. 458.

<sup>2)</sup> Migne, T. 84. p. 33-88. Coillier, T. XIV. p. 190. Fessler, II, p. 704.

<sup>3)</sup> Photius, cod. 273.

<sup>4)</sup> Garnerius, diss. II. c. 8.

<sup>5)</sup> Nicephorus Callistus, h. eccl. XIV. 52.

im Nestorianismus um die Stre eines Kirchenvaters. Ja, einige seiner Schriften, nämlich die gegen Cyrill's Anathematismen, sowie die Briefe, in denen er das Concil von Ephesus bestritt und den Nestorius und Theodor von Mopsuestia vertheidigte, hat die Censur der Kirche getrossen, jedoch nicht so fast, weil sie Häretisches enthielten, als vielmehr weil sie Häretiser in Schuß nahmen 1). Auch hat er sich in Betress duszganges des heiligen Geistes vom Sohne und der Transsubstantiation etwas zweideutig ausgedrückt, und bedarf seine Lehre von der Erbsünde und der Kindertause der milderen Aussegung unter Berücksichung der Häretiser in Sprien.

Aus diesen Gründen konnte er nicht als Muster eines kirchlichen Lehrers und als officieller Zeuge der Kirche oder Kirchenbater anerkannt werden. Seine übrigen Schriften haben indeß von jeher großes Ansehen in der Kirche genossen und sind vom Papste Pelagius I. (555—560) ausdrücklich in Schutz genommen worden 2).

### 1. Die heilige Schrift.

Die Worte bes Propheten (3f. 12, 3): »Et haurite aquam cum laetitia de fontibus Salvatoris« beutet Theodoret von ber beiligen Schrift: "Quellen bes Beilandes nennt er (ber Prophet) Die gottlichen Schriften, aus benen mit Freuden die Rechtgläubigen schöpfen 3)." Bum geiftigen Berftandniffe berfelben bedarf es bes inftanbigen Gebetes. "Die Ertlarung ber aott: lichen Schriften erfordert eine reine und von jeder Matel freie Seele; sie forbert aber auch einen icharfblidenben Berftanb, ber bie gottlichen Dinge gu erschauen vermag und es auch magt, in die Bebeimniffe bes Beiftes eingus bringen; und es bedarf bann auch einer Bunge, die im Dienste bes Berftandes ben erforschten Sinn in würdiger Beise erklart. . . . Daber haben Diejenigen, welche gur Ertenntniß ber gottlichen Borte gu tommen verlangen, Gebet und Fleben ju allermeift nothwendig. Dies ju fagen lehrte uns ber selige David (Bf. 118, 18): "Thue auf meine Augen, und ich werbe betrachten die Bunder beines Gesetes." "Da wir so gelehrt worden find, so last uns anfleben die gottliche Gnade, baß fie uns Sinn und Berftandniß biefes Buches (bes Sobenliebes) eröffne 4)."

<sup>1)</sup> S. unten bie Rote ju ber Stelle unter Rr. 3.

<sup>2)</sup> Neque Theodoreti omnia scripta damnamus, sed sola, quae contra duodecim Cyrilli capitula, sola, quae contra rectam fidem aliquando scripsisse monstratur, quae tamen et ipse damnasse agnoscitur, qui in s. Chalcedonensi synodo vera confessus invenitur. Alia scripta illius non solum non recipimus, sed eis etiam contra adversarios utimur. Pelagii ep. ad Eliam Aquilej. c. 20. Mansi, T. IX. p. 254.

<sup>3)</sup> In Isai. XII. 3. Migne, T. 81. p. 323.

<sup>4)</sup> Explic. in cantic. canticor. praefat. Migne, l. c. p. 27 sq.

### 2. Ueber bie Trinitat.

"Nach ber Lehre ber Bater ift zwischen Substanz (ovoia) und Sppoftafe (ὑπόστασις) berfelbe Unterschieb, wie zwischen bem Allgemeinen und Befonberen ober zwischen Genus und Species ober Individuum." "Wie also ber Rame Menich gemeinsam ift ber gangen menfolichen Ratur, fo bezeichnet, wie wir gelehrt worben find, ber Rame gottliche Substang bie beilige Dreieinigfeit, Spoftase aber bezeichnet eine Berfon, namlich entweber bie bes Baters ober bes Sohnes ober bes heiligen Geiftes. Denn wenn wir ben Definitionen ber Bater folgen, fo fagen wir, daß bie Hopoftase (ὑπόστασις) und die Person (πρόσωπου) und die Eigenheit (ιδιότης) eins und dasselbe bezeichnen." "Bas also von der göttlichen Ratur gesagt wird; das ift gemeinsam bem Bater und bem Sohne und bem beiligen Geifte, 3. B. Gott, herr, Schöpfer, Allmächtiger u. bgl." "Bas aber binwieber jur Bezeichnung ber Sppostasen bient, bas ift ber beiligen Dreieinigkeit nicht mehr gemeinsam, sondern gehört zu jener Berson, deren Eigenheit es ift. Go ift ber Rame Bater und Ungeborener bas Eigene (bie Proprietat) bes Baters; und binwieder bezeichnet ber Name Sohn und Eingeborener und Gott ber Logos nicht ben Bater, auch nicht ben beiligen Beift, fonbern ben Sohn. Der Rame beiliger Geift und Trofter bient jur Bezeichnung ber Berfon bes Geiftes. Aber nennt nicht die göttliche Schrift Geist auch ben Bater und Sohn? Allerdings hat sie auch ben Bater und ben Sohn Geift genannt, um bamit bas Untörperliche und Nichtumschriebene ber gottlichen Natur zu bezeichnen; aber beiligen Beift nennt fie nur bie Berfon bes Beiftes 1)." glauben nämlich an Einen Bater, an Einen Sohn, an Einen beiligen Beift; und wir bekennen Eine Gottheit, Gine Berrichaft, Gine Befenheit, brei Bersonen (τρείς ὑποστάσεις); denn die Menschwerdung des Eingeborenen hat die Bahl ber Dreieinigkeit nicht vermehrt und die Dreiheit nicht zu einer Bierheit gemacht, sonbern die Dreieinigkeit ift auch nach ber Menschwerdung eine Dreis einigfeit geblieben 2)."

- 3. Chriftus Gott und Menfc.
- a) Dem vorstehenden Bekenntniß über die Trinität fügt Theodoret unmittelbar bei: "Bir glauben, daß der eingeborene Sohn Gottes Mensch geworden ist und leugnen nicht die Natur, welche er angenommen hat, sondern bekennen, wie gesagt, sowohl diejenige (Natur), welche angenommen hat, als auch diejenige, welche angenommen worden ist. Denn die Einigung beider consundirt nicht das den beiden Naturen Sigene. Denn wie die Luft, wenn sie auch ganz mit Licht erfüllt wird, nicht das Lustsein verliert noch auch die Natur des Lichtes alterirt, sondern wie wir zwar mit den Augen das Licht sehen, mit dem Gesühle aber die Luft wahrnehmen; denn entweder

<sup>1)</sup> Dialog. I. Migne, T. 83. p. 31 sqq.

<sup>2)</sup> Ep. 145. ad monachos constantinopolitanos. Migne, l. c. p. 1387.

weht fie uns talt ober warm ober feucht ober troden an: fo mare es ja ein Beiden bes außerften Unfinns, bie Bereinigung ber Gottheit und ber Menichbeit eine Confundirung (σύγχυσιν) zu nennen 1)." "Denn man muß wiffen, baß bie Naturen Chrifti bes herrn zwei find, und bag bie gottliche Schrift balb nach seiner menschlichen, balb nach seiner göttlichen von ibm rebet. Sagt fie Bott, so negiert fie nicht die Menscheit; nennt fie ihn Mensch, so bekennt fie mit auch die Gottheit 2)." "Diejenigen, welche glauben, bie gottliche und menschliche Ratur (Chrifti) fei nach ber Bereinigung Gine geworden, beben burch eine berartige Lebre bie Eigenheiten (idiotyras) ber Naturen auf; eine Ausbebung bieser ist eine Regation einer jeden ber Naturen. Denn die Confundirung (σύγχυσις) der geeinigten gestattet nicht, weber das Fleisch als Fleisch noch Gott als Gott zu benten. Wenn aber das Unterschiedliche ber Ginsgeworbenen auch nach ber Ginigung noch wohl unterschieben ist: so hat ja teine Confundirung statt gefunden, sondern die Einigung besteht ohne Confundirung (ασύγχυτος ή ένωσις). Wenn nun das zugestanden wirb, bann ift Chriftus ber herr in ber That nicht Eine Ratur, fonbern Gin Cobn, ber beibe Raturen gang und unverfehrt an fich aufweist 3)."

Das ift bie Lehre ber Rirche gemejen von jeber. "hat benn bei ben Zöglingen ber Kirche hierüber je ein Zweifel bestanben? Dber welcher ber beiligen Bater bat biefe Lebre nicht vorgetragen? Denn voll von ihr find sowohl die Schriften bes großen Basilius als auch die seiner Mittampfer, eines Gregor und Amphilochius, und jener, welche im Abendlande in ber Lehre ber Gnabe geglangt haben, eines Damafus im großen Rom und Ambrofius zu Mailand, eines Coprian zu Carthago, ber auch bie Rrone bes Martyriums für eben diese Dogmen erlangt bat. Jener bochberühmte Atha: nafius, der fünfmal von seiner Beerde vertrieben und genothigt worden ift, im Erile zu leben, und fein Lehrmeister Alegander bat fur biefe Dogmen gefampft. Euftathius und Meletius und Flavianus, Die Lichter bes Morgenlandes, und Ephram, die Lyra bes Geistes, ber bas Bolt ber Sprer taglich mit den Strömen der Inade befeuchtet, und Johannes und Attifus, Die Berolde ber Babrheit mit gewaltiger Stimme, und jene, die alter als biefe, Ignatius und Polykarp und Frenaus und Justinus und Hippolytus, von benen die Mehrzahl nicht allein unter ben Bischofen beroorleuchten, fondern auch ben Chor ber Martyrer fcmuden. Aber auch Derjenige, welcher jest fowobl das große Rom nach der Richtschnur leitet (ίθύνων), als auch die Lichtstrahlen ber rechten Dogmen vom Abendlande aus nach allen Seiten bin ausbreitet, ber beil. Leo, bat uns biefe Regel bes Glaubens burch eigene

<sup>1)</sup> L. e.

<sup>2)</sup> Interpret. ep. I. ad Cor. 15, 27. 28. Migne, T. 82. p. 358.

<sup>8)</sup> Demonstr. per syllog. II. n. 1. Migne, T. 83. p. 323.

Briefe vorgetragen. Diese alle haben beutlich gelehrt, daß Einer ist Sohn, der eingeborene Sohn Gottes und Gott vor aller Zeit, aus dem Bater auf unaussprechliche Weise geboren; und daß er nach der Menschwerdung auch Menschenschn und Mensch genannt wird, nicht weil er in dieses (in die menschliche Natur) verwandelt worden, denn er hat die unveränderliche Natur, sondern weil er unser Wesen angenommen hat; und daß er leidensunsähig und unsterblich war als Sott, und sterblich und leidensstähig als Mensch; daß er nach seiner Auferstehung aber auch dem Menschlichen (menschlichen Wesen) nach die Leidensunsähigteit und Unsterdlichkeit erlangt hat. Denn wenn auch der Leid ein Leid geblieben ist, so ist er doch leidensunsähig und unsterblich, ein wahrhaft göttlicher Leid und durch die göttliche Glorie glorisciet worden 1)."

4. Die verschiebene Birtfamteit ber Gnabe.

Bu ben Worten bes Herrn: "Ich will das Herz Pharao's verhärten" (2. Ros. 4, 21), führt Theodoret den Beweis, daß Pharao von Ratur aus nicht bisse war, noch daß der Herr bessen, daß Pharao von Ratur aus nicht bisse war, noch daß der Herr bessen, daß Pharao von Ratur aus nicht bisse war, noch daß der Herr dessen derz positiv verhärtete, und bedient sich dann zur Beranschaultchung des solgenden tresslichen Gleichnisses: "Ber bald dieser Seite sich zuneigt, dalb jener (wie Pharao), der zeigt das durch die freie Selbstbestimmung des Willens an. Um nun durch ein Gleichnis die ausgeworsene Frage zu lösen, sage ich: Die Sonne macht durch ihre Wärmetrast das Wachs slüssen, sage ich: Die Sonne macht durch ihre Wärmetrast das Wachs slüssen, die Eine Krast das Entgegenzesetzte bewirft, so geschieht es durch die Langmuth (Gnade) des Sottes des Weltalls, indem die Einen daraus Ruten ziehen, die Andern aber Rachtbeil, indem nämlich die Einen erweicht, die Andern aber verhärtet werden?)."

5. Rothwendigfeit ber Gnabe.

Die Stelle 1. Kor. 3, 6 erklärend, bemerkt Theodoret: "Ich habe gepflanzt," benn ich habe euch zuerst gepredigt; "Apollo hat begossen," er hat nach mir meine Lehre beseiftigt. "Aber Gott hat das Gedeihen gegeben." Denn ein Werk seiner Gnade ist der gute Erfolg 3). "Alle Menschen, wenn

<sup>1)</sup> Ep. 145. Migne, 1. c. p. 1388 sq. Die oben stehende Christologie Theodoret's ist orthodog. Sarnier beurtheilte daher den Theodoret zu streng, indem er behauptete, er habe immer nestovianisch gelehrt. Bon dieser Makel hat ihn Bertram in seiner gründlichen Untersuchung gereinigt, indem er darzthat, daß Theodoret nach seiner Aussthung mit Chrill (im Jahre 434) durch, aus orthodog gelehrt habe. Seine Beweissührung wird durch odigen Sah ber krästigt. Dagegen ist auch richtig, daß Theodoret vor diesem Zeitpunkte denselben Lehrsah incorrect, nahezu nestorianisch gesaht hatte, wobei allerdings zuzugeben ist, daß er richtiger gedacht als sich ausgebrückt, und daß ihn der misverstandene Ausbruck Chrill's gwouxd svooze zu den entgegengesetzten unpräcisen Ausbrücken gesührt hat. S. Dr. Ernst in: Literarische Runbschau. 1888. S. 597.

<sup>2)</sup> Quaest. in exod. c. 4. Migne, T. 80. p. 287.

<sup>3)</sup> Της γάρ αὐτοῦ χάριτος τὸ κατορθώμα. Interpret. ep. I. ad Cor. c. 3. Migne, T. 82. p. 247.

sie auch mit Berken der Tugend geschmückt sind, bedürsen der göttlichen Gnade. Denn der Inade entblößt, vermag der Wille nichts Sutes in rechter Beise zu volldringen. Denn Beides ist nothwendig, sowohl unsere Willensgeneigtheit als auch die göttliche Mithilse 1). Denn weder genügt die Inade des Geistes in Denjenigen, welche die Willensgeneigtheit nicht haben, noch vermag hinwieder die Willensgeneigtheit, wenn sie der Gnade beraubt ist, den Reichthum der Tugend zu sammeln 2)." "Riemand erfrene sich daher an seinen löblichen Thaten, sondern frohlode in Gott und schöpfe davon frohen Muth 3)."

- 6. Die Rirde.
- a) Es ift nur Eine Rirche. Unfer Ereget bemertt, ber Apostel nenne bie Rirche "bie Berfammlung ber Gläubigen" 4). "Eine Rirche gibt es auf ber gangen Erbe und bem Meere; beshalb fagen wir, wenn wir beten: Für die heilige und einzige, katholische und apostolische Kirche, die da reicht von einem Ende bes Erbfreises bis jum andern 5)." b) In ihr allein ift Beil. "Uns tommt bas Beil burd bie Rirde ju: bie aber außer ihr find, genießen nicht bas ewige Leben 6)." c) Die Briefter und Bifcofe. Christus ist das Haupt ber Kirche (Ephes. 1, 22). "Rach ihm kommt ber Briefterstand, ber gleichsam bas Angesicht ber Kirche ift, als mit einer höheren geistigen Burbe geschmudt 7)." Die Stelle 1. Tim. 3, 1 erklarend, fie aber auf die Priefter beutend, sagt Theodoret: "Damals nannte man die Presbyter auch Bischöfe; Diejenigen aber, die jest Bischöfe beißen, nannte man Apostel (Philipp. 2, 25). Im Laufe ber Beit aber ließ man ben Ramen bes Apostolates den wirklichen Aposteln; die Benennung des Epistopates aber legte man Denjenigen bei, bie früher Apostel hießen. . . Indeß wenn auch ber gottliche Baulus diese Borschrift für Briefter gegeben bat, so ist boch offenbar, daß die Bischöfe zuerst biese Gesetze beobachten sollen, da sie ja auch eine bobere Burbe erlangt baben 8)."

<sup>1) &#</sup>x27;Αμφοτέρων γάρ χρεία, και της ήμετέρας προθυμίας και της θείας έπωυργίας.

<sup>2)</sup> Interpret. ep. ad Philipp. 1, 29. 80. Migne, l. c. p. 567.

<sup>8)</sup> In Psalm. 81, 10. 11. Migne, T. 80. p. 1092 sq.

Τὸν σύλλογον τῶν πιστῶν. Interpret. ep. ad Ephes. 2, 28. Migne,
 T. 82. p. 518.

<sup>5)</sup> In psalm. 47, 4. Migne, T. 80. p. 1211.

<sup>6)</sup> Ἡμῖν δὲ σωτηρία δια τῷς ἐκκλησίας προσγίνεται· οἱ δὲ ταύτης ἐκτὸς, οὐκ ἀπολούουσι τῆς αἰωνίου ζοῆς. Quaest. in Josue; interrog. II. Migne, T. 80. p. 463.

Άτε δὰ πλείονα πνευματικὰν περιβεβλημένον άξιαν. In psalm. 45. Migne,
 c. p. 1195.

<sup>8) &#</sup>x27;Ατε δὰ καὶ μείζονος μεταλαχόντας τιμίζ. Interpret. ep. 1 ad Tim. 3, 1. Migne, T. 82. p. 808.

- 7. Betrus und ber Brimat Roms.
- a) "Betrus, ber erste der Apostel," "der Fürst (\*copupacos) der Apostel 1)" "empfing die Offenbarung vom Bater und Sohn und heiligen Geiste 2); auch "Paulus erwies dem Fürsten der Apostel die gebührende Ehre," indem er nach Jerusalem kam, um den Petrus zu sehen 3). "Betrus predigte zuerst in Rom 4)," sein Nachsolger auf seinem Size daselbst war Linus.
- b) Der bifchofliche Stuhl ju Rom "ift ber apostolische Stuhl"; bem Bischof von Rom obliegt bie oberhirtliche Sorge für ben Orient; Theodoret bittet den Archibiakon baselbst, er moge den Bapft bestimmen, daß er biese Obsorge ben Kirchen bes Orientes mit Gifer ju Theil werben laffe, "insbesondere ben vom Anfange an von den heiligen Aposteln überlieferten Glauben und das väterliche Erbgut daselbst unversehrt bewahre 5)." Theodoret felbst appellirt an den apostolischen Stuhl und fleht den Schut und die Silfe bes Papftes an, als er von bem Batriarden Diosfur von Alexandrien und ber Räuberspnobe zu Ephesus (449) abgesett worben war. Dieser sein Brief an Bapft Leo I. ift bochft merkwurdig. Er beginnt ihn mit ben Borten: "Benn Paulus, ber Herold ber Bahrheit und bie Posaune bes beiligen Geiftes, fich ju bem großen Betrus begeben bat, um Denen, welche in Antiochien wegen bes Wandels nach bem Gesetze im Zweifel waren, von ihm die Entscheidung ju überbringen, fo nehmen um fo mehr wir Geringe und Rleine unfere Buflucht ju eurem apostolischen Stuble, um fur bie Bunben ber Rirche ein Seilmittel von euch zu empfangen. Denn in Allem tommt es euch ju, ben Borrang ju haben. Ift boch euer Stuhl mit vielen Prarogativen geschmudt 6)." Dann erinnert er, bag Rom vor allen anderen Städten vom Spender ber Guter auch an geiftigen Gutern (b. i. Gnaben) bevorzugt worden ift. Ihren Glauben babe ber Apostel schon gepriesen (Rom. 1, 8); ihre jetige Frommigfeit aber sei über jedes Lob erhaben. "Ueberdies besitt es auch die Graber ber gemeinsamen Bater und Lehrer ber Bahrheit, bes Betrus und Baulus, welche (nämlich bie Graber) die herzen ber Gläubigen erleuchten. Dieses dreimalselige und gottliche Baar ging zwar im Oriente auf und ergoß seine Strahlen überall bin, aber es nahm freiwillig ben Untergang bes Lebens im Occibente und bestrablt jest von borther ben Erd: treis. Diefe haben eueren Stuhl gum angesehenften gemacht.

<sup>1)</sup> In psalm. 8. Migne, T. 80. p. 874 und öfter; vide Schulse sub ropopaioc.

<sup>2)</sup> In psalm. 15. Migne, l. c. p. 962.

Τὰν πρίπουσαν ἀπονέμει τῷ κορυφαίῳ τιμήν. Interpret. ep. ad Gal. 1, 18.
 Migne, T. 82. p. 467.

<sup>4)</sup> Interpret. ep. ad Rom. 1, 11. L. c. p. 55.

<sup>5)</sup> Ep. 118. Migne, T. 83. p. 1327.

Διὰ πάντα γὰρ ὑμῖν τὸ πρωτεύαν άρμόττει. Πολλοῖς γὰρ ὁ ὑμέτερος Βρόνος κοσμεῖται πλεονεκτήμασι.

Diefer ift ber Gipfel euerer Guter. Aber Gott verberrlichte auch jest ihren (b. f. ben apostolischen) Stuhl, indem er euere Beiligkeit (Leo I.) barauf fette, welche bie Strablen bes mabren Glaubens aussenbet." Dann erinnert er, was Leo für die Befestigung des Glaubens gethan hat, namentlich burch seinen Brief an ben Batriarchen Rlavian von Constantinopel, in welchem er bie Lehre von ben beiben Raturen in ber Ginen Berfon bes Erlöfers fo pracis und flar bargelegt batte, und fagt: "Wir aber bewunderten beine geifterfüllte Weisheit und priefen die Gnabe bes beiligen Geiftes, die burch euch fich bat vernehmen laffen, und bitten und beschwören und fleben inftandigft und bringenoft euere Beiligkeit an, daß fie ben bom Sturme umbergeworfenen Rirchen Hilfe bringe. . . " "Ich aber erwarte bie Entscheidung eueres apoftolischen Stubles und bitte und beschwöre beine Beiligfeit, daß fie mir, ber ich an eueren rechten und gerechten Richterftuhl appellire, belfen und mich ju euch tommen und beweifen beiße, daß meine Lehre ber apostolischen folge. . . Bor Allem aber bitte ich , ich mochte von euch belehrt werden , ob ich mich mit biefer ungerechten Abfetung gufrieben geben foll ober nicht; benn ich erwarte euere Entscheidung. Befehlet ihr mir, mich an bas Urtheil zu balten, so will ich es ertragen und teinen Menschen ferner beläftigen, sonbern das gerechte Gericht unseres Gottes und Erlösers abwarten 1)."

- 8. Ueber bie Euchariftie.
- a) Die Eucharistie ift ber mabre Leib und bas mabre Blut bes herrn. Den Brieftern allein tommt es zu, ben moftischen Tifch ju bereiten; "benn nicht Diejenigen allein, die geweiht find (iepwuévoi), empfangen ben Leib und das Blut des Herrn, sondern Alle, welche die beilige Taufe empfangen haben 2)." Die Worte bes Paulus (1. Kor. 11, 23-25) ertlarend, fagt unfer Ereget: "Er (Baulus) ruft ihnen jene bebre und gang beilige Racht in's Gedächtniß, in welcher er (ber Herr) bem typischen Bascha ein Ende machte und ftatt des Thous ben Architopus vorwies und bie Pforten zu bem Gebeimniffe bes Seiles öffnete, und nicht allein ben zwölf Aposteln, sondern auch dem Berrather (Judas) seinen toftbaren Leib und sein toftbares Blut barreichte. Er (Paulus) lehrt aber, daß wir immer die Guter jener Nacht genießen konnen." "Jenes aber, "er wird schulbig bes Leibes und Blutes," zeigt bieses an, bag, wie Judas ihn verrathen und bie Juden ihn verspottet haben, ihn ebenso Diejenigen entehren, welche feinen beiligften Leib mit unreinen Sanden empfangen und zu einem flucherfullten Munde führen 3)." b) Das Opfer nach Malacias (2, 11). "Der göttliche Malachias lehrte und mit diesen Worten deutlich die jetige allgemeine, öffentliche Gottesverehrung. Denn aufgehört bat der auf einen Ort beschränkte

<sup>1)</sup> Ep. 113. Migne, l. c. p. 1312 sqq.

<sup>2)</sup> Interrogat. LII. in 1. Ron. Migne, T. 80. p. 575.

<sup>8)</sup> Interpret. ep. I. ad Cor. c. 11. Migne, T. 82. p. 315 sq.

Gottesbienst ber (alttestamentlichen) Briefter; und jeder Ort ist für den Dienst Gottes für geeignet erklart; und bie Schlachtung ber vernunftlosen Thiere bat ein Ende genommen: allein bas makellose Lamm wird geopfert (audes iepeverai), bas die Sunden der Welt hinwegnimmt 1)." c) Das De gopfer ein Bebachtnifopfer bes Rreugesopfers. Theodoret ftellt fic bie Frage: "Wenn nun sowohl bas gesetliche Priefterthum bas Enbe genommen bat, als auch ber hohepriefter (Chriftus) nach ber Ordnung bes Meldiseded bas Opfer bargebracht und andere Opfer unnöthig gemacht bat" — da er mit Einem Opfer Alles vollendet bat — "warum vollbringen benn boch die Briefter bes neuen Bundes ben mpftischen Gottesbienft?" Die Antwort lautet: "Rlar ift Allen, welche in ben göttlichen Dingen unterwiesen find, daß wir nicht irgend ein anderes Opfer barbringen, sondern daß wir bas Gebächtniß jenes Einen Erlösungkopfers vollbringen 2). Denn bies bat ber herr felbst angeordnet: "Thuet bies zu meinem Andenten": bamit wir bas Abbild jener für uns erbuldeten Leiben — bes Rrenzestodes — jur fteten Erinnerung barftellen 3), und bamit wir jur Liebe gegen ben Bobltbater entzundet werden und ben Genuß ber funftigen Guter erhoffen 4)" - ba ber Empfang ber Gucharistie als Opsermahl bas Unterpfand berfelben ift. So ift also das Megopfer das Gedächtnisopfer ober die unblutige Darstellung bes Rreuzesopfers. d) Eine mertwurdige Feier bes Opfers ergablt unser Bischof in ber Biographie bes Inclusen Maris. Dieser, einst ein iconer, rebebegabter Jungling, lebte viele Jahre nur von Brob mit Salg in einer Soble bei Cyrus. Bereits 90jahrig ergriff ihn ein unwiderftehliches Berlangen nach bem himmelsbrobe; er ließ baber ben Theodoret ju fich bitten und ben Bugang zu seiner Grotte öffnen. "Da er," fahrt ber Biograph fort, "lange Zeit hindurch vom Berlangen erfüllt war, das geiftige und mystische Opfer barbringen zu seben, bat er, bie Darbringung ber gottlichen Opfergabe mochte bort geschehen. 3ch willfahrte ibm gerne und ließ die beiligen Gefaße herbeibringen; benn ber Ort war nicht weit entfernt; und ich brachte bann, indem ich mich ber Sande ber Diakonen ftatt eines Altares bebiente, bas mpftifche und gottliche und beilbringende Opfer dar 5). Er aber fühlte sich von einem Uebermaß geiftiger Wonne entzudt und glaubte ben himmel felbst au fcauen 6)."

<sup>1)</sup> In Malach. 2, 11. Migne, T. 81. p. 1967.

Ως οὐκ άλλην τινὰ ೨υσίαν προσφέρομεν, ἀλλὰ τῆς μιᾶς ἐκείνης καὶ σωτυρίου τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν.

Τνα τή Βεωρία τὸν τύπον τῶν ὑπὸρ ἡμῶν γεγενημένων ἀναμιμνησκώμεθα παθημάτων.

<sup>4)</sup> Interpret. ep. ad Hebr. 8, 4. 5. Migne, T. 82. p. 735.

<sup>5)</sup> Την μυστικήν και θείαν και σωτήριον θυσίαν προσήνεγκα.

<sup>6)</sup> Relig. hist. n. 20. Migne, T. 82. p. 1430 sq.

9. Maria ift Gottesgebarerin nach apostolischer Lebre.

"Das war bei ihm (Restorius) das erste Unterfangen der Reuerung: es burfe die beilige Jungfrau, welche ben Logos, der aus ihr bas Fleisch angenommen, geboren bat, nicht als Gottesgebärerin (Geotoxog), sonbern nur als Christusgebarerin (Χριστοτόχος) befannt werden, obgleich bie alten und älteften Berfündiger bes orthodoren Glaubens ber apoftolischen Ueberlieferung gemäß gelehrt haben, fie fei Gottesgebarerin ju nennen, und es fei ju glauben, baß fie bie Dutter bes Herrn fei 1)." "Maria muß man daher auch bekennen als Mutter und Magd ihres Sohnes, als Gottesgebarerin und Menschengebarerin (ανθρωποτόκος), weil ber Gine Christus, ben fie geboren bat, Gott und Mensch jugleich ift." "Bare Christus nur Gott und batte er aus ber Jungfrau ben Anfang bes Seins genommen, fo mußte bavon bie Jungfrau nur Gottesgebarerin genannt werben und beißen, als Diejenige, welche Gott ber (gottlichen) Natur nach geboren bat. Da aber Chriftus Gott und Menfc und als Gott immer war, benn nie fing er an zu sein, da er dem Erzeuger gleichewig (συναίδιος) ift, als Menich aber in ben letten Zeiten aus ber menichlichen Natur aufgesproßt ift: so muß man, wenn man bie Benennungen, die ber Jungfrau gutommen, bogmatifch festfeten will, fie nach beiben Beziehungen bin bestimmen, namlich biejenigen, welche ber Natur, und biejenigen, welche ber Ginigung gutommen." Go haben bie Bater gethan, Maria ausgezeichnet und mit boben Lobspruchen verherrlicht als Diejenige, welche Christum, ben in ihr Menich geworbenen Sohn Gottes, geboren bat. "Das ift bas Betenntniß bes tirdlichen Glaubens; bas ift bas Dogma ber evangelifden und apostolischen Lehre. Dafür breimal und öfter gu fterben, werben wir uns nicht weigern, natürlich (δηλονότι) mit Silfe ber Onabe Gottes 2)."

10. Rothwendigfeit ber guten Berte.

Der Apostel lebrt (Tim. 2, 2), "daß der Glaube die Werke nothig habe 3)." "Denn der Glaube genügt nicht zum Heile bei Benjenigen, welche guter Berke entblößt find 4)."

11. Freiwillige Tugenbwerte.

Es gab im alten Bunde schon gebotene und freiwillige gute Berte. "So schreiben auch jett die evangelischen Worte Mäßigkeit und Gerechtigkeit als Gebote vor; aber die Jungfräulichkeit und Enthaltsamkeit nach der Ebe, und (freiwillige) Armuth und das Einsiedlerleben und der Ausenthalt in einer Buste sind Werke der freien Bahl, welche das Geset übersteigen. Dergleichen

<sup>1)</sup> Haeret. fabul. comp. IV. c. 12. Migne, T. 83, p. 435.

<sup>2)</sup> Ep. 151. Migne, T. 83. p. 1480 sq.

<sup>3)</sup> Interpret. ep. ad Tim. 2, 2. Migue, T. 82. p. 798.

<sup>4)</sup> Interpret. ep. ad Titum 8, 8. Migne, 1. c. p. 870.

also nennt ber Brophet "freiwillige". Denn biejenigen, welche nicht ben Gesehen unterliegen, sondern Früchte einer gottliebenden Gesinnung sind, heißen mit Recht freiwillige 1)."

12. 3meibeutige Lehrpuntte.

In einigen Punkten hat sich Theodoret nicht bestimmt genug ober aber unrichtig ausgebrückt:

- In Bezug auf bas Ausgeben bes beiligen Geiftes vom Sobne. Eprill von Alexandrien batte (anathem. 9.) ben Geift "ben bem Sohne eigenen Geift" genannt 2). Das, entgegnet Theodoret 3), laffe er nur gelten, wenn bamit gesagt sein foll, daß ber Geift gleichen Wesens mit bem Bater fet und von ihm ausgehe; foll es aber beigen, "ber Geift habe seinen Ursprung .. aus bem Sohne ober burch ibn" 4), so verwerfe er bies als blasphemisch und gottlos. Da fich Theodoret sonft nirgends genauer über das Berhaltnis des Geistes jum Sohne ausspricht, seine speciellen Werte über die Trinität und ben beiligen Geift aber nicht auf uns gekommen sind, jo läßt fich aus biefer Stelle nicht mit voller Sicherheit schließen, ob er bas Ausgeben bes Geistes vom Sobne überbaupt negirte ober nur im Sinne ber Bneumatomachen, b. i. bes Geschaffenfeins bes Geiftes burch ben Sobn. Die Urtheile find baber verschieben 5). Die Griechen berufen fich auf ihn als einen Hauptgegner best filioque. Aber es scheint boch gang mit Unrecht; benn a) bas Wort "blasphemisch" und "gottlos" 6) konnte er boch nur gebrauchen, wenn er ben Ausbrud im Sinne ber Saretiter nahm; b) beutet er felbst an, er verwerfe ben Ausbruck wirklich nur im Sinne biefer, wenn er fagt, ber Apostel nenne ben beiligen Geift Gottes und Chrifti Beift, "nicht weil er, wie bie verabichenungswürdigen haretiter fagen, aus Gott burd ben Sohn geschaffen worden 7), sondern weil er berfelben Substang mit Bater und Sohn sei und vom Bater ausgebe nach ber Lebre ber Evangelien 8)."
- 2. Auch in ber Lehre von ber Eucharistie brudte er fich nicht ganz bestimmt und richtig aus. Er lehrt entschieden: a) bie reale Gegenwart bes Fleisches und Blutes bes herrn in berselben; b) beutet hin-

<sup>1)</sup> In psalm. 118, 108. Migne, T. 80. p. 1855.

<sup>2)</sup> Τδιον πνεύμα του ίκου. Anathemat. 9.

<sup>3)</sup> Reprehensio XII anothem, ad anothem, 9.

<sup>4) &</sup>quot;Ež viou å ở viou.

<sup>5)</sup> Bellarmin und Garnier glauben, Theoboret habe bas Erstere gethan; auch hergenröther (Photius, I. S. 687) neigt bieser Meinung zu; bagegen vertheibigen ihn Auhn (Dogmatik, II. S. 485) und Franzelin (de Deo trino. Romae. 1869. p. 516 sq.) behauptend, er habe ben Ursprung bes Geistes aus bem Sohne ober burch ihn nur im Sinne ber hareiter verworfen.

<sup>6)</sup> Ως βλάσφημον τούτο και ως δυσσεβές.

<sup>7)</sup> Έχ του Θεού διὰ του ὑιού δεδημιούργηται.

<sup>8)</sup> Interpret. ep. ad Rom. 8, 11. Migne, T. 82. p. 181.

langlich ben Opfercharafter berfelben an; c) bezeugt, bag ber euchariftische Leib anzubeten fei1); d) daß die Confectationsworte (άγιασμός, ἐπίκλησις) bes Briefters die Gegenwärtigsetung besselben bewirten; und e) ift nur unrichtig bem Ausbrude nach in Bezug auf die Befensverwandlung. Im Dialoge zwischen bem Monophpsiten und bem Orthoboxen bemerkt ber Eranistes: wie bie Symbole bes Leibes und Blutes bes herrn (b. i. Brob und Wein) por ber priefterlichen Confectation andere find, burd biefe aber vermanbelt und andere merben, fo fei ber Leib bes herrn nach feiner Auffahrt gang in die göttliche Wesenheit verwandelt worden. Der Orthodore stellt bierauf die Berwandlung nicht im mindesten in Abrede, sondern excipirt nur auf Grund bes Unterschiedes biefer Berwandlung gegen die von dem Monophyfiten gezogene Folgerung, ober gegen bie von ibm behauptete vollige Bermandlung ber menschlichen Natur Chrifti in die gottliche, indem er fagt, es finde in ber Euchariftie teine vollftanbige Bermandlung ftatt, Die mpftischen Symbole bleiben insofern in ihrer früheren Substanz, als sie geschaut und berührt werden können 2), d. i. Brod und Wein behalten auch nach der Consecration ihre naturlichen Gigenschaften, Geftalt, Farbe und Geschmad, und find nun die fichtbaren und berührbaren Zeichen bes gegenwärtigen Leibes und Blutes bes herrn.

Der Gegner hatte ben Orthodoxen oder eigentlich ben Theodoret selbst mit seiner Berufung auf die eucharistische Berwandlung in eine schwierige

<sup>1)</sup> Der Eranistes (Monophysit) sagt: Corpus (b. i. die Menschheit Christi) ergo nodis salutem procuravit (durch sein Leiden und seinen Aod). Darauf entgegnet der Orthodoge: Non nudi hominis corpus, sed Domini nostri Jesu Christi, unigeniti Filii Dei, Quod si parvum tibi ac vile videtur, quomodo ejus typum venerabilem et salutarem existimas? Cujus autem typus adorandus est et salutaris, qui potest archetypum ipsum despici et extenuare? Dialog. III. Migne, T. 88. p. 288. Architypus ist hier dem Theodoret der wirkliche Leib (die Menschheit) Christi, der typus das reale Abdild davon, sein eucharistischer Leib. Der Orthodoge argumentirt von der Wirklicheit und Anderung des eucharistischen Leibes auf das Fortbesiehende der Menscheit in der Verson des Logos selbst.

<sup>2)</sup> Eranist. Sicut ergo symbola Dominici corporis et sanguinis alia sunt ante sacerdotis invocationem (πρὸ τῆς ἰερατικῆς ἐπικλήστως), post invocationem vero mutantur (μεταβάλλεται) et alia fiant: ita Dominicum corpus post ascensionem in divinam substantiam mutatum est. Orthod. Retibus, quae ipse texuisti, captus es. Neque enim symbola mystica post sanctificationem recedunt a sua natura. Manent enim in priore substantia et figura et forma et conspici et tangi possunt, sicut et prius; intelliguntur autem ea esse, quae facta sunt, et creduntur et adorantur, ut vere illa, quae creduntur. Dialog. II. Migne, T. 83. p. 167. — Aehnlich, wie Theodoret, brildte fich auch Papft Gelafius I. ebenfalls in einer Schrift "über die zwei Raturen" gegen die Ronophysiten aus. S. unt. bei P. Selafius.

Lage versett. Gab er nämlich die Verwandlung vollständig und unbedingt zu, so argumentirte der Monophysit in der angegebenen Weise, daß, wie dier Brod und Wein vollständig in Leib und Blut verwandelt werden, und nur mehr die Erscheinungssorm bleibe: so sei in Christus die Menscheit vollständig in die Gottheit verwandelt worden und Nichts als die menschliche Erscheinungssorm geblieben — eine Folgerung, der Theodoret sich nicht entziehen konnte. Stellte er dagegen die Verwandlung in Abrede, so kam er in Widerspruch mit dem kirchlichen Dogma. Um diesen beiden Consequenzen auszuweichen, läßt er die Behauptung der Verwandlung stehen, erklärt aber, daß der Verzgleich nicht zulässig sei, weil in der Eucharistie etwas Natürliches von Brod und Wein zurückleibe, was nach der Meinung der Monophysiten bei der Verzwandlung der Menschheit Christi in die Gottheit nicht der Fall ist 1). Theodoret ist in seinen Ausdrücken äußerst vorsichtig, und mußte es sein, da ges rade Sprien die Heinstätte der verschiedenschen Häresien war.

- 3. In Rückficht auf sie, namentlich auf die gnostische und manichäische Häresie, berührt er die Erbsünde als Sünde der Natur nicht, sondern sührt nur die Folgen der Erbsünde auf: a) die Herschaft des Todes über Alle; b) die Schwächung des Willens; c) Leiden aller Art <sup>2</sup>).
- 4. In der Kindertaufe wird er mangelhaft und uncorrect, indem er meint, die Kinder wurden getauft, nicht damit fie von einer Sunde gereinigt, sondern geheiligt werden 3).

### Ausgaben und Literatur.

Die erste gr. u. lat. Gesammtausgabe v. Jac. Sirmond, S. J. Par. 1642. 4 T. f., vervollständigt durch das Auctarium (als T. V) von seinem Orbensgenoffen Garnerius 4) (u. Harduinus). Par. 1684. f. Berb. mit Noten, indices u. glossarium (von Bauer) v. Schulze. Halae. 1769-74. 5 T. 8; nur gr. von Eugenius, einem bulgarischen Diaton. Halae 1768 -1775. 5 T. 4. Die Ausgabe von Schulze fammt ben Beigaben bei Migne, s. gr. T. 80—84. — Garnerii dissertationes quinque: de vita de scriptis — de fide Theodoreti — critica, de quinta synodo generali - de Theodoreti et Orientalium causa (Migne, T. 84). Ceillier, T. XIII. Tillemont, T. XV. Richter I. Fr. Chr., commen-(ed. 2. T. VIII). tatio de Theodoreto, epistolarum Pauli interprete. Lips. 1822. 8. Schulze Joh. Fr., de vita et scriptis b. Theodoreti. Hal. 1769. 8. Bertram A., Theodoreti, episc. Cyr., doctrina christologica. Hildesiae. 1883.

<sup>1)</sup> S. die ausführl. Erörterung bei Ceillier, T. XIV. p. 286—244.

<sup>2)</sup> In psalm. 50, 7. Migne, T. 80. p. 1243 sqq.

<sup>3)</sup> Haer. fabul. lib. V. c. 18. Migne, T. 83. p. 511.

<sup>4)</sup> Joh. Garnier ift zu unterscheiben von bem Mauriner Jul. Garnier, welcher bie Berte bes beil. Bafilius herausgab. S. bies. Lehrb. II. B. S. 174.

### §. 235.

# Sokrates und Sozomenus,

Rirdenbiftoriter.

Quellen. Hist. eccl. Socratis et Sozom. Cassiodorius, de institutione divin, lit, c. 17; praefatio in hist, tripartitam. Theodor Lector, epist. ad hist. eccl. Evagrius. h. eccl. I. 1. Photius, cod. 28. Nicephorus Call., h. eccl. I. 1. - Die Prolegomena bei Valesius, Hussey, Migne.

Theodoret war nicht der einzige und erste Fortsetzer der Rirchengefcichte bes Eufebius; bor ihm thaten basfelbe fast gleichzeitig Sofrates und Sozomenus.

Sofrates, um 380 in Conftantinopel geboren und unterrichtet, war Scolafticus, b. i. Rechtsanwalt, bafelbft und forieb bort auch feine Rirchengeschichte in fieben Buchern. Da er mit bem Jahre 305, ber Thronentsagung bes Diocletian, beginnt und mit 439 foließt, umfaßt fein Gefcictswert 134 Jahre. Es zeichnet fich burch Objectivität und Unparteilichkeit, Genauigkeit in ber Chronologie und burch einen klaren, einfachen Stil aus. Mit Unrecht hat man ihn als einen Robatianer bezeichnet; er urtheilt nur etwas auffallend milbe über biefe Secte 1).

Salamanes Bermias Sozomenus flammte von driftlichen Eltern in Bethel bei Saga in Palastina ab und genoß in seiner Jugend ben Unterricht und Umgang ber Monche und Einfiedler baselbst. Das Leben diefer Beiftesmanner machte auf ihn einen bleibenden Eindrud. Bon einem berfelben nabm er ben Beinamen Salamanes an. rptus ftubirte er die Rechtswiffenschaft und murbe bann gleichfalls Rechtsanwalt in Conftantinopel. Dort forieb er feine Rirdengefdicte in neun Buchern unter Raifer Theodofius II., bem er fie bedicirte. Sie umfaßt Die Zeit von 324-423. Er fieht bem Sofrates an Objectivität, Rlarbeit und Ordnung etwas nach, übertrifft ihn aber an gewählter, fomudbollerer Darftellung 2).

Diese Geschichtswerte bes Sofrates und Sozomenus find für die firdliche Geschichte jener Zeit, namentlich für bie bes Arianismus, wichtige Quellen 3).

<sup>1)</sup> Separat eb. gr. u. lat. v. R. Hussey, 3 voll. Oxon. 1853. 8.

<sup>2)</sup> Sep. gr. u. lat. v. R. Hussey. 3 voll. Oxon. 1860. 8.

<sup>3)</sup> Gregor I. (epp. VII. 34.) migbilligte an Sogomenus, bag er ben Theobor von Mobsuestia einen "großen Rirchenlehrer genannt und mit Sob überbauft habe." Aber es liegt bier offenbar eine Berwechslung vor; benn bei Sozomenus findet fich so was nicht, wohl aber bei Theoboret (h. eccl. V. 37. 40).

Ein anderes firchengeschichtliches Wert bes Sozomenus, bas in zwei Büchern die Zeit von Chrifti himmelfahrt bis zur Absehung des Licinius umfaßte, ift verloren gegangen 1).

### Musgaben und Literatur.

Mit der hist. eccl. des Eusedius gaben die hist. eccl. des Sotrates und Sozomenus heraus: Rod. Stephanus. Paris. 1544. s.; verb. H. Valesius. Paris. 1668; abermals verb. Reading. Cantabr. 1720 s. 2); bei Migne, s. gr. T. 67. Beide sep. v. R. Hussey, Oxon. 1853 u. 1860. — Holzhausen, de sontibus, quibus Socrates, Sozomenus et Theodoret usi sunt. Goetting. 1825. Ueber die beiden Ausgaben v. Hussey. Nolte: Tübing. theolog. Duartalsch. 1859 u. 1861.

### **§.** 236.

## Baftlins,

Bifcof von Seleucia.

Quellen. Evagrius, h. eccl. II. 4. Photius, cod. 168. — Die Prolegomena bei Migne.

Basilius, Bischof von Seleucia in Jaurien, nahm unter den Bischöfen seiner Zeit eine hervorragende Stelle ein, verdunkelte aber seinen Ruhm durch eine große Schwäche; denn obgleich er auf dem Concil zu Constantinopel (448) unter dem Patriarchen Fladian für die Berurthei-

<sup>1)</sup> Dasfelbe Schidfal hatten bie firchengeschichtlichen Berke von Philippus Sibetes, einem Priefter ju Sibe in Pamphilien, und Philoftorgius, bie beibe bor Sofrates gefdrieben haben. Des erfteren Gefdichtswert war febr um: fangreich, eine Art driftlicher Beltgeschichte (christiana historia in 36 Buchern und mehr als 1000 Tomi) in schmudvollem Stile, aber nach bem Urtheile bes Sofrates (hist. eccl. VII. 26, 27) und bes Photius (codex 85) wegen seiner Ordnungslofigkeit von geringem Berthe. Bbilippus forieb außerbem noch andere Bucher, auch jur Wiberlegung bes Raifers Julian, Die ebenfalls verloren gegangen find. Philoftorgius, ber erfte Rirdenbiftoriter nach Gufebius, ein Rappadocier und ftilgewandter Gelehrter, aber Arianer ber ftrengen eunomiani= fcen Richtung, fdrieb in biefem Geifte feine Rirchengeschichte, bie in 12 Buchern bom Beginne bes Arianismus bis 428 reichte, aber, wie Photius fagt, mehr ein Lob ber haretiter und eine Anklage und Berurtheilung ber Orthobogen als eine Geschichte war, weshalb er ben Autor xaxosropyrog und gedobeudig nannte. Sie ift nur erhalten in einem ziemlich ausführlichen Auszuge (Compendium), ben ber eben genannte Batriarch von Constantinovel bictirt hat (dictavit). Hist. eccl. Philostori. gr. et lat. c. notis ed. Jac. Gothofredus. Genevae. 1648. 4; ferner Valesius und Reading 1. c. Praefatio Photii ad hist, eccl, et bibl, cod. 40, Migne, 8. gr. T. 65, p. 459-638.

<sup>2)</sup> S. biefes Lebrbuch, II. B. S. 11.

lung der eben aufgetauchten Häresie des Euthches und seine Absehung gestimmt hatte, ließ er sich doch auf der "Räuberspnode" zu Ephesus (449) so einschücktern, daß er nicht nur für die Wiedereinsehung des Euthches und die Deposition Flavians seine Stimme abgab, sondern auch die monophysitische Irrehre billigte und daß gewaltthätige Vorgehen Diosturs für legal erklärte. Auf dem allgemeinen Concil zu Chalcedon im Jahre 451 machte er seinen Fehltritt wieder gut. Er unterzeichnete den Vries Leo's an Flavian und condemnirte den Euthches und Diostur, worauf er seinen Sit in der Synode einnehmen durste 1). Von da an blieb er der Orthodoxie getreu. Als Kaiser Leo die Meinungen der Vischöfe über das Concil von Chalcedon und den Timotheus Aelurus, der sich auf den Patriarchenstuhl von Alexandrien eingedrängt hatte, erhalte, sprach sich Basilius in seinem Schreiben entschieden für die Ausrechthaltung der Beschlüsse des genannten Concils und für die Condemnirung des Timotheus aus (458) 2). Bald darauf starb er 3).

Wir haben bon ihm noch:

1. Reben (λόγοι — orationes) 4) — 41 an ber Zahl — von benen 17 von Personen und Stellen des alten Testamentes handeln: von den Worten: "Im Ansange schuf Gott himmel und Erde", von Adam (2), Cain und Abel, Noe (2), Abraham, Joseph, Moses, Elisaus und der Sunamitin, Clias, Jonas, David (4); und 24 von Personen und Stellen des neuen Testamentes: auf den Centurio und die heilung seines Anechtes, herodias, die Chananderin, auf den Lahmen an der Tempelspforte, den Meeressturm, den Damonischen (Luc. 8, 29), von der Bitte der Mutter des Jakobus und Johannes, über die Worte: "Was sagen die Leute vom Menschensohne ?", vom guten hirten, auf Olympia, eine Strafrede gegen die an jenen Spielen sich Betheiligenden, von der Nothwendigkeit, wie Kinder zu werden, um

<sup>1)</sup> Sefele, Conc. Geich. 2. B. 2. Aufl. S. 280.

<sup>2)</sup> In demselben Sinne sprach sich auch Bischof Theotimus jun. von Tomi in seinem turzen (lat. erhaltenen) Briese v. 458 an R. Leo aus, das fragliche Concil vertheidigend, den Timotheus perhorrescirend. In ersterer Beziehung tommen darin die schönen Worte vor: »Nihil amplius, nihil minus, quam quae in chalcedonensi concilio a sanctis patribus integre atque persecte definita sunt, credimus aut consentimus. Neque enim aliud nos ultra sapere, quam ea, quae tantorum patrum termino sanctus Spiritus erudivit. Migne, s. gr. T. 85. p. 1359—60. Mansi, coll. conc. T. VII.

<sup>3)</sup> Sein Spissopat scheint von 449-459 gebauert zu haben. Le Quien, oriens christianus, T. II. p. 1012-1015. Gams, series episcoporum, p. 487.

<sup>4)</sup> Migne, s. gr. T. 85. p. 27—474. Photius (l. c.) zählt bavon 15 auf; bie übrigen gehören ebenfalls unzweifelhaft bem B. an, ba fie benfelben Stil und Charatter an fich tragen.

in das himmelreich einzugehen; wie Jesus alle Mühseligen und Be- ladenen zu sich ruft, von der Berufung der Jünger zu Menschenssichern; über die Worte: "Sieh, wir gehen hinauf nach Jerusalem" (Marc. 10, 33), von der Bitte des herrn an seinen himmlischen Bater, daß der Kelch vorübergehe; auf die Brodvermehrung, auf die Frage des Täusers, ob Jesus Derzenige sei, der kommen soll; auf den öffentlichen Sünder und Pharischer, die zwei Blinden, den Kindermord zu Bethlehem, gegen die Juden zum Nachweise aus Daniel, daß in Christus der Messischen sehnen schon gekommen 1); auf die Berkündigung der heiligsten Gottesgebärerin, die Berklärung des herrn; eine Lobrede auf den Erzmarkyrer Stephanus und über die Aufstndung seiner Reliquien 2).

- 2. Den ermahnten Brief an ben Raifer Leo3).
- 3. Das Leben und die Wunder der heil. Thecla (eis rás πράξεις της άγιας άποστόλου και πρωτομάρτυρος Θέκλης in commentarium de redus gestis sanctae apostoli ac protomartyris Theclae) 4) in zwei Büchern, von denen das erste die Bekehrung, das Leben und das Marthrium Thecla's unter Nero, das zweite die Wunder erzählt, welche an ihrem Grabe zu Seleucia zur Zeit des Basilius und kurz vorher auf ihre Fürditte geschen waren 5).

<sup>1)</sup> Gegen die Achtheit bieser Rebe bestehen aber Bebenken, weil der Stil verschieden, die Alten und die Handschriften sie nicht als eine Rebe des B. bezeugen. Fabricius, didl. graeca, od. Harles, T. IX. Migne, p. 18. 14. Lat. bei H. Cansius, lectiones antiquae, od. Banage, T. I.

<sup>2)</sup> Diese Rebe gr. und lat. auch bei Combessius, s. Joann. Chrysostomi de educandis liberis liber aureus. Paris. 1656. 8. S. darüber und über einige andere noch nicht editte Reben des Basilius Fabricius, l. c. p. 96—97. Migne, l. c. p. 15—18.

<sup>8)</sup> Mansi, T. VII. p. 559-563.

<sup>4)</sup> Migne, p. 477-618.

<sup>5)</sup> Rach Photius schrieb Basilius Thecla's aus Jonium, "ber ersten Marktverin", gesta, cortamina atque victorias in Bersen. Manche glaubten baher, obige vita in Prosa stamme nicht von ihm; gleichwohl ist die Autorschaft bes Basilius nicht zu bezweiseln, da es auch sonst vorlam, daß ein Autor ein Sedicht, wie z. B. Sedulius sein Osterlied, in Prosa wiedergab, da diese Biographie offens bar zu Selucia zur Zeit des Basilius geschrieben wurde, und da B. selbst im Singange des zweiten Buches sagt, daß er noch Anderes über diese Martyrin—er meint wohl das verloren gegangene Sedicht— geschrieben habe. Für das 1. B. schöpfte Basilius aus der apokryphischen Schrift periodi Pauli et Theclae, die Manches Erdichtete enthielt; die meisten Bunder des 2. B. erzählt er aber nach den Mittheilungen glaubwürdiger Personen, die er namhaft macht, wie er auch Ort und Zeit der Bunder angibt. Ueber die Schrift periodi Pauli . . . . s. I. Tortull. de daptism. II, 17. Hieron. de vir. ill. c. 7. Ueber Thekla vergl. martyrologium romanum; Act. SS. (Bolland.) ad 23. Sept. Kirchenlegicon

Der Stil der Reden des Basilius ist klar und angenehm, aber mit Figuren viel zu sehr überladen 1). Basilius zeigt darin, in der Schriftertlärung an Chrysostomus sich anschließend, große Schriftkenntniß, einen hohen Geist und seltene oratorische Gewandtheit; aber er läßt diese zu sehr hervortreten; und so hört man bei ihm mehr den Redner, der mit Feuer und Kunst geistreich und glänzend zu reden versieht, aber weniger den aus der Fülle des Herzens sprechenden Bischof, der nur besehren und erbauen will.

### Ausgaben und Literatur.

Die editio princ. gr. Lugd. Bat. 1596. 8. 2 voll. (mit 4 Reben von Chrysoftomus); gr. u. lat. die 40 Reben u. Theclae vita unter dem Titel: SS. Patr. Gregorii Thaumaturgi, Macarii Aegyptii et Basilii Seleuciae episc. opera omnia. Paris. 1622 f. Migne, s. gr. T. 85. — Tillemont, T. XV. Ceillier, T. XIV. (ed. 2. T. X). Fabricius, bibl. graec. T. VIII. (ed. Harles, T. IX). Hier u. bet Ceillier u. Hoffmann, lexic. dibl., auch die übr. Ausgaben. Die übr. Lit. bei Chevalier.

## Künftes Kapitel.

Die sprifchen und armenischen Schriftsteller bes fünften Jahrhunderts. Der heil. Mesrop und seine Schule.

§. 237.

## Der heil. Rabulas,

Bischof von Ebessa.

Quelle. Vita sive Panegyricus in s. Rabulam 2).

Ein Mittampfer Cyrills von Alexandrien gegen Restorius und seine Bertheidiger war Rabulas, Bischof von Sveffa. Er war in der Stadt Remeschrin, von den Griechen Chalcis genannt, von reichen und vornehmen Eltern geboren. Obgleich er eine christliche Mutter 3) hatte und eine Christin zur Gattin nahm, blieb er doch lange, taub gegen ihre Bitten,

v. Beter und Belte, X. B. S. 835. — Gr. u. lat. wurden vita et miracula s. Theclae separat ed. v. Petrus Pantinus. Antwerp, 1608. 4.

<sup>1)</sup> Photius, l. c.

<sup>2)</sup> Dieser Panegyricus for. bei Overbeck, p. 159—209; beutsch von Bidell. Kempt. 1872. p. 166—211. Dazu ein Bericht über bie Bekehrung bes Rabulas aus ber Biographie bes Atometen Alexander. Bidell, S. 212—225.

<sup>8)</sup> Sein Bater war ein Gögenpriefter.

außerhalb der Kirche. Zwei Wunder, von denen er Augenzeuge war, Unterredungen mit Bischöfen und Mönchen und geistliche Lectüre bewirtten endlich, wahrscheinlich im Jahre 400 <sup>1</sup>), seine Sinnesänderung, worauf er im Jordan auf einer Pilgerfahrt nach Jerusalem die Taufe empfing. Dann vertaufte er seine großen Besitzungen, gab den Erlös den Dürftigen und begab sich in das Kloster des berühmten Reclusen Alexander, der vor seinen Augen eines der erwähnten Wunder gewirkt, nämlich eine an allen Gliedern gelähmte Frau geheilt hatte <sup>2</sup>).

Sein hohes Ansehen bewirtte, daß er im Jahre 412 zum Bischof von Selffa gewählt wurde. Als solcher wirkte er mit größtem Seeleneiser für die Disciplin des Klerus und das Heil der Gläubigen sowie in der hingebensten Sorge für die Armen und Kranken. Als Restorius mit seiner Irrsehre hervortrat, bekämpfte er sie sogleich und nach dem Concil von Sphesus (431), wo er sich für turze Zeit an den Patriarchen Iohannes von Antiochien angeschlossen hatte, mit steigendem Sifer. Er excommunicirte den bereits verstorbenen Theodor von Mopsuestia, den Lehrer des Restorius, schloß die Gegner Chriss, mit dem er im Briefwechsel stand, aus der tirchlichen Gemeinschaft aus und vertrieb sie aus Sdessa. Darüber entstand große Aufregung in der Stadt und weiterhin. Ibas 3), der an der Spize der opponirenden Presbyter in Sdessa kannthem über ihn. Diese Kämpfe dauerten dis zu seinem Tode, der am 7. August 435 erfolgte.

### Die Schriften.

a) Briefe an Bischöfe, Raiser, Mönche und Andere, urspränglich 46 an der Zahl, von denen aber nur Weniges übrig ist, nämlich: ein Fragment eines Briefes an Andreas von Samosata, und eines andern an Cyrill von Alexandrien und zwei Bruchstide aus dem Schreiben an den Bischof Samelinus (oder Gemellinus) von Pharan, worin er sich mit größter Betrübniß und schaffem Tadel gegen Mönche ergeht, welche die heilige Eucharistie, das consecrirte Brod und den consecrirten Wein, auch als Nahrung bei ihren gewöhnlichen Mahlzeiten genossen \*).

<sup>1)</sup> Bidell, G. 218.

<sup>2)</sup> Seine Gattin nahm ben Schleier, seine Sohne und Tochter gab er in Ribfter.

<sup>8)</sup> Jbas, ein Berehrer bes Theodor, wurde bes Rabulas Rachfolger und bessonbers bekannt im Dreikapitelstreite wegen seines Briefes an den Perfer Maris, ben Bischof v. Sarbaschir.

<sup>4)</sup> Spr. (ohne lat. Ueberf.) bei Overbeck. Dafelbst auch ein spr. Fragment aus bem Antwortschreiben bes Anbreas und aus zwei Antwortschreiben Cyrills an Rabulas (p. 222—239).

- b) Sine Rebe ober Homilie, zu Conftantinopel bor dem Bolle gehalten, über ben Titel "Gottesgebarerin" 1).
- c) Canones und Borschriften für Welt- und Orbensgeistliche (canones — monita ad Coenobitas — praecepta et monita ad Sacerdotes et Regulares) 2).
- d) Liturgische Humnen, d. i. Hommen für die Liturgie und das Brevier, auf Maria, die Gottesgebärerin, auf die Marthrer und Heilige, verstorbene Gläubige, die Eucharistie und das Kreuz. Diese Hymnen sind nach den acht Tonarten geordnet, nach welchen in einem bestimmten wechselnden Turnus gefungen, wird 3).
- e) Eine fprifche Uebersepung ber Schrift Chrills "bom wahren Glauben an unseren herrn Jesum Christum an Raifer Theodofius" 4).
  - 1. Symnen ju Chren ber Mutter Gottes.
- a) "Gegrüßt seist du, in jeder Beziehung heilige Gottesmutter Maria, wunderbares und ehrwürdiges Schaphaus der ganzen Welt, hellstrahlende Leuchte, Wohnstätte des Unbegreislichen, reiner Tempel des Schöpfers aller Creatur! Gegrüßet seist du; denn durch dich ist uns Derjenige kund geworden, welcher die Sünden der Welt hinweggenommen und sie erlöst hat!"
- b) "Wie sollen wir dich preisen, o Demüthige, die du allein in jeder Beziehung heilig bist, die du allen Gläubigen insgesammt hilse und Stärke verleihst? Denn wir Alle in dieser Welt schauen aus und erwarten die Hossnung des heiles von dir, o Demüthige! Stärke unseren Glauben und verleihe Frieden der ganzen Welt! Dasur wollen wir Gläubige dich preisen als den cherubischen Afron und das Ruhegemach Gottes in der Zeit. Bitte und siehe für uns Alle, auf daß unsere Scelen von dem künstigen Zorne errettet werden!"
- c) "O reinste Mutter, hilf uns Armen, wie du gewohnt bist! Du siehst ja, wie wir Erdenkinder uns dem Ende nähern und zu Grunde gehen. So erwird uns also Gnade durch deine Fürbitte, reine und beilige Jungfrau; siehe stets für uns, auf daß wir nicht wegen unserer Bosheit verloren gehen! O Gesegnete, verwende dich für uns, indem du deinen eingeborenen, aus dir entsprossenen Sohn bittest, daß er sich unser erbarme um deiner heiligen Gebete willen! Sei uns gegrüßt, o Schiff, welches den Menschen das neue Leben zusührt! Sei uns gegrüßt, beilige Burg, in welche der König der

<sup>1)</sup> Overbeck, p. 289-245. Der Schluß ber Rebe fehlt.

<sup>2)</sup> Overbeck, p. 212-222.

<sup>3)</sup> Bon Bidell überset S. 259—271. S. S. 165. Overbeck gab spr. supplicationes ordinis primi (p. 245—248) u. suppl. ordinis quarti et septimi (p. 362—379).

<sup>4)</sup> Overbeck nahm biefe Uebersetzung nicht auf.

Könige herniederstieg, um darin zu wohnen! Sei uns gegrüßt, demüthige Jungfrau, Mutter Gottes! Heil dir, Gesegnete, Heil dir, Selige! Bring für uns alle Fürditten dar deinem eingeborenen, aus dir entsprossenen Sohne, daß er sich unser erbarme um beiner heiligen Gebete willen!"

### 2. Ein Symnus ju Ehren ber beiligen Martyrer.

"Bie icon ift bas Fest, welches ber Bater in ber Bobe feinem Gingeborenen veranstaltet, und ju bem er bie Propheten, Apostel und Martyrer eingeladen bat! Der Bater bat seinen Freunden bereitet, mas tein Auge je gesehen; ber Sohn hat seinen Gaften bereitet, mas tein Dhr je gebort, und was in teines Meniden Berg getommen ift. Defhalb wollen wir ihnen que rufen: D ihr Gelabenen jum Gemache bes Lichtes, bittet und flebet für uns Alle, auf daß unsere Seelen von bem fünftigen Borne errettet werben! Wir find berufen und tommen ju bem Feste euerer Triumphe, um jegliche Silfe und Beilung burch euere Bebeine gu empfangen. Beil euch, Propheten und Apostel, ihr Architetten bes Glaubens! Beil euch, ihr festen Thurme, burch Die unsere Seelen beschütt werden! Beil euch, ihr Theilhaber ber geiftlichen Mosterien, die ihr zu ben himmelshoben aufgestiegen seid! Beil euch, berrliche Saulen, die ihr die Erbe ftutet, damit fie nicht zu Grunde gebe wegen ber Sunben ihrer Bewohner! Sebet, die Rirche mit ihren Rindern feiert euere Festiage, auf bag unfer Aller Seelen burch euere Gebete von dem fünf: tigen Borne errettet werden!"

- 3. Eucariftische Symnen.
- a) "Dieses himmlische Sacrament, welches allen Böllern, Stämmen und Generationen offenbart und gedeutet ist; bieses Sühnopfer, welches sich selbst am Areuze dargebracht hat, und durch welches die Kinder des irdischen Adam entsühnt werden; dieses Alle heiligende Heiligthum, wodurch die der geistlichen Heiligung Bürdigen geheiligt werden, wird oben im Himmel von den Engeln bedient, aber unten auf Erden von den Staubgeborenen getragen. Jubele, o Braut, Tochter der Böller 1), über deinen Bräutigam; denn siehe, er ist für dich und deine Kinder zu Speise und Arant geworden! Ause ihm zu: O Christus, der du uns durch dein Blut erlöst hast, Lob sei dir, herr über Alles!"
- b) "Bon dem himmel der himmel hat sich abgelöst jene Kohle, welche beute consecrirt und ehrsuchtsvoll getragen wird in den händen der Briester, dieser Mitbrüder und Dienstgenossen der himmlischen Engel, die mit einträchtiger harmonie zitternd vor dir ihre Stimme erheben. Auch wir, obwohl in Sünden verstrickt, wollen gleich ihnen singen und rusen: Heilig bist du, o Gott, der du den heiligen das heilige gibst! Heilige uns, die wir zu dir rusen,

<sup>1)</sup> Die aus ben Beibenvölkern gesammelte Rirche.

burch beine himmlischen Geheimnisse! Heilig bist du, o Starker, der du durchbeine gewaltige Kraft den Trug des Bosen ausgedeckt und uns Wassen verzliehen hast, um ihn zu besiegen und von seinen Ränken befreit zu werden! Heilig bist du, Unsterblicher; wir preisen dich, weil du für uns gekreuzigt wurdest. Denn durch das am Kreuze geöffnete Thor deiner Seite ist die Erde geheiligt worden, die zuvor verslucht war wegen der Gebotsübertretung Adams. Lob sei dir, o Herr, über Alles!"

- 4. Symnen für bie verftorbenen Glaubigen.
- a) "Die ihr im Staube ruhet, trauert nicht über die Zeststörung euerer Glieder; denn der lebendige Leib, welchen ihr empfangen, und das fündentilgende Blut, welches ihr getrunken habt, vermag euch aufzuweden und euere Leiber mit Glorie zu bekleiden. Es wird euch als Weg und Brüde dienen, so daß ihr die Stätte der Furcht sicher überschreitet. Christus, unser Herr, der du zu uns gekommen bist und durch dein Blut in der Höhe wie in der Tiese und in allen Enden Friede gestistet hast, verleihe Ruhe den Seelen deis ner Diener im verheißenen ewigen Leben!"
- b) "Urheber des Lebens und Herr der Berstorbenen, gedenke deiner Diesner, welche deinen Leib gegessen und bein Blut getrunken haben und nun entsichlasen und in der Hossinung auf dich zur Ruhe gegangen sind! Wenn du kommen wirst in Herrlichkeit mit deinen hehren Engelschaaren, so erwede sie aus ihren Gräbern, sondere sie aus vom Staube, bekleide sie mit dem Gewande der Glorie und stelle sie zu deiner Rechten, auf daß sie mit dir einzgehen in den himmelssaal und beiner Gnade Lobpreis darbringen!"
  - 5. Symne auf bas beilige Rreug.

"Der Kaiser Constantin bekämpste den Irrthum mit dem Zeichen des Lebens, welches er in der himmelshöhe gesehen hatte, und besiegte und besschämte so die Abgötterei. Durch dasselbe Zeichen siegt auch die Kirche mit ihren Kindern über die ganze linke Seite 1). Das Kreuz erschien oben im himmel; das Kreuz ist erhöht worden auf Golgatha; das Kreuz möge auch den auf dasselbe vertrauenden Christen als Schupmauer dienen 2)!"

## Ausgaben und Literatur.

J. Overbeck, s. Ephraemi Syri, Rabulae, Balaei aliorumque opera selecta. Oxon. 1865. 8. Darin auch der Panegyricus in s. Rabulam syriace. Bidell, sammtliche Prosa-Schristen des Bischofs Rabulas v. Edessa. Rempt. 1874.

<sup>1)</sup> So nennen die Sprer ben Teufel mit seinen Engeln und seinen Ans hängern auf Erben.

<sup>2)</sup> Die Ueberf. v. Bidell, S. 259-271.

#### **§.** 238.

# Jaak von Antiochien,

fprifder Dicter.

Quellen. Opera Isaaci. Gennadius, de vir. ill. c. 66. — Die Prolegomena bei Bickell.

In der Stadt Amida in Mesopotamien um die Mitte des vierten Jahrhunderts geboren, genoß Jsaat zu Edessa den Unterricht des Zenobius, welcher der ausgezeichneteste Schüler Sphräms und Diakon der edessenischen Kirche war. Später siedelte er nach Antiochien über und wurde Priester und Abt eines Klasters in der nächsten Umgebung der Stadt. Er besuchte dann viele Städte, darunter auch Rom, und starb in sehr hohem Alter zwischen 459 und 461. Die Maroniten ehren ihn als Heiligen; die Jakobiten (Monophysiten) zählen ihn mit Unrecht zu den Ihrigen; denn er bekämpfte sowohl den Restorius als auch den Eutyches 1).

Bon ihm haben wir Gedichte und Schriften in Prosa. Die Bahl der Gedichte ist sehr groß. Bidell zählt 178 vollständig sprisch erhaltene auf 2), dann vier verstümmelte, von denen der Ansang bekannt ist, und neun andere Fragmente, deren Ansang vermißt wird. In Prosa sind noch übrig: drei sprische Schriften: Fragen und Antworten, eine ascetische Erzählung und ascetische Regeln; fünf arabische Reden: zwei über die Incarnation, eine über die Geburt des Herrn, eine über die vier Ursachen der Sünde und ein Excerpt über die ungetausten Kinder; eine griechische Kede über die Transsiguration des Herrn, die gewöhnlich dem Ephräm zugeschrieben worden, zum Theile auch armenisch, sprisch und arabisch erhalten ist.

Die Gedichte Isaals sind meift moralisch ascetischen Inhalts, jur Tugend mahnend, Sunden und Lafter ftrafend. Haufig wendet fich Isaak

<sup>1)</sup> Carmen II. de fide et contra haereticos Nestorium et Eutychen. Ed. Bickell, T. I. p. 25-33.

<sup>2)</sup> Davon eb. [yr. u. lat. Bickell 37 carmina: De fide et incarnatione Domini; de fide et contra haereticos Nestorium et Eutychen; de Domino et fide; de incarnatione Domini; de curru Ezechielis; de fide; de Beata et scrutatoribus; de avi, quae Antiochiae trisagion cantavit, mit 2136 Berfen, bas längste ber Sebicte; de fide; de potestate diaboli in homine tentando; de expugnatione Bethurae urbis (XI u. XII); de s. jejunio quadragesimali; sermo de jejunio; de vigiliis Antiochenis et de eo, quod bonum est confiteri Domino. Cantica nova (XVI—XXXI) ad modum: »Sponsa regis«, contra eos, qui sacrificii eucharistici post diuturnum tantum temporis intervallum participes fiunt; in verbo quodam poetae saecularis; carmen admonitorium; carmen invectivum et adhortatorium; contra eos, qui ad hariolos vadunt (XXXV u. XXXVI); de poenitentia. —

an seine Ordensbrüder, indem er ihnen die Erhabenheit ihres Beruses vorhält oder die Migbräuche ausdedt und tadelt, die sich eingeschlichen. Auch an Bischöse und andere geistliche Personen richten sich seine Straspredigten. In den dogmatischen vertheidigt er die christlichen Glaubensslehren, namentlich die Trinität, die Incarnation und die Willensfreiheit. Außerdem bietet er manche wichtige historische Rachrichten über die dasmaligen Kämpfe mit den Hunnen, Arabern und Persern.

Was sein Talent anbelangt, so ift er unter ben sprischen Dichtern wohl ber mindest begabte, da seine Dichtungen vielsach der poetischen Conception und des dichterischen Schmuckes ermangeln und durch die breite Ausspinnung eines und desselben Gedanken ermüben. Aber dessenungeachtet bleibt er in seiner Frommigkeit und seinem heiligen Eiser und auch als Zeuge der sprischen Kirche hochehrwürdig.

Bon biefen seinen Zeugniffen burften seine Aussprüche über bie Euchariftie, über ben Glauben an ben Gottmenschen und über bie Rrantensalbung bon besonderer Wichtigkeit sein.

1. Ueber die wirkliche Gegenwart bes Herrn in ber Eucharistie.

Im Gebichte "über ben Glauben gegen Reftorius und Eutyches" führt ber Glaube ben Dichter in sein Saus und lagt ibn von feinen geiftigen Borrathen barin genießen. Er beginnt fo: "Der Glaube lub mich ein, mich an feinen Borrathen ju ergoben. . 3ch trat mit ihm ein in feine Bohnung und gelangte jur Stätte ber Rube; ba fab ich alle bie Borrathe, welche er ben von ihm Gelabenen bereitet bat. 3ch fab fein Saus mit Frieden, Liebe, Eintracht geschmudt, und prophetische Aussprüche gleich Rubelagern barin ausgebreitet. 3d fab feinen gemifchten Rrug, welcher mit Blut, ftatt mit Bein gefüllt mar; und ftatt bes Brobes mar ber geschlachtete Leib auf ben Tifch gelegt. 3ch fab bas Blut, und fcauberte; ben geopferten Leib, und Beben ergriff mich. winkte er mir ju : "If und ichweige; trinte, Rind, und rebe nicht." Er mischte mir ben Becher ber Liebe, und mein vertrodneter Saumen warb erquidt. Aus feinen Sanden empfing ich und nahm ftatt bes Beines bas beilige Blut. Mich umfangend legte er ben Arm unter mein haupt und ftupte mich wie ein Rind. Er reichte mir ben Leib und bas Blut, indem er zu mir sagte: Rimm und erquide bich! . . Er zeigte mir ben getobteten Leib, legte bavon auf meine Lippen und rief mir liebevoll zu: Siebe, mas bu jest ifest! Alsbann reichte er mir bas Schreib: rohr bes Beiftes und verlangte, bag ich es jur hand nahme; ich aber ergriff es, fcrieb und bekannte: Dies ift ber Leib Gottes. Ebenfo ergriff ich auch ben Relch und trant ihn beim Gaftmable bes Glaubens; ba traf mich aus bem Kelche das Aroma jenes Leibes, von bem ich genoffen batte. Und basselbe, was ich vom Leibe gesagt hatte, daß er der Leib Gottes sei, ebendasselbe bezeugte ich nun von dem Kelche, nämlich: Dies ift das Blut des Erlösers!)."

2. Das Beugnis über die Gottheit und Menschheit bes berrn.

Der Dichter fahrt fort: "Alles dieses zeigte mir ber Glaube bei seinem Gastmable und fandte mich binaus, auf daß ich braugen in ber Welt die gewiffe Babrheit verkunden follte. Ich ging hinaus und erzählte, was ich gefeben batte, borte aber ba braugen gang andere Reben, welche Biele, ein Jeber nach seiner eigenen Meinung vorbrachte. Ich sab die Welt in Berwirrung breifter Difputation; benn fie unterließ es, ihrer Erlofung eingebent ju fein, und grübelte ftatt beffen über Gebeimniffe. Ich borte bie Menschen barüber ftreiten, ob Gott gestorben fei ober nicht. Sein Tob bat bie Schöpfung erloft, und man fragt noch, ob er gestorben fei! Der Gine lebrt, er fei Menich geworden, der Andere balt ibn für einen blogen Menichen, und aus ben Borten Beiber geht Streit hervor." Sierauf lagt Ifaat "Maria, "bie Mutter Gottes", und mit ihr alle Elemente" Zeugniß geben, biefe aufforbernb, bem Reftorius in's Angesicht ju fpeien, und bemerkt weiter: "Benn Er nicht Gott war, wer wurde bann von bem Bater gefandt? Und wenn er nicht Mensch war, wozu war bann Maria nothwendig? Wenn er nicht Gott war, ju wem ftiegen bie Engel berab und bienten auf Erben unserer Erlösung? Und wenn er nicht Mensch war, wie konnte er die Muttermilch trinken? Wenn er nicht Gott war, wem brachten bann bie Magier ihre Geschenke bar? Und wenn er nicht Mensch war, wie konnte er in Binbeln gehüllt werben? Benn er nicht Gott mar, ju wem flehte bann ber greise Simeon? Und wenn er nicht Menfc war, wen trug bann Simeon auf ben Armen? Wenn er nicht Gott war, wen bezeugte bann ber Bater? Und wenn er nicht Mensch war, weshalb wurde er bann im Strome getauft? Benn er nicht Gott mar, wer beilte dann die Blutfluffige? Und wenn er nicht Menfc war, weffen Saum erfaßte bann jene? Benn er nicht Gott mar, wegen weffen verfinfterte fich bann bie Sonne? Und wenn er nicht Mensch war, wer empfing bann bie Beifelfdlage? Benn er nicht Gott mar, wer fpaltete bann Gelfen und Steine? Und wenn er nicht Mensch war, in wen brangen die Ragel bann ein? Wenn Die Sonne nicht gewußt hatte, daß Gott am Kreuze hing, so hatte fie nicht ihr Angesicht verhullt, um feine Entblößung nicht ju fcauen. Wenn er nicht Gott war, wer öffnete bann verschlossene Pforten? Und wenn er nicht Mensch war, wer wurde bann in bas Leintuch eingehüllt? Wenn er nicht Gott war, wer regte bann bie Schöpfung auf? Und wenn er nicht Menfc war, von wem floß bann Blut und Baffer auß? Benn er nicht Gott mar, wie konnte

<sup>1)</sup> Carmen VI. de fide. Ed Bickell, I. p. 55 sqq. Meberf. v. Bidell, p. 184 f.

von früher Jugend an in der griechischen Literatur unterrichtet, war er frühzeitig als Secretär des Königs Chosrow III. während dessen erstmaliger Regierungszeit (388—392) im öffentlichen Leben thätig. Unter dem folgenden König Weramschapuch jedoch, im Jahre 395 oder 396, verließ Wesrop den königlichen Hof, begab sich in ein Aloster und lebte hernach eine Zeit lang als Eremit. In Bälde sammelten sich Schüler um ihn, die sein dußstrenges Leben theilten. Mit diesen verließ er seine Einsamkeit und begann im Bezirke Golthn (in der Provinz Waspurakan) jene großartige Wirksamkeit, die ihn zu einem wahren Apostel für sein Baterland gemacht hat.

In dieser seiner apostolischen Thätigkeit fühlte Mesrop alsbald, daß das Ausblühen driftlichen Lebens unter seinem Bolte durch ein äußeres Hemmniß niedergehalten ward: die heilige Schrift war nur in sprischer Sprache vorhanden, der ganze Gottesdienst, nicht bloß die Liturgie, vollzog sich in sprischer Sprache, und so entbehrte das Bolt, des Sprischen untundig, der Predigt und jeglicher Belehrung 1). Mesrop suchte nun das Armenische in den Cult einzusühren; allein diese Sprache besaß kein Alphabet, man mußte sich der sprischen oder griechischen Schrift bedienen, obgleich keine von beiden den eigenthümlichen Lauten des Armenischen entsprechen konnte. So saßte denn Mesrop in Gemeinschaft mit dem ihm geistesverwandten Katholikus Sahak (390—440) den großen Plan, eine

Folgenben jur Darstellung kommenben Autoren noch bie nachstehenden in sich: Mambre, David, Gut (Giut), Johannes von Mandak, Lazar. Für solche Leser, welche ber armenischen Lautverhältnisse unkundig sind, glauben wir ber Abhandslung nachstehende formale Bemerkungen voranschieden zu sollen:

a) In der Aussprache der Gutturalen, Dentalen, Labialen, Palatalen, sowie der Doppellaute ts und ds, besteht im Reuarmenischen ein Gegensatz zwischen Ost- und Westarmeniern, in der Weise, daß je der stumme Consonant mit dem tönenden vertauscht wird, also westarmenischem g ostarmenisches k, ostarmenischem d westarmenisches t entspricht. Die nachstehende Abhandlung solgt in der Transsscription der genannten Laute der ostarmenischen Aussprache, weil sie die des Alterthums ist. Wir transscribiren also z. B. Resrop, Eznik, Atrpatakan, nicht: Resrod, Eznik, Abrbadagan.

b) In einzelnen Drucken wird ber 18. Buchftabe bes armenischen Alphabets, welcher im Neuarmenischen als weiche gutturale Spirans gesprochen wird, durch gh wiedergegeben, also z. B. Eghische (Elische) transscribirt. Im Alterthum kann der Buchftabe diesen Lautwerth noch nicht gehabt haben, da er in griechischen Lehnwörtern je das a ersest. Wir transscribiren daher diesen Laut mit 1 (besziehungsweise 1).

c) Armenisches (und perfisches) z entspricht nicht bem beutschen z, sonbern ift als weiches s zu sprechen, Sznik, Jazkert (Jezbegerb) == Esnik, Jaskert (Jezbegerb).

<sup>1)</sup> Lazar v. Pharp. Benedig. 1873. S. 36.

nationale Schrift zu schaffen. Rach vielen fruchtlosen Bersuchen und inständigen Gebeten erreichte er sein Ziel: Armenien erhielt eine eigene nationale Schrift, und in Balbe auch eine nationale Literatur, und dieses Bolt ift, fast das einzige unter allen Boltern Asiens, ein christliches Bolt geblieben trot all' der Stürme, die über die vielgeprüfte Ration hinbrausten.

Das hochbebeutsame Ereigniß der Ersindung des armenischen Alphabets fällt in das Jahr 405, wahrscheinlicher noch 406. Das erste Wert, welches im Gewande der neuen Schrift der das überglückliche Bolk treten durfte, war das Buch der Bücher, die heilige Schrift. Mesrop übertrug, wie Moses den Choren berichtet 1), "alle 22 anerkannten Bücher und das neue Testament." Diese älteste und erste armenische Bibelübersetzung muß zwischen den Jahren 406—408 entstanden sein.

Bon nun an beschränkte sich Mesrop's Wirksamkeit nicht mehr bloß auf das eigene Baterland; auch anderen driftlichen Bölkern, dem der Georgier und dem der Albaner, erfand sein genialer Geist eigene, der Landessprache angepaste Alphabete. Gegen das Jahr 420 ging er als Gesandter des Katholikus Sahak nach Constantinopel, wohin später (nach der Rücklehr des Lehrers) auch die sähigsten seiner Schüler reisten, um griechische Werte in das Armenische zu übertragen. Als sie nach dem Concil von Ephesus heimkehrten, fanden sie ihren Lehrer unter den Bätern der Synode von Aschischat (432) und erfreuten sein Herz durch Ueberreichung einer tresslichen griechischen Bibelhandschrift, auf Grund deren die armenische Uebersetzung endgiltig festgestellt ward.

In den letten Jahren seines Lebens wirkte der apostolische Mann an der Kirche zu Walarschapat. Richt mehr fähig, die armenischen Gaue zu durchwandern und in lebendigem Worte die Gläubigen im Glauben zu stärten, wandte er sich nun in belehrenden und mahnenden Sendschreiben an sein Bolt. "Hernach nun, mit solcher überaus erhabener Belehrung, begann der ehrwürdige Maschtot reichhaltige, leichtsakliche, gnadenreich geschriebene, vielgestaltige Reden aus der Erleuchtung und dem Stosse der prophetischen Schriften zu ordnen und herzustellen, voll jeglichen Wohlgeschmack der Wahrheit des evangelischen Glaubens. In diesen hat er viele Gleichnisse und Beispiele von den vergänglichen Dingen hienieden, zumal über die Hossinung der Auferstehung, auf das Künftige angewandt und angehaßt, damit sie klar und leicht zugänglich für die Unwissenden und durch sichtbare Dinge Denen, die sich damit beschäftigten, seien zur Erweckung, Erwachung und wohlgegründeten Särkung in den von ihnen bekannten Evangelien?)." Im zweiten Jahre Jezdegerd's II.,

The second

<sup>1)</sup> III. 53.

<sup>2)</sup> Roriun. Benebig. 1833. S. 21. 22.

von früher Jugend an in der griechischen Literatur unterrichtet, war er frühzeitig als Secretär des Königs Chosrow III. während dessen erstmaliger Regierungszeit (388—392) im öffentlichen Leben thätig. Unter dem folgenden König Weramschapuch jedoch, im Jahre 395 oder 396, verließ Wesrop den königlichen Hof, begab sich in ein Kloster und lebte hernach eine Zeit lang als Eremit. In Bälde sammelten sich Schüler um ihn, die sein bukstrenges Leben theilten. Mit diesen verließ er seine Einsamteit und begann im Bezirte Golthn (in der Prodinz Waspurakan) jene großartige Wirksamteit, die ihn zu einem wahren Apostel für sein Baterland gemacht hat.

In dieser seiner apostolischen Thätigleit fühlte Mesrop alsbald, daß das Ausblühen cristlichen Lebens unter seinem Bolke durch ein äußeres Hemmniß niedergehalten ward: die heilige Schrift war nur in sprischer Sprache vorhanden, der ganze Gottesdienst, nicht bloß die Liturgie, vollzog sich in sprischer Sprache, und so entbehrte das Bolk, des Sprischen untundig, der Predigt und jeglicher Belehrung.). Mesrop suchte nun das Armenische in den Cult einzusühren; allein diese Sprache besaß kein Alphabet, man mußte sich der sprischen oder griechischen Schrift bedienen, obgleich keine von beiden den eigenthümlichen Lauten des Armenischen entsprechen konnte. So saßte denn Mesrop in Gemeinschaft mit dem ihm geistesverwandten Katholikus Sahak (390—440) den großen Plan, eine

Folgenben zur Darstellung kommenben Autoren noch bie nachstehenden in sich: Mambre, David, Gut (Giut), Johannes von Mandak, Lazar. Für solche Leser, welche ber armenischen Lautverhältnisse unkundig sind, glauben wir ber Abhandslung nachstehende sormale Bemerkungen voranschieden zu sollen:

a) In der Aussprache der Gutturalen, Dentalen, Labialen, Palatalen, sowie der Doppellaute ts und ds, besteht im Reuarmenischen ein Gegensatz zwischen Ost- und Westarmeniern, in der Weise, daß je der stumme Consonant mit dem tönenden vertauscht wird, also westarmenischem g ostarmenisches k, ostarmenischem d westarmenisches t entspricht. Die nachstehende Abhandlung solgt in der Transsscription der genannten Laute der ostarmenischen Aussprache, weil sie des Alterthums ist. Wir transscribtren also z. B. Westop, Eznik, Atrpatakan, nicht: Restod, Eznig, Abrbadagan.

b) In einzelnen Druden wird ber 18. Buchstabe bes armenischen Alphabets, welcher im Reuarmenischen als weiche gutturale Spirans gesprochen wird, burch gh wiedergegeben, also 3. B. Eghische (Elische) transscribirt. Im Alterthum kann ber Buchstabe biesen Lautwerth noch nicht gehabt haben, da er in griechischen Lehnwörtern je das d erset. Wir transscribiren baber diesen Laut mit 1 (besziehungsweise).

c) Armenisches (und perfisches) z entspricht nicht bem beutschen g, sonbern ift als weiches 8 zu sprechen, Eznik, Jagkert (Jezbegerb) — Esnik, Jaskert (Jesbegerb).

<sup>1)</sup> Lazar v. Pharp. Benedig. 1873. S. 36.

nationale Schrift zu schaffen. Rach vielen fruchtlosen Bersuchen und inständigen Gebeten erreichte er sein Ziel: Armenien erhielt eine eigene nationale Schrift, und in Balbe auch eine nationale Literatur, und dieses Bolt ift, fast das einzige unter allen Böltern Asiens, ein christliches Bolt geblieben trot all' der Stürme, die über die vielgeprüfte Ration hindrausten.

Das hochbebeutsame Ereigniß der Erfindung des armenischen Alphabets fällt in das Jahr 405, wahrscheinlicher noch 406. Das erste Wert, welches im Gewande der neuen Schrift vor das überglückliche Bolt treten durfte, war das Buch der Bücher, die heilige Schrift. Mesrop übertrug, wie Moses von Choren berichtet 1), "alle 22 anerkannten Bücher und das neue Testament." Diese älteste und erste armenische Bibelübersehung muß zwischen den Jahren 406—408 entstanden sein.

Bon nun an beschränkte sich Mesrop's Wirtsamteit nicht mehr bloß auf das eigene Baterland; auch anderen christlichen Böltern, dem der Georgier und dem der Albaner, erfand sein genialer Geist eigene, der Landessprache angepaßte Alphabete. Gegen das Jahr 420 ging er als Gesandter des Ratholitus Sahat nach Constantinopel, wohin später (nach der Rücklehr des Lehrers) auch die fähigsten seiner Schüler reisten, um griechische Werte in das Armenische zu übertragen. Als sie nach dem Concil von Ephesus heimkehrten, sanden sie ihren Lehrer unter den Bätern der Synode von Aschtischat (432) und erfreuten sein Herz durch Ueberreichung einer trefslichen griechischen Bibelhandschrift, auf Grund deren die armenische Uebersetzung endgiltig festgestellt ward.

In den letten Jahren seines Lebens wirkte der apostolische Mann an der Kirche zu Walarschapat. Nicht mehr fähig, die armenischen Gaue zu durchwandern und in lebendigem Worte die Gläubigen im Glauben zu stärten, wandte er sich num in belehrenden und mahnenden Sendschreiben an sein Bolt. "Hernach nun, mit solcher überaus erhabener Belehrung, begann der ehrwürdige Maschtoß reichhaltige, leichtsakliche, gnadenreich geschriebene, vielgestaltige Reden aus der Erleuchtung und dem Stosse der prophetischen Schriften zu ordnen und herzustellen, voll jeglichen Wohlgeschmack der Wahrheit des evangelischen Glaubens. In diesen hat er diele Gleichnisse und Beispiele von den vergänglichen Dingen hienieden, zumal über die Hossinung der Auferstehung, auf das Künftige angewandt und angepaßt, damit sie klar und leicht zugänglich für die Unwissenden und durch sichtbare Vinge Tenen, die sich damit beschäftigten, seien zur Erwedung, Erwachung und wohlgegründeten Sidrkung in den von ihnen bekannten Svangelien?)." Im zweiten Jahre Jezdegerd's II.,

<sup>1)</sup> III. 53.

<sup>2)</sup> Roriun. Benebig. 1833. S. 21, 22,

b. i. im Jahre 440, starb Sahat der Große, und Mesrop verwaltete bis zur Ernennung eines neuen Ratholitus das Ratholitat. Aber schon nach sechs Monaten folgte er seinem Freunde im Tode nach. Am Anfang des Jahres 441 verschied nach turzer Krantheit der große Lehrer der armenischen Kirche. Sterbend richtete er sich auf und segnete zum letzten Male sein Bolt und die Kirche, der er nun 45 Jahre 1) gedient hatte. Der Leichnam des Entschlafenen ward im Dorfe Oschafan dei Walarschapat seierlich beigesetzt. Die (unirte) armenische Kirche seiert als Todestag des Heiligen, dessen Namen sie auch im Canon der heiligen Messen den 19. Februar.

Mesrop ist einer der außerordentlichsten Manner in der Kirche des Orients; mit genialer Geisteskraft und undesiegbarer Energie vereinigte er die selbstlose, demüthige hingebung eines Apostels. Die Macht, die in seinem Worte und in seiner Erscheinung lag, war wunderbar. "Ueberhebung und menschliches Gefallen," so schreibt sein Schiller Woses don Choren, "konnten in seinem Wandel teinen Raum sinden; vielmehr sanft, wohlwollend und auf Gutes bedacht, wie er war, erwies er sich Allen mit himmlischen Sitten geziert. Denn er war in der Erscheinung engelzieich, am Geiste genial, in der Rede herrlich, im handeln besonnen, in seiner Weise unbeschreiblich, in der Berathung groß, im Glauben recht, in der Hossnung ausdauernd, in der Liebe ohne Falsch, im Lehren unermüblich <sup>2</sup>)."

## **§.** 240.

## Die Schriften.

Bewegte fich Mesrop's Wirksamteit zwar vorzugsweise auf bem prattischen Gebiete ber Seelsorge und bes Unterrichts, so entfaltete ber apostolische Mann boch auch eine reiche schriftsellerische Thatigteit.

- 1. In erster Linie sind zu nennen Mesrop's Berdienste als Uebersetzer. Daß die älteste armenische Bibelübersetzung sein Werk war, ist bereits berichtet worden. Ohne Zweifel rührt ein Theil der reichhaltigen Uebersetzungsliteratur des fünften Jahrhunderts von Mesrop selbst her; welche Werke im einzelnen jedoch, ist nicht überliefert. Nur bezüglich der Kirchengeschichte des Eusedius berichtet Moses von Choren, daß "der ehrwürdige Lehrer Maschtotz sie in die armenische Sprache übersetzen ließ" 3); daß er sie selbst übersetzt habe, sagt Moses nicht.
- 2. Herborragenden Antheil hatte Mesrop auch an der Anordnung ber armenifchen Liturgie. Die Ueberlieferung ber armenischen Kirche

<sup>1)</sup> Roriun. S. 29.

<sup>2)</sup> III. 67. — 3) II. 10. S. biefes Lehrb. II. B. S. 12.

nennt ihn insbesondere als Berfaffer der Buflieder für die heilige Faftenzeit1).

3. Wenn wir nun an britter Stelle als Hauptwerk Mesrop's eine noch erhaltene Sammlung von Homisien und theologischen Abhandlungen nennen, so mag das die Kenner der armenischen Literaturgeschickte befremden; denn von dieser Sammlung berichtet wohl Koriun an der oben citirten Stelle, sie galt aber bisher als verloren. Wir glauben jedoch mit ziemlicher Sicherheit dieses verloren geglaubte Werk als identisch nachweisen zu können mit der Homisiensammlung, die seit Jahrhunderten dem heil. Gregor dem Erleuchter zugeschrieben wurde.

Diese behaupteten Homilien des heil. Gregor wurden zum ersten Male in Constantinopel im Jahre 1737, zum zweiten Male 1838 zu Benedig edirt <sup>2</sup>). Auf letztere Ausgabe beziehen sich unsere Sitate im Nachfolgenden. Die handschriftliche Bezeugung der aus 23 Stüden (theils Reben, theils Sendschreiben) bestehenden Sammlung für die Autorschaft Gregor's ist sehr gut; denn die Edition fußt mittelbar auf einer cilicischen Handschrift vom Jahre 929 n. Chr. Gleichwohl muß das Zeugniß dieser Handschrift aus Gründen, die im Werte selber liegen, abgewiesen werden.

Bor Allem ist die Form, in welcher die bogmatische Lehre über die Natur des heiligen Geistes an verschiedenen Stellen (so in der 2., 5. u. 6. Homilie) vorgetragen wird, derart, daß sie im Munde des heil. Gregor kaum denkbar wäre. Die Sprache des Berfassers setzt vielmehr durch ihren ganzen Ton die Renntniß der dogmatischen Entscheidung von 381 voraus. Roch weiter herabgerückt wird die Absassungszeit der Schrift durch eine andere Beobachtung. Die zahlreichen biblischen Citate nämlich stimmen mit der überlieferten armenischen Bibelübersetzung in einer Weise überein, daß wir zur Annahme genöthigt werden, dem Berfasser habe diese Uebersetzung bereits vorgelegen. Das erweisen Stellen, wie 1. Mos. 1, 2 (7. Hom., S. 58), 2. Mos. 3, 14 (3. Hom., S. 20), 1. Kor. 10, 8 (8. Hom., S. 82) zur Genüge, wobei der etwa denkbare Einwand, daß die Bibelstellen diese ihre Form erst durch die Abschreiber erhalten haben mögen, durchaus abzuweisen ist; denn dieselben, nach dem

<sup>1)</sup> Bergl. Acamtichean, Geschichte Armeniens. Benebig. 1784—1786. 3 Bänbe, (altarmenisch) I. 510. Avedichean, sulle correzioni fatte ai libri eccles. Arm. Venezia. 1868. S. 5.

<sup>2)</sup> Reumann (Bers. ein. Gesch. b. arm. Lit. Leipzig. 1836. S. 15) bemerkt, daß biese Reben auch in griechischer Sprace zu Paris in der königlichen, jezigen nationalen Bibliothek sich befinden. Leider waren wir nicht in der Lage, das Berhältniß des griechischen Textes zum armenischen prüsen zu können. Aber auch so milsen wir den Gedanken, daß etwa der griechische Text Original, der armenische Nebersetzung sein könnte, als jeder Begründung in der Gestaltung des armenischen Textes entbehrend, abweisen.

Sebächtnisse citirt, sind keineswegs wortgetreu, sondern durch willtürliche Juthaten oder Weglassungen vielfach entstellt. War aber dem Berfasser die Bibelübersetung der armenischen Kirche bekannt und geläusig, so solgt, daß das Werk nicht vor der Sahat'schen Bersion, welche zwischen die Jahre 408—413 fällt, entstanden sein kann. Zu schließen, daß es erst nach der endgiltigen Feststellung des armenischen Bibeltextes vom Jahre 432 und den folgenden Jahren verfaßt sei, haben wir kein Recht, weil diese letzte Phase in der Geschichte der armenischen Bibelübersetung sich Allem nach nur auf eine Revision des Sahat'schen Textes beschränkte, nicht aber eine ganz neue Uebersetung war.

Anderseits barf aber bie Abfaffung ber homilien nicht gar lange Zeit nach bem genannten Termin angesetzt werben. Denn wir haben es bier mit einem unzweifelhaft alten Schriftstude aus bem fünften Jahrhundert zu ihun. Der Berfaffer berfolgt gang unberfennbar die Tendeng, ben Boroaftrismus zu befämpfen. Rur unter biefer Boraussetzung lagt es sich erklären, warum er immer und immer wieder bie Schöpfung ber gangen Belt (auch bes Satans) burch Gott berborbebt, jugleich bie urfprüngliche Bute und Reinheit ber Schöpfung jo einbringlich betont, marum er in ber vierten Rebe (S. 25) unter ben Gogenbienern ausbrudlich diejenigen hervorhebt und widerlegt, die "Baffer und Feuer" anbeten, warum er endlich (am Schluß ber achten Rebe, S. 74) bie Perfer in Begensage zu ben Briechen als ein "barbarifches Bolt" einführt. Diese nicht mißzuberftebenbe Bolemit verlegt Die Entftebung bes Wertes in eine Beit, wo ber Boroaftrismus noch eine Dacht mar, mit ber ein driftlicher Prediger in Armenien zu rechnen hatte; eine Beobachtung, die uns in bas fünfte, späteftens in bas fechfte Rahrbundert führt. Daß wir jedoch bom fechsten Jahrhundert gang absehen muffen, zeigt alsbald eine andere Wahrnehmung; mahrend namlich bie trinitarifden Lehren ber allgemeinen Spnoben bon Nicaa und Conftantinopel wiederholt und in den mannigfaltigften Wendungen jum Augbrud gebracht werden, findet fich im Berlaufe bes gangen Bertes nicht die leifeste Anspielung auf die driftologischen Fragen, welche auch Armenien nach dem Concil von Chalcedon fo viel beschäftigten. Wir burfen alfo nicht über bie Mitte des fünften Jahrhunderts heruntergeben. Segen wir diefe Beriode - von der Sahat'iden Bibelübersetung bis etwa zum Concil von Chalcebon - als Zeit ber Entstehung voraus, bann findet eine mertwürdige politifche Anspielung, welche bie 20. Rebe (S. 199) enthält, ihre vollftanbige Deutung und Erflarung. Dort beißt es nämlich: "Bei ben Armeniern und bei ben Perfern ift nichts größer als bas haus ber Arfchafunier, die ja von Abraham 1) abstammen - fogar als Ronige über

<sup>1)</sup> Die Armenier ließen im Alterthum bas parthische Bolt von ben Sohnen

alle Boller ber Erbe, gemäß bem untrüglichen Borte bes Beren ber Welt. Aber wenn fie nicht weise werben jum Guten, so werben fie noch größere Buchtigung bom herrn empfangen. Und ihre Rnechte, welche Bott mohlgefällig geworben find, werben Ronige und bom Berrn verherrlicht werben; fie felbft aber, verworfen wegen ihrer Gunden, werben gezüchtigt werben nach wahrhaftigem Rechte." Diese Borte laffen erfcließen, einmal bag gur Zeit bes Schriftftellers bie Arfaciben noch über Armenien berrichten, fobann aber baf ber bamalige Trager ber Rrone ein unwürdiger Fürft mar. Die Ronige nun, welche bon ber Zeit ber Bibelübersetung an bis jum Untergang bes Reiches Armenien regierten, find Weramicapuh, Chosrow III., Schapuh (Sapor), Artaiches IV. Weramschapub war ein guter Konig, Chosrow III. regierte nach seiner Entlaffung aus zwanzigjähriger Rerterhaft in Berfien nur mehr turze Beit, Schapuh mar gar fein Arfacibe, sonbern ein Sasanibe, Jezbegerb's I. Sohn, Artafches IV. aber (422-428), ber lette Ronig von Armenien, war ein Buftling, beffen bas eigene Bolt fich icamte. Rehmen wir an, daß der homilet an feine Abreffe die obige Mahnung richtete, bann findet obige Stelle nach allen ihren Beziehungen ausreichende Erflärung. Denn einsichtige Batrioten mußten unter Artafches IV. bereits die brobende Rataftrophe ahnen, tonnten aber zugleich noch bie Hoffnung begen, es werde bie Ronigstrone an ein einheimisches Fürftengefolecht übergeben und nicht unmittelbar an bie Safaniden fallen.

Fassen wir nun das Resultat der Untersuchung zusammen: Die borliegende Homiliensammlung stammt erst aus dem fünften Jahrhundert,
tann also tein Wert des heil. Gregor sein; sie wurde näherhin versaßt
in der Zeit zwischen der Bibelübersehung Sahat's und dem Concil von
Chalcedon. Gerade in dieser Zeit aber lebte und wirtte der heil. Mesrop,
von dem sein Biograph Koriun berichtet, daß er schriftliche Homilien
versaßt und "viele Schreiben der Ermahnung und Belehrung in alle
Provinzen gesandt habe" 1). In ihm nun den Autor dieser Homilien
zu sehen, dazu werden wir noch durch einen positiven Grund berechtigt.
Die 17. Homilie nämlich (ein Sendschreiben an den Klerus über dessen
Pflichten) beginnt nach den Worten des Apostels: "Schreiben will ich
euch und lehren, meine Kinder und Sohne, die ich in Christus ge-

Abraham's abstammen, welche bie Cetura gebar, und welche Abraham von Jsaak getrennt und "nach Morgen" hatte ziehen lassen (1. Mos. 25, 6). Somit war Abraham auch Stammvater der Arsaciben, und die Weissaung über Sara: "Könige von Bölkern sollen aus ihr kommen" (1. Mos. 17, 16) konnte, freilich sehr gezwungen, auf die Dhnastie der Arsaciden bezogen werden. Bergl. Roses von Choren. II. 1, 68.

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 26.

١

zeugt habe durch das Evangelium" (S. 161). In der 20. Homilie aber klagt der Berfasser: "Abgefallene aus der Zahl der Unstrigen und Abtrünnige entsernten sich und wichen ab von dem Worte, das wir sie als die Wahrheit gelehrt hatten, wie die Gögenpriester, die Zauberer und noch andere Schlechte" (S. 193). So konnte Wesrop und im angegebenen Zeitraum sast nur Wesrop schreiben. Ihn glauben wir also mit Sicherheit als den Bersasser des angeblich gregorianischen Wertes erklären zu dürsen!). Sollte es auch sehr zu verwundern sein, wenn die Schriften des Resormators von Armenien als dessen Wert in Bergessenheit kamen, um dem Apostel des Landes zugeschrieben zu werden?

Uebrigens ift nicht anzunehmen, daß die bezeichnete Sammlung fammtliche Reden und Sendschreiben Mesrop's enthalte; denn schon die erhaltenen liegen zum Theile nur als Bruchstüde vor, was daraus hervorgeht, daß einzelne derselben mit "und" oder mit "denn" beginnen.

<sup>1)</sup> Allerbings ware noch eine Möglichkeit benkbar, bag nämlich bie Somilien in ibrer jetigen Geftalt bas Refultat einer am Anfang bes fünften Sabrbunberts ftattgebabten Ueberarbeitung bes achten gregorianischen Berles feien. Allein biefe Annahme wurde die unbeweisbare Borausfetung in fich foliegen, bag ber beil. Gregor wirklich homilien berfaßt und hinterlaffen babe. Es fehlt nun gwar nicht an Reugniffen, die bafur ju fprechen icheinen, aber teines berfelben ift von genügenber Beweistraft. Gin Theil biefer Reugniffe namlich ftammt erft aus bem gehnten und ben folgenben Jahrhunberten, ift alfo mit ber Sanbidrift, auf ber bie Cbition fußte, gleichaltrig ober fpater als biefelbe. Diefe Reugniffe konnen fomit auf handschriftliche Beobachtungen, anftatt auf Rachrichten aus bem Alterthume fich flüten. Bichtiger ware bas anbere von einem Bertbeibiger ber Aechtheit gregorianischer Somilien angeführte Zeugniß bes Ratholitus Johannes IV. aus dem siebenten und achten Jahrhundert - wenn es sich wirklich auf die vorliegenden Reben bezoge. Allerdings citirt ber berühmte Theologe in einer feiner Reben (Benebig 1834, S. 204) verschiebene Gleichniffe über bie Auferftebung aus einer nicht naber bezeichneten Schrift bes beiligen Erleuchters. Allein bie betreffenben Bleichniffe finden fich nicht in ber vorliegenden Sammlung, sonbern in ber fogenannten "Lehre bes beil. Gregor", welche einen Theil ber "Geschichte bes Agathangelos" ausmacht (Benebig 1862, S. 477 ff.). Diefe Schrift also batte ber Ratholitus Johannes im Auge. Bon besonderer Bebeutung endlich mare bas lette und altefte Beugnig, basjenige nämlich, welches von bem Berfaffer ber "Geschichte bes Agathangelos", ber in ber zweiten Galfte bes fünften Jahrhunberts ichrieb, berrubrt. Diefer Autor bezeugt ausbrudlich, bag Gregor homilien verfaßt babe, und beschreibt bieselben fogar ziemlich eingebend (a. a. D. S. 657. 658). Allein bie betreffenbe Stelle ift ein Plagiat aus Koriun. Der Autor bat einfach bas, was Roriun von ber fdriftftellerifden Thatigleit Desrob's berichtete. auf Gregor übertragen. Diefe Beobachtung betrifft freilich junachft nur bie Form, nicht ben Anbalt bes von Agathangelos Berichteten, macht aber bie Glaubhaftige teit bes letteren boch immerbin febr zweifelhaft.

#### §. 241.

Mesrop als Schriftfteller und Rirdenzeuge.

In seinen Homilien zeigt sich Mesrop ganz und gar als einen apostolischen Geist, dem Alles an der Sache, an der Form aber nichts gelegen war. Die Reden sind reich an tiesen Gedanken, an tressenden Bildern und Gleichnissen, an feurigen Mahnungen, die Sprache aber ist eintönig und auffallend arm an Redewendungen. Dieselben Zusammenskellungen von Gegensäßen, wie "sichtbar und unsichtbar, körperlich und geistig, irdisch und himmlisch, nahe und fern" kehren bisweilen in recht befremdendem Zusammenhange sehr häusig wieder. Die Darstellung ist vielsach dunkel, der Stil ohne Feile, die Sprache mit Spriasmen durchsetzt 1). Alles weist darauf hin, daß wir hier einen der ersten Bersuche vor uns haben, das Armenische zur Literatursprache zu erheben. Die Homilien enthalten viel lehrhaftes Material für Dogma und Sittenlehre. Im einzelnen mögen nachstehende Zeugnisse des großen Lehrers der armenischen Kirche hervorgehoben werden:

#### 1. Ueber bie Trinitat.

"Nicht tst ber Bater irgendwie gezeugt, sondern der Sohn ist gezeugt vom Bater und nicht gemacht. Und nicht ist der heilige Geist geschaffen, sondern hervorgegangen. Ewig, Einer Wesenheit mit dem Bater und bei dem Bater und von dem Bater, wie Flamme und Wärme im Feuer, wie Licht und hitze in der Sonne; wie Wasser und Sprudeln von der Quelle, wie Wort und Geist von der Seele: unterschiedene Personen, aber Eine Einheit der Ratur, und nichts hinzugekommenes in der Persönlichkeit — jemals. Dies sind wahre Formen der Dreieinigkeit: ansangslose Wesenheit, belebendes Leben, Alles erfindende Liebe und allmächtige Kraft, Bater und Sohn und heiliger Geist. Drei Personen und Sine Ratur und Wille, Schöpfer und Wohlthäter und Festiger?)."

<sup>1)</sup> Ein besonders bezeichnendes Beispiel hiervon ist die Citation von 2. Thess. 2, 8.8 in der fünsten Rede (S. 44). Schmid in seiner Nebersetzung der "Reden des heil. Gregor" (Regensburg, 1872, S. 66) gibt diese Stelle also wieder: "Der Widersacher, welcher mit dem Geiste seines Mundes tödtet den Bösen, Christus." Es liegt auf der Hand, daß diese Nebersetzung stunwidig und geradezu unmöglich ist, aber sie ist trotdem wörtlich und den Regeln der armenischen Grammatik entssprechend. Rimmt man jedoch an, daß der Berkasser gewohnt war sprisch zu schreiben, dann klärt sich die Sache soson auf. Der Autor setzte das Akkusativpräsig vor das Romen, statt vor das Relativ, weil dieses im Sprischen im Subjects, und Objectsverhältniß dieselbe Gestalt bewahrt, und die richtige Nebertragung ist unter dieser Boraussetzung: "Der Widersacher, welchen Bösen Christus durch den Hauch seines Mundes töbtet."

<sup>2) 6.</sup> Hom. S. 46,

ben, ber Berftorbenen und ber Lebendigen 1)." Hieher gehört wohl auch der folgende dunkle Ausspruch: "Die Hände mit wahrem Glauben find Fänger nicht der Fische, sondern der Menschen, da sie in priesterlicher handeaufslegung Gnaden einhandigen in Folge der Mahnung des heiligen Geistes, fangend mit dem Rete des Evangeliums durch die unmangelhaften, matelslofen, unbestedten Gaben der sorgenden heiligen Liebe 2)."

- c) Besonderes Berdienst des Priesterthums ist die Jungfräulichteit. "Es gibt aber auch unter ihnen (b. i. unter den nach Tugend Strebenden) ein Uebermaß oder einen Abmangel der Bolltommenheit. Dem entspricht auch der Lohn der Bischose und Priester und Diatonen und niederen Kleriter, welche durch Jungfräulichkeit sich hervorthun 3)."
  - 6. Berehrung ber Beiligen.
- a) Grund und Zweck der Heiligenverehrung: "Bir beginnen im Folgenden auch über die Martyrer im Worte zu reden, damit wir deren Gedächtniß ehren und sie selig preisen mögen wegen ihres wahren Zeugnisses und ihrer wahren Liebe. Und reichen Lohn erlangen wir durch ihre Fürbitte für uns. . . . Denn das ist ja der Wille der Heiligen, daß die Gemeinden durch ihre Fürsprache zum Dienste Gottes ermuntert werden 4)." "So ist zu verstehen die Fürsprache der Heiligen für die gläubige Gemeinde, daß, nachdem sie in getreuen Mühen auf Erden ihre Leiber opferten um des Namens Gottes willen zum liedlichen Wohlgeruche, auch ihre heiligen Seelen durch geistliche Fürsprache Gott zum Erdarmen stimmen gegen die Welt 5)."
- b) Gedächtniß der Heiligen bei ber heiligen Messe: "Aber auch der heiligen Apostel und Propheten und Martyrer Gedächtniß wird durch das Opfer Christi vollzogen, indem der, welcher das Seheimniß seiert, mit Lobereisung den Heldenmuth der Heiligen verkündet zur Ermunterung Derer, die Gott lieben, und zum Lobe der allerheiligsten Dreifaltigkeit, welche die Gnade des Sieges allen ihren Heiligen gegeben hat. Denn eine Freude ist für die himmlischen Mächte das Gedächtniß der Heiligen, welche über die Tyrannen gesiegt haben und Engel geworden sind 6)."
- c) Reliquien der Heiligen. "Die Reliquien ihrer Gebeine bringen Gnaden des Heiles über gläubige Gemeinden, wie Allen offentundig ist, damit sich zeige die Liebe Gottes, als in ihren Reliquien wohnend, und durch Bunder erkannt werde auf Erden?)."

<sup>1) 16.</sup> Hom. S. 159.

<sup>2) 11.</sup> Som. S. 122. 123.

<sup>3) 10.</sup> Hom. S. 94. Der armenische Weltklerus war in ber Regel verebelicht.

<sup>4) 16.</sup> Som. S. 157.

<sup>5) 16.</sup> Hom. S. 159. — 6) 13. Hom. S. 189. 140.

<sup>7) 16.</sup> Som. S. 159. 160.

#### 7. Fürbitte für die Abgeschiedenen.

"Wenn bas irbifche Leben burch ben Tod in feine Spite ausläuft, fo werben bie Seelen ju Gott geleitet, ber fie gegeben bat, und ber Leib febrt jum Staube jurud, aus bem er vom Schöpfer gemacht wurde. Und ben beiligen und gerechten Seelen geben entgegen die Engel und die Seelen ber Beiligen und führen fie vor Gott mit Bfalmen und Lobpreis und geistlichen Befängen, preisend die allesvermogende Glorie ber herrlichkeit ber allerbeiligften Dreieinigfeit. Und fie danken ber wohlthätigen Gute, welche vom Irbischen in's himmlische, von ber Berachtung in die Ehre versett die in ihr Reich und ibre Glorie Belabenen und Gerufenen; benn fie allein ift ber Glorie und ber Ehre und der Lobpreisungen wurdig. Durch fuße Demuth, burch Geborfam gegen bie Gebote, durch Gaben ber Opfer jum Weihgeschenke ber Bollenbung guter Berte, indem man Chriftus und feine 1) icauern machende Erniedrigung jum Beile und gur hoffnung - vermoge ber priefterlichen Sacramentsverwaltung opfert, tann man bie Bebundenen lofen, die Schulden erlaffen, ben Dangelleibenben Fulle geben, und was fonft noch gute Berte find - im Berein mit bem Gebet und Fleben vieler Sande, mit warmen Thranen wegen bes fünftigen Beiles. Durch foldes tann man bie Belabenen gur hoffnung bes ewigen Lebens geleiten, bag burch foldes verföhnt werben moge ber erbarmenbe Bater und ber mohl: thuende Sohn und ber moblforgende beilige Geift. Und über foldes entfteht Freude unter ben überirbifden Schaaren, wie über Gunber, welche aufrichtig mit Bekenntniß jur Buße fich wenden; und fie nehmen bie Seelen in die Bohnungen auf gemäß eines jeden Burdig. teit, ju ertheilen die Rube und ben Blat gemaß ber Auffict Gottes 2). "Der Glaubigen, welche gefündigt und gebeichtet und Buße gethan und bas heilbringende Sacrament empfangen baben und von ber Erbe gefdieden find - auch ihrer foll gedacht merben burch bas Opfer Chrifti und burch Gebet und Barmbergigfeit gegen bie Armen und andere gute Berte, bamit burch gute Berte, welche nachfolgen, bie Entichlafenen mit ber Erneuerung bes unvergänglichen Lebens erneuert merben 3)."

Ausgaben: Constantinopel, 1737; Benedig. 1838 (Titel: "Schriften unseres beil. Baters Gregor bes Erleuchters").

Uebersehung: Deutsch von J. M. Schmid, Regensburg 1872 (Titel: "Reben und Lehren bes heil. Gregorius bes Erleuchters, Batriarch von Armenien").

<sup>1)</sup> Die armen. Ausgabe lieft wasn nora, was keinen paffenben Sinn gibt. Wir haben, ohne ben Text zu ändern, nur die Worte umftellt: nora wasn.

<sup>2) 12.</sup> Som. S. 128. 129. — 3) 13. Som. S. 141.

### §. 242.

### Koriun ,

#### Bifdof in Georgien.

Roriun, ein Schuler bes beil. Mesrop, mar Bifchof in Georgien. Dies bezeugt er felbst in seiner Biographie Mesrop's, jedoch ohne ben Namen seines bischöflichen Siges ju nennen. Aus berfelben Schrift geht berbor, daß er einige Jahre bor bem Concil von Ephesus nach Confantinopel reifte, um baselbft in mehrjährigem Aufenthalte Uebersetzungen aus bem Griechischen zu fertigen. Roriun's Tobesjahr ift unbefannt.

Ohne Zweifel rubrt die eine ober andere ber Uebersetungsschriften bes fünften Jahrhunderts von Roriun ber, doch ift feine berfelben ausbrücklich als fein Bert bezeugt. Rur eine einzige Schrift, Die Roriun's Ramen trägt, ift auf uns getommen, "Die Ergablung bes Lebens und Sterbens bes beil. Degrob." Die Biographie, ein murbiges Dentmal, das die Berehrung bes Schülers bem geliebten Lehrer gefest bat, ift mit anziehender Barme geschrieben, flaffifden Stiles, rein bon Hellenismen und Spriasmen, für ben Ueberseter jedoch nicht ohne mannigface Schwierigkeiten. Schon im Alterthum genoß die Schrift großes Anseben; Lagar bon Bharp, welcher gegen Ende bes fünften Sahrhunberts ichrieb, gebentt berfelben in ber rühmenbften Beife.

Roriun's Wert gerfallt in zwei Theile: Die ziemlich umfaffenbe Ginleitung, in welcher ber Berfaffer fein Unternehmen rechtfertigt, und bie eigentliche Biographie. Die Ginleitung ift auch baburch intereffant, bag fie ben bekanntlich nur in armenischer Sprache existirenden apotrophen britten Brief Pauli an die Rorinther noch nicht ju fennen fceint. Es fagt nämlich ber Berfaffer: "Der beil. Paulus berichtet in ben biergebn Briefen über feine Ditapoftel."

Als Entstehungszeit ber Schrift muffen die Jahre 445-451 angenommen werben. Bor 445 fann fie nicht wohl entstanden sein, weil barin erzählt wird, wie ber Amatunierfürst Bahan brei Jahre nach Mesrop's Tobe über beffen Grab eine Rirche habe erbauen laffen und bald darauf felbst gestorben sei. Aber auch nicht nach 451, benn am Anfang fagt Roriun, daß an ibn "ber Befehl eines preiswürdigen Mannes, mit Ramen Joseph, eines Schülers jenes Mannes," jur Abfaffung der Schrift ergangen fei. Diefer "preiswürdige Mann" ift ohne Zweifel ber Ratholitus Joseph I., Mesrop's Schüler und unmittelbarer Amtsnachfolger. Run murde aber Joseph I. 451 mabrend ber Berfolgung bes Perfertonigs Jegbegerb's II. gefangen gefett und nach Berfien geschleppt, wo er in Balbe bes Martyrertobes farb.

In fritischer hinficht bietet bie Schrift mehrfache Schwierigkeiten. Es ift nämlich eine boppelte Textesgestaltung überliefert: eine kurzere und eine andere merklich längere. Die letztere wurde 1833 zu Benedig edirt, die erstere ebendaselbst 1854. Bon dieser kürzeren nun sagt B. Langlois 1), jedoch ohne irgendwelchen Grund anzugeben, daß sie der längeren vorzuziehen sei, und es ist auch J. R. Smin in seiner Uebertragung durchaus dieser Recension gefolgt. Wir vermögen uns der Ansicht Langlois und Emin's nicht anzuschließen, können vielmehr in der kürzeren Recension nur das Werk eines späteren Hagiographen erblicken, der das, was nicht eigentlich historisches Material, also für seinen Iwed gleichgiltig war, oder was ihm nicht mehr recht verständlich sein mochte, einfach unterdrückte, und anderseits wieder den Text, namentlich da, wo Widersprücke mit der Geschichte des Moses von Choren ihm vorzuliegen schienen, auf Grund der letzteren interpolirte. Den Bericht über die Ersindung des Alphabets und über die unmittelbar solgenden Ereignisse hat er sast wörtlich aus Moses von Choren entnommen.

Die andere Sowierigfeit betrifft bas eigenthumliche Berhaltniß ber Roriun'ichen Schrift zu ben Geschichtswerten bes Agathangelos und Fauftos von Bygang. Diefelbe enthalt namlich eine Reihe von Stellen, bie sich wörtlich ober fast wortlich auch bei Faustos und namentlich bei Agathangelos finden, ein Umftand, ber einheimische Literarhiftoriler icon auf ben Gebanten brachte, Roriun mochte, bie ursprünglich griechische Abfaffung jener Geschichtsmerte borausgesett, beren Ueberseter gemejen fein. Es burfte biefer Bebante, wenigstens mit Bezug auf Fauftos, nicht gang abzuweisen sein, indem Roriun, wenn nicht gerade der Ueberfeter, fo boch der endgiltige Ueberarbeiter bes Fauftos fein tonnte. Für bie borliegende Frage jedoch möchten wir zwischen bem Berhaltniß ju Fauftos und bem zu Agathangelos unterfcheiden: gegenüber bem Fauftos ift Roriun Entlehner; Dies zeigt insbesondere Die Bergleichung bes Jatob von Nifibis, bezw. Desrop's mit Mofes, ber vom Berge Sinai berabfteigt 2). Für Agathangelos aber, richtiger für ben Berfaffer "ber Beschichte des Agathangelos", wie fie uns jest vorliegt, ift Roriun Original. Dies hat b. Gutidmib an einer Reihe bon Stellen überzeugend nachgewiesen 3).

Als Proben der Koriun'iden Geschichtsbarftellung geben wir nachstehende zwei Abschnitte, von benen der zweite ein bedeutsames Zeugniß
für die Krantenolung in der alteren armenischen Kirche enthalt.

<sup>1)</sup> Coll. des hist. anc. et mod. de l'Arménie. Paris 1869. t. II, p. 4.

<sup>2)</sup> Koriun, Ausg. von 1833, S. 11; Faustos, Gesch. von Arm. III (I), 10. Auf Jakob von Ristibis, der bei Faustos vom Ararat herabsteigt, paßt der Bergsleich offenbar besser als auf Resrop, der bei Koriun von Respondamien herauskommt.

<sup>3)</sup> Rtichr. b. b. morg. Gef. Bb. 31 ("Agathangelos") S. 24 ff.

#### 1. Mesrop's apostolische Thatigteit.

"Und so hat er (Mesrop) in allen Gegenden Armeniens, Georgiens und Albaniens alle Zeit seines Lebens, im Sommer und im Winter, bei Tag und bei Nacht, ohne Furcht und ohne Berzug, durch seinen evangelischen und gesunde Lehre bietenden Wandel, vor Königen und Fürsten und allen Heiben und Unüberwindbaren aus den Gegnern — Jesu, des Allerlösenden, Namen bekannt. Und alle Seelen, die Christus angezogen und geistig waren, entstammte er. Und vielen von den Gebundenen und Gesangenen und Bedrängten verschaffte er Erlösung aus den Händen der Gewaltigen und riß sie mit sich sort durch Christi surchtbare Krast. Und viele ungerechte Schuldbriese zerriß er, und vielen Klagenden und Ungeduldigen predigte er in trostreicher Lehre von der künstigen Hossinung gemäß der Offenbarung der Glorie des großen Gottes, unseres Heilandes Jesus Christus. Und Alle wandelte er um allzumal zur Regel des Dienstes Gottes 1)."

### 2. Tob bes Ratholitus Sahat (390-440).

"Hernach traf es, gemäß berselben Wahrheit, ben ehrwürdigen Sahat, erfüllt mit Tagen durch lange Zeiten, und sich erfreuend der ob seines guten Wandels von Gott gegebenen Früchte: im ersten Jahre Jazkert's, des Sohnes Weram's, des Königs, der über das Land der Perser geseht war, in der Provinz Bagrevand, im Dorse Blur, am Ende des Monats Navasard, wie man auch (diesen letzten Tag des Navasard) als den Geburtstag des Chrzwürdigen bezeichnete. In der zweiten Stunde des Tages, unter dem Dienste des wohlriechenden Deles im Vereine mit gottges fälligen Gebeten, empfahl der Greis sich Christo, hindlickend auf das Wort des Propheten, welcher sagte: "In deine Hande empfehle ich meinen Geist," und des seligen Stephanus, welcher sagte: "Herr Jesus, nimm meinen Geist auf!"

Auf dieselbe Weise empfahl auch er sich und die Zurückleibenden der allbehütenden Gnade Gottes. Ihn nahmen alsogleich mit allen Zurüftungen seine von ihm selbst unterrichteten, gottliebenden Diener, als deren Oberster bekannt war einer mit Namen Zeremias, ein heiliger und gottseliger Mann, im Bereine mit einer gottliebenden Fürstin, die mit Namen genannt ward Duster. Das war die Gattin Bardan's, den wir im Obigen erwähnten. Und zahlreiche Schaaren heiliger Innungen erhoben den Heiligen unter Psalmen und Lobpreis und geistlicher Rede und brachten ihn nach einigen Tagen, dei Tag und bei Nacht (sortwandernd) nach Taron, dis zum Dorfe Aschtischat. Und nachdem sie in der Martyrerkirche, in der Gruft der Heiligen, mit allem wohlriechenden Räucherwerk ihn beigesetzt, ihn mit dem hristlichen Zeichen bezeichnet und das ordnungsmäßige Gedächtniß darüber

<sup>1)</sup> Ausg. v. 1833, S. 22.

vollbracht hatten, hierauf kehrten sie ein jeder zurud. Diese felern auch ebenso, Jahr sur Jahr sich versammelnd, in demselben Monate dasselbe Gedächtniß 1)."

Ausgaben: Benedig 1833. Erster Theil (S. 1—29) des Sammelswertes: "Schriften Koriun's des Lehrers, Mambre des Lesers, Davith's, des Unbesiegten." — Die zweite (gekürzte und interpolirte) Recension erschien 1854 zu Benedig unter dem Titel "Leben der heil. Mesrop und Elische", als 11. Bandchen der bibliothèque choisie.

Uebersetzungen: Deutsch von Dr. B. Welte. Tabingen 1841; französisch von J. R. Emin in der Coll. des histor. anc. et mod. de l'Arménie, t. II. Paris 1869. S. 9—16. — Reine der beiden Ueberssetzungen ist vollständig; in der deutschen sehlt die Einleitung, die französische ist nach der gekarzten Ausgabe gefertigt.

#### **§**. 243.

# Gznik,

Bifchof von Bagrevanb.

Quellen. Koriun, Leben bes beil. Mestop. — Mofes von Choren, Geschichte Großarmeniens.

Canit (ober Ganat), Roriun's Freund und gleich ibm ein Schuler bes beil. Mesrop, flammte aus bem armenischen Dorfe Rolb. Zum erften Male erscheint er in ber Geschichte gegen bas Jahr 425, wo ihn Sahat und Mesrop in Gemeinschaft mit Joseph von Balen nach Ebeffa fandten, um baselbft bie Werte fprifcher Bater in bas Armenische gu übertragen. Durch faliche Radricten aus ber Beimath irre geführt, verließ indeg Canif die fprifche Stadt in Balbe wieder, um nach Conftantinopel zu reifen, wo fich die spater bort angekommenen Roriun und Leondes an ihn anschloffen, "wie an einen gang bertrauten Jugendfreund 2)." Mit Ueberfetzungen beschäftigt, verweilte Canit in ber griedifden Sauptftabt mabrend ber Patriarcate bes Sifinnius, Reftorius und Maximianus bis nach bem Concil von Ephefus. Als Refforius burch diese Synobe verurtheilt worben mar, trugen Canit und feine nach und nach in Byzang angekommenen Befährten bie Radricht hiebon in die Beimat. Zugleich überbrachten fie an Sabat und Desrob bie Acten ber Spnobe nebft ber langft gewünschten "auserlefenen" Bibel-Als auf Grund dieser Handschrift die früher gefertigte Bibelüberfetjung revidirt wurde, mar es insbesondere Canit, der als gewandter Ueberseger ju Unterftügung Sabal's thatig mar.

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 25, 26.

<sup>2)</sup> Roriun, Leben bes beil. Desrop, S. 21.

Neuere Literarhistoriter nehmen an, daß Cznik Bischof von Bagrevand gewesen und als solcher identisch sei mit dem unter den Batern der Spnode zu Aschtischat (449) durch Elische und Lazar von Pharp genannten gleichnamigen Bischofe von Bagrevand 1). Es scheint auch, nach einer Notiz bei Tschamtschean 2) zu schließen, diese Annahme durch die Berichte späterer mittelalterlicher Historiter gestützt zu werden.

#### Die Schriften.

Riratos, ein armenischer historiter aus bem dreizehnten Jahrhundert, ber ziemlich detaillirte Angaben über die Literatur des fünften Jahrhunderts enthält, geht über Sznit's schriftstellerische Thätigkeit mit den allgemeinen Worten hinweg: "Sznat hinterließ zahlteiche Abhandlungen zum Nußen seiner Hörer's)." Diese Art der Berichterstattung ist haratteristisch. Der nationale Patriotismus des mittelalterlichen Armeniens scheint für Sznit's speculative Erörterungen nicht dasselbe Berständniß und Interesse gehabt zu haben, wie für die Werke der großen nationalen historiter, eines Woses oder Elische. Gleichwohl sind Sznit's Schriften, zumal unter dem patristischelologischen Gesichtspunkte, von hohem Werthe.

- 1. Egnit's Thatigteit als Ueberfeter bezog sich, wie schon bemertt wurde, in erster Linie auf Revision und Fertigstellung ber officiellen Bibelversion.
- 2. Auch als Berfasser von Homilien wird Eznik genannt; wenigstens berichtet Tschamtschen auf Grund alter Canonenbucher, daß er Homilien verfaßt habe. Dieselben find jedoch nicht auf uns getommen 4).
- 3. Bon zweifelhafter Aechtheit ift eine fleine Schrift, die ben Titel "Ermahnungen" führt. Die Sprüche und Sentenzen, welche das Schriftden enthält, werden anderwärts dem heil. Rilus zugeschrieben.
- 4. Das hauptwerk aber, welches Egnik einen hervorragenden, wenn nicht den ersten Rang unter den alteren Schriftstellern der armenischen Kirche anweißt, ist "die Widerlegung der Secten". Die Schrift zerfällt in vier Bitcher. Das erste streitet gegen "die Secten der heiden" und bekämpft vorzugsweise die heidnische Anschauung von der Ewigkeit der Materie und der substantiellen Wesenheit des Bösen. Das zweite Buch ist gegen "die Religion der Perser" gerichtet. Doch ist es nicht mehr der alte Avestaglaube, gegen den Eznik sich wendet, sondern

1

<sup>1)</sup> Afchamtschean, a. a. D. I. 587; Langlois, coll. des hist. de l'Arm. II. 371; Raretin, Gesch. ber armen. Literatur, Beneb. 1865. (neuarmen.) I. 194.

<sup>2)</sup> A. a. D. I. 539.

<sup>8)</sup> Benebig, 1865. S. 17.

<sup>4)</sup> A. a. D. I. 536.

ber sog. Zerwanitismus 1), ber in ber Sasanibenzeit Hofreligion geworben zu sein icheint. Der Apologet legt zunächft bie Ungereimtheiten bar, welche ben theogonischen Borftellungen biefer Secte eigen find, und bervollftanbigt sobann bie bereits im erften Buche zerftreuten Erörterungen über das Gebiet der Damonologie, insbesondere über Sinn und Awed ber bom Teufel ausgebenben Berfuchungen. Außerbem ftreitet Egnit in biefem Buche auch gegen beibnifden Fatalismus und dalbaifde Aftrologie. Das britte Buch, "bie Wiberlegung ber griechischen Philosophenschulen", erortert die aftronomischen Anschauungen ber griechischen Bhilosophen, Die mit ber beiligen Schrift unvereinbar feien, und bespricht im einzelnen Die Spfteme ber Ppthagoraer, Plato's, ber Beripatetiter, Stoiter und Spiluraer. Der Grundgebante biefes Buches ift am Anfange bes 17. Baragraphen ausgesprochen: "Es war also nicht irgend eine "Sple", Die ben Stoff bebeutet, Bottes Genossin, aus ber Die griechischen Philofopben bie Gefcopfe gefcaffen fein laffen, und aus welcher bas Bofe in die Welt eingetreten mare, wie die Secten fagen, welche bon jenen ben Grund bergenommen haben, um ben "Splifden" ju vergottern und ihn als Gott dem (wahren) Gott entgegenzustellen. Und es gibt keinen anderen Schöpfer, ber bas Bofe geschaffen batte, wie die Magier lügen, daß Charaman das Boje geschaffen habe; sonbern es ift nur Ein Bott Schöpfer, und zwar bes Buten und nicht bes Bofen, und ein emiger Schöpfer." Das vierte Buch enthalt bie "Biberlegung ber Secte Marcion's." Sier ift Cznit namentlich bestrebt, die Behauptung der Marcioniten, daß fie das, was Baulus im britten himmel geschaut, wie eine Gebeimlebre befaken, als unmöglich und finnlos barguthun, auch gegenüber ber faliden marcionitischen Afcese Die tirchlichen Anschauungen über Afcese, Jungfraulichteit und Che auseinanberzuseten.

Die Methobe, ber die Apologetit sich bedienen musse, hat Eznik kurz in folgendem Sate gezeichnet: "Dies ist das Thun der Kirche Gottes, die Außenstehenden durch Rucksichten der Wahrheit?) ohne die Schriften zurechtzuweisen, und Die, welche als innerhalb stehend angesehen, aber nicht der Wahrheit gemäß erfunden, werden, durch die heiligen Schriften zurechtzuweisen" (I, 28). Freilich hat der Apologet die von ihm so

<sup>1)</sup> Die Zerwaniten, geleitet von bem bewußten ober unbewußten Drange, ben Dualismus der persischen Religion in einer höheren Einheit auszuheben, ließen das gute und das böse Princip, Ahuramazda und Anramainhu, aus Zewan als dem Urgrunde hervorgehen. Das Avesta kennt zwar diese Gottheit, welche es als die personisteirte "unendliche Zeit" (zrvänem akaranom) an einigen wenigen Stellen erwähnt, ist aber noch weit entsernt, dieselbe über den guten Ahuramazda zu sehen.

<sup>2)</sup> D. i. burch Bernunftgrunbe.

richtig präcisirte Methode da und dort verlassen, indem er im Kampse gegen das Heidenthum, wo Bernunftgründe ihm nicht zur Hand sind, einsach auf die Schrift sich beruft. Aber gerade einerseits diese Raivetät und ein gewisser weitgehender Raturalismus, anderseits der Scharssinn und die Speculation Eznik's stellen seine Schrift als eine in der patristischen Literatur einzig dastehende Erscheinung dar; sie ist der Bersuch eines eben aus Barbarei und Uncultur zu christlichem Denlen erwachten reichbegabten Boltes, die heidnische Weltanschauung in ihren Hauptspstemen und nach ihren Grundgedanken speculativ zu bekämpfen.

### **§**. 244.

Egnit als Schriftfteller unb Beuge ber Rirche.

Wie die meisten Schriftfteller des fünften Jahrhunderts, besaß Eznik große empirische Sprackenntnisse; außer seiner Muttersprache war ihm das Griechische, Sprische und Persische geläufig, ja sogar im Hebräischen scheint er bewandert gewesen zu sein. Mit dieser sprachlichen Bielseitigteit vereinigte Eznik natürlichen Scharssinn und Sewandtheit der Darstellung in hohem Grade. Sein Stil ist vielleicht das edelste Muster der klassischen armenischen Sprache, klar, durchsichtig, ungekünstelt.).

Aus der reichen Falle bogmatischer und moralischer Wahrheiten, welche die "Widerlegung der Secten" enthält, mögen hier nachstehende Zeugnisse wiedergegeben werden:

1. Der Polytheismus ift unvernünftig.

"Die gesunde Vernunst haben, dürsen nicht das ehren, was sich bewegt, sondern den Beweger; und nicht über den Knecht dürsen sie staunen, sondern über den Herrn; nicht über das, was geht, sondern über Den, der gehen macht. Denn eben diese Dinge zeigen durch ihre Veränderungen, daß Einer ist, der sie verändert: die Sonne durch ihr Ausseuchen, Erheben und Unterzehen, der Mond durch sein Zunehmen und Abnehmen, und auch die anderen Geschöpse, ein jedes seiner Natur entsprechend, durch seine Bewegung und sein Ablassen (von der Bewegung). Nun ist es aber nicht vernünstig, den Beweger und Veränderer zu verlassen, und dem Bewegten und Veränderten zu dienen und Anbetung darzubringen. Denn was bewegt und verändert wird, ist nicht durch sich seiend, sondern einerseits entstanden durch jemanden oder durch etwas, anderseits hervorgegangen aus dem Nichtseienden. Der aber ist und Alles bewegt, er selbst wird nicht bewegt und nicht verändert, denn er ist durch sich seiend und unbeweglich.

<sup>1)</sup> Karekin rühmt an ber Eznik'ichen Diction folgende brei Borzüge: Exactheit in ber Bahl ber Worte, schöne Form ber Perioden und treffliche Anordnung des Stoffes (a. a. D. I. 199).

Und daß Eine ewige Wesenheit ist und ein Grund alles Bestehenden, das bezeugen auch Die, welche den Dienst der Bielgötterei eingeführt haben, und begründen es also: ""Beil wir,"" sagen sie, ""nicht sähig sind, uns zu nähern dem Grund des All, dem Seienden, dem Existirenden, dem Ewigen und Unzugänglichen, deßhalb bringen wir ihm durch Andere, die niedriger sind, Berehrung dar; und durch die wir ihm Verehrung darbringen, die müssen wir boch auch durch Opser und Gaben anrusen.""

Benn also, wie sie bezeugen, Ein Grund des All, und dieser durch sich seiend und ewig ist, so solgt, daß die Anderen nicht durch sich seiend und nicht ewig sind. Und warum sollen nun die nicht durch sich Seienden und die Richtewigen mit dem durch sich Seienden und mit dem Ewigen Andetung empfangen? Und zumal körperliche und sichtbare Dinge, wie die Sonne und der Mond und die Sterne und das Feuer und das Wasser und die Erde, die von den Magiern und den Heiden verehrt werden 1)?"

- 2. Die Belticopfung.
- a) Gott ist ewiger Schöpfer: "Es ist ein emiger Schöpfer. Denn auch so lange er die Geschöpfe noch nicht geschaffen hatte, trug er in seinem Geiste durch Borherwissen die Regel der Anordnung der Geschöpfe. Und es gab teine Zeit, da er nicht Schöpfer war, dadurch, daß er in sich die Fähigkeit hatte Allem zu genügen 2)."
- b) Schöpfung aus Richts. "Auch bei den Menschen sehen wir, daß sie aus dem Richts etwas machen, wie ja die Baumeister nicht aus Städten Städte machen und nicht aus Tempeln Tempel. Weil diese aus dem, was gar nicht ist, Richts machen können, so heißen die Steine, welche sie zu den Bauten zusammenfügen, nicht wieder Steine, sondern entweder Städte oder Tempel. Denn nicht eine Sache der Ratur sind Städte oder Tempel, sondern der Kunst, die auf der Ratur (ruht). Und nicht aus irgend einem Genossen, der in der Ratur wäre, nimmt die Kunst die Kunstsertigkeit, sondern aus den Sigenthümlichkeiten, die in den Naturen gegeben sind. Denn etwas Persönliches kann nicht aus Persönlichem die Kunst darstellen, sondern aus den Sigenthümlichkeiten, die gegeben sind; so aus der Schmiederei der Schmied, aus der Tischleret der Tischler. Denn der Mensch ist nicht früher als die Kunst. Und doch ist (anderseits wieder) der Mensch vor derKunst. Unter diesem letzteren Gesichtspunkte muß man die Kunst als etwas bezeichnen, das aus dem Richts unter den Menschen in Aufnahme kam 3). Und wenn es nun bei den

<sup>1)</sup> I. 2. 3, S. 11—13. Die Seitenzahlen beziehen fich auf die Ausgabe von 1826.

<sup>2)</sup> III. 17, S. 285. 286.

<sup>3)</sup> Der Gebanke, welcher Eznik vorschwebt, ift offenbar bie Unterscheibung von Stoff und Form in ber menschlichen Kunft. hinfichtlich bes Stoffes ift bie Kunft außer bem Menschen ("nicht aus Persönlichem barstellbar") und vor bem Menschen, nach ber Form aber jünger als bieser und von ihm "aus bem Richts" geschaffen.

Menschen so ist, wie viel mehr muß es passend sein, von Gott anzunehmen, daß er nicht nur Schöpfer der Figuren und Formen und Gestalten ist, sondern daß er aus dem Nichts Naturen zu machen vermag und nicht Producte der Materie, aus der Gott das Gute auf die eine Seite ausgelesen hätte und das Bose, Dunkle an einen anderen Ort, von wo aus das Dunkle das Lichte zu trüben suchen würde 1)."

3. Das Boje hat feinen Urfprung in dem Migbrauche ber Billensfreiheit.

"Nach all biefen überzeugenden Gründen bringen fie in ihrer Berkehrtheit das Gleiche wieder vor. ""Bon Natur,"" fagen fie, ""ist das Bofe, und nicht aus bem freien Willen ftammenb."" Bir erwibern: Benn es in ber Natur lage, warum wurden bann Gefete von ben Konigen und Warnungen von den Fürsten und Strafen von den Richtern gegeben? Doch wohl um das Bose zu vermindern? Wenn bas Bose in ber Natur lage, so brauchte ber Besetgeber teine Besete ju geben, und ber Fürst teine Strafe über ben Uebelthater zu bringen. Barum follten fie Den strafen, der nicht durch seinen Willen bose ware, mit dem man Mitleid zu haben schuldig ware, anstatt Strafen über ihn zu verhängen 2)?" "Der Sinn bes hanbelnben thut bas Bofe, wie auch bas Gifen balb jum Guten bient und balb jum Bofen. Denn wenn Einer Pflugschar und Sense und Sichel macht, so hat es ju guten Dingen gedient, wenn aber Schwert und Lange und Pfeil und irgend andere Baffen, die den Menschen schablich find, so wirtt es ein bofes Bert. Und die Ursache bes Bosen ift Der, welcher es gebraucht, nicht aber bas ""Sollen nun die Menschen, "" fagen fie, ""etwa aus fich felber folde Regungen haben ober follen biefe von Gott berrühren ober foll irgend ein Anderer es fein, ber biefes in die Menfchen bineinlegt?"" Bu fagen, daß von Gott die Menschen solches treffe, scheint nicht anzugeben, vielmehr daß der erfte Menfc, der fein Dafein Gott verdantte, Selbstherrlichkeit und Freiheit besaß, und daß von ihm seine Abkömmlige eben dieses erbten. Und nun, ba er Gelbstberrlichkeit erhalten bat, bient er, wem er will, mas eine große ihm von Gott geschentte Gnabe ift. Denn alles Andere bient gezwungen bem göttlichen Befehle. . . . . . Aber Gott wollte ben Menschen fo febr ehren, daß er, damit diefer im Guten erfahren werbe, ihm Selbftherrlichfeit schenkte, wodurch er im Stande fein follte ju thun, was immer er wollte, und daß er ihn mahnt, seine Selbstherrlichkeit auf das Gute zu wenden. . . . Der, welcher ber erfte Mensch war, hatte ein Gebot von Gott erhalten, gehorchte aber dem göttlichen Befehle nicht und fann auf Boses, und von da aus nahm bas Bofe seinen Anfang 3)."

4. Gegen ben Dofetismus.

"Aber das wollen wir auch noch fragen: Bar Jesus körperlich oder körperloß? Wenn sie sagen, daß er körperloß, war, so mögen sie hören: Wenn

<sup>1)</sup> I. 6, S. 26. 27. — 2) I. 15, S. 59. — 3) I. 10. 11, S. 39 ff.

er also körperlos kam und hienieden, wie sie sagen, einen Körper nicht anzog, so solgt, daß er nichts gab und nichts nahm, nicht starb und nicht erköste; und eitel ist Marcion's Rede: ""Wir sind der Preis des Blutes Jesu." Denn sein Blut ward nicht vergossen, und jene wurden nicht erkauft, weil sie das Kreuz und den Tod nur für Schein erklären und nicht für Wahrheit. Und es widerlegen sie die Juden, welche dis auf den heutigen Tag darauf bestehen: ""Unsere Bäter haben Jesus an das Kreuz geschlagen."" Daraus geht klar hervor, daß Jesus nicht zum Scheine das Kreuz bestieg, sondern in Wahrheit. Denn auch von unserer wahrhaftigen Auserstehung hat er seine eigene Auserstehung als Borbild dargestellt 1)."

- 5. Die Angelologie.
- a) Ratur ber Engel: "Aber auch bas muffen wir miffen, baß bie Engel und die Teufel und die Seelen ber Menschen untörperlich find. Denn von ben Engeln beißt est: "Er machte feine Engel jum Sauche und feine Diener jur Feuerflamme." Sauch nennt er fie wegen ber Schnelligfeit, wie wenn er fagte, daß fie schneller find als Binde; benn fur Seele und Bind bat die bebraische und griechische und sprische Sprache Ein Wort. Uebrigens wenn man auf das Armenische nur einen Augenblid achten will, so findet fic das Gleiche. Ift einer von Jemanden geplagt worden, so beißt es: "...Er ließ nicht ben Athem schlingen, er ließ nicht Athem fassen."" und bamit meint man die Luft, die wir immer einathmen 2). Und feurig nennt er fie wegen ihrer Gewalt, wie es anderwarts beift: "Sie find ftart an Rraft, um seinen Willen ju thun." Aber nicht fo, als ob fie aus ber Ratur bes Bindes und des Feuers beständen. Benn fie nämlich aus ber Natur bes Bindes und des Feuers beständen, dann waren auch fie wahrhaft körperlich und nicht untorperlich. Denn mas torperlich ift, bas ift aus vier Elementen zusammengesett, wie die Leiber der Menschen und aller Thiere. Und was immer untorperlich ift, bas ift eine einfache Ratur, wie die ber Engel und ber Teufel und ber Menschenseelen 3)."
- b) Schut engel: "Wir tennen aber auch die Engel als Diener zur Hilfeleistung für Menschen, Boller und Königreiche, gemäß dem, daß es heißt: "Er sett die Grenzen der Boller nach der Zahl der Engel Gottes." Und wieder nach dem, wie es im Evangelium heißt: "Berachtet nicht Eines aus den Kleinen; denn ihre Engel schauen immersort das Antlig meines Baters, der im himmel ist," scheint es wohl, daß jedem Menschen ein besonderer Engel als hater zur Seite steht, wiewohl auch Andere das Bort des herrn vom Gebete verstanden haben, wie wenn ihre Gebete, welche

<sup>1)</sup> IV. 8, 6. 265. 266.

<sup>2)</sup> Der Gebanke Egnik's läßt sich in ber beutschen Sprache nicht genau wiedergeben, weil biese kein Bort besitzt, bas gleich bem armenischen wogi Seele und Athem zugleich bezeichnen wurde.

<sup>3)</sup> I. 23, S. 90. 91.

immerfort vor Gott treten, Engel genannt wurden. Aber auch der Apostel sagt: "Sind sie nicht alle dienende Geister, ausgesandt zur Dienstbarkeit wegen Derer, welche das Heil erben sollen?" Ihm sind sie zum Dienste, und uns Gehilfen des Heiles 1)."

6. Die Macht der Rirche gur Teufelaustreibung.

"Andere nun haben anders vom Satan gedacht, daß nämlich Gott ihn böse geschaffen habe. Wenn aber Gott ihn bose geschaffen hat, warum treibt dann die Kirche die Teusel auß? Wenn die Teusel als Rächer der Bösen ausgestellt worden sind, dann schadet ja die Kirche jenen, die durch die Teusel erzmahnt werden sollen, und steht dem Willen Gottes entgegen. Denn er hat sie zur Ermahnung geschaffen, und diese treibt sie auß! Daß sie aber das Austreiben teineswegs auß sich selber hat, sondern von Gott, ist klar. Wenn zuvor der Herr nicht den Zwölsen Geist eingehaucht und den Zweiundsiedenzig Gewalt gegeben hätte, so hätten sie die Teusel nicht austreiben können 2)."

- 7. Die Bundertraft der Heiligen und ihrer Reliquien. "Bor den Aposteln gerieth Satan in Berwirrung, so daß die Zauberer aus Furcht vor den Bundern, welche jene thaten, die Zauberbücher von großem Geldwerth herbeitrugen und Angesichts der Apostel verbrannten, daß die Teusel schrien: "Diese sind die Diener des erhabenen Gottes." Die Reste dieser Bunder erscheinen auch heutzutage an den heiligen Bischen und den wahren Mönchen. Und das wissen aus Erfahrung nicht nur die Christen, sondern auch die Heiben und Magier.". "Bisweilen geschieht es, daß wegen der Sünden solche Beinen (teussischer Obsession) statt haben; und bisweilen geschieht es, daß Ungläckssälle eintreten, und die Leute ihre Zuflucht nehmen zu den Reliquien der heiligen Marthrer und von solchen Beinen erlöst werden, wodurch die Arast Gottes, die in den Heiligen ist, sichtbar wird."
- 8. Den Primat Petri lehrt Eznik, indem er den Apostel Paulus sagen läßt: "Wenn auch nicht gerade ich allein, der ich der Geringste unter den Aposteln bin, sondern wenn auch Petrus, der das Haupt der Apostel ist, es schauen würde, so könnte er es nicht beschreiben, und wenn er es hörte, so könnte er es nicht erzählen 5)."
  - 9. Die Jungfraulichteit.

"Die Jungfrauen der heiligen Kirche bewahren nicht deswegen die Jungfräulichkeit, weil sie etwa die von Gott gegebene Ehe für Besleckung erachten würden, wie Marcion und Mani und die unlautern Sectirer. Denn wenn sie in diesem Sinne dem heiligen Bündniß angehörten, so wäre ihre Jungfrauschaft nicht in der Ehre der Jungfräulichkeit. Bielmehr wegen

<sup>1)</sup> I. 26, S. 107. 108. — 2) II. 12, S. 149. 150.

<sup>8)</sup> I. 22, S. 89. 90. — 4) I. 21, S. 84. — 5) IV. 7, S. 263.

übergroßer Liebe zu Gott entsagen sie der guten Schöpfung Gottes, damit sie, ähnlich geworden den Engeln Gottes, unter denen es nicht Mann noch Weib gibt, auch auf Erden dieselbe Bollsommenheit darstellen, gemäß jenem Worte, daß es Berschnittene gibt, die sich selbst verschnitten haben um des himmelreiches willen, damit sie in der Auferstehung den Engeln gleich sein!)."

Ausgaben: Die "Widerlegung ber Secten" und die "Sentenzen". Constantinopel 1763. Benebig 1826. 1863.

Uebersetungen: Die einzige Uebersetung ist die franzbsische Ueberstragung von Levaillant de Florival, Paris 1853, welche jedoch — sie war uns nicht zugänglich — sehr ungenau sein soll. — Reumann berichtet in seinem "Bers. einer Gesch. d. armen. Literatur" S. 43, daß er einige Absschnitte des Werles in der "Beitschr. s. d. hist. Theologie" Bd. 4, und in der Zeitschr. "Hermes" Bd. 33 deutsch wiedergegeben, und daß Windischmann Einiges aus Eznik in den "bahr. Annalen vom 23. Januar 1834" übertragen habe. Einen Theil des Werles, die ersten eils Paragraphen des zweiten Buches, enthält die Coll. des hist. de l'Arménie von Langlois in französsischer Uebersetung (11. S. 376—382).

Literatur: Zwei Abhandlungen in der Revue de l'Orient. T. V. (von A. v. Bidering und E. Dulaurier). Efoff, Cznit's Lehre von den persischen Magiern. St. Betersburg, 1858 (russisch); Abdruck aus einer russ. Zeitschrift).

### **§.** 245.

# Moses von Choren,

ber Beidichtidreiber Armeniens.

Roses, nach seinem Geburtsort Choren oder Chorni, einem Dorfe in der großarmenischen Prodinz Taron gewöhnlich "der Chorener" genannt, ist der geschätzteste Schriftsteller des armenischen Bolles, das ihm in dantbarer Berehrung den erhabenen Beinamen Khertolahayr, d. i. "Bater der Gelehrten" gegeben hat. Es ist daher auch nicht zu verwundern, wenn in späteren Jahrhunderten die Sage sich der Person des "Gelehrtenvaters" bemächtigte und die dürftigen Nachrichten, welche das Alterthum über das Leben des dem Bolte so theuren Schriftstellers überliefert hatte, selbsiständig ausspann. In diesem Sinne wenigstens fassen wir die späteren Angaden über die Lebensdauer des berühmten Mannes. Es soll nämlich Moses das hohe Alter von 120 Jahren erreicht haben (c. 370 bis c. 490). Wäre nun Moses wirklich im Jahre 370 geboren, so hätte er erst nach überschrittenem 60. Lebensjahre seine große Reise nach Alexandrien angetreten, um sich im Griechischen auszubilden, der Abschluß

<sup>1)</sup> IV. 13, S. 287, 288.

ber hellenistischen Studien ware über das 70. Jahr hinausgefallen und die Abfassung seines Lebenswerkes, der Geschichte Großarmeniens, hätte er gar erst in dem ehrwürdigen Alter von fast 90 Jahren in Angrissgenommen. Diese einsache Zusammenstellung sagt zur Genüge, daß die Geburt des Woses durch die Ueberlieferung zu früh angesetzt wurde, daß er nicht schon im Jahre 370, sondern merklich später, wohl erst am Ansfang des fünsten Jahrhunderts geboren ward 1).

Bum ersten Male erscheint Moses in der Geschichte nach der Synode von Aschtischat (432). Er selber erzählt nämlich in seiner Geschichte Großarmeniens, daß die nach dieser Synode von Sahat, Mesrop und ihren Gehilfen gefertigte Bibelübersetzung "in vielen Stüden sehlerhaft erstunden worden" und daß er deßhalb mit einem oder mehreren, nicht näher genannten Begleitern nach Alexandrien gesandt worden sei, "zu der herrlichen Sprache, um sich wahrhaft in der Wissenschaft der Alademie zu unterrichten?)." Das nächste Reiseziel der armenischen Hellenisten war Ebessa, wo sie "rasch durch die Tiesen des Archivs hindurchsegelten 3)."

<sup>1)</sup> Bielsach scheint auch, worauf Tschamtschean (a. a. D. I. 777 ff.) aufmerksam macht, schon im Alterthume Moses mit seinen Zeitgenossen Musche von Taron und dem Katholikus Moses L, wohl auch mit dem Sünierdischof Moses aus dem achten Jahrhundert, welcher gleichfalls den Beinamen Khertol "der Gelehrte" hatte, verwechselt worden zu sein. Auch macht Tschamtschean wahrscheinlich, daß zwei Schüler des heil. Mesrop den Ramen Moses trugen, ein alterer, welcher Secretär Sahak's war, und ein jüngerer, der chorenische Moses.

<sup>2)</sup> III. 61. Diese Nachricht barf schwerlich, wie bas schon gescheben ist, bahin verstanden werden, daß Moses der Ueberseter der armenischen Bibel oder auch nur einer aus den Uebersetern sei. Wollte man dieses annehmen, so müßte man die Fertigung der armenischen Bibelübersetzung erst nach dem Tode Sahat's und Medrop's ansetzen, und eben damit zwischen Moses und Koriun, der die Revision der Bibelübersetzung Sahat und Sanit zuschreibt, einen unlösdaren Widerspruch statuiren. Auch hütet Moses sich wohl zu sagen, daß er nach seiner Rücksehr aus Eriechenland die Bibelübersetzung wirklich gesertigt habe.

<sup>3)</sup> III. 62. Levaillant be Florival gibt diese Worte also wieder: »navigant légèrement sur les prosondeurs des archives, nous sommes passés,« ähnlich Lauer in der beutschen Uebertragung: "leicht über die Tiesen des Archivs hins wegsegelnd din ich gelangt." v. Gutschmid in seiner Artits des Moses ("Berichte über d. Berh. d. k. sächs. des. d. Berh. d. k. sächs. des. des Beugris spisolog. hist. Alasse. 1876") betont diese Stelle als einen Beweis für die Ungründlichkeit der edessenischen Forschungen und damit als indirectes Beugnis sür die behaupteten Fälschungen des Moses. Allein die Uebersehung, auf welche v. Gutschmid sich stützt, ist unrichtig. Die Präposition end c. acc., um deren Sinn es sich hier handelt, kann nicht bedeuten: "über etwas hin"; hätte Woses diese sagen wollen, so würde er i worah gebraucht haben; did c. acc. bezeichnet vielmehr entweder die Richtung im allgemeinen oder die cirkulirende Bewegung innerhalb eines Raumes "umshersegelnd in den Tiesen des Archivs" (vgl. Apssch. 14, 23; 16, 6; 19, 21), oder,

Bon da gelangten sie nach Palästina "zu den heiligen Orten, um anzubeten und einen Augenblick zu verweilen bei dem Unterrichte der Palästinenser". Endlich erreichten sie Aegypten, "das hochberühmte Land". Hier genoß Woses den Unterricht des "neuen Plato, seines Lehrers, dessen Schler zu sein er nicht würdig war".

Rach Abschluß ihrer Studien beabsichtigten die Gelehrten über Griechenland zurückzusehren, wurden aber durch Stürme an die Küste von Italien verschlagen, wo sie "den Ruheort der heil. Petrus und Paulus besuchten". Jedoch verweilten sie nicht lange in Rom, sondern reisten in Bälde nach Athen, von wo sie Byzanz erreichten und nach etwa zehnsähriger Abwesenheit die Heimath wiedersahen 1). Sahat und Mesrop waren indessen gestorben, und nicht mehr war es Woses "vergönnt gewesen zu schauen das Schließen ihrer Augen, zu hören das letzte Wort und den Segensspruch 2)."

Bon jest an widmete sich Moses bis in sein hohes Alter einer regen literarischen Thätigkeit. Nennt er sich doch am Schlusse seiner Geschichte von Großarmenien "einen alten Mann, von Arantlichkeit geplagt und mit Uebersetzungsarbeiten überhäust 3)." Tschamtschean berichtet mit Berufung auf handschriftliche Canonenbücher und auf Historiter, wie Stephan Asolik (zehntes Jahrhundert), Samuel von Ani (zwolstes Jahrhundert) und Kiratos (dreizehntes Jahrhundert), daß Moses in späteren Jahren zum Bischof von Bagrepand (in der Provinz Ararat) erhoben worden sei 4). Als Todesjahr des Moses vermuthet Karetin unter Berufung auf die einheimische Chronistik annähernd das Jahr 487 5).

# **§. 246.**

## Die Schriften.

Der schon genannte Kirasos berichtet über die Schriften des chorenischen Moses: "Der wunderbare Moses verfaßte die Geschichte Groß-armeniens auf Bitten des Bagratuniers Sahat, die Geschichte der heiligen Gottesgebärerin und ihrer Bilder auf Bitten artsrunischer Fürsten, die rhetorischen Regeln auf Bitten eines gewissen Theodosius, und die Predigten auf die heil. Ripsime und ihre Genossinnen, sowie auf Wardawar — und andere zahlreiche Reden und Abhandlungen 6)." Hier dürfen uns nur die theologischen Schriften des Moses beschäftigen.

1. Unter biefen ift in erfter Linie zu nennen seine Uebersetzung ber Chronit bes Sufebius. Es ift nämlich in hohem Grabe

und zwar vorzugsweise, die Durchschneibung eines Raumes (vgl. 1. Mach. 5, 48; 1. Kor. 10, 2; Hebr. 11, 29).

<sup>1)</sup> III. 62. — 2) III. 68. — 3) III. 65. — 4) A. a. D. I. 589.

<sup>5)</sup> A. a. D. I. 246. — 6) Benedig 1865, S. 16. 17.

Riridi, Behrbuch ber Patrologie und Patrifit. 111.

wahrscheinlich, daß diese wegen des Berlustes der Originalschrift so berühmt gewordene Bersion ein Werk unseres Moses ist 1).

- 2. Die beiben von Kiratos erwähnten Homilien (ebirt in der Gesammtausgabe von 1865) sind zwar nicht reich an Gedanken, bewegen sich aber in sehr getragener, bisweilen wahrhaft poetischer Sprache. Ueber ihre Aechtheit oder Unächtheit vermögen wir nicht zu urtheilen. Bei der zweiten für das Fest Wardawar? bestimmten Homilie fällt die bedenkliche monophysitische Färbung (S. 332, 333) auf, wobei jedoch nicht übersehen werden darf, daß keineswegs Alles, was in der armenischen Literatur monophysitisch klingt, auch häretisch gedacht war. Denn der Antagonismus gegen den von der persischen Fremdherrschaft gehegten und geschützen Nestorianismus riß auch orthodox Denkende unwillkürlich zu schiefen Ausdrücken hin.
- 3. Auch als religibler Dichter genießt Mofes großes Ansehen in ber armenischen Kirche, die so reich ift an uralten homnen. Für eine ziemliche Anzahl derfelben wird Moses von der Ueberlieferung als Berfaffer bezeichnet. Insbesondere soll er die Weihnachts- und einen großen Theil der Ofterlieder gedichtet haben 3).
- 4. Das berühmteste Werk des Moses aber ist seine "Geschichte Großarmeniens", an deren Bollendung er, wie schon bemerkt, noch im hohen Alter arbeitete. Die äußere Beranlassung zur Abfassung der Schrift war die Bitte Sahat's, eines Fürsten aus dem adeligen (in seinem georgischen Zweige noch jetzt blühenden) Hause der Bagratunier (Bagratiden). Da derselbe Sahat, in dem Aufstande gegen Peroz II. zum Marzpan erwählt, im Jahre 482 auf dem Schlachtselbe siel, so muß das Geschichtswert sedensalls vor diesem Jahre vollendet gewesen sein. Anderseits fällt der Beginn des Wertes, an dem sein Versasser ohne Zweisel Jahre lang gearbeitet hat, geraume Zeit vor das Jahr 482. Denn als Moses das erste Buch ausarbeitete, da war Sahat, der spätere Marzpan, noch sehr jung, und nur den "jugendlichen Jahren" besselben will der ernste armenische Patriot es zu gute halten, daß dieser

<sup>1)</sup> Quadro delle opere de' varj autori anticamente tradotte in armeno. Venezia, 1825, S. 9; insb. v. Gutschmib, Ber. über b. Berh. d. k. sach. Ges. b. Wiff. zu Leipzig, philol.-histor. Klasse 1876, S. 27.

<sup>2)</sup> Wardawar heißt in ber armenischen Kirche bas Fest ber Berklärung bes Herrn. Der Name, ohne Zweisel aus ber heibnischen Borzeit stammend, bedeutet "Rosenglut", wird aber in dieser Homilie gebeutet als ard ("nun") avar ("Beute"), ba an diesem Tage die Apostel sich getrennt und scheibend sich zugerusen hätten: "ard avar e, nun ist Beute ba, gehet hinaus in die ganze Welt, gesangen zu führen die Gesangenschaft, zu nehmen die Beute."

<sup>3)</sup> BgI. Lichamticean, a. a. D. I. 538. Avedichian, sulle correzioni fatte ai libri eccl. armeni. Venezia 1868, S. 8. 9.

eine Erklärung "der perfischen Fabeln über Biurasp Azhdahal" von ihm forderte 1).

Das Bert besteht aus brei Büchern, beren erftes "bie Genealogie -Großarmeniens" enthält. Das armenische Bolt sei japhethibischen Uriprungs, bon Bait, bem Nachtommen Japheth's im fünften Beschlechte, abstammend. Ginige Fürstengefolechter jedoch seien semitischer Bertunft, und zwar die Bagratunier jubischer, die Artfrunier und Onunier affprifder Abstammung. Das zweite Buch, welches mit Balaricat, bem erften Ronige aus ber arfacibischen Dynastie (149 b. Chr.) beginnt und bis jum Tobe Terbat's bes Großen (am Anfang bes vierten driftlichen Jahrhunderts) reicht, somit einen Zeitraum von nabezu 500 Jahren umfaßt, berichtet u. a., jedoch nur turz und im übrigen auf Agathangelos berweifend, die Chriftianifirung Armeniens. Diefes Buch enthalt bie bekannten Abgarbriefe. Das britte Buch fcilbert bie Ereigniffe bom Tode Terbat's bis jum Sturze ber arfacibischen Dynastie (428) und ber hinmegnahme bes Ratholifats von der Familie des beil. Gregor (440). Mit besonderer Liebe verweilt Moses bei ber Berson feines theuren Lehrers Mesrop, beffen großes Wert, die Erfindung ber nationalen Schrift, er eingebend beschreibt. Den Schlug bes Buches macht bie ergreifende "Rlage" über Armenien, allem nach geschrieben unter bem Einbrud ber perfifden Willturberricaft und ber neftorianischen Wirren, wie fie bem Aufftand unter Sabat borangingen.

Zweimal im Berlauf bes Werkes (I. 4 u. III. 67) äußert Moses bie Absicht, noch andere geschichtliche Werke zu schreiben, insbesondere aber das Leben Sahal's des Großen "an einem anderen Orte und zu einer anderen Zeit, außerhalb dieses Buches" zu behandeln. Dies mag irgend einen Späteren auf den Gedanken gebracht haben, der "Geschichte Großarmeniens" ein viertes Buch anzustligen, welches nicht auf uns getommen ist, aber im neunten Jahrhundert, in den Tagen Thomas des Artsruniers, existirt haben muß 2).

<sup>1)</sup> Anhang jum erften Buche.

<sup>2)</sup> Raretin (a. a. D. I. 266) führt folgendes Sitat aus bem genannten historiker an: "Dieser Sahak war jener Sahak, auf bessen Befehl Moses, ber in ber ganzen Welt berühmte Gelehrte, die Bücher der Geschichte Froßarmeniens schrieb, in wunderbarer Anordnung, anfangend von Abam bis auf den Raiser Beno. Dessen Lebenszeit hat sich ausgebehnt und dauerte 120 Jahre, voll und reich an Alter, wie und dies schriftlich überliesert ward im vierten versprochenen Buche der Geschichte des Moses von Choren, der Ergänzung zu der schon gefertigten Dreitheilung." — Der gelehrte Mechitharist P. Leo Alischan hat in der armenischen Zeitschrift Bazmawep, Jahrg. 1851, ein Fragment verössentlicht, in dem er ein Bruchstüdt dieses verloren gegangenen vierten Buches erblickt. Nach biesem Bruchstüde zu schließen, wäre das vierte Buch nicht eine bloße Fortsetung

Die Glaubwürdigkeit des corenischen Moses ift mehrfach angezweifelt worden, fo icon bon ben Brubern Whifton und von Lacroze, gegen beren Angriffe Reumann in feinen "Beitragen gur armenischen Literatur" (Munden 1849, S. 31 ff.) ben armenischen Siftoriter in Sout nimmt. Den schneibigften Angriff aber erfuhr bie Bahrheitsliebe bes Mofes burch A. v. Gutschmid in beffen icon citirter Abbandlung "über bie Glaubwürdigkeit ber armenischen Beschichte bes Mofes von Rhoren 1)". In vielen Ginzelheiten ift b. Butidmid's mit bewunderungswürdigem Scarffinn geschriebene Rritit gewiß berechtigt, in anderen aber zu weit gebend und, soweit philologische Gefichtspuntte in Betracht tommen, mehrfach unficher. Uebrigens ift es nicht b. Gutschmid's Absicht, wenigstens nicht im allgemeinen, ben berühmten Geididtidreiber ber Ralidung in bem Sinne ju bezichtigen, bag er bie Geschichte nach ihrem Inhalt, b. h. bag er bie Ereigniffe gefälscht, fonbern nur in ber Richtung, bag er mahre Berichte erdichteten Gemahrsmannern unterschoben habe. "Der Betrug des Mofes berührt somit eigentlich nur die Schale, nicht ben Rern feines Gefcichtswertes?)." Und ber Rrititer felbft ertlart am Schluffe ber Abhandlung: "Wir alauben in ber That, daß, von ber driftlichen Uebertundung ber Sagen und der untritischen Busammenlothung ber Quellen abgeseben, Die wieberholte Berficherung bes Mofes, er habe nichts erdichtet, für ben eigentlichen Erzählungsftoff auf Wahrheit berubt 3)."

- 5. Außer ber "Geschichte Großarmeniens" werden Moses noch zwei kleinere Schriften hiftorischen Inhalts zugeschrieben, ber Briefwechfel mit Sahat, einem artsrunischen Fürsten 4), und eine ebenfalls in Briefform gehaltene Geschichte ber heil. Ripfime5).
- a) Sahat der Artfrunier hatte an "den ehrwürdigen Lehrer Woses von Choren" ein bombastisches Schreiben voll der höchsten Lobsprüche für den Abrestaten gerichtet und ihn gebeten, ihm über den Ursprung eines marianischen Gnadenbildes, das im Aloster Hogeats (d. i. Seelenkloster) verehrt wurde, Auskunft zu ertheilen. Die Antwort seiert zunächst in hohen Worten den Ruhm der beiden fürstlichen Familien, der Artsru-

ber ursprünglichen brei Bücher gewesen, sonbern zunächt eine Art von ergänzenber Recapitulation berselben, an welche sich bann bie Beitersührung ber Geschichte geschlossen hätte. Das Fragment sindet sich überset in Langlois' Collection des hist, de l'Arménie, I. 198. 194.

<sup>1)</sup> In ben "Berichten über b. Berh. b. t. fachs. Ges. b. Wiff. zu Leipzig," philol. hift. Rlaffe 1876, S. 1—48.

<sup>2)</sup> M. a. D. S. 42.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 48.

<sup>4)</sup> Befammtausgabe, Benebig 1865, S. 281-296.

<sup>5)</sup> Ebenba S. 297-303.

nier und Bagratunier. "Wie auf zwei Füßen der ganze Körper ruht, so werden durch zwei Geschlechter alle armenischen Stämme in Unterwürfigkeit zu Einer Person vereinigt in Christus." Darauf folgt eine detaillirte Weissaung über die beiden Geschlechter, welche, wäre sie ächt, durch ihre duchstäbliche Erfüllung überraschen müßte.). Daran schließt sich eine aussührliche Genealogie der allerzeligsten Jungfrau und des heil. Joseph, der Bericht über das Leben Maria nach der himmelsahrt Iesu, ihren Tod, ihre leibliche Aufnahme in den himmel und endlich die Geschichte des Gnadenbildes, das Johannes gemalt, Bartholomäus aber nach Armenien gebracht habe.

Dieser Brief des Moses ware als das älteste mariologische Wert der armenischen Theologie von hohem Werthe und würde das Interesse in der That verdienen, das er in der armenischen Literatur gefunden hat — wenn er ächt wäre. Er muß aber zweisellos als unächt und unterschoben gelten. Verdächtig ist schon der Umstand, daß der Ansang des Antwortschreibens eine unvertennbare Nachbildung des ersten Kapitels der "Geschichte Großarmeniens" ist, daß bald darauf (S. 287) ein Abschnitt mit der gleichen Phrase eingeleitet wird, die auch im zweiten Kapitel der "Geschichte" einen solchen beginnt. Auffallend ist sodann die große Unwissenheit des Briefschreibers, der Chorasan die Hauptstadt des Persertönigs nennt. Bollends unbegreislich aber muß man im Munde des Moses, der als armenischer Legitimist dem entthronten Königshaus der Arsaciden seine Anhänglichkeit bewahrte, die Behauptung

<sup>1)</sup> Die Beiffagung lautet : "Dir fage ich es, Fürft ber Artfrunier, bag aus beinen Sohnen brei Brüber um Christi willen bem Tobe werben überliefert werben; zwei von ihnen werben Marthrer Chrifti fein burch ihr Blut, und einer wird fich taufden laffen, aber barüber fich nicht freuen. Um ihretwillen bringt Gott bie Rrone bes Ronigs Sennacherib (bie Artfrunier führten ihren Stammbaum auf ben affbrifden Ronig Sennacherib jurud) auf beine Sohne jurud, und macht fie bauernb auf Erben. Und bem Bagratunier fage ich: es gebenkt ber herr feines Bortes, bag Ronige von bir ausgeben werben; und ihr feib Ronige ju Demin." Die erfte Beiffagung batte ibre Erfullung gefunden in bem Schichfale ber 3 arts frunifden Bruber Sabat, Samajast und Merufchan, von benen die beiben erfteren unter bem Chalifen Barun 786 für ihren Glauben ftarben, mabrend ber britte, um fein Leben ju retten, ben Glauben verläugnet hatte, aber bei ber Beimtebr in sein Territorium von bem Ramikonier David erschlagen ward. Das Königthum ber Artfrunier aber wurde gur Thatfache im 3. 908, wo Gagit Ronig über Baspuratan warb. Schon vorher hatten bie Bagratiben bas alte armenische Ronigthum wieder erneuert, indem Afchot I. 859 vom Chalifen ben Titel eines Königs von Armenien erhielt. Gegen biese Dhnastie traten bie Artsrunier als Gegenkonige auf, und so warb bas Land, nachbem taum ber nationale Thron wieder aufgerichtet mar, auf's neue in bittere Rampfe verwidelt.

finden, bag Armenien's Beil an ben beiben Gefclechtern ber Artfrunier und Bagratunier hange. In ben Tagen bes Moses hatten folche Lobeserhebungen gegenüber ben Artfruniern feinen Sinn, wohl aber gab es eine Beriobe in ber armenischen Gefchichte, wo fie völlig begreiflich waren, nämlich im gehnten und elften Jahrhundert, gur Beit des inneren Rampfes zwischen ben Dpnastien ber Bagratunier und Artfrunier. Damals tonnte ein Anbanger ber artfrunifchen Gegentonige auf ben Bebanten gefommen fein, burd Beröffentlidung einer angeblichen Beisfagung bes berühmteften nationalen Schriftstellers, bes eigenen Siftoriograbben ber Bagratunier, burch eine Weiffagung, welche beiben Familien ben Ronigsthron borberverfunden wurde, ben Weg ju einem friedlichen Bergleiche anzubahnen. Wir werden baber wohl nicht irre geben, wenn wir die Entstehung bes Briefwechsels in biefe Zeit verlegen. Näherhin möchten wir als Zeit ber Fälfdung ben Anfang bes elften Jahrhunderts bermuthen. Es citirt nämlich Rarefin 1) gelegentlich ber Besprechung bieses Briefwechsels eine Rotig aus einem Manuscripte bes elften Jahrhunderts, welche befagt, daß bie Erzählung von bem Snadenbilbe, "bie ber große Rhetor Dofes, welcher ber Chorener genannt wird, verfaßt babe." burch einen Mond aus ber Communitat bon Sanabin (einem berühmten Rlofter an ber georgischen Grenze) wieder entbedt worden fei. Atom aber, ber Sohn Senetherim's, habe Befehl gegeben, eine Abschrift zu nehmen. Da bieser Atom in berselben Rotig in Busammenhang mit ber Proving Waspuratan gebracht wird, so muß die "Entbedung" bor bas Jahr 1021 fallen; benn in biefem Jahre bertauschte Atom's Bater Senetherim die Berrichaft über Waspurakan mit bem Ronigsthrone zu Sebaftia.

b) Auch der Aechtheit der zweiten Schrift, "der Geschichte der heil. Ripsime und ihrer Genofsinnen", stehen schwere Bedenken entgegen. Denn die Einleitung derselben ist eine offenbare Compilation aus verschiedenen Stellen der "Geschichte Großarmenien's". Wir möchten das Werk, wenn nicht geradezu als unächt, so doch immerhin als zweifels haft bezeichnen.

Das 18. Bändigen der bibliothèque choisie de la litterature arménienne (Benedig 1853—1861) enthält eine Rede "des seligen Moses von Choren, des heiligen und ausersesenen Lehrers", auf den "großen Tag der Bundeslade". Und so mögen sich in den Handschriften noch verschiedene theologische Abhandlungen oder Reden sinden, die — sei es mit Recht, sei es mit Unrecht — den Ramen des Choreners tragen. Wir glaubten uns hier auf diesenigen Schriften beschränken zu sollen, welche die jüngste venetianische Gesammtausgabe der Werke des Moses enthält.

<sup>1)</sup> M. a. D. 1. 274.

### §. 247.

### Mofes als Schriftfteller.

Die Schreibweise bes Moses hat ihr eigenthumliches Geprage; fie befitt weber die Rlarbeit Canit's noch die Objectivität Elifche's, ift vielmehr einerseits gesucht, bisweilen absichtlich myfterios, und lägt anderfeits die Subjectivität bes Schriftstellers ftart hervortreten. Durchgangia ift fie bodpathetifc. Bas aber ber Darftellung bes Mofes ihr originelles Colorit und ihren besonderen Reiz verleiht, bas ift der glubende Batriotismus, welcher bas Gange burdweht, nicht ein einseitiger Batriotismus, der bas Glud feines Beimathlandes blos in außerlich glanzboller Machtstellung suchte, sondern eine bom Christenthume geläuterte und bom Chriftenthum getragene ibeale Baterlandsliebe. Richts caratterifirt biefen Standpunkt des Mofes als den bes driftlichen Batrioten beffer. benn bas, mas er in ber Geschichte I. 22 fagt : "Mir find biefe Manner, die bon unserem Ronige abstammen (gemeint find die borarsacidiichen, eingeborenen Ronige von Armenien) theuer als Stammesgenoffen, Blutsvermandte und mahrhaftige Brüder. Und lieb mare es mir, daß bamals ber Erlofer gefommen ware und mich ertauft hatte, bag in ihre Beit mein Gintritt in die Welt gefallen mare, und bag ich mich erfreut batte an ihrem Anblid und bon ben gegenwärtigen Mühfalen freigeblieben ware. Aber langft wohl ift von uns jenes Loos geflohen, wenn es in ber That ein gunftiges Loos war."

Reich an lehrhaften Zeugniffen ift die Geschichte des Moses nicht. Nachstehende Stellen mogen indeß hier Plat finden, jum Theil jedoch nur, um die Dentweise und Darftellung des Schriftstellers ju haratteriftren.

1. Aus den zahlreichen Briefen, welche das Wert enthält, geben wir die beiden folgenden wieder:

## "Brief Abgar's an Artafches.

Abgar, König von Armenien, meinem Bruber Artasches, König ber Berfer, Heil!

Ich weiß, daß du schon gehört hast von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, den die Juden getreuzigt haben, der von den Toden auserstanden ist und seine Jünger in die ganze Welt ausgesandt hat, um Alle insgesammt zu lehren. Giner nun seiner obersten Jünger, Simon mit Namen, besindet sich im Gebiete deiner Herrschaft. Wenn du also Nachsorschung halten lässet, so wirst du ihn sinden, und er wird alle Leiden der Krankheiten, die unter euch sind, heilen und wird den Weg des Lebens zeigen. Und du sollst seinem Worte glauben, du und deine Brüder und Alle, welche dir willig gehorchen.

Denn angenehm ware es mir, wenn ihr, die ihr mir bem Fleische nach vers wandt seib 1), getreue Brüder auch bem Geiste nach wurdet 2)."

"Brief Artafdir's an Beramicapub.

Der Gewaltige unter ben Majdapasniern, Artaschir, ber Konig ber Konige, an ben Bruber Weramschapub, Konig ber Armenier, vielen Gruß.

Ich erhielt bein Schreiben wegen des Bischoss Sahat und erinnerte mich an die Berdienste seiner Ahnen, welche die Stammeshäupter von Suren Pahlav³) waren, und gerne die Herrschaft meines Ahnherrn und Namensgenossen Artaschir auf sich nahmen und so sehr ihn mehr als ihre Stammesgenossen liebten, daß sie sich nicht damit begnügten, nur auf persischem Boden gegen jene zu streiten, sondern auch um des gleichen Zwedes willen in euer Land kamen und beinen Ahnen Chosrow tödteten. Und die Buße für den Mord haben sie mit ihrem Tode bezahlt. Der Sohn⁴) des Mörders aber gab Terdat, der Leben und Königthum durch eine Krankheit verloren hatte, durch seine Hellung beides wieder. Und überaus verdient ist er um euch geworden. Deßdalb wirst du Sahat's Adoptivsohn Hamazasp auf unseren Besehl zum General über die Truppen einsehen und seinem Geschlechte den fünsten Kang in der Satrapenwürde geben . . . . . Lebe wohl 5)."

2. Aus den biographischen Schilderungen beben wir die Charatteristif bes beil. Gregor bes Erleuchters und bes Konigs Terbat hervor:

"Gregor, wie Allen tundig ift, ber Nation nach ein Parther, bem Gau nach ein Pahlav, aus toniglichem Geschlechte, bem (für die Herrschaft) ausgesonderten arschaftunischen, aus ber surenischen Linie, von einem Bater, ber Anat hieß, ist von den östlichen Gegenden unseres Landes ber als

<sup>1)</sup> Nach Moses soll Abgar (Uchomo), ber armenischen Arsacibensamilie anges hörig, als ber lette König über das vereinigte armenisch-mesopotamische Reich gesherrscht haben.

<sup>2)</sup> II. 88.

<sup>3)</sup> Moses erzählt im zweiten Buche, daß ber parthische König Arschabir am Ansange der christlichen Zeitrechnung drei Söhne: Ariasches, Karen und Suren (sowie eine Tochter: Koschm) hinterlassen habe, welche nach seinem Tode über die Thronfolge in Streit gerathen seien. König Abgar von Ebessa habe dahin vermittelt, daß Artasches den Thron erhalte und die regierende Linie begründe, die anderen Geschwister aber je an der Spitze eines fürstlichen Zweiges stehen sollten, deren jeder Pahlad hieß. Aus der Linie nun, die sich nach Suren nannte, stamme der heil. Gregor der Erleuchter, Sahal's Ahnherr. — Uedrigens ist dieses Schreis den ebenso wie eine Reihe anderer, von Moses ausgeführter Briefe, nicht als Original, beziehungsweise als Uedersetung eines Originals, zu sassen; es ist zweisellos vom Geschichschen gesertigt.

<sup>4)</sup> D. i. ber beil. Gregor ber Erleuchter.

<sup>5)</sup> III. 51.

Sonnenausgang uns erstrahlt und als wahrnehmbarer Strahl einer geistigen Sonne, als Befreiung von der tiesen Schlechtigkeit des Göpendienstes, als ein wahrhaft guter Mann und ein Bertreiber der bösen Geister, als Ursache geistiger Glückeligkeit und Auserbauung, als göttliche Palme fürwahr gepflanzt im Hause des Herrn und blübend in den Borhösen unseres Gottes. Durch solche und so große Genossenschaften gemehrt 1), hat er uns versammelt im Greisenalter und in der Fülle des Geistigen zur Ehre und zum Lobe Gottes 2)."

"Bei der Rede von dem heiligen und großen und zweiten Helden und unserem erleuchteten Wächter der Erleuchtungen, von dem unter allen insgesammt, die seit Christus waren, (allein) wahren Könige, wäre es nothwendig, in den erhabensten Worten sorten sortzusahren, als von dem Mitarbeiter und in der Ascese Sendürtigen mit unserem Führer und Fürsten der Erleuchtungen (d. i. dem heil. Gregor). Gut dünkte es dem Gefallen des heiligen Geistes, zu erheben meinen Erleuchter durch das Loos des alleinigen Martyriums, ich steige noch höher, sogar des Apostolats. In allem aber, was nach diesem (dem Martyrium und Apostolat an Würde) kommt, (sit der König) ähnlich und Gleiches wirkend. Jedoch den Borzug des Königs nenne ich hier. Denn Gottinnigkeit und ascetischer Wandel war beiden gemeinsam, aber durch überredende und gewaltige Rede zu besiegen war des Königs besondere Gnade. Denn dem Glauben entsprechend hielt er in keinem Punkte mit dem Handeln zurück. Deshalb nenne ich ihn leitenden Weg und zweiten Bater unserer Erleuchtungen<sup>3</sup>)."

3. Die Segnungen, welche bas Chriftenthum für die focia: Ien Berhältniffe Armeniens brachte.

"Im britten Jahre ber Regierung Arschat's ward Oberbischof von Armenien der große Rerses 4), der Sohn des Athanagines, des Sohnes Jusit's, des Sohnes des Werthanes, des Sohnes des heil. Gregor. Aus Byzanz nach Casaungen, welche seine Bäter über Regelung des Lebens gegeben hatten, aber auch noch mehr that er. Denn die gute Ordnung, die er im Lande der Griechen, zumal in der Katserstadt, gesehen hatte, ahmte er hiebei nach. Indem er ein Concil der Bischsse abhielt, und im Berein mit allen Laien sührte er ein und ordnete durch kanonische Bestimmung die Wohlthätigkeit, ausrotztend die Wurzel der Undarmherzigkeit, die in unserem Lande durch die Gewohnheit zur zweiten Natur geworden war. Denn die Aussatzigen wurden vertrieben, wie wenn sie gesehlich als unrein zu achten wären, und Die, welche angestedt worden waren, verjagte man, damit nicht von ihnen das Leiden aus Andere übergehe. Ihre Wohnstätte waren Wüsten und Einsben, ihr Zu-

<sup>1)</sup> D. i. nachbem er zubor zahlreiche anbere Genoffenschaften bekehrt hatte.

<sup>2)</sup> II. 91. — 3) II. 92.

<sup>4)</sup> Ratholitus von 864-884.

fluchtsort Felfen und Gebuiche, um von Riemanden Troft in ihrem Mend gu finden. Unter folden Berbaltniffen wurden auch die an ihren Gliedern Bertruppelten nicht verforgt, und unbekannte Reisende nicht aufgenommen, und Fremde nicht beberbergt. Er nun befahl in ben einzelnen Begirten Armenbaufer zu bauen an einsamen und abgelegenen Orten, damit sie anstatt ber griechischen hofpitaler ben leibenden Leibern jum Trofte seien. Und er vertheilte unter fie Dorficaften und Lanbereien, die Felbfruchte und Milch von ben heerben und Bolle in Fruchtbarkeit ertrugen, bamit man jene mit bem Nothigen (auch) aus der Ferne versorgen konne, und sie nicht aus ihrer Wohnstätte herauszugehen brauchten. Und die Sorge hiefür übertrug er bem Chabb, welcher aus bem Wiesenlande von Rarin 1) ftammte und sein Diaton Er ließ auch in allen Dorfern herbergen bauen, damit fie feien ein Obbach für die Fremben und Bflegestätten für Baifen und Greife und gur Fürsorge für Dürftige. Er erbaute ferner in Einoben und menschenleeren Gegenden Bruderbaufer und Rlofter und Bellen für Ginfiedler. . . . . . Bon da an war unser Land angasehen nicht mehr wie das uncivilisirter Barbaren, sonbern wie bas gebilbeter Stabter 2)."

Den Brimat bes römischen Stubles bezeugt Dofes burch die Reihenfolge, in welcher er, ber Drientale, die Bater ber allgemeinen Spnoben von Nicaa, Conftantinopel und Ephesus ausgablt. "Es ging ein Befebl aus vom Raifer Conftantin, ju Ricag in Bithonien eine Bersammlung vieler Bifcofe ju halten. Und es versammelten fich Bitus und Bingentius, Briefter aus der Stadt Rom, im Auftrage bes beil. Splvefter, Die Bifcofe Alexander von Alexandria, Gustathius von Antiochien, Makarius von Jerus falem, Alexander von Conftantinopel 3)." "Es verfammelten fich bie beiligen Bater in ber taiferlichen Stadt Byjang: Damasus von Rom, Nettarius von Conftantinopel, Timotheus von Alexandria, Melitus von Antiochia, Cyrillus von Jerusalem, Gregorius von Roffa, Gelafius von Cafarea, Gregorius von Nazianz, Amphilochius von Ronium, und andere Bischofe, zusammen 150 Bater 4)." "Es versammelten fich bie beiligen Bater vermoge schriftlicher Rundmachung in Afien, in ber Seeftabt Ephefus: Coleftinus von Rom, Cyrillus von Alexandria, Johnalius von Jerusalem, Johannes von Antiochia, Memnon von Ephesus, Baulus von Emesa, Theodotius von Ancyra und viele andere, im Gangen 200 Bater. Den Reftorius verdammend, bekannten fie als Einen Sohn Gottes unseren Herrn Jesus Christus und als Gottesgebarerin die allheilige Jungfrau Maria 5)."

<sup>1)</sup> Dem heutigen Erzerum. — 2) III. 20.

<sup>8)</sup> II. 89. — 4) III. 88.

<sup>5)</sup> III. 61.

#### Ausgaben und Literatur.

Rein Wert ber armenischen Literatur hat so viele Ausgaben und Uebersettungen erlebt, als die Geschichte bes Moses von Choren. Die Ausgaben bes armenischen Textes erschienen in nachstebender Aufeinanderfolge: Amfterdam 1695 durch den Bischof Thomas von Wanand; London 1736 burch bie Bruder Wilhelm und Georg Whifton; Benedig 1752 burch die PP. Mechitharisten; Constantinopel 1752; Benedig 1827. 1843. 1865 burch bie PP. Medithariften, 1841 burd Le Baillant be Florival. - Gefammtausgabe ber Berte bes Mofes: Benebig 1843. 1865. Ueberfegungen: Rur bie Geschichte Grofarmeniens ift übersett. Die erfte (jedoch nicht bie gange Geschichte umfaffenbe) Uebersetzung erschien in latein. Sprache im boben Rorben, ju Stockholm 1733 burch ben Schweben Seinrich Brenner, ber gemeinschaftlich mit einem Dominitaner Johannes Bartholomaus im Gefängniffe ju Mostau einzelne Bartien aus Mofes übertragen batte. Die zweite, ebenfalls lateinische Ueberfepung ebirten die Bruder Bhifton zu London 1736 (gemeinsam mit dem armenischen Texte). Die späteren Uebersetungen find: frangofifd, Baris 1836, Benedig 1841 (lettere mit bem armenischen Texte) burch Le Baillant be Florival, Paris 1869 in Langlois' coll. des hist, de l'Arménie; italienisch ju Benedig 1841 und 1850; ruffifd ju St. Betersburg 1809 burd ben Arcibiaton Josef Joannes foff; Mostau 1858 burch St. Emin; beutfch, Regensburg 1869 burch M. Lauer.

Aus der reichen Literatur über Moses heben wir hervor die schon öfters citirte Schrift von Gutschmid "über die Glaubwürdigkeit der armenischen Seschichte des Moses von Khoren," wo auch die ältere (europäische) Literatur sich citirt sindet. Armenische und russische Literatur verzeichnet Patkanoff in seinem "bibliograph. Abriß der histor. armen. Literatur. St Petersburg. 1880" (russisch).

## §. 248. Cliffe,

#### Einfiebler.

Elische war einstimmiger Ueberlieferung zufolge ein Schüler bes beil. Mesrop 1). In jungen Jahren ftand er im Dienste bes berühmten Mamikoniers Warban, sei es, wie eine anonyme, zweifellos alte Biographie Elische's 2) berichtet, als ein Soldat besselben, oder, wie neuere Schriftfteller vermuthen 3), als Sekretär des großen Patrioten. Sicher ift, daß Elische im Jahre 449, als Jezdegerd II. die Christen offen zu

<sup>1)</sup> Ein Zeuge biefer Ueberlieferung ift 3. B. Riratos, Benebig 1865, S. 16.

<sup>2)</sup> Ebirt 1854 von ben venetianischen PP. Mechitharisten in bem 11. Banbschen ihrer biblioth. choisie, S. 89-45.

<sup>8)</sup> Tschamtschan a. a. D. I. 587; Reumann a. a. D. S. 64; Karekin a. a. D. I. 225.

verfolgen begann, sich in Warban's Gefolge am persischen Hofe befand; bies bezeugt er selbst am Anfang bes zweiten Kapitels seines Geschichts-werkes.). Ob Elische Bischof war, wie Reuere?) annehmen, die ihn mit dem unter den Batern des Concils von Artaschat (449) aufgeführten "Elische, Bischof der Amatunier," identificiren, ift fraglich und

nicht gerade wahrscheinlich; benn man mußte in biesem Falle boraussetzen, daß Elische, bereits zum Bischof erhoben, ben General Warban
nach Persien begleitete.

Später zog sich Elische von der Welt zurück und lebte, wie sein Biograph sagt, in einer Höhle, die man nach dem berühmten Sinsiedler noch in den Tagen des Biographen "Höhle des heil. Elische" nannte. Die Sinsiedelei Elische's besand sich in Südarmenien, im Lande der Motier, wie aus der Geschichte Thomas des Artsruniers (neuntes Jahrhundert) erhellt. Aus dem Zeugnisse dessellschen Historiters geht hervor, das Elische noch unter dem Ratholitus Christaphor I. (475—480) im motischen Lande lebte; Thomas erzählt nämlich, daß unter dem genannten Ratholitus der berüchtigte Restorianer Barsumas in das Land der Motier getommen sei, um Armenien zum Restorianismus zu verführen, und bei dieser Gelegenheit, vom Ruse des Sinsiedlers Elische angezogen, diesen ausgesucht und ihn um sein Geschichtswert gebeten habe, damit er eine Abschrist davon nehme<sup>3</sup>).

<sup>1) &</sup>quot;Ich selbst in eigener Person besand mich bort an bem Orte und sab, und hörte die Stimme seiner (b. i. Jezdegerd's II.) Rede, da er in seiner Ansmaßung sprach." Benedig 1869, S. 14.

ung spracy." Benedig 1809, S. 14. 2) Tschamtschean, Reumann, Karetin a. a. D.; Patkanoff, a. a. D. S. 31.

<sup>3)</sup> Bei Tichamtschean a. a. D. II. 154 ff. Diese Rotiz bes Artsruniers bat Reumann Anlag gegeben, Elische's Orthoborie zu verbächtigen. Und ba gubem bon Elifche's Gefcichte bas fünfte Rapitel ju fehlen icheint, fo außert ber genannte Schriftsteller mit ber ibm eigenen Rubnbeit ber Sprache: "Ift ein Rapitel bon ben Abidreibern ber Sanbidrift Glifa's wirflich vernichtet worben, fo tonnen wir mit einer gewiffen Buberficht bermuthen, bag es bie romifchapoftolische Rirche und ihre Lehre berührte. Elifa ftanb, wie wir aus einer Angabe bes Thomas Artfruni erfahren, in inniger Berbinbung mit bem Sprer Barbfumab, bem berühmten Anhänger bes Restorius, und aus biesem Grunde mögen wohl seine von der allgemeinen Rirche abweichenden Anfichten von dem orthodogen Rlerus ber fpateren Beit in ben Abschriften feines Wertes ausgelaffen worben fein." (A. a. D. S. 65. 66.) Allein bie Unterbrudung eines Rapitels konnte ja ebenso gut für die Rechtgläubigkeit bes armenischen hiftorikers beweisen, als für feinen behaupteten Restorianismus. Denn gefest bas fragliche Rapitel fei von monophyfitischen Abschreibern und nicht von bem orthoboxen ober "römischapostolischen" Rierus ber fpateren Beit ausgelaffen worben, fo konnte bies ebenso wohl geschehen, weil Elische tatholisch lebrte, als weil er nestorianisirte.

Als Elische's Aufenthalt in weiteren Rreisen bekannt warb, suchte er, nach dem Zeugniffe seines anonymen Biographen, um dem Zudrang der Menschen zu entgehen, eine neue Einsamkeit auf, und zwar in dem angrenzenden Gau der Reschtunier, an den Ufern des Wan-Sce's. hier ftarb er nach wenigen Jahren.

#### **§.** 249.

#### Die Schriften.

Elische's Schriften sind zahlreich. Kiratos nennt als solche "bie Geschichte bes heil. Wardan und seiner Genossen, die Bücher der Canonen, und sonst noch Erklärungen der Schrift und der Leiden des Erlösers")."

1. Das berühmtefte Wert ift "bie Beidichte Warban's und bes Rrieges ber Armenier", welche in ber Borrebe einem Briefter, Namens David aus bem fürfiligen Gefclechte ber Mamitonier, alfo einem Bermandten Barban's, jugeeignet wird. Der Inhalt bes Buches ift in Rurgem folgender: Jegbegerd II. hatte langft bie Bernichtung bes Chriftenthums in feinem Reiche geplant, aber erft im Jahre 449 wagte er gegen die driftlichen Armenier offen vorzugeben, und verlangte bon ben armenischen Fürften, die er unter anderem Bormand an feinen hof berufen hatte, Abichworung des Chriftenthums. Die Fürften erfannen, nach anfänglicher Weigerung, einen Ausweg, ben ihnen freilich mehr ber Batriotismus, als die Religion eingab; fie unterwarfen fic nach geheimer Berabredung jum Scheine. Der Ronig entließ fie in ihre Beimath, wohin ihnen eine große Schaar bon Magiern voranging, um bem Bolte bie Mazbareligion mit Gewalt aufzubrangen. Doch taum in der Beimath angefommen, berband fich ber Abel mit ben Bischöfen jum "beiligen Bunde", und gang Armenien erhob fich gegen bie Fremdberricaft. Warban, eine bon Glifche mit Liebe und hingebung gezeichnete Belbengestalt, errang am Fluffe Rur in Georgien einen großen Sieg über bie Berfer (450), mußte aber, ba indeffen Bafat, Gurft ber Sunier, bom "beiligen Bunbe" abgefallen war, eilends nach Armenien gurudtebren, worauf im folgenden Jahre (451) in der Chene bon Abarahr am Ararat bie Entscheibungsschlacht erfolgte, in welcher bie driftliche Bartei unterlag und Wardan felber fiel. Der perfifche Sieg war ein Pprrhusfieg gewesen: Jezbegerd fühlte bies, nahm bie Berfolgungsehicte gurud und gewährte bem ichwergeprüften Lande Religionsfreiheit. Rur die Gefangenen wurden nach Berfien abgeführt, wo einige berfelben, Bifcofe, Briefter und Diakonen, balb barauf bes Martertobes

<sup>1)</sup> M. a. D. S. 17.

starben, während die Fürsten nach zwölfjähriger Berbannung in die Heimath zurudkehren durften. Wasat indessen, der zwar offen für den Berserkönig eingetreten war, im Geheimen aber, nach der armenischen Königstrone lüstern, mit den Griechen konspirirt hatte, war seiner zweideutigen Haltung überführt, all' seiner Würden beraubt und zum-Kerter verurtheilt worden, wo er, ein Gegenstand der Berachtung für Armenier und Perser, in Bälde einer auszehrenden Krankheit erlag.

Die Geschichte Wardan's, auf Augenzeugschaft berußend, ist in ihrer großartigen, bramatischen Anlage, ihrer ernsten, feierlichen Sprache, voll glühender Begeisterung für Kirche und Baterland, eines der edelsten Erzeugnisse armenischer Geschichtschreibung. In kritischer Hinsicht bietet aber die Schrift nicht unbedeutende Schwierigkeiten.

- 2. Die exegetischen Schriften Elische's sind ein verloren gegangener Commentar zur Genesis, ein Commentar zu den Büchern Josua's und der Richter und eine Erklärung des "Bater unser". Der zweitgenannte Commentar ist in mystisch allegorisirendem Tone gehalten: Jericho's Zerstörung sinnbildet den Sieg über die Hölle, Samson in seinem Rampse mit dem Löwen den Erköser, der "die Zerreisung des unsterdlichen Löwen predigte" und "die bose Schlange tödtete". Samson, nach Gaza hinabgehend und die Thore der Stadt auf die Höhe des Berges tragend, ist ein Borbild "der Hinabsahrt unseres Herrn zur Borhölle und der Zerstörung der Stadt des Todes".
- 3. Unter ben Werken homiletischen und ascetischen Inhalts ragt vor allem hervor das unzweifelhaft achte "Wort der Ermahnung für die Cremiten". In ergreifender Sprace schilde in dieser

<sup>1)</sup> Die Borrebe verheißt nur 7 Rapitel, mabrend bas Wert thatfaclich beren 8 enthält. Ob man aber beghalb icon berechtigt ift, bas 8. Rapitel, wie Reumann will, für unacht zu erklaren, mochte boch zu bezweifeln fein. Denn bie bochft allgemein gehaltene Inhaltsangabe bes 7. Rapitels in ber Borrebe schließt bie im 8. Rapitel berichteten Thatsachen noch nicht aus, und bie letten Worte bes 7. Rapitels, in benen Reumann ben Schluß bes Gangen erbliden will, begieben fic boch gunachft nur auf Bafat's Schulb und gerechte Bergeltung. ware wohl möglich, daß die Differeng gwischen Borwort und Ausführung auf Rechnung bes Autors felber tame, ber burch außere Umftanbe verhindert fein mochte, ben Biberfpruch swifden bem urfprunglichen Plane und ber ichlieflichen Ausarbeitung zu tilgen. Das 8. Rapitel fceint in ber That unbollenbet zu fein. - Eine weitere fritische Schwierigkeit ift bereits angebeutet worben. Rach Reumann's Auslage foll in fammtlichen Sanbidriften bas 5. Rapitel feblen, wegbalb ber Berausgeber ber oditio princeps (Conftantinovel 1764) bas 6. Ravitel in 2 Theile getheilt habe. Seinem Borgange follen fich hiernach alle fpateren herausgeber angeschloffen haben. Da die alteren Chitionen uns nicht juganglich find, die fpateren aber über biefen Puntt nicht bas Geringfte erwähnen, fo vermögen wir in biefer Frage und tein eigenes Urtheil ju bilben.

Schrift die Leiden und Berfolgungen der Kirche. "Unsere tapferen Helben sind im Ariege gefallen, und unsere heiligen Priester durch die Hand der Ungläubigen gemordet; blühende Jünglinge sind dem Tode geopfert worden . . .; die freie Kirche ist in die Anechtschaft der Heiben gefallen . . .; hinweggenommen ist die Barmherzigkeit von dem Lande, entsernt ist das Erbarmen von eines jeden Gemüth. Der himmel zürnt von oben und die Erde von unten über das erschütterte Land . . . Sind nicht wegen unserer Lauheit diese Drangsale über das Land gekommen ?" Mit einer seurigen Mahnung an seine Standesgenossen, die armenischen Mönche, ihres Beruses würdig zu wandeln, schließt Elische sein herrliches Sendschen.

Unter der Berfolgung, welche die Schrift beklagt, tann die Jezdegerd'sche kaum gemeint sein, weil Elische schwerlich schon damals Monch oder Einsiedler gewesen war. Es sind wohl die Drangsale zu verstehen, welche in den letzten Regierungsjahren Peroz' II. über das christliche Armenien kamen und schließlich zu dem Aufstand unter dem Bagratunier Sahat (481) führten. Diese Schrift ist also wohl Elische's letztes, sicher aber sein schönstes Werk.

Außerbem wird Elifche noch eine große Angahl von Somilien gu-Einige berfelben betreffen separate Begenftanbe (bom geidrieben. "Beltgericht", "Bedachtniß ber Abgeschiebenen", bon "ben Seelen ber Menschen"), die übrigen aber bilden einen großen Cytlus, ber bas öffentliche Leben bes herrn und die Grundung der Rirche behandelt und folgende Reben umfaßt: über Taufe, Berflarung, Leiben, Rreuzigung, Begrabnig, Auferfiehung, Erfceinung bes herrn bor ben Jungern, Erfceinung am See bon Tiberias, Predigt ber Apofiel. Die Nechtheit biefer Reben ift anzweifelbar; benn ber Stil bifferirt bon bemjenigen, welcher ben biftorifden Werfen Elifche's eigen ift, bat nicht ben tragifc ernsten, feierlichen Ton, ber bort herricht, sondern ift mehr familiar, bewegt fich gern in Lieblingsausbruden. Immerbin aber ift es möglich, bag biefe Bericiebenbeit ber Darftellung etwa im Bechiel bes Stoffes und in beranderten Zeitverhaltniffen ihren Grund batte, und die Reben gleichwohl acht maren. Denn für Glifde's Autoricaft fpricht einerfeits bie ausführliche, warme Schilberung bes ascetischen, gottinnigen Lebens ber Cremiten auf bem Berge Tabor, welche bie Rebe auf die Berklarung bes herrn enthalt 1); anderseits wird von Riratos, wie schon oben bemertt marb, ausbrudlich bezeugt, bag Elische Reben über bie Leiben bes

<sup>1)</sup> Es wird nämlich in bem "Bort ber Ermahnung für die Eremifen", beffen Aechtheit taum bezweifelt werben tann, in ahnlicher, eingehender und bes geisterter Beise bas Leben ber Einsiehler in "ben Segenden bes Subens" be: schrieben.

Herrn hinterlassen habe. Jedenfalls tennzeichnen sich diese Homilien als ein Erzeugniß der alten armenischen Rirche: sie berühren heiduische Anschauungen, im Besonderen den Dienst der Gestirne, eisern gegen die Todtenklagen, erwähnen die Martyrer der eigenen Zeit. Wir sind daher wohl berechtigt, in ihnen, wenn auch nicht gerade eine unzweiselhaft ächte Schrift Elische's, so doch ein Wert des fünsten oder sechsten Jahr-hunderts zu erblicken.

4. Die Canonen, welche Elifche's Namen tragen, betreffen die Behandlung ber Beseffenen nach ben Arten ber Beseffenheit und nach bem Charafter ber Befallenen (ob getauft ober ungetauft).

#### § 250.

#### Elifche als Schriftfteller und Rirchenzeuge.

Elische's Schriften waren in der armenischen Literatur von jeher hochgeschätzt wegen der klassischen Reinheit ihrer Sprace und der edeln, würsdigen Form der Darstellung. Doch auch in theologischer Hinsicht sind die Werte des armenischen Historikers von hervorragender Bedeutung. Namentlich das zweite Buch der Geschichte Wardan's enthält in der Antwort des armenischen Spiskopats auf das zur Apostasie auffordernde Manisest des Bersers Mihrnersch eine trefsliche Apologie des christlichen Glaubens gegen die Borurtheile und Einwürfe der damaligen Mazdabetenner. Ein guter Theil der im Rachstehenden wiedergegebenen Zeugnisse ist diesem wichtigen Documente entnommen.

1. Die dualistische Weltanschauung bes Parsismus ift vernunftwidrig.

"Benn also den Tod der bose Gott 1) geschaffen hat, was erscheint dann objektiv als Wesenheit des Todes? Auch gar nichts! Aber er vernichtete ja die Schöpfung des guten Gottes 2)? Wenn dem also wäre, dann könnte man auch diesem nichts Gutes zuschreiben, sondern nur Halbvollendetes, Bergängzliches. Den Gott aber, dessen Geschöpfe vergänglich und hinfällig sind, kann man nicht einen unwandelbaren Gott nennen. Fort damit! Laßt eure ihörichten Fabeln! In Sinem Lande gibt es nicht zwei Regenten, und für nichts aus der Schöpfung (gibt es) zwei Götter, Wenn über Sin Land zwei Könige sich auswürsen und eristirten, so würde das Land vernichtet und beider Königthum zerstört werden 3)."

<sup>1)</sup> D. i. Anramainhu, von Elische Arhmen genannt.

<sup>2)</sup> D. i. Ahuramazba's, im Armenischen Ormizb.

<sup>8)</sup> Gefch. Warban's, 2. Rap. Gefammtausgabe, Benebig, 1859, S. 26.

2. Chriftus mabrer Gott und Menic.

"Der ift mahrer Gott, unser aller Schöpfer, ben bu 1) mit beinem gugel-. lofen, ausgelaffenen Munbe, ohne Scheu, ohne Furcht, frecher Beife fcmabeft. . . . . Und ber bie Welt geschaffen, er selbst tam und ward geboren von ber beiligen Jungfrau Maria, nach ber Borberverfündigung ber Propheten, ohne irgend eine Ursache menschlicher Ordnung. Wie er biefe Belt mit ihrem großen Körper aus Richts gemacht hat, so hat er ohne irgend welchen menschlichen Mittler ben Leib angenommen von ber unverfehrten Jungfrau, . in Bahrheit und nicht in gemachtem Scheine. Er war Gott in Bahrheit und ward Menfch in Bahrheit. In feiner Menfchwerdung hat er die Gottheit nicht vernichtet, und indem er Gott blieb, bat er die Menschheit nicht aufgehoben, sondern (er ift) berfelbe und Einer. Beil wir aber den Unfictbaren nicht feben und bem Unnabbaren uns nicht naben tonnen, fo ging er ein in unfere Menscheit, bamit auch wir eingeben möchten in seine Gottheit. Richt für Unehre erachtete er es, feinen geschöpflichen Leib anguziehen, sondern er verherrlichte als eine Schöpfung Gottes sein eigenes Werk. Richt gab er fich allmählich die Ehre ber Unsterblichkeit, wie die unkörperlichen Engel fie besitzen, sondern auf einmal jog er bie gange Ratur an mit Leib, Athem (Seele) und Geift und vereinigte fie mit ber Gottheit; Einheit und nicht Zweiheit. Und von ba an wiffen wir die Gottheit als Gines: Die (Gottbeit), welche vor der Welt war, dieselbe (Gottheit wissen wir) auch beute 2)."

3. Gebeimniß ber Menfdwerbung bes Sohnes Gottes.

"Benn du Ein wenig bei Seite ließest beine herrische Ausgeblasenheit und freundschaftlich zur Auseinandersetzung tamest, ich weiß, wie du in allem anderen gar weise bift, so würdest du auch betreffs der Geburt des herrn aus der heiligen Jungfrau nicht an Fabeleien denken, sondern würdest das Lette, die Erlösung, als weit größer erkennen, denn die Schöpfung der Welt aus Nichts, und würdest der menschlichen Freiheit die Uebertretung zuschreiben, und der Güte Gottes die Befreiung von der Knechtschaft 3)."

4. Der biblische Bericht vom Sündenfall wird gegen ben Spott ber Berser also vertheibigt:

"Wenn bu fagst: Gott habe wegen einer einzigen Feige ben Tob gesschaffen, (so erwidre ich:) geringer als eine Feige ist ein Stüd Pergament. Wenn nun ein Wort des Königs darauf geschrieben wird: wer es zerreißt, ershält die Strase des Todes. Ist es nun (deswegen) passend vom König Böses zu reden? Das sei serne! Ich rede es nicht, vielmehr belehre ich die ans beren (es nicht zu thun), indem ich zum Werke noch die Ermahnung füge 4)."

<sup>1)</sup> Angerebet ist Mihrnerseh, ber "große Hagarapet ber Arier und Anarier", Jezbegerb's II. oberster Beamter.

<sup>2)</sup> M. a. D. S. 29. 30.

<sup>8)</sup> A. a. D. S. 25. — 4) A. a. D. S. 25.

Riricht, Lehrbuch ber Patrologie und Batrifitt. III.

#### 5. Göttlicher Urfprung bes Chriftenthums.

"Bas unsere Religion betrifft, so ist sie keineswegs unsichtbar, noch wird sie in irgend einem Binkel der Welt gepredigt, sondern überall ist sie ausgebreitet über die ganze Erde, über Meer und Festland und Inseln, nicht nur gegen Abend, sondern auch gegen Morgen, aber auch gegen Mitternacht und gegen Mittag, und im Centrum (der Erde) ist sie voll durch ihre Fülle. Nicht auf einem Menschen ist ihr Bertrauen, wie wenn sie durch einen Schutzberrn über die Erde ausgebreitet würde, sondern selbst von sich aus hat sie ihre Festigkeit. Nicht (etwa nur) mit anderen geringen Dingen verglichen, erscheint sie als erhaben, sondern von oben, vom Himmel her hat sie ihre unsehlbare Gesetzgebung, nicht durch eine Mittelsperson; denn es ist Ein Gott, und es ist keiner außer ihm, weder größer noch geringer 1)."

#### 6. Die Rirde.

"Da erhoben die seligen Satrapen allzumal ihre Stimme und sprachen vor allen: "Weder du, o König, noch irgend ein anderer soll dieses zu uns sagen! Denn die Kirche ist nicht eines Menschen Bau noch die Gabe der Sonne, wie du sälschich glaubest, daß sie Gott sei. Richt nur daß die Sonne kein Gott ist, sondern sie ist nicht einmal lebendig. Aber die Kirchen sind nicht Geschenke der Könige, noch ein Metsterwert der Geschicklichkeit, noch Ersindungen von Weisen, noch die Beute soldatischer Tapserkeit, noch lügenhafter Trug von Dämonen. Und was immer du nennen magst an irdischen Dingen, seien es erhabene, seien es geringe, unter ihnen wird sich die Kirche niemals besinden. Bielmehr eine Sabe des großen Gottes sind die Kirchen, nicht irgend einem aus den Menschen gegeben, sondern allen vernunstbegabten Geschlechtern, denen das Loos gefallen ist zu wohnen unter der Sonne 2)."

## 7. Die beilige Guchariftie.

"Unser tägliches Brob gib uns." Das Brod, welches aus der Erde wächst, gewährt Gott allen insgesammt, ohne daß sie darum bitten. "Die Menschen und die Thiere ernährest du, o Herr." Und wie kann es (boch) so heißen? Aber auch dieses Brod ist ja nicht täglich! Kindheit läßt es nicht annehmen, Krankheit kurzt es ab, Dürstigkeit hält es sern, der Tod schneidet ab und nimmt es weg. "Eure Bäter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies ist das wahre Brod, welches vom Himmel herabgekommen ist. Wenn einer von diesem Brode ist, nicht sterben soll er in Ewigkeit." Sie hörten von ihm das Wort und konnten es nicht alsbald sassen. Zwei und drei Mal wiederholte er das nämliche Wort, damit sie es mit Leichtigkeit hören und im Glauben die Krast des Wortes ausnehmen möchten. "Ich bin," sagt er, "das lebendige Brod, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brode ist, soll den Tod nicht kosten." Dieses Brod lehrt er uns

/

<sup>1)</sup> M. a. D. S. 28. — 2) M. a. D. S. 85. 36.

im Gebete taglich von Gott zu erfleben. Wenn bu ernftlich barquf achteft. (wirst bu erkennen:) wer bieses Brod in Beiligkeit ift und entsprechend barauf sein Inneres vorbereitet, der bedarf nicht des irdischen Reiches. In sterbliche Hande ward unsterbliches Brod gelegt, und alsbald find auch die Sande unfterblich gemacht worden. Und indem er biefes af, ift auch ber gange Menich mit Athem (Seele) und Beift und Leib emporgestiegen und Christi theilhaft geworben - wenn er nur ben Anfang ber Kraft bis jum Ende unversehrt bewahrt. Es gibt feine unter ben irbifchen Qualen, die über ibn fiegen tonnte. Berachtet ift vor ihm bas Silber, und Gold ift verhaft in seinen Augen; als Schmerz wird erachtet die Große ber Welt, weil seine Gebanten geheiligt mur: ben zur himmlischen Freiheit, sobald er mit bem unfterblichen Brobe erfüllet ist. Ebendasselbe hat für jeben ausgereicht: war einer ein Rind, so erschien er als in vollendetem Alter stebend; war er von Schmerzen geschwächt, so nahm Gottes Rraft in ihm Wohnung; war er bem Leben ber Welt abgestorben, fo nahm er bas unfterbliche Leben mit sich hinüber ju Gott. Dag wir um biefes ju ihm felber fleben follen, bat unfer herr uns gelehrt. Unfer Brod gib und Tag für Tag, nicht von ber Erbe, sonbern vom herrn, offenbar auch nicht (etwas) aus bem himmel, sondern den herrn des All. "Dies ist," fagt er, "mein Leib, und bies ift mein Blut." Wenn es (b. i. Leib und Blut) auch ungertrennbar war, um beiner Liebe willen ift es getrennt worben, und bich, ber bu nach beinem Willen getrennt wurdest, bat er burch Die untrennbare Gottheit zu fich auferweckt. "Richt wirft bu meine Seele in ber Unterwelt laffen, und nicht beinem Beiligen zu ichauen geben die Berwefung." Am Freitag ward er getreuzigt jur Trennung bes Tobes; und am ersten Tage ber Boche bat er bie getrennten Gebeine Abams gesammelt und auferwedt jur Unfterblichkeit und vielen gezeigt in Bahrheit und nicht jum Scheine. An Einem Tage nahm er Brodsgeftalt an im Obergemache (Abend: mablefagle), und fortwährend nimmt er Brodegeftalt an in ben Rirchen auf bem beiligen Altare. Buerft bat er felbft von fich felbft genoffen, und hernach hat er uns alle gemacht zu Mahlgenoffen ber Leiben mit ihm 1)."

"Benn der Tod Christi verkandet wird auf dem Altare des Herrn, so ist Brod und Wein nicht, wie es zuvor war, in derselben Weise da, sondern der wahrhafte Leib und das wahrhafte Blut Christi, nicht irgend eines vergänglichen Wesens, sondern eines unvergängslichen 2)."

8. Gebachtniß der Abgeschiedenen beim beiligen Opfer. "Der3), welcher fundhafter Beise Konig über bas Land ber Armenier werben wollte — für ihn fand fich tein Ort ju seinem Begrabniffe. Denn

<sup>1)</sup> Erffärung bes Baterunfers, a. a. D. S. 208. 204.

<sup>2) &</sup>quot;Neber bas Gebächtniß ber Abgeschiebenen" a. a. D. S. 858.

<sup>8)</sup> Gemeint ift ber Apostat Bafat.

wie ein Hund starb er, und wie ein Aas ward er fortgeschleift. Richt ward sein Rame unter den Heiligen erwähnt, und nicht ward sein Gedächte niß gebracht vor den heiligen Altar in der Kirche 1)."

#### 9. Fürbitte ber Beiligen.

"Die Chrwürdigen aber ermuthigten jene einstimmig und sprachen: "Seib start, Brüder, im Herrn, und tröstet euch in der Menschenliebe Gottes, der euch nicht verwaist läßt und nicht von uns fernhält seine Barmherzigkeit, im Glauben an Christus. Ob der vielen Fürsprecher, die wir bei ihm haben, wird nicht ausgelöscht die Flamme eurer Lampen, und wird nicht froh der Feind eueres Lebens, der Finsterniß liebende. Bielmehr ist es derselbe Herr, der die früheren Marthrer stärtte und sie mischte unter die Schaaren seiner Engel. Deren heilige Seelen und alle Schaaren der Gerechten mögen euch helfen zur Geduld, damit ihr mit ihnen ihrer Kronen würdig werdet <sup>2</sup>)."

- 10. Brimat Betri und bes romifden Stubles 3).
- a) Betrus ift bas Saupt ber Apoftel.

"Wie unser Herr Jesus Chriftus breimal das Haupt der Apostel fragte \_ und sprach: "Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich 4)?"

"Beil also Eine Herbe ist und Ein Hirte und Eine Weibe und Ein Schafstall zur Ruhe für alle, so sind dort die Lämmer und die Schafe und die ganze Menge, die er Herbe<sup>5</sup>) nannte, zumal die Apostel selbst, die er dem Betrus übergeben hatte, und welche Mitarbeiter seiner Predigt waren: alle diese sind heilige und göttliche Lämmer <sup>6</sup>)."

<sup>1)</sup> Gefc. Warban's, 7. Rap., a. a. D. S. 109.

<sup>2)</sup> Gefc. Warban's, 8. Rap., a. a. D. S. 122.

<sup>3)</sup> Sämmtliche über biesen Lehrpunkt im Folgenden wiedergegebenen Stellen sind der Rede "über die Predigt der Apostel" entnommen. Diese Rede verräth unzweiselhaste Bekanntschaft mit den apokryphen Apostelgeschichten, so mit den Acten der heil. Petrus und Paulus, des heil. Thomas, und insbesondere mit denen des heil. Andreas und Matthäus, welche ausdrücklich citirt werden, nur daß die Stelle des Andreas mit der des Matthäus verwechselt zu sein scheint. Diese apokryphen Apostelgeschichten konnten übrigens einem armenischen Autor im sünsten Jahrhundert wohl bekannt und geläusig sein; denn es ist sehr wahrscheinlich, daß die Uebersehungen apokrypher Apostelgeschichten, an denen die armenische Literatur so reich ist, im fünsten Jahrhundert entstanden sind. Im übrigen verweisen wir für die Frage der Aechtheit, beziehungsweise des Alters dieser Rede auf das schon oben (S. 255) Gesagte.

<sup>4) &</sup>quot;Ueber bie Prebigt ber Apostel", a. a. D. S. 351.

<sup>5)</sup> Das betreffende Wort (chaschinkh) ift bas Collectivum fur Lammer, Schafe und Rinder, wosur jeboch im Deutschen ber entsprechende Ausbruck fehlt.

<sup>6)</sup> A. a. D. S. 852.

b) Betrus Birt aller Glaubigen.

"Aber vielleicht verlangen wir alle zu hören, wo der Herr die Serde zu weiden befehle, und was die Weide sei, und welcher Art die Wasser seien, und was der Ort der Ruhe. Fürwahr mir und allen, welche zu hören lieben, ist es erwünscht. Denn das Geheimnis der Oberhirtenschaft gilt dem Wirken und Glauben Petri. Die Herde aber sind alle Völker der Heiden, und der Weideplat die heilige und apostolische Kirche, die Weide: das Geses und die Propheten und die Apostel 1)."

c) Betrus Bifcof von Rom.

"Sie (die Apostel) brängten alle zu eilen, ein jeder in seine Gegend, gemäß der Leitung des heiligen Geistes, Petrus selbst nach dem großen Rom 2)."
"Bie Petrus zu Rom die Kirche gründete, so auch die anderen Apostel, je nach dem Lande, das den einzelnen traf, und wo ihm besohlen worden war das Evansgelium Christi zu verbreiten 3)."

d) Auf ben Glauben bes Betrus ift bie gange Rirche ges grundet.

"Petrus selbst, das Haupt der Apostel, empfing in derselben Stadt das Urtheil des Todes gemäß der Aehnlichkeit des Areuzes Christi und legte einen sesten Felsen zum Grunde für die Kirche und vollzog das Wort des Herrn, welches sagt: "Du bist ein Fels, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche dauen." Ist doch wahrlich ein Fels das wahre Betenntniß des Glaubens! Gleichwie Petrus sich selbst auf Christus erbaute durch das Zeugniß seines Todes, so ist auch die Kirche auf den Glauben Petri erbaut worden, nicht allein zu Rom, sondern auch hier durch alle Städte und Odrser, von den großen dis zu den kleinen; derselbe Glaube, dasselbe Fundament, dieselbe Festigung. Denn es ist Ein Herr und Eine Tause, durch die wir die Nachlassung der Sünden erlangt haben und das Leben der Seele im Namen des herrn Jesus Christus 4)."

Ausgaben der "Geschichte Wardan's": Constantinopel 1764; Nachtischeman 1787; St. Betersburg 1787; Constantinopel 1823; Benedig 1825, 1828, 1838, 1852, 1859, 1864; Theodosia (in der Krim) 1861; Jerusalem 1865; Tisis 1879. Ausgabe der gesammten Werte Elische's: Benedig 1838, 1859 (lettere Ausgabe wesentlich vollständiger).

Uebersetzungen: Rur bie Gesch. Warban's ift übersetz; englisch von Reumann, London 1830 (ber Katalog ber armenischen Druderei von S. Lazaro nennt biese Bersion, die uns nicht zugänglich war, "incomplète");

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 353.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 345. — 3) A. a. D. S. 348.

<sup>4)</sup> M. a. D. S. 348.

italienisch von Cappelletti, Benedig 1840; französisch von Karabadschi Grigor, Paris 1841 (B. Langlois bezeichnet diese Uebertragung als sehr ungenau), von B. Langlois, Paris 1869 (in der schon mehrsach citirten Sammelung armen. Historiter); ruffisch, Tistis 1853.

Literatur: Neumann, Berl. Jahrb. f. wiss. Kritik. 1829. 1830; Patkanoff (a. a. D. S. 32.) nennt noch: J. Beresin, Kritik ber Ueberssehung ber Geschichte Elische's v. P. Schanschioss. St. Petersburg 1857 (rufl.); einen Artikel in ber russ. Zeitschrift "Rawkas" 1854, als bessen Bersasser D. Melikoff, von P. vermuthet wird.

## Dritter Beitraum.

Die Pachblüthe der patristischen Literatur vom Tode des Papstes Leo I. bis zum Ende der patristischen Zeit, das ist, bis zu Gregor d. Gr. im Abendlande und Iohannes von Pamaskus im Morgenlande.

## Erfter Beitabichnitt.

Die Tirdligen Schriftfteller in ber zweiten Salfte bes fünften Jahrhunberts.

Grstes Kapitel. Die griechischen Schriftsteller dieser Zeit.

§. 251.

Allgemeine Charatterifirung ber patriftischen Literatur bes gangen britten Beitraumes.

Die chriftliche Literatur bieses Zeitraumes tann als Nachblüthe ber vorausgegangenen bezeichnet werden, indem damit angedeutet wird, daß fie auf jener erwachsen und zugleich noch sehr anfehnlich ift. Sie wurde aber dieses, obgleich die Zeitverhaltniffe ihrem freien Aufblühen außerst hinderlich waren.

Als solche hindernisse sind zu erwähnen: die in der griechischen Kirche fortdauernden Parteiungen und die Kämpfe der verschiedensten Secten, namentlich der Restorianer und Eutychianer, während welcher die einst so blühenden Schulen zu Alexandrien und Antiochien mehr und mehr versielen und endlich gänzlich untergingen; dann der byzantinische Staatsabsolutismus, in Folge dessen manche Kaiser theils aus turzsichtiger Politik in der Meinung, die religiöse Einheit herzustellen und dadurch die politische Macht des Reiches zu vergrößern, theils aus dogmatischer, sectenhafter Boreingenommenheit den Glauben und die theologische Doctrin wiederholt zu bestimmen versuchten, ihre Gleichgesinnten auf die bischsschieden Stühle setzten und die andersdenkenden rechtmäßigen Inhaber entsernten und versolgten, aber gerade dadurch die religiöse Uneinigteit noch steigerten, wie dies namentlich im Monophysitismus und Isonollasmus geschehen ist; endlich der Islam, der von 736 an in wenigen Jahren Palästina, Aegypten, Sprien, Persien und Norde

africa dem Halbmonde unterwarf, die Kirche überall, wohin er seinen Ruft sette, in den Boden trat und ihre Bekenner außrottete.

Im Abendlande dagegen brachte die Bölterwanderung allenthalben einen Umsturz der bestehenden politischen und socialen Berhältnisse mit sich, und waren überdies mehrere dieser Eroberer und neuen Herrscher, da fast alle dem Arianismus angehörten, bestrebt, die Kirche in den Gebieten ihrer Herrschaft mit Gewalt zu unterdrücken und die Katholisen zu vernichten.

Aber ungeachtet dieser so ungunstigen Zeitverhältnisse, Bedrückungen und Berfolgungen war es um die criskliche Literatur dieser Zeit nicht so schlimm bestellt, als man meinen möchte und vielsach auch meinte. Es wurde vielmehr auch in dieser Zeit geleistet, was möglich war; und so schließt auch diese Periode eine ansehnliche kirchliche Literatur in sich, die theils aus dem in der Lirche stets lebenden wissenschaftlichen Geiste hervorging, theils durch die erwähnten Gefahren und Bedrückungen hervorgerusen wurde. Denn die Gefahren sorderten zur gesteigerten Wachsamseit und Thätigkeit, die Angrisse zur Abwehr auf.

Geben wir zum Beweise dieser Behauptung eine allgemeine Uebersicht über die patristische Literatur dieses Zeitraumes nach den einzelnen Zweigen derselben und beginnen wir mit der polemischen.

Als ber hauptgegner bes Reftorianismus und Eutychianismus ift mohl ber eifervolle, gelehrte und icarffinnige Leontius bon Bpjang anguseben, ber beibe bis in ihre letten Consequengen berfolgte. Ihm reiben fich in größerer ober minberer Bebeutung an: ber Donch Euftathius, die beiben Batriarchen Ephräm von Antiocien und Eulogius bon Alexandrien, Maximus ber Betenner, Anaftaffus Sinaita, Johannes von Damastus; unter ben Lateinern Bigilius, B. von Tapfus, und ber römische Diaton Aufticus, sowie ber schtische Mond Magentius und Die Bapfte Hilarus, Simplicius, Felig II. (III.) und Belafius. Dem Raifer Juftinian und feinem Bemuben, Die Lehre bon ber Unbermeslichteit bes Leibes bes herrn ber Rirche als Dogma aufzubrangen. widerstanden mit großer Festigkeit die beiden Batriarden Gutodius bon Conftantinopel und Anaftafius von Antiochien, der überhaupt ein vielbewunderter Beiftesmann und icarffinniger Theologe und eine "Bormauer gegen bie Barefie" war und Aller Augen auf fich jog; ferner auch Ricetius bon Trier. Eine lebhafte und nachhaltige Bertheibigung ber Dreitapitel führten außer dem genannten romischen Diaton Auflicus die Africaner, Nacunbus, Bischof von Hermiane, Victor, Bischof von Tununum, und bie beiben Diakonen in Carthago, Rulgentius Ferrandus und Liberatus.

Der Monotheletismus fand in dem Patriarden Sophronius von Jerusalem und in dem Philosophen und Bekenner Maximus, der spätere Itonoklasmus in Johannes Damascenus die schlagfertigsten Gegner.

Als ber beredtefte Anwalt ber firchlichen Lehre von ber Gottheit des Logos gegen ben Arianismus im Abenblande unter ben Banbalen erhob fic ber Bifchof Rulgentius von Ruspe; außer ibm ber icon genannte Bigilius von Tapfus, bann Bifchof Eugenius von Carthago burch bas bon ihm berfagte Blaubensbefenntnig, bas nach ber Confereng gu Carthago (484) die tatholischen Bischofe bem Ronig hunerich überreichten, ferner bie beiben anderen africanischen Bischofe, Gerealis und Bictor bon Cartenna in Mauretanien, beffen Bertheidigungsichrift abet nicht auf uns gekommen ift; in Gallien Bifcof Abitus bon Bienne, in Italien Boethius. Die Erörterungen über bie Lehre bon ber Onabe und Brabeftination führten Julgentius von Ruspe und Bifchof Fauftus bon Rieg fort, bis fie burch Cafarius bon Arles auf ber Synobe bon Orange (529) ihren Abichluß erhielten. Als icarffinnige Theologen berbienen außerbem noch ber wenig befannte Job, ferner Ricetas, Bischof von Aquileja, insbesondere aber ber speculative, philosophische Boethius und ber classische Dogmatiler ber Griechen, Johannes von Damastus, fpecielle Erwähnung.

Den Origenes betampften ber Raifer Juftinian und bie Bifcofe Antipater von Bostra und Theodor von Schthopolis und der Anachoret Barfanuphius. Gregentius forieb eine Disputation mit bem Juben Berban, ein gewiffer Timotheus eine folche gegen ben Juden Aquila. Leontius von Bygang verfaste eine Widerlegung bes Apollinaris, ber Patriard Gulogius eine Begenschrift gegen bie Rovatianer.

Den biblischen Studien und ber Abfaffung von Commentaren ju berichiedenen Buchern ber beiligen Schrift, bon benen wir aber mande nicht mehr besiten, oblagen: ber alexandrinische Bresbyter Ammonius, Gennadius, Patriard bon Conftantinopel, Avitus bon Bienne, Caffiodorius, Primafius, Bifcof bon Abrumet, ber Dichter Berecundus, Bifchof von Junca in Africa, Bischof Juftus von Urgel und Bischof Abriaius von Badajog mit ihren Erflärungen bes hobenliebes, namentlich ber bibelfundige, noch nicht nach Berbienst gewürdigte Protopius von Baja, welcher ber Bater ber Catenen genannt werben tann; ferner Maximus ber Betenner, Anaftafius Singita in feinen mpftifchen Betrachtungen jum Sechstagewerte, endlich Papft Gregor b. Gr.

Eine Art Ginleitung in bas Bibelftubium bearbeiteten ber bygantinifche Staatsmann Junilius und fein Zeitgenoffe Abrianus, welch' lettere Arbeit jedoch verloren gegangen ift.

Mls homileten und firolide Redner batten ju ihrer Beit boben Rubm: Fulgentius von Ruspe, Avitus von Bienne, Apollingris Sibonius, ber berühmtefte Rebner feiner Zeit, Laurentius, Bifchof bon Mailand (490-512), bon feiner wunderbaren Rednergabe mellifluus genannt, Cafarius von Arles, bas Mufter eines bifchoflichen Bredigers an sein Bolt, endlich Papst Gregor d. Gr.; unter den Griechen der geistvolle Anastasius, Patriarch von Antiochien, und der dogmatische Eulogius,
Patriarch von Alexandrien. Einige Reden besitzen wir ferner noch von
Eutychius, Patriarch von Constantinopel, und Gregorius, Patriarch von
Antiochien. Bischof Nicetas von Aquileja hinterließ eine Rede, "Erklärung des Symbolums", und eine Instruction an die Katechumenen (die Competenten); dem genannten Patriarchen Anastasius von Antiochien wird eine Erklärung des Glaubens in Form einer eigentlichen Katechese zugeschrieben; der Archimandrit Dorotheus, die Bischofe Faustus von Riez und Balerian von Cemelion endlich hielten noch vorhandene Anreden an Mönche.

Bablreich und mannigfach find die moralischen und afcetifden Schriften. Go berbanten wir bem Priefter und Abte Julian Bomerius die erfte Baftoralanweisung für Beiftliche, bem Monche Antiodus in seinen "Banbetten ber beiligen Schrift" ein theoretisch-prattisches Spftem ber Moral, bem Diaton Agapetus an ber Sophientirche ju Conftantinopel bas "Regentenbuchlein" für Raifer Juftinian, eine foone specielle driftliche Pflichtenlehre für Die Fürften. Der Ardimanbrit Thalaffius faßte feine moralifchen, afcetischen Lehren in die Form bon Sentenzen, Diabodus, Bifchof bon Photice, gab in 100 Rapiteln eine Anleitung zur driftlichen Bollfommenheit. Bon Johannes Jejunator, bem Batrigraen bon Conftantioopel, erhielten bie griechifden Beiftlichen und Gläubigen ein Ponitentiale, die Sanctimonialen ein foldes, bas für fie allein bestimmt ift. Gine Inftruction für die Beichtväter forieb auch der Patriard Sophronius. Johannes Carpathius richtete ein Troftforeiben an die Monche in Indien. Dazu fommen bann noch die moralischen Schriften bes Johannes Damascenus. Gigentliche Rlofte rregeln für Monds- und Ronnentlofter ichrieben Cafarius von Arles und fein Rachfolger Aurelian. In berfelben Zeit entftand die berühmte Regel des heil. Benedict, diefes Patriarden ber Monde des Abendlandes, im Stammflofter bes Orbens auf Monte Cafino. Johannes Mojdus ftellte in feiner "Leiter" für alle Rlofterbewohner eine Stufenleiter bes volltommenen Lebens auf und führte in seinem "hirten" ben Rlofteroberen ihre speciellen Bflichten bor Augen, mahrend Johannes Mofdus in seiner "geiftigen Wiese" bas Leben berühmter Monche und Anachoreten barftellte und bamit ben Beweis führte, bag auch bamals überall noch dieselben ftrengen Uebungen und Abtodtungen geübt murben, und die gleich großen Beiftesmanner in ben Aloftern und Ginoben bon Sprien, Balaftina und Aegypten und anderwarts lebten, wie gur Beit, als hieronymus und Caffian Die Thebais befuchten.

In der Rirchengeschichtschreibung traten in die Fußflapfen ihrer Borganger: Gelafius, Bifchof von Cygitus, mit feiner freilich nicht

gang verläsigen Geschichte bes Concils von Ricaa, Bictor von Bita mit feiner Gefdicte ber vandalischen Berfolgung unter Beiferich und Sunerich, Caffiodor, Evagrius, besonders Gregor von Tours, der Bater ber Gefcicte des Frankenreichs, dann bie Chroniften, Jbacius, Marcellinus, Bifchof Bictor bon Tununum, Johannes von Biclaro, Marius von Abendes. Liberatus, Diaton in Carthago, und Caffiodor, beren Arbeiten wir noch besitzen, mahrend biejenigen eines Theodor Lector, Zacharias bon Melitene u. A. verloren gegangen find. Endlich muß auch ber Brite Gilbas ber Weife wegen feiner lebensvollen Schilberung bes Untergangs bes alten Britaniens bier genannt werben. Mis barefiologen tennen wir ben Priefter Timotheus an ber Sophientirche gu Conftantinopel, Leontius von Byzanz und Johannes von Damastus. Richt minder gablreich find bie Sagiographen, bie Berfaffer bon Lebensgeschichten bon Beiligen. Bieber geboren: ber Abt Eugipius, ber Schüler und Biograph Seberins, bes großen Apostels von Roricum, Ennodius, Bifcof von Bavia, ber Dicter Baulinus Betricordius, Rulgentius Ferrandus, Benantius Fortunatus und die Ronne Baudonibia (vita s. Radegundis), Gregor bon Tours und Gregor b. Gr.; bei ben Briechen: Cuftrathius, ber Briefter Cprillus aus Scothopolis in Balaftina und Ginfiedler ber Laura bei Zerusalem, endlich ber Patriarch Sophronius, ber in ber Buferin Maria von Aegypten ein ergreifendes Bugbild aufgeftellt bat. In literarbiftorifder Sinfict machte fich Gennabius, Briefter in Marfeille, durch feine Fortsetzung bes Catalogs ber firchlichen Schriftfteller bon hieronymus berbient. Als Runfthiftoriter tonnen verzeichnet werben: Protopius von Baga und Paulus Silentiarius wegen ihrer Befdreibungen ber Sophientirche in Conftantinopel, Diefes Wunderwertes juftinianischer Bautunft, ferner ber Brofanbistoriter Protopius von Cafarea in Balaffina, ber die Bauten Juftinians überhaupt beschrieben hat.

Der weitgereifte Rosmas Indifopleuftes, nachmals Mond in Alexanbrien, magte fic an eine driftliche Tobograbbie ber Welt; ber gelehrte Benedictinermond Dionpfius Eriquus in Rom gab ber Chronologie eine fichere Brundlage. Caffiobor fouf eine Enchtlopabie ber Biffenfcaften als Band- und Lehrbuch für bie Monche und Soulen bes Mittelalters. Dionpfius Eriguus und die beiben Africaner, ber Diacon Fulgentius Ferrandus und ber Bifchof Cresconius, brachten geltenbe Canones in Sammlungen. Andere Sammlung veranftalteten der Batriard Johannes Scholafticus von Conftantinopel (565 bis 577) und ber große Apostel Irlands, Batricius, ber auch außerbem noch als tirdlicher Schriftfteller aufgeführt werben muß.

Much bas gelb ber driftlichen Philosophie lag feineswegs brad. In dem Briefter Claudianus Mamertus ju Bienne, in Boethius, Aeneas von Saza, Maximus dem Philosophen brachte es Erzeugnisse von bleibendem Werthe hervor. Boethius lieferte in seinem philosophischen Trostbuche auch eine vorzügliche Theodicke vom philosophischen Standpunkte aus, während der redegewandte Salvianus, Priester in Marseille, dies unter dem Gesichtspunkte der Zeitgeschichte mit dem Blicke in die Bölkerwanderung unternahm und dabei ein Sittengemälde ergreisender Art entrollte.

Auch schätzenswerther Dichter entbehrte biefe Zeit nicht. Selbft wenn wir bier bon ben weltlichen Dichtungen bes formgewandten, zierlichen, edlen Apollinaris Sidonius, des Dracontius, Ronnus Banopolitanus, wenn wir auch bon ben panegprischen absehen, welche ber claffifch fein gebilbete, felbft mit Euripides berglichene Georg Bifibes gur Berherrlichung bes Raifers Bafilius und feiner Siege über Die Berfer gefungen bat, wenn wir ferner absehen bon ber hagiographischen Dichtung bes Baulinus Betricordius, bon ber moralischen bes Berecundus, bon ber Erklärung bes Cbangeliums bes Johannes in hegametern von Ronnus Panopolitanus, von den beiden Gedichten des Rufticus Elvidius, des Leibarztes des Konigs Theodorich: fo fteben die poetischen Producte bes Avitus von Bienne (de laude castitatis), das carmen de Deo des Dracontius, die Hymnen des Ennodius, das didattisch-epische Gedicht (de actis apostolorum) des romifchen Subdigions Arator, bas Heraëmeron bes genannten Georg aus Pifibien ben bichterischen Erzeugniffen ber früheren Zeit nicht nach. Auch Claubianus Mamertus hatte als homnenbichter einen ruhmlichen Namen. Die beiben fprifchen Sanger, Jatob bon Sgrug und Maat bon Ninibe, erreichen allerdings einen Ephräm nicht. Aber Hymnen von Benantius Fortunatus, von Sophronius und Johannes Damascenus find in Die Liturgien aufgenommen worden und leben im Munde ber griechischen und lateinischen Rirche fort.

Bon der Cpiftolarliteratur seien nur die höchst werthvollen Briefsammlungen Leo's d. G. und Gregor's d. Gr. und überhaupt die Briefe der Papste, in denen sich die Zeit- und Rirchengeschichte mannigfach absplegelt, speciell hervorgehoben.

Endlich burfen wohl auch die Uebersetzer griechischer Werke in das Lateinische, diese geistigen Bermittler und Dolmetscher zwischen dem Morgen- und Abendlande, ein Boethius, Spiphanius, der Interpret des Cassiodor, Dionysius Exiguus, Victor, Bischof von Capua, nicht mit Stillschweigen übergangen werden.

Diese Uebersicht durfte zeigen, daß die Literatur dieses Zeitraumes in der That eine ansehnliche, eine Rachblüthe der früheren genannt werden kann. Ja, zeitweise, wie in der glänzenden Regierungszeit des Raisers Justinian, herrschte sogar eine sehr rege wissenschaftliche Thätigteit, herborgerufen durch den allgemeinen Ausschwung, den das kirchliche

Leben überhaupt und das wiffenschaftliche und fünftlerische insbesondere nahm, sowie burch bie bogmatifirende Borliebe bes Raisers, die fich in ber Berwerfung ber Dreikapitel und in bem Unternehmen, die Lehre bon ber Unberweslichfeit bes Leibes Chrifti jum Dogma zu ftempeln, tund gab. Manche Lander hatten in Diefer Zeit nicht wenige fehr achtenswerthe Schriftsteller aufzuweisen; so namentlich Africa gur Zeit ber Banbalenberricaft, Italien mabrend ber Regierung bes Oftgothenkönigs Theoborich - faßten boch Caffiobor als Rangler und ber Bapft Agapet (535 bis 536) ben Blan, eine philosophischetheologische Hochschule nach bem Mufter ber einstigen alexandrinischen ju grunden - bann insbesondere Gallien, bas eine blübende driffliche Literatur berborbrachte und nicht wenige Bifcofe, welche, meift in ber hochberuhmten Schule auf Lerin gebilbet, allen Zeiten gur Zierbe gereichen wurden, mahrend bie Bapfie auf bem Stuble Betri ju Rom, einer wie ber andere, in ben Gefahren ber Beit, bon benen fie umgeben maren, mit fester Sand bas Steuerruber ber Rirche führten und mit bewunderungswürdiger Ginficht, Festigkeit und Thattraft ben von ben Batern überlieferten Glauben vertheibigten, bie Einmischungen ber weltlichen Gewalthaber in bas bogmatische und firdliche Gebiet gurlidwiesen, ihre eigene Autorität mahrten, Die firchlichen Canones aufrecht hielten und einschärften und nach allen Seiten bin belehrend, mahnend, warnend, ftrafend einschritten, um bas gur Beltung zu bringen, mas ber Rirche und ben Bollern gum Frieden und aum Beile biente.

Die borgeführte Literatur ift nicht mehr fo felbfiftanbig, wie die des borausgegangenen Zeitraumes, was namentlich bon den dogmatischen und exegetischen Schriften gilt. Dies brachte zum Theil bas tatholifche Traditionsprincip mit fich, bem gemäß die firchlichen Schriftfteller an die Doctrinen ber Bater und großen Rirchenlehrer ber fruberen Zeiten sich anschlossen. Manche brennenbe bogmatische Frage lentte außerbem ihrer Natur gemäß ben Blid auf die vorausgegangenen Lehrer. Handelte es fich boch, g. B. im Rampfe gegen ben Monophysitismus wefentlich um die Rechtsbestandigkeit ber Befoluffe bes dalcebonenfifden Concils, um die Orthodoxie des Briefes Leo's I. an Mavian und ber Lehre bes Cyrillus von Alexandrien. Und mas die Bibelerklärung anbelangt, so hat es ja selbst ber gelehrte Theodoret von Chrus nicht unter feiner Burbe gefunden, in feiner Auslegung ber paulinifchen Briefe an Chrhfoftomus fich angufdliegen.

3war tritt in Diefer Zeit tein Gelehrter, tein Bifchof mehr auf mit bem Ansehen und Ginfluffe eines Athanasius und Cprillus von Alexanbrien, eines Ambrofius, hieronymus, Bafilius, Augustinus, Leo's I., weghalb auch die Eintheilung nicht mehr an solche Repräsentanten ber Wiffenfcaft und firchlichen Orthodoxie ihrer Zeit fic anschließen tann; aber wie

es nicht an großen Geistesmännern und Asceten gemangelt hat — es ist bies ja die Zeit zahlreicher Inclusen und Styliten — so auch nicht an großen Theologen. Sin Fulgentius von Auspe, Casarius von Arles, Sophronius von Jerusalem, Maximus der Betenner, Leontius von Byzanz ragten auch in dieser Zeit in seltener Große hervor, die Gregor d. Gr. im Abendlande und Johannes Damascenus im Morgenlande den Glanzihres Auhmes über den Schluß des patristischen Zeitalters verbreiteten.

**§.** 252.

## Diadochus,

Bifcof bon Bhotice.

Quellen. Opera Diadochi. Victor Vitensis, prologus ad hist. persecut. vandalicae. Photius, cod. 201 u. 231.

Den dritten Zeitraum der patristischen Literatur eröffnen wir mit einem wenig bekannten Schriftsteller. Es ist dies der Bischof Diadochus von Photice in Altepirus (Illyrien), der sich um 458 als Bischof und bogmatischer und ascetischer Schriftsteller so hervorthat, daß seine Schriften mit leuchtenden Sternen verglichen wurden, und daß es seinem Schler, dem Bischof Victor von Bita, zum besonderen Ruhme angerechnet wurde, von einem so großen Bischof unterrichtet worden zu sein 1).

Bon ben Schriften bes Diabochus befigen wir:

1. Eine Festre de auf Christi Himmelfahrt (είς την αναληψιν τοῦ κυριοῦ ήμῶν Ἰησ. Χρ. λόγος — sermo in ascensionem D. n. J. Ch.) 2). Sie feiert diese glorreiche Auffahrt, indem die Aussprücke der Propheten über diese vorgeführt, dann die tirchliche Lehre, daß Christus Gott und Mensch in Einer Person sei, vorgetragen und endlich darauf hingewiesen wird, daß die Auserwählten einst mit Christus zum himmel fahren werden, da er dazu in die Welt gesommen ist, um uns

<sup>1)</sup> In der Borrebe zu seiner historia persecutionis vandalicae führt Bictor die Worte an, mit denen ein Freund ihn zur Absassung derselben ausgesordert hatte: Potoris, inquit, ut voles, quia omne datum optimum et omne donum persectum coelitus accepisti, eruditus a tanto pontifice, totoque laudis genere praedicando deato Diadocho, cujus ut astra lucentia exstant quamplurima catholici dogmatis monumenta dictorum. Et sat est tidi, ut aequipares doctrinam doctoris, quia est satis discipulo, ut sit quomodo magister ejus. Es ist zwar nicht absolut sicher, daß damit unser Diadochus gemeint sei, es dürste aber keinem Zweisel unterstegen, da die Zeit und die vorstehende Bezeichnung seiner Schriften gut zutrisst, und ein anderer Diadochus als berühmter Kirchenscher

<sup>2)</sup> Migne, s. gr. T. 65. p. 1141—1148. Son Ang. Mai gr. u. lat. publicitt. Spicilegium roman. T. IV. p. XCVIII—CVI. Cf. praefatio, p. XLIII.

burch seine Gnade und Liebe wieder jur himmlischen Herrlichkeit zu erneuern.

- 2. Eine Rede gegen die Arianer (κατά `Αρειανών λόγος sermo contra Arianos) '), in welcher ebenfalls vortrefflich, scharsfünnig und mit lebhaften Worten anfangs turz die katholische Lehre von der Gleichwesentlicheit und Ewigkeit des Logos mit dem Bater außeinsander gesetzt und begründet wird, dann außführlicher die rationellen und biblischen Argumente der Arianer widerlegt werden 2).
- 8. Hundert Rapitel über die geiftliche Bolltommenheit (capita centum de perfectione spirituali) 3). Sie enthalten eine alleitige Unterweisung im Streben nach geistlicher Bolltommenheit sowohl für Diejenigen, welche diesen Weg erst betreten, als auch für Solche, welche durch praktische Uebung bereits Fortschritte in dieser Wissenschaft der Heiligen gemacht haben 4), da hier ein Lehrer der Gottseligteit spricht, welcher selbst große Erfahrung im geistlichen Seelenleben hatte.

Diadochus verdient es wohl, daß wir einige Aussprüche von ihm folgen laffen.

1. Chriftus Gott und Mensch ohne Bermischung der beisben Raturen.

"Deswegen, wie gesagt, sagt die Schrift bald, daß er (in den himmel) erhoben worden, bald aber, daß er hinaufgestiegen ist, damit wir glauben,

<sup>1)</sup> Migne, p. 1149-1166.

<sup>2)</sup> Gallandius bezweiselt die Autorschaft unseres Diadochus, weil die Rebe den Titel des "Markus Diadochus Rede" trage, welchen Beinamen der Bisschof von Photice nicht gehabt habe; er ist daher geneigt, einen von zwei ägyptischen Bischöfen mit Kamen Markus, welche der Shnode von Alexandrien im Jahre 362 unter Athanasius beigewohnt haben, anzunehmen. Gallandius, didl. vet. Patr. T.V. p. XXIV. Prolegom. Migne, p. 1147. Allein keiner von diesen hieß Diadochus; dann mochte Diadochus besonderen Anlaß zu dieser Rede haben im Hindlide auf die Eroberungszüge des Geiserich und auf die arianischen Gothen; endlich heißt es dei Bictor, daß Diadochus auch dogmatische Schriften versaßt habe, wozu wohl diese Rede zu rechnen ist. — Diese Rede wurde zuerst gr. und lat. v. Wettstein edirt am Schlusse seiner Ausgabe der Schrift des Origenes de oratione. Basel 1694. Eine besser lateinische Uebersehung von Joh. Bapt. Galliciollius sügte Gallandius dem gr. Texte bei.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1167—1212: nur in lat. Nebers. des Jesuiten Francisc. Turrianus. Rurgr. mit Rot. zu Florenz 1578. 8; lat. v. Fr. Turrianus zu Florenz 1570. 8; Antwerp. 1575. 12. Lyon 1627. 12. Bibl. max. T. V. Photius (cod. 201) sagt, daß den 100 Kap. 7 De finitionen über Glaube, Hoffnung, Geduld, Berachtung des Reichthums, seiner selbst, Demuth, Liebe, Reuschheit als Einseitung vorausgehen. Diese sind aber noch nicht gedruckt.

<sup>4)</sup> Photius, 1. c.

daß er Gott und Mensch sei in Einer Person 1). Denn seiner Gottheit nach ist er hinausgestiegen, aber dem Leibe nach ist er erhoben, das ist, ausgenommen worden." — "Einen und denselben Herrn aber verkündigten die Propheten; sie consundirten keineswegs, wie Einige es einzusühren suchen, die Erscheinungssorn des Fleischgewordenen in Eine Natur 2); sondern sie redeten indem, was sich auf seine Gottheit bezieht, mit Worten, wie sie Gott gebühren, in dem aber, was sich auf seinen Körper bezieht, mit solchen, die dem Menschen eignen, damit sie deutlich lehren, daß der Herr, der in den Himmel ausgesahren oder aber aufgenommen worden ist, in dem, was er ist, aus dem Vater ist, in dem aber, was er geworden ist aus der Jungsrau, Mensch bleibt, da er Einer ist in seiner Erscheinungssorn und Einer in der Person."

## 2. Glaube und Berte find gleich nothwendig.

"Der Glaube ohne die Werke, und die Werke ohne den Glauben werden in der nämlichen Weise verworsen werden (improduduntur); denn die Gläubigen müssen dem Herrn einen Glauben darbringen, der sich in Werken zeigt. Und es würde unserm Bater Abraham der Glaube nicht zur Gerechtigkeit angerechnet worden sein, wenn er ihm seinen Sohn als die Frucht desselben nicht gesopfert hätte 3)."

"Ber Gott liebt und, wie es Borschrift ist, glaubt, ber vollbringt auch in heiliger Beise die Berke des Glaubens; wer aber nur glaubt und nicht liebt, der scheint auch selbst den Glauben, den er hat, nicht zu haben. Denn mit leichter Seele glaubt Derjenige, in welchem das Gewicht der Majestät der Liebe nicht wirkt. Also der Glaube, der durch die Liebe in Thätigkeit gessetzt ist, macht die Größe der Tugenden aus 4)."

## Ausgaben und Literatur.

Ang. Mai, spicilegium romanum. T. IV. Migne, s. gr. T. 65. Die übr. Ausgabe bei Hoffmann, lexic. bibl. — Ceillier, T. VIII. (ed. 2. T. VI). Fabricius, bibl. graec. T. VIII. (ed. Harles, T. IX). Die übr. Lit. bei Chevalier.

Ίνα Θεὸν καὶ ἄνθρωπον τὸν ἀυτὸν εἶναι πιστεύσωμεν ἐν μιῷ ὑποστάσει.
 De ascens. Dom. c. 4.

<sup>2)</sup> Είς μίαν, ώς τινες εἰστηροῦνται, οὐ συνέχεαν φύσιν. L. c. c. 5.

<sup>3)</sup> De perfectione spirit, c. 20.

<sup>4)</sup> Fides ergo per charitatem posita magnitudo virtutum est. L. c. c. 21.

#### **§.** 253.

## Antipater.

Bifcof bon Boftra.

Antipater bestieg ben Bischofsstuhl von Bostra in Arabien balb nach bem Concil von Chalcedon, wo sein Borganger Constantin anwesend war, ba Kaiser Leo auch an ihn seinen Brief über dieses Concil und über Timotheus Aelurus abressirte (458).

Er fcrieb viele Berte, von benen fein hauptwert eine Biberlegung (dvrippnois) ber Apologie bes Bamphilus für Origenes war. Sie find verloren gegangen. Bollftanbig erhalten haben fich nur:

Bwei Ho milien: a) Auf ben heil. Johannes den Täufer und auf die Stummheit des Zacharias und auf den Gruß der hochheiligen Gottesgebärerin (eig τὸν ἄχιον Ἰωάννην τὸν Βαπτιστὴν καὶ εἰς τὴν σιγὴν Σαχαρίου καὶ εἰς τὸνἀσπασμὸν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου — homilia in s. Joann. Bapt., silentium Zachariae et salutationem ss. Deiparae) 1), d. i. auf die Worte des Engels an Bacharias und auf den Gruß desfelben und Clisabeths an Maria. d) Auf die Vertündigung der hochheiligen Gottesgebärerin (εἰς τὸν εὐαγγέλισμον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου — in ss. Deiparae annuntiationem) 2), über den Gruß des Engels und der Clisabeth und dann über das Magnificat 3). Beide Reden, gleichen Stiles, zeichnen sich durch Einfachheit und Cleganz der Darstellung und Schönsheit der Gedanken aus. Dazu kommen einige kleine Fragmente aus der Widerlegung des Pamphilus, aus einer Rede über das blutstüßsige Weid, auf das Kreuz, aus einer Abhandlung gegen Apollinarius 4).

#### **§**. 254.

## Gelafins, Bifcof von Cygitus, ber beilige Quintiauns, Bifcof von Afculanum.

Duellen. Scripta Gelasii. Photius, cod. 15 und 88. - Die Prolegomena bei Migne.

1. Gelasius aus Cygitus, ber Sohn eines Presbyters, fand und ftubirte in bem Sause seines Baters eine alte Sanbidrift bon ben

<sup>1)</sup> Migne, s. gr. T. 85, p. 1768-1776.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1775-1792.

<sup>3)</sup> Diese Rebe murbe von Dr. Anbr. Steinhuber, jest S. J., aus einer Münchener Sanbichrift abgeschrieben.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1791—1796. Die übrigen Homilien, die ihm noch zugeschrieben worden, bei Fabricius, dibl. graec. ed. Harles, T. X. und bei Migne, p. 1758. — Ceillier, T. XVIII. (ed. 2. T. XII).

Acten bes Concils von Nicaa, die früher dem Erzbischof Dalmatius von Cyzitus gehört hatte. Als er einige Jahre später nach Bithynien tam, brachte er die Sutychianer am Hofe des Kaisers Basilistus (476 und 477), die behaupteten, sie hätten den Glauben der Bäter von Ricaa, und "gegen die katholische und apostolische Rirche und gegen den apostolischen Glauben" agitirten, mit seinen Kenntnissen der Berhandlungen des Concils zum Schweigen.

Dies bewog ihn, die Geschichte des Concils von Nicaa (των κατά την έν Νικαία σύνοδον πραχθέντων σύγταγμα — actorum concilii Nicaeni commentarius)<sup>1</sup>) zu schreiben, indem er die genannte Handschift benützte und sie mit Nachrichten aus Eusedius, Rusinus, Sokrates und anderen, mitunter nicht völlig verlässigen, Quellen ergänzte c. 475. Er wurde im nächsten Jahre Bischof, wahrscheinlich von Casarea in Palästina.

Die Schrift umfaßt in einfachem Stile drei Bucher. Das erste Buch bietet die Geschichte Constantins von seinem Rampfe mit Maxentius dis zum Siege über Licinius; das zweite Buch ausführlich die Berbandlungen des Concils; das dritte Buch, das nicht mehr vollständig zu sein scheint, drei Briefe Constantins.

#### Ausgaben und Literatur.

Edit. princ. gr. et lat. cum notis a Rob. Badforeo. Par. 1599. 8; und öfter; in coll. conc. von Labbeus, T. II; Harduinus, T. I; Mansi, T. II. Migne, s. gr. T. 85. — Photius, cod. 15 u. 18. Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Fabricius, bibl. gr. ed. Harles. T. IX. Hefele, Conc.: Gesch. 1. Bd. Die übrigen Ausg. bei Hossimann, die Lit. bei Chevalier.

2. Der heilige Quintianus, episcopus Asculanus?), schrieb, nachdem eine von ihm gehaltene Spnode (485) über Peter Fullo von Antiochien die Absehung ausgesprochen, gegen denselben und seinen Zusatzum Trisagion: "Der du für uns gekreuzigt worden bist", einen Brief (epist. ad Petrum Fullonem, episc. Antiochiae) und zwölf Anathematismen, in denen über Paul von Samosota, Photinus und die Irrlehren in Betreff der Incarnation sowie über den Zusatzum Trisagion das Anathem gesprochen wird.).

<sup>1)</sup> Migne, s. gr. T. 85. p. 1191-1860.

<sup>2)</sup> Es ift unbekannt, welcher Bifchofssis bamit bezeichnet sein soll, ob Asculum im Picenergebiete in Italien ober Ascolon in Palastina ober ein anberes im Antiochenischen.

<sup>3)</sup> Gegen benfelben Beter Fullo (Gnapheus) und seinen Busat schrieben serner je einen Brief um dieselbe Beit (484): Faustus, Bischof von Apollonias in Bithynien, und Antheon, Bischof von Arsinoe in Aegypten. Front. Ducaeus, Par. 1618 f. Harduin, T. II. Mansi, T. VII.

#### Ausgaben und Literatur.

Gr. et lat. ed. Fronton Ducaeus. Par. 1618. Migne, s. gr. T. 85. p. 1733—1740. Harduin, coll. conc. T. II. Mansi, T. VII.

#### **§**. 255.

# Ammonins, Bresbyter in Alexandrien, ber beil. Gennadins, Batriard in Conftantinopel, Monnus Nanopolitauns.

1. Einer ber bewährtesten Exegeten, wie ihn Anastasius der Sinaite nennt, und ein Bekämpfer des Johannes von Halikarnassus, eines der Häupter der Eutychianer, war Ammonius, Presbyter in Alexandrien. Da er den Brief der ägyptischen Bischofe an Kaiser Leo für das Concil von Chalcedon unterschrieb (458), siel seine Blüthezeit in die Mitte des 5. Jahrhunderts.

Bon seinen Commentaren sind neun Fragmente erhalten: ein ganz kleines zu den Psalmen, je ein größeres zu Daniel und Matthäus, bedeutendere zu Johannes und zur Apostelgeschichte<sup>1</sup>). Dazu ein Fragment zum 1. Br. Petri 3, 19. 20, worin er sagt, beim hinabsteigen des herrn in die Unterwelt ware auch Judas befreit worden, wenn er nicht verstodt geblieben. Aus der Schrift gegen Johannes von Halitarnassus hat Anastasius zwei Fragmente ethalten<sup>2</sup>).

Diese exegetischen Erklärungen sind turz, meist im buchstäblichen Sinne, klar, tief und geistreich. Ammonius bekampft darin auch die Arianer, Restorianer und Suthchianer. Denn "Christus ift gleichwesentlich (ὁμοούσιος) dem Bater nach seiner Gottheit und gleichwesentlich (ὁμοούσιος) auch mit seiner Mutter dem Fleische nach, obgleich er aus beiden Gin Christus ift, ohne Beränderung und ohne Bermischung (ἀτρέπτως και ἀσυγχύτως)3)."

- 2. Der heilige Gennadius, Patriarch von Conftantinopel (458—471), der Nachfolger des Anatolius, durch Beredfamteit, Geift und die Wundergabe glänzend, verfaßte Commentare zum Propheten Daniel und zu anderen Büchern des alten Testamentes und zu den Briefen Pauli; ferner mehrere dogmatische Werke und viele Homilien. Davon ist fast Alles verloren gegangen. Erhalten haben sich nur:
- a) Rleine dogmatische Fragmente, lateinisch bei Facundus bon Hermiane. In einem berfelben lehrt er ben Ausgang bes heiligen

<sup>1)</sup> Migne, s. gr. T. 85. p. 1361-1608. Cf. p. 1823-1826.

<sup>2)</sup> Migne, s. gr. T. 89. p. 235 u. 243 sqq.

<sup>3)</sup> Comment. in Joann. 3, 8. Migne, T. 85. p. 1410.

Seistes von Bater und Sohn 1); b) größere exegetische Fragmente von den Commentaren zur Genesis, zu Exodus und zu den Psalmen und zu einigen Briefen Pauli 2); c) ein Spnodalschreiben (epistola synodica 3), d. i. das Schreiben von achtzig unter seinem Borsize im J. 459 in Constantinopel versammelten Bischöfen an den "Papst in Rom" und an alle Metropoliten gegen die Simonie.

3. Nonnus Panopolitanus, so genannt von Panopolis in Negypten (jest Akhmye), schrieb in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts eine Erklärung zum Evangelium des Johannes (μεταβολή τού κατά Ιωάννην άγιου εὐαγγελίου — interpretatio sive paraphrasis s. Evangelii secundum Joannem) in Hexametern, die manches Schöne und Treffliche enthält 4). Es ift dies derselbe Nonnus, der das mythologische Heldengedicht Dionysiaca sive Bacchia 5) in 48 Büchern gedichtet hat, sei es als er noch Heide war oder aber bereits Chrift, in diesem Falle zur Berspottung des heidnischen Götterwesens.

<sup>1)</sup> Credimus, unum Deum esse, Patrem et Filium et Spiritum sanctum: Patrem eo, quod habeat Filium; Filium eo, quod habeat Patrem; Spiritum sanctum eo, quod sit ex Patre procedens et Filio. Migne, s. gr. T. 85. p. 1622 sq. Ang. Mai, vet. script. bibl. T. VII. p. 250.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1624-1784.

<sup>8)</sup> Migne, p. 1613—1622. Harduin, coll. conc. T. II. Mansi, T. VII. Gennadius, de vir. ill. c. 90. Marcellinus, Chronic, ad ann. 470. Evagrius, h. eccl. II. 11. Theodor Lect., h. eccl. I. Ceillier, T. XV. (ed. 2. T X). Die übr. Lit. bei Chevalier.

<sup>4)</sup> Die editio princ. erschien schon vor 1504 zu Rom. Dann sehr ost. S. Hossmann, lexic. bibliogr. T. III. p. 147—150. In neuerer Zeit eb. v. Passow. Lips. 1834; v. Marcellus. Paris. 1861; neuestens v. Scheindler. Lips. 1881. Bei Migne, s. gr. T. 43. p. 749—920. Dazu (p. 942—1200): Danielis Heinsii »Aristarchus sacer« sive ad Nonni in Joannem metaphrasin exercitationes. Baumgarten-Crusius, spicilegium observationum in Joann. evangelium e Nonni metaphrasi. Jenae. 1825.

<sup>5)</sup> Die älteren Ausgaben bei Hoffmann, l. c. Abermals public. von Köchly. Lips. 1859. Τὰ κατὰ ὑμνδν καὶ Νικαίαν. Des Ronnus Hmmus und Rika (Betersb. 1813, f.) ist eine metrische Nebersetung aus der Dionysiaca v. lib. XV. v. 170 ff. mit glänzender Ausstattung. Ueber Ronnus schrieben: Weichert, de Nonno Panopolitano. Vitemb. 1810. 4; von Ouwaroff, Ronnus v. Panop. der Dichter, ein Beitrag zur Seschichte der griech. Poesse. Petersb. 1817. 4. Naeke, de Nonno, imitatore Homeri et Callimachi. Bonnae. 1835. 4. Ludwich, Beiträge zur Aritik des Ronnus v. Panop. Königsb. 1878. 4. Die übr. Literatur bei Chevalier.

# Bweites Kapitel. Die lateinischen kirchlichen Schriftsteller.

**§**. 256.

## Claudianus Mamertus,

Briefter in Bienne.

Quellen. Epistola Mamerti ad Sapaudum. Gennadius, de vir. ill. c. 83. Sidonius Apollinaris, epp. lib. IV. ep. 3 u. 11.; lib. V. ep. 2 u. 10. Die Prolegomena bei Gallandius u. Migne.

Südgallien hat außer anderen hochberühmten firchlichen Schriftstellern auch einen Mann von hervorragender speculativer Begabung aufzuweisen. Es ist dies Claudianus Ecdicius Mamertus, Bruder des
heil. Mamertus, Bijchofs von Bienne, und Freund des Sidonius Apollinaris. Bon unbekannter, wahrscheinlich vornehmer Abkunft, wurde er
Mönch und dann Priester zu Bienne und eine Zierde und ein Segen
dieser Kirche. Denn er besaß nicht blos einen bedeutenden speculativen
Scharssinn und rühmliche dichterische Begabung, sondern es schmückte
ihn auch große Gelehrsamkeit und Frömmigkeit. Sein reiches Wissen
verwerthete er zum Unterrichte der Reriter besonders auch im siturgischen
Gesange, war überhaupt die Seele der Regierung und die rechte Hand
seines bischösslichen Bruders, somit sicher auch bei der Einführung
der Bittprocessionen (rogationes) mitbetheiligt. Er starb im Jahre
473 oder 474. Sein intimer Freund Sidonius ehrte ihn durch ein
ruhmvolles Epitaphium<sup>1</sup>).

Bon ihm besigen wir noch eine Schrift, beren Aechtheit sicher ist: Bon bem Wesen ber Seele (de statu — de substantia animae2) in 3 Büchern. Sie ist gegen ben Brief bes Faustus von Riez und seine Behauptung, die menschliche Seele sei in einem gewissen Sinne törperlich, Gott allein ganz untörperlich, gerichtet und bem Sidonius debicirt.

Darin wird diese Ansicht vorzugsweise aus rationellen Argumenten widerlegt. Die Seele sei Gottes Bild, Gott aber unförperlich, somit auch sie. Sie sei als unräumlich (illocale) an kein Organ des Körpers geknüpft, im Körper überall, verliere selbst nichts, auch wenn ein Glied vom Körper getrennt werde; sie musse somit eine geistige Qualität sein. Denkfraft, Gedächniß, Wille seien geistige Vermögen; sie constituiren aber

<sup>1)</sup> Sidon, Apoll. epp. lib. IV. ep. 11.

<sup>2)</sup> Migne, s. l. T. 58. p. 697-786.

bas Wesen der Seele, somit sei dieses rein geistig. In diesen ihren drei Bermögen sei sie ein Abbild der Trinität.

In seinen Ausführungen lehnt sich ber Autor unverkennbar an Augustin an. Außer diesen speculativen Momenten wird die These auch aus Aussprüchen der alten Philosophen und Stellen der Schrift erhärtet mit Widerlegung der Einwendungen; schließlich werden die theologischen Argumente in 10 Sägen kurz zusammengefaßt.).

Die Arbeit ist als eine sehr bedeutende Leistung anzusehen 2). "Denn sie zeugt nicht blos von einer damals seltenen Gelehrsamteit und dialettischen Schulung des Geistes, sondern auch von einer Freiheit und Selbstständigkeit des Denkens, die für jene Tage alle Anerkennung verdient." Und damit verbindet sich eine einsache, "oft in kurzen schlagenden Sätzen lebhaft vordringende Darstellung, welche an die Dialoge seines Meisters Augustin erinnert 3)."

Mamertus hatte auch als Hymnenbichter einen Namen; wir tennen aber von seinen Dichtungen teine mit Sicherheit. Denn ob der schöne Hymnus de passione Domini, der beginnt: Pange lingua gloriosi — Proelium (Lauream) certaminis — Et super crucis tropaeo — Dic triumphum nobilem, derselbe ist, den Sidonius als ein unvergleichliches Wert des Mamertus rühmt, ist mehr als zweiselhaft 4); meistens wird er dem Benantius Fortunatus zugeschrieben 5).

<sup>1)</sup> Den Schluß bilbet ein Brief an Sibonius. Darin sett er seine Erörterung in folgenbes Schema jusammen:

Summum bonum sine qualitate.

Movetur sine tempore sine loco.

Judicat et non judicatur.

Magnum bonum cum qualitate et quantitate.

Movetur in tempore sine loco.

Judicat et judicatur.

Movetur localiter et temporaliter.

Nec judicat et judicatur.

<sup>2)</sup> Aber er bringt barin die andere irrige Weinung vor, daß die Engel und Dämonen, obgleich an sich rein geistig, doch auch eine körperliche Substanz haben muffen, weil sonft jene den Wenschen nicht sichtbar erscheinen, und diese vom Feuer nicht gepeinigt werden könnten. Lib. III. c. 7.

<sup>3)</sup> Chert, S. 452. Mart. Schulze, Die Schrift bes Claubianus Rasmertus de statu animae, Dresb. 1883.

<sup>4)</sup> Migne, p. 785 sq. Sidon. lib. IV. ep. 3. Er fagt barüber: Jam vero de hymno tuo si percuntere quid sentiam, commaticus est, copiosus, dulcis, elatus et quoslibet lyricos dithyrambos amoenitate poètica et historica veritate supereminet. — J. Sirmond erlätt sich für Mamertus (Opp. Sidonii, lib. 4. ep. 3. Note), ebenso Ceillier, T. X. p. 355.

<sup>5)</sup> Zweifelhaft ift bie Aechtheit ber beiben Gebichte: a) eines Lobges fanges auf Christus (laus Christi), b) eines Gefanges auf feine Bunber (in miracula Christi). Richt gehören ihm an bie Gebichte:

Dagegen besitzen wir außer bem schon genannten an Sidonius noch zwei andere Briefe'); einen an denselben Bischof und Freund Sidonius und einen anderen, sehr elegant geschriebenen, an den Rhetor Sapaudus von Bienne, in welchem er, den Berfall der Studien tief beklagend, demselben großes Lob spendet.

Gine Stelle moge von ber Rlarheit seines Bentens Zeugniß geben:

Ueber bas Gebachtniß ber Menfchen und Thiere.

"Es ift etwas Wahres baran, wenn man fagt: Im Gebachtniffe fteben fich ber Menich und bas Thier am nachften. Denn auch bie Storche und bie Schwalben suchen nach einem Jahre ihre Rester wieder auf, und die Bferbe geben ibren Stallungen zu und bie hunde ertennen ibre herren wieber. Jedoch weil die Thierseelen, obwohl fie die Borftellungen ber Localitäten natürlicher Beise behalten, Die Kenntnig ihrer eigenen Besenheit nicht baben" tein Selbstbewußtsein besitzen - "so bleiben mohl jene Dinge, welche sie burd die Sinne bes Rorpers aufgenommen baben, nothwendiger Beise in ber Erinnerung jurud; aber fie konnen, weil fie bas Auge, um Schluß: folgerungen ju ziehen (rationandi oculum), nicht haben, ich will nicht fagen, etwas über fich, sondern nicht einmal sich selbst seben (d. i. erkennen). Das ber sage Dant, wenn nicht so viel er schuldig ift, boch so viel als er vermag, ber gange Menfc seinem Schöpfer, ber ibm burch die Freigebigkeit feiner unaussprechlichen Gute die Wesenheit gemeinsam mit ben Steinen, bas Leben aus Samen gemeinsam mit ben Pflangen und Baumen, bas fenfitive und animalische Leben gemeinsam mit den Thieren, das vernünftige Leben gemeinsam mit den Engeln gegeben bat 2)."

## Ausgaben und Literatur.

Die ed. princ. de statu animae erichten zu Benebig. 1482; bann öfter zu Baris und anderswo; alle Schrift. bei Gallandius, T. X. Migne, s. l. T. 65. — Tillemont, T. XVI. Ceillier, T. XV (ed. 2. T. X). Leyser, poetae medii aevi. p. 68. Bähr, 4. Bb. S. 126. Chert, S. 450 f. Germain, de Mamerti Claudiani scriptis et philosophia dissertatio.

a) gegen die eitlen Dichter (contra poëtas vanos), und d) ein Ofters Lied (carmen paschale), beginnend: Christe, potens rerum, redeuntis conditor aevi, da jenes von Paulinus von Rola (poem. 22), dieses vom Papste Damasus herrührt. Diese carmina bei Migne, q. 784—790.

<sup>1)</sup> Migne, p. 779—786. Beigegeben ist hier auch die Antwort bes Si-bonius.

<sup>2)</sup> De stat. an. lib. I. c. 26. n. 1.

Montispelli. 1840. Hist, litt, de la France (1735) T. II. Ritter, Gesch. b. christl. Philosophie. 2. B. S. 567—80. M. Schulze, Die Schrift bes Claubianus Mamertus, Presbyters zu Bienne, de statu animae. Dresben 1883.

## **§.** 257.

## Falvianus,

Briefter in Marfeille.

Quellen. Salvianus, de gubern. I. 4; IV. 1; VI. 12. 13; adv. avarit. l. epp. I. 4. 8. 9. Gennadius, de vir. ill. c. 67. Eucherius und Hilarius Arel., opera. — Die Prolegomena der Ausgaben von Gallandius, Migne.

Eine andere ausgezeichnete Personlichkeit jener Zeit und des Alosters Lerin ist Salvian, Priester in Marseille. Bielleicht in Köln oder in Trier') am Ausgange des vierten Jahrhunderts geboren, vorzüglich in allen Wissenschen bewandert, ward er immer tieser von dem christlichen Ernste und dem Streben nach Bolltommenheit ergriffen. Da seine Gattin Palladia seine Sesinnung theilte, beschlossen beide, fortan in volltommener Enthaltsamkeit zu leben. Dann ging er in das Kloster auf Lerin. In Marseille empfing er die Priesterweihe. Wegen seiner hohen Tugend und Bildung stand er in so hohem Ansehen, daß ihm Eucherius seine zwei Söhne, die beide Bischse wurden, zur Erziehung übergab, weßhalb er der "Lehrer und Erzieher von Bischsen" genannt wurde. Das Unglück der Bölterwanderung ging ihm tief zu Herzen. In Schriften erhob er seine Stimme, zu ernster Buse mahnend. Er starb hochbetagt nach 490°).

Sein Hauptwert führt ben Titel:

1. Von der göttlichen Weltregierung (de gubernatione Dei) 3) in 8 Büchern, um 450 geschrieben und seinem Schüler, dem Bischof Salonius, gewidmet 4). Der Anlaß war derselbe, wie bei den ähnlichen Schriften des Orosius und Augustinus: Die Zweifel

<sup>1)</sup> De gubern. VI, 18.; ep. 1.

<sup>2)</sup> Als Gennadius seine Fortsetzung des Werkes des Hieronhmus schrieb, war Salvianus noch am Leben; denn er sagt von ihm (l. c.): Vivit usque hodie senectute dona. Gennadius (l. c. c. 100) beendete sein Werk unter Papft Gelasius I. (492—496).

<sup>3)</sup> Gennadius (l. c.) gibt ihm ben Titel: de praesente judicio, und zählt 5 Bücher. Andere betiteln es de providentia. Migne, s. l. T. 53. p. 25—158. Die editio princ. besorgte Brassicanus. Basil. 1530.

<sup>4)</sup> Die praefatio enthält ben Debicationsbrief bes Berfaffers.

mander Christen an einer gottlichen Weltregierung beim nabenden Untergange bes romifden Reiches. Diefen Zweifeln will er begegnen. thut bies mit Argumenten ber Philosophie und mit Aussprüchen und Beispielen ber Schrift, insbesondere an ber Band ber Beschichte bes jühischen Bolles. Dann legt er bar, daß die großen Uebel und Leiben bie verbienten Strafgerichte feien fur bas allgemeine Sittenverberbniß. Rum Beweise entrollt er nun mit ergreifender Beredfamteit ein febr trübes, ja erforedendes Gemalde bes sittlichen Buftandes im Romerreiche, ftellt fogar bie Barbaren bem vertommenen romifchen Befchlechte als Mufter bor, und mahnt webetlagend und ernft verweisend gur Buge und Wegen biefer verweisenden elegischen Stimmung beißt Salvian "ber Jeremias feiner Zeit". Seine Schrift bietet ein großes fulturhiftorisches Intereffe. Bon einem hoben Standpunkte aus blidt man in die sittliche Bertommenbeit jener Zeit und in die Sturme ber Bolterwanderung. Man bernimmt gleichsam bas Rauschen berfelben und bas Getofe bes beginnenben Rusammenbrechens bes Reiches. Zwar etwas breit, zeichnet sich die Darftellung burch Reinheit und Rlarbeit bes Ausbrudes, oratorifche Elegang und Rraft aus 1).

- 2. An die Rirche (ad ecclesiam) oder gegen die Habjuct (adversus avaritiam) 2) in 4 Büchern, ein unter dem Ramen Thimotheus (c. 440) an die ganze katholische Rirche gerichtetes Sendschreiben 3). Der Verfasser sieht ein Hauptübel der damaligen Gesellschaft in der immer mehr um sich greisenden Habsucht, in dem maßlosen Streben nach Gütern und Reichthümern. Gegen dieses Uebel eisert er hier, widerlegt die Scheingründe und schärft die Pflicht eines guten Gebrauches der irdischen Güter sowie die der Wohlthätigkeit ein.
- 3. Neun Briefe (epistolae) 4) meift personlichen Inhaltes in gemüthvollem Tone und eleganter Schreibart. Zwei turze sind an Cucherius, ein langerer an Salonius gerichtet über die Schrift ad ec-

<sup>1)</sup> Salvian zählt zu ben berebteften Schriftstellern bes fünften Jahrhunberts. Wie sehr er als Redner geschätzt war, beweist der Umstand, daß er selbst für Bischöfe Homilien zu versaffen veranlaßt wurde. Der angehende Prediger sindet bet ihm, abgesehen von einer gewissen Breite und zu häusiger Wiederkehr von zu herbem Tadel und zu grellen Sittengemälben, herrliche Muster.

<sup>2)</sup> Gennadius gab in Rücksicht auf ben Inhalt ber Schrift ben Titel adversus avaritiam; aber die besseren Handschriften haben ad ecclesiam, sc. catholicam, und Salvianus selbst gibt ihr (ep. 9) diesen Titel.

<sup>3)</sup> Migne, p. 178-288. Die editio princ. a Sichardo erschien zu Basel. 1528.

<sup>4)</sup> Migne, p. 157-174.

clesiam 1). Besonders bemerkenswerth "als ein ausgezeichnetes Denkmal christlicher Beredsamkeit" und zartsinniger Pietät erscheint das aussuhrlichte aller dieser Sendschreiben, soas an seine Schwiegereltern (ep. 4). Diese waren nämlich über das Gelübde der Enthaltsamkeit, welches die beiden frommen Chegatten gemacht hatten, so erbost, daß sie sieben Jahre lang allen Berkehr mit denselben, auch den brieflichen, ganzlich unterlassen hatten. Dieser Brief, auch im Namen seiner Frau und Tochter Ausspielosa abgefaßt, sollte sie versöhnen 2).

Biele Schriften von Salvian sind verloren gegangen, wie aus Gennadius ersichtlich ist, der mehrere aussählt, welche zur Zeit nicht mehr vorhanden sind: De virginitatis dono ad Marcellum presbyterum libros tres — ad Salonium librum unum — expositionis extremae partis libri Ecclesiastici ad Claudium, episcopum Viennensem, librum unum — librum epistolarum unum — et in morem Graecorum a principio Genesis usque ad conditionem hominis composuit versu hexaemeron librum unum — homilias episcopis sactas multas, sacramentorum vero quantas nec recordor 3).

3mei Broben feines Stiles mogen bier folgen:

1. Ueber die Führung Gottes und die Bemährung des Patriarden Abraham spricht er sich folgendermaßen aus: "Die Fluth war also vorüber; Gott segnete das Menschengeschlecht und sein Segen ließ eine große Menschenmenge erstehen. Dann spricht Gott vom himmel her zu Abraham 4) und besiehlt ihm, sein Land zu verlassen und ein fremdes auszussuchen. Er wird gerusen, er folgt; er wird hingeführt, läßt sich nieder; er wird aus einem Armen ein Reicher, aus einem Unbekannten ein Mächtiger; der Riedrigste auf seiner Banderung in der Fremde, wird er der Erhabenste seiner Bürde nach. Damit jedoch diese Gaben, die er vom Herrn empfangen hatte, nicht allein als ein Geschent erschienen, sondern auch als ein Berdienst, so wird er, der sich bischer glüdlicher Berhältnisse erfreute, in Bidervärtigkeiten erprobt. Es folgt nämlich Mühe, Gesahr, Furcht. Er wird belästigt durch Banderung, erschöft durch Eril, mit Schmach beladen, der

<sup>1)</sup> Der Gruß lautet: Domino ac beatissimo discipulo, patri, filio, per institutionem discipulo, per amorem filio, per honorem patri, Salonio episcopo Salvianus. Ep. 9.

<sup>2)</sup> Sie wenden sich an die Zürnenden, quos natura parentes, side fratres, honore dominos habemus. Der Bater Hypatius, bisher heide, hatte sich der kehrt. Dieses freudenreiche Ereigniß gab den Bittenden hoffnung auf Berzeihung und veransaßte wohl den Brief. Der Gruß lautet: Hypatio et Quietae parentidus Salvianus, Palladia et Auspiciola salutem.

<sup>3)</sup> Gennadius, 1. c.

<sup>4) 1.</sup> Moj. 12, 1.

Gattin beraubt. Gott befahl ihm, daß er ihm ben Sohn als Opfer schlachte; ber Bater brachte ihn bar; und so weit es sich um die Thätigkeit bes Herzens handelt, hat er ihn wirklich geschlachtet. Dann wieder Ausenthalt in fremden Landen, neue Furcht, der Neid der Philister, der Raub des Abimeslech: viele Uebel zwar, aber auch ebenso viele Tröstungen. Denn obgleich er von so Bielem bedrängt wird, wird er doch aus Allem befreit.

Was geht nun aus all bem, was wir erwähnt haben, hervor? Ift es nicht Gott, der auf ihn sieht, ihn einladet und führt, für ihn sorgt und bürgt, ihn beschützt und belohnt und prüft und erhöht und rächt und richtet? Er sieht auf ihn, indem er ihn allein aus Allen auserwählte, da er in ihm den Besseren sah; er ladet ihn ein, indem er ihn rust. Er führt, indem er ihn in unbekannte Gegenden geseitet; er trägt Sorge, indem er ihn bei der Steineiche besucht; er wird Bürge, indem er ihm Zukunstiges verspricht; er beschützt, weil er ihn unter bardarischen Bölkern unter seinen Schutz nahm; er beslohnt, weil er ihn reich machte; er prüft, weil er ihn durch Widerwärtigkeiten heimgesucht werden ließ; er erhöht, weil er ihn mächtiger als Alle machte; er rächt, weil er an seinen Widersachern Rache nahm; er richtet, weil er, indem er Rache nimmt, ein Gericht übte 1)."

2. Scharfer Label ber Chriften megen bes Befuches ber Schaufpiele. "In den Schauspielen liegt gewiffermaßen ein Abfall vom Glauben und ein tobbringendes Abweichen von seinen Sombolen und ben bimmlischen Sacramenten. Denn was ist bas erfte Bekenntniß ber Chriften bei ber beilbringenden Taufe? Doch nichts Anderes, als die Betheuerung, daß fie bem Teufel und seinem Gepränge und Schauspielen und Werten wiberfagen. Also find Schausviele und Geprange sogar nach unserm eigenen Betenntniffe Werke bes Teufels. Bie tannft bu nun, o Chrift, nach ber Taufe noch Schauspiele besuchen, von benen bu bekennft, daß fie ein Bert bes Teufels find? Du baft einmal bem Teufel und feinen Schauspielen wiberfagt, wiffe also, bag bu, wenn bu wieder bie Schauspiele besuchft, nothwendig und zwar mit Wiffen und Willen jum Teufel gurudtebrft. Denn Beiden baft bu zugleich wibersagt und gesagt, bag Beibe Eins seien. Rebrit bu also zu Einem gurud, fo bift bu gu Beiben gurudgefehrt. "Ich wiberfage," fprichft bu, "bem Teufel, seinem Geprange, feinen Schauspielen und Werten." Und was folgt bann? "Ich glaube," fprichft bu , "an Gott Bater , ben Allmach: tigen, und an Jesum Christum, seinen Sohn." Also zuerst wird bem Teufel widerfagt, damit man an Gott glaube; benn wer bem Teufel nicht widerfagt, glaubt nicht an Gott; wer alfo jum Teufel jurudfehrt, verläßt Gott. Teufel aber ift in seinen Schauspielen und seinem Geprange; tehren wir also ju den Schauspielen gurud, so verlaffen wir den Glauben Christi. Auf diese

<sup>1)</sup> De gubern, Dei. lib. I. c. 8.

Weise also werben alle Geheimnisse bes Symbolums ausgelöst, und Alles, was im Symbolum noch weiter solgt, wird erschüttert und wantenb."

"Bei ben heiden waren sie" Schauspiele und Theater — "im Gebrauche; boch ba es ihnen an ber richtigen Erkenntniß fehlte, mar die Schuld biefes verbammenswerthen Bergebens eine geringere; benn mar es auch Unlauterleit bes Blides, jo war es boch feine Berlepung bes Sacramentes. Wir aber, mas tonnen wir zu unserer Entschuldigung anführen? Wir nehmen bas Symbolum an und gerftoren es; wir bekennen bas Beilsgeschent und verleugnen es zugleich. Und beshalb, wo ist ba unser Christenthum, die wir bas Sacrament nur bagu empfangen, bag wir es später verlegen und bie-Sunde unserer Missethat eine um so größere fei. Wir gieben ben Rirchen Gottes bie Spiele vor; wir verachten die Altare und ehren die Theater. Alles lieben, Alles verehren wir. Gott allein ift uns im Bergleiche ju Allem etwas Werthloses. Außer anderen Dingen, welche dies beweisen, zeigt dies gerade ber Gegenstand, von bem ich rebe. Denn wenn es gerade geschiebt, was freilich oft ber Fall ift, daß an demselben Tage ein kirchliches Fest und öffentliche Spiele gefeiert werben, so frage ich das Gewissen Aller, welcher Ort bie größere Menge driftlicher Manner habe, bie Sipreiben bes öffentlichen Spieles oder die Halle Gottes? Db Alle lieber zum Tempel eilen oder zu bem Theater? Lieber die Worte ber Evangelien boren ober ber Schauspieler? Die Borte des Lebens oder des Todes? Die Borte Chrifti oder des Comodians ten? Es ift fein Zweifel, daß wir Jenes mehr lieben, mas wir vorziehen. Denn an jedem Tage jener verberblichen Spiele, es mogen welche Feste ber Rirche nur immer gefeiert werben, tommen Diejenigen, Die fagen, daß fie Chriften feien, nicht nur nicht gur Rirche, fonbern verlaffen bie Rirche fofort wieder, wenn sie jufallig, ohne es ju wiffen, babin gekommen sind, und mabrend fie eben in ber Rirche find, boren, bag Spiele gehalten werben. Der Tempel Gottes wird verachtet, man muß zum Theater rennen. Rirche wird leer, ber Circus fullt fic. Chriftum auf bem Altare laffen wir im Stiche, daß wir unsere bei fo unreinem Unblide ebebrecherischen Augen an ber Unzucht icanblicher Schauftude weiben 1)."

## Ausgaben und Literatur.

Die ed. princ. v. Pithoeus. Par. 1580 8; u. öfter; bann v. Ritterhusius. Altborf. 1611. 2 T. 8. Mürnberg 1623; weitaus die beste mit dem commonitorium Vincentii Lirin. v. Steph. Baluzius. Par. 1663 u. 1684. Bened. 1728 u. 1774; v. Barbulius zu Besaro. 1729 s.; bei Gallandius, T. X. Migne, s. l. T. 53. Die übr. Editionen s. bei Schoenemann (bibl. lit. Patr.), bei Migne, s. l. T. 53. p. 13—24.

<sup>1)</sup> De gubern. Dei, lib. VI. c. 6. 7.

Die neuesten v. C. Halm in Monumenta Germ. historics, T. I.; Franc. Pauly, corp. script. eccl. lat. vol. VIII. Vindob. 1883. Deutsch, v. Caffer. Nachen 1858; u. Helf. Rempt. 1877. — Tillemont, T. XVI. Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Zschimmer, Salvian, Presb. v. Massilia u. s. Schriften. Halle. 1875. Ebert, S. 437—445. Die übr. reiche Lit. bei Chevalier.

#### §. 258.

# Per heilige Apollinaris Sidonius,

Bifcof bon Clermont.

Quellen. S. Apollinaris Sidonius, epistolae et carmina. Gennadius, de vir. ill. c. 92. Gregorius Turon. hist. Francor. II. 21—23. Mamertus Claudianus, praesatio ad de statu animae u. epist. l. — Die Prolegomena der Ausgaden v. Gallandius u. Migne.

Cajus Sollius Apollinaris Sidonius erblidte um das Jahr 430 zu Lyon das Licht der Welt in einer höchst angesehenen Familie. Sein Bater und Großvater bekleideten die Würde eines Präsectus Prätorio in Gallien. Seiner hohen Geburt entsprechend, genoß er eine sehr sorgsältige Erziehung und zeichnete sich in der Poesie und Rhetorit bald so aus, daß er als der begabteste der damaligen Dichter und Redner mit einer Statue in Rom geehrt wurde<sup>1</sup>). Da er der Schwiegersohn des Raisers Avitus war, kam sein Leben bei der Entthronung dieses in Gesahr, weßhald er sich auf sein Landgut in Gallien zurückzog. Aber er ward bald vom neuen Raiser Anthemius wieder nach Kom berusen und zum Präsidenten des Senates, zum Patricier und Präsecten der Stadt (467) ernannt. Es war sein edler Charakter und seine hohe Begabung, welche ihm ein so hohes Vertrauen erwarben.

Die rühmlichen Tugenden, welche ihn zierten, insbesondere eine außersordentliche Wohlthätigkeit, veranlaßten benn auch den Klerus von Elermont (früher Augustonemedum, dann Averna), ihn wiederholt und dringendst zu bitten, er möchte den Bischofsstab der Diöcese übernehmen. In der beharrlichen Bitte eine Stimme von oben erkennend, nahm er die Wahl zulest an (c. 472). Durch die Weise wurde Sidonius von dem Geiste eines wahren Bischofs erfüllt. Er entsagte aller Pracht und auch der weltlichen Dichtkunst und lebte nur seinem hohen Amte, übte auch eine unbegrenzte Wohlthätigkeit. Dadurch erward er sich das Vertrauen selbst der Bischofs in so hohem Grade, daß sie ihm die Wahl

<sup>1) &</sup>quot;Er war so berebt," sagte Gregor von Tours (l. c. II. 22), "baß er meist aus bem Stegreise unverzüglich, worüber er wollte, mit ber größten Deutslichteit sich verbreitete."

eines Bischofs von Bourges überließen. Zur Zeit der Belagerung seiner Bischofsstadt durch die Gothen ordnete er die dom heil. Mamertus, Bischof von Bienne, eingeführten Bittgange an, um Gottes Schutz zu erstehen, und ermunterte zur tapferen Gegenwehr. Als die Stadt gleichwohl in die Gewalt der Barbaren gerieth, hatte er Gefangenschaft und Exil zu dulden und nach seiner Rückehr den Schmerz, daß zwei Priester, die aber beibe ein schreckliches Ende nahmen, einen Aufstand gegen ihn erregten. Er verschied am 21. August um 488. In Clermont steht sein Andenten, das am 23. August gefeiert wird, in hohen Schren.

#### Die Schriften.

Seine Schriften besteben:

- a) in jener Rede (concio) 1), welche er in Bourges vor den verfammelten Bischofen gehalten, als sie ihm die Wahl des Bischofs der Stadt überlaffen hatten. Er dankt für diese Auszeichnung und empfiehlt sodann den vortrefflichen Priester Simplicius;
- b) in Briefen (epistolarum libri) 2), in 9 Bücher getheilt. Das 6. und 7. Buch enthalten die Briefe aus der Zeit seines Spiskopates. Für die allgemeine Zeitgeschichte ist diese Briefsammlung, die er selbst angelegt hat, wichtig; berührt aber leider die firchlichen Borgänge fast gar nicht. Nur ein paar Streiflichter fallen auf sie. So erzählt er, warum Mamertus die Rogationen eingeführt hat, und erwähnt, daß die Feste der Heiligen alljährlich mit großer Feierlichkeit, mit Anzunden von Rerzen, Pfalmengesang in der Kirche und mit dem heiligen Opfer gefeiert wurden. Außerdem lernen wir die hervorragenossen Bischosse Galliens kennen, mit denen Sidonius im Brieswechsel stand, Lupus von Tropes 3) Patiens von Lyon, Mamertus von Vienne, Perpetuus von

<sup>1)</sup> Sie ist dem Briefe an den Bischof Perpetuus von Tours angereiht. Epp. lib. VII. ep. 9.

<sup>2)</sup> Migne, s. l. T. 58. p. 443-640. Es find im Sanzen 147 Briefe, babon einer (lib. IV. 2.) von Mamertus Claubianus an ihn, also von ihm 146.

<sup>3)</sup> Bon Lupus sind noch zwei Briefe ethalten: a) ber eine an Sidonius ist ein Gratulationsschreiben, in welchem er ihm zu seiner Erhebung auf ben bischössichen Stuhl in sehr eblen Worten und mit schönen Ermahnungen Glück wünscht, qui mihi filius aetate, dignitate frater et meritis pater. Prosecto jam tibi labor incumbit, ut sis omnium servus, qui videbaris omnium dominus. Fac ergo, ut nunc ingenium transferas ad divina, qui tantum valuisti ad humana. Colligant plebes tuae ex ore tuo spinas de capite Crucisixi, qui ex verbis tuis colligebant rosas de pompa mundali; et capiant de eloquio sacerdotis verba disciplinae coelestis, qui capiebant de eloquio dominantis normam disciplinae civilis. b) Den anberen schrieb er mit Bischof Euphronius von Autun an Bischof Taslassius von Angers de solemnitatibus et de bigamis clericis et iis, qui

Tours, Remigius von Rheims, Maximus von Toulouse, Kuricius von Limoges u. A.;

c) in Gedicten (carmina XXIV)1), 24 an der Zahl. Alle sind vor seiner Erhebung zum Bischof gedichtet, ohne eigentlich christlichen Inhalt, mehr in antiker Weise, aber, wie auch die Briefe, in jener gezierten Schreibweise, welche mehr auf die gekunstelte Form als auf die natürliche Darlegung der Gedanken und Gefühle sah. Die Subtilitäten, in die er sich einläßt, die Anspielungen, die er macht, erschweren überdieß das Berständniß 2).

Sidonius war der berühmteste Dichter und erste Redner seiner Zeit. Seine Producte spiegeln die Eigenthumlichkeit der damals herrschenden Denk- und Lebensweise und geben von den Sitten und Zuständen, namentlich in den höheren Schichten der Gesellschaft, ein interessantes, mitunter glanzendes Bild.

#### Ausgaben und Literatur.

Die ed. princ. mit Biographie ist v. Savarus. Baris. 1599; verb. 1609. 4; bann v. G. Elmenhorst. Hannov. 1617. 8; viel besser v. Sirmond. Paris. 1614. 8; bie beste von dem selb. Paris. 1652. 4. nachgedr. das. 1696 und zu Bened. 1728; bei Galland. T. X. Migne, s. lat. T. 58. — Tillemont, T. XV. Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Fertig, Apoll. Sidonius u. s. Beit. Drei Schulprogramme v. Münersstadt und Passau. 1845—1848. Germain, essai littéraire et historique sur Apoll. Sid. Montpell. 1840. 8. Kausmann, die Werte des

conjugati assumuntur. Migne, s. l. T. 58. p. 62—68. Gallandius, T. IX. Lupus war 52 Jahre Bischof und einer ber berühmtesten unter ben ausgezeicheneten Bischofen, welche zu seiner Zeit den Kirchen Galliens vorstanden. Sid of nius (epp. lid. VI. ep. 1. VII. 18.) nennt ihn mit Emphase "einen Bater der Bäter, einen Bischof der Bischofe, den ersten der Prälaten Galliens, die Säule der Wahrheit, den Freund Sottes, den Bermittser dei Sott." Lupus trat dem suchtbaren Attisa an den Ahoren seiner Bischossstadt entgegen und erhielt aus seine Frage, wer er sei, von ihm die berühmte Antwort: "Ich din Attisa, die Seisel Sottes." — Rontalembert, die Wönche des Abendlandes, übers. v. P. Brandes. Regensb. 1860. I. B. S. 232. Die übr. Lit. bei Chevalier.

<sup>1)</sup> Migne, p. 639-748.

<sup>2)</sup> Er schrieb auch contestatiunculas (opp. lib. VII. op. 3.) ober turze Borreben zur Meffe; Gregor von Tours (l. c. 11. 22) meint wohl biese Schrift, wenn er von ihm fagt, "er habe Meffen geschrieben" (Missas ab eo compositas), worüber Gregor ein eigenes Buch versaßte. Jene Borreben find leiber verloren gegangen.

Apoll. Sibonius. Götting. 1864. Chaix, St. Sidon. Apoll. et son siècle. Par. 1867. 2 voll. u. un mot sur Sid. Ap. Ib. 1871. Largier, Sid. Apol., un patricien romain, un évêque au V. siècle. St. Germain. 1869. P. Mohr, in Apoll. Sidon. epist. et carmina observationes criticae exegetic. metricae. Sondershausen (Programm) 1877. Ebert, S. 400—410. Die übr. reiche Lit. bei Chevalier.

#### **§**. 259.

# Pauliuns Petricordius, der heilige Auspicius, Bischof von Loul.

1. Der hagiographische Dichter Paulinus, von seinem Geburtsorte Perigueux Petricordius ober Petrocorius genannt, mit dem Erzbischof Perpetuus von Tours (c. 460—490) innig befreundet, befang das Leben des heiligen Martin von Tours, wie es Sulpicius Severus in der Biographie desselben und in den Dialogen beschrieben hatte<sup>1</sup>), in Hexametern (vita s. Martini) zur Erdauung der Gläubigen, welche lieber Berse als Prosa lesen?). Er saste es in 6 Bücher mit über 3600 Versen. In den ersten 5 Büchern gibt er die Lebensgeschichte des großen Bischof; im 6. Buche erzählt und preist er die Wunder, welche zur Zeit des Bischofs Perpetuus an dessen Grabe, auf seine Fürbitte geschen waren, wobei er einen authentischen Bericht zu Grunde legte, den ihm der Bischof zugestellt hatte.

Der Dichter halt sich in Bezug auf das Thatsackliche an seine Borlage, bewegt sich aber in der Behandlung mit Geschick und Freiheit und weiß seiner Darstellung tiefe Empfindung einzuhauchen 3). Paulinus selbst, ein frommer, sehr demuthiger Mann, hatte don seiner Dichtergabe eine geringe Meinung und schuf seine Dichtungen nur in Folge der Aufforderung des von ihm hochverehrten Perpetuus.

Auf diese Weise entstanden noch zwei andere Gedichte: eines über die Heimsuchung seines Enteldens (versus Paulini de visitatione nepotuli sui) in 105 hexametern, ein Preis- und Dantlied gegen Gott für die wunderbare Genesung seines lieben Entels und bessen Braut, die, beide gefährlich erkrankt, durch die Fürditte des heil. Martin die Gesundheit erlangten, indem ihnen das oben erwähnte

<sup>1)</sup> S. biefes Lehrbuch, II. B. S. 494 f.

<sup>2)</sup> Migne, s. l. T. 61. p. 1009—1072. Wegen ber Gleichheit bes Ramens wurde bas Gebicht von Gregor von Tours und Benantius Fortungtus und, auf diese gestützt, von Anderen für ein Product der Muse bes Pauslinus von Rola angesehen.

<sup>3)</sup> Um ben Text bes Gebichtes ift es aber noch übel bestellt.

Scriftstud des Berpetuus aufgelegt wurde; das andere in 25 Herametern, mit welchen auf ben Bunsch bes Bischofs die Grabftatte des großen Bunderthaters in der bon Berbetuus erbauten Bafilita geschmudt werben follte. Auch ber Brief, mit bem er biefe beiben Bedichte bem Berpetuus überfandte, ift noch vorhanden 1).

# Ausgaben und Literatur. '

Ruerft unter bem Namen bes Baulinus v. Rola mit Rot. eb. v. Fr. Juret, Paris. 1584. 4. Unter bem richtigen Namen mit verm. Rot. und mit dem eucharisticon des Paulinus v. Pella v. Chr. Daumius. Lips. 1686. 8. Migne, s. l. T. 61. — Corpet, oeuvres de Paulin de Perigueux — revues sur plusieurs mss. et traduites pour la prem. fois en français. Par. 1852. Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Bahr, Gefch. b. rom. Lit. 1872. Ebert, S. 385-388. Histoire litt, de la France, T. II. S. Chevalier.

Bon bem in jeder hinficht ausgezeichneten Bischof Auspicius bon Toulift eine turge poetifche Cpiftel an Arbogaftes, Comes in Trier, übrig (epistola ad Arbogastem, comitem Trevirorum) 2). Darin brudt er ihm seine Freude über bessen Besuch in Toul aus, lobt feine und seiner Eltern eble Tugenden und gratulirt Trier zu einem so trefflicen Prafecten. Das bodfte Berbienft fei jedoch, daß er ein guter Chrift. Daran reiben fich Mahnungen, was er flieben und erftreben foll. Insbesondere moge er bie Sabsucht flieben, bagegen die Boblthatigkeit eifrig üben 3). Dadurch werde er fich des Episkopates würdig machen, das ihm die Bolksftimme bereits angekundigt habe 4).

<sup>1)</sup> In seiner bemuthsvollen Gefinnung beginnt er ben Brief mit ben Borten: Iterato asinae ora reserastis, qui mihi loquendi fiduciam praestitistis, cum objecta ore in eo loco verecundius silentio conticescerem, quam imperita verbositate garrirem.

<sup>2)</sup> Migne, s. l. T. 61. p. 1005-1008.

<sup>3)</sup> Sic ab alienis abstine, ut tua cunctis tribuas.

Illudque super omnia memor in corde retine, Quod te jam sacerdotio praefiguratum teneo, Hanc, quaeso, serva gratiam et illis cresce meritis, Ut praelocuta populi vox coelo sacra veniat.

Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Histoire litt. de la France, T. II. Act. SS. (Bolland.), Julii T. VI.

#### **§**. 260.

#### Jaufins,

Bifchof bon Rieg.

Quellen. Faustus, scripta. Gennadius, de vir. ill. c. 85. Honorius Augustod., de script. eccl. lib. II. c. 84. — Die Prolegomena ber Ausgabe bei Migne.

Gleichfalls eine Zierde Lerins war Faustus. Er stammte von britischen Eltern ab, welche vielleicht in der Bretagne wohnten, verlebte aber seine Jugend in Gallien. Frühzeitig (um 420) trat er in das Kloster Lerin und zeichnete sich durch Frömmigkeit und Wissenschaft so aus, daß er, als Maximus, der erste Rachfolger des Gründers des Klosters, des heil. Honoratus, den Bischofsstuhl von Riez bestieg, zum Abte erkoren wurde (433 od. 434).

Nach etwa dreißig Jahren c. 462 1) folgte er seinem Borgänger in der Abtwürde auch als Bischof von Riez (episcopus Regiensis). Er behielt auch als Bischof die ganze große Strenge seines Alosterlebens bei, war aber gegen Andere milde und gütig, überhaupt von großer Frömmigkeit. Deßhalb und wegen seiner vielen Kenntnisse in der profanen und heiligen Wissenschaft sowie wegen seiner philosophischen Bildung und großen Beredsamkeit stand er auch bei den Bischöfen in hohem Ansehen.

Er war im Auftrage des Kaisers Nepos (474) einer der Friedensunterhändler bei dem Westgothenkönig Eurich; und von den Mitbischöfen wurde er beauftragt, den absoluten Prädestinatianismus zu widerlegen und dessen Urheher, den gallischen Priester Lucidus, zum Widerruf zu bestimmen. Dieser hatte nämlich außer anderen Irrthümern die Behauptung vertreten, Gott habe einen Theil der Menschen von Ewigkeit her ohne Rücksicht auf ihre Berdienste zur ewigen Seligkeit, den anderen ohne Rücksicht auf ihre Schuld zur ewigen Verdammniß vorherbestimmt; für diese sei Christus nicht gestorben. Faustus hatte sich schon vorher dagegen erhoben und brachte es nun nach längeren Unterhandlungen dahin, daß Lucidus seinem Irrthum entsagte (475) 2). Da der gelehrte Bischof in Wort und Schrist auch gegen den Arianismus eiserte, so tras ihn die Verdannung des Arianers Eurich (477), aus welcher er erst nach Eurich's Tod (484) zurücksehren durste. Sbenso verdienstlich wirkte Faustus auch für die Verbreitung des Christenthums und für das Ausblühen

<sup>1)</sup> Rach Anberen schon gegen bas Enbe bes Jahres 455.

<sup>2)</sup> In seinem libellus ad episcopos. Hefele, Conc.-Sesch. 2. Aufl. 2. B. S. 599 ff.

des klösterlichen Lebens. Wann er aus dem Leben geschieden, ist unbekannt, wahrscheinlich um 493 1). In seiner Diöcese und im südlichen Gallien ehrte man ihn als Heiligen. Die kirchliche Reception erfolgte aber nicht 2), da er des Semipelagianismus verdächtig ist.

#### Die Schriften.

Sein hobes Ansehen verdankte Faustus außer seiner hohen Tugend und Gelehrsamkeit zum Theil auch seiner Thätigkeit als Schriftsteller. Als solcher vertheidigte er die kirchliche Lehre gegen die Arianer, Macebonianer, Restorianer, Cutychianer und Pelagianer in Briefen und Abhandlungen. Seine Schriften sind:

- 1. Bon der Gnade Gottes und dem freien Willen des menschlichen Geistes (de gratia Dei et humanae mentis libero arbitrio) 3) in zwei Büchern. Der Erzbischof Leontius von Arles hatte unsern Bischof (475) beaustragt, den Prädestinatianismus des Lucidus auf Grund der gepflogenen Unterhandlungen zu widerlegen. Dies bezwedte Faustus mit dieser Schrift, die ebenso gegen den Pelagianismus wie gegen den Prädestinatianismus gerichtet ist. Darin trägt Faustus auch seine eigene Gedankenlehre vor. Er bedient sich derselben Ausdrucksweise, Argumente und Gleichnisse, wie die übrigen Bertreter des semipelagianischen Standpunktes. Die Schrift machte großes Aussehn, sand aber bald auch lebhaften Widerspruch. Fulgentius von Ruspe schrieb dagegen eine eigene Abhandlung.
- 2. Reunzehn Briefe (epistolae) 4), verschiedenen, dogmatischen, ethischen und ascetischen Inhaltes, meistens auf Anfragen hin geschrieben. Elf babon schrieb er unter seinem eigenen Namen an verschiedene Personen, acht kurzere unter fremden Namen an den Bischof Ruricius von Limoges 5). Bon jenen seien besonders hervorgehoben: der erste Brief,

<sup>1)</sup> Anbere feten fein Enbe auf c. 485 an.

<sup>2)</sup> Acta SS. (Bolland.) de die 7. Sept.

<sup>3)</sup> Migne, s. l. T. 58. p. 783-836.

<sup>4)</sup> Migne, p. 835-870.

<sup>5)</sup> Dieser Ruricius stammte von einer erlauchten, ben Aniciern in Rom verwandten Familie Galliens ab. Er trat in den Spestand (c. 471), führte aber unter der Leitung des Sidonius und Faustus ein enthaltsames Leben. Auch mit Lupus von Tropes, Casarius von Arles und anderen angesehenen Bischöfen stand er in brieslichem Berkehr. Im Jahre 484 wurde er auf den Bischofssit von Limoges erhoben und genoß, in heiligkeit glänzend, einen hohen Rus. Er schied c. 507 aus dem zeitlichen Leben, worauf ihm sein Enkel gleichen Ramens folgte, weßhalb er auch der ältere (sonior) heißt.

Er hinterließ 82 Briefe in 2 Buchern, meift moralischen, zur Tugenb und Flucht bes Weltlebens mahnenben, ober freundschaftlichen Inhaltes. Dogmatisches

eine turze professio fidei an Erzbischof Leontius; ber zweite Brief, der wichtigste, an den Preschyter Lucidus; im dritten Brief beantwortet er drei Fragen: ob der Sohn Gottes als Gezeugter nicht später sei als der Erzeuger; wie Gott Affecte haben tonne; welche Substanzen untörperlich seinen. Hier vertritt er, obgleich er die Geistigseit derselben festhält, eine gewisse Körperlichseit der Seele, da sie im Raume sei, und nur Gott als ganz unräumlich auch ganz untörperlich i sein. Ferner eifert er gegen das Hinausschied auch ganz untörperlich i) sei. Ferner eifert er gegen das Hinausschied der Buße bis zum Lebensende (vierter Brief) und betämpft den Restorianismus im Briefe (sechster Brief) an einen Diakon Gratus, der nestorianisch geworden war 2).

- 3. Bom heiligen Geifte (de spiritu sancto) in zwei Büchern gegen die Macedonianer über die Gottheit und Personlichteit des Geistes und sein Berhaltniß zu Bater und Sohn 3).
- 4. Reben (sermones) 4). Sieben Anreben an bie Monche 5), von ihm wohl als Abt gehalten. In der ersten stellt er seinen Borgänger Maximus, ihren Bater, als Muster vor, die übrigen handeln von der Demuth, Buse, dem Gerichtstage und der Strafe der Bosen und von anderen Puntten der Ascese. Eine hielt er am Ofterfeste. Dazu kommen noch drei andere ebenfalls auf Festage6), so daß die Zahl der Reden zehn beträgt.

und historisches enthalten sie wenig. Geschrieben sind sie an Sidonius, Faustus, Lupus, Pomerius und Andere in dem sehr polirten Stile des Sidonius. Migne, s. l. T. 58. p. 67—124. Bibl. magna. T. III. Bibl. max. T. VIII. Camisius, lectiones antiquae, T. V. (ed. Basnage, T. I.). — Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Act. SS. (Bolland.), Oct. T. VIII. S. Chevalier.

<sup>1)</sup> Nihil esse incorporeum nisi solum Deum. Ep. 3. Migne, p. 841. Die Seele sei räumlich, weil im Körper; baraus, aus ihrer Räumlichkeit, folge eine gewisse Körperlichkeit. Si agnovisti animam localem, concede corpoream. Migne, p. 843. Er versteht also unter Körperlichkeit eine gewisse circumscriptio. Die Geistigkeit der Seele und Engel negirt er nicht.

<sup>2)</sup> Die letteren Briefe werben mitunter auch als opuscula bezeichnet.

<sup>3)</sup> Diese Schrift wurde früher bem römischen Diakon Raschafius, bem Freunde bes Eugipius, jugeschrieben, weil Gregor d. Gr. fie ihm zuerkannte. Migne (s. l. T. 62. p. 9—40) gibt sie noch unter bessen Ramen. Allein bas Beugniß bes Gennabius (l. c.), ber sie ausbrücklich unserem Faustus zueignet, auch treffend ben Inhalt anzeigt, ift entscheibend.

<sup>4)</sup> Migne, p. 869-890.

<sup>5)</sup> Migne führt acht Reben auf. Allein die sechste Ad monachos. De natali sancti Petri (Migne, p. 880—883) stimmt ad verdum mit der 58. Homilie des Maximus, Bischof von Turin: In natali deatissimorum Petri et Pauli apostolorum (Migne, s. l. T. 57. p. 891—896.), überein und gehört offenbar diesem an.

<sup>6)</sup> Diese drei Homilien auf Pfingsten, auf die Trinität und den heiligen Geist, hat Ang. Mai aufgefunden und ebirt. Spicilog. rom. T. V. — Der wichtige trac-

Was den dogmatischen Standpunkt des Faustus in der Gnadenlehre betrifft, so scheint er richtiger gedacht als sich ausgedrückt zu haben. Er bekämpfte die gratia praeveniens im Sinne Augustins nicht direct, schrieb und argumentirte aber nicht anders, als die übrigen Semipelagianer, weshalb Fulgentius seine Theorie bekämpfte, Avitus von Vienne und Hilarius von Arles sie reprodicten, und die Päpste Hormisdas und Felig III. seine Schriften für apotroph erklärten und ihm den Titel eines kirchlichen Lehrers absprachen 1).

Seine Schreibart ift flar und fliegend, aber etwas breit.

#### Ausgaben und Literatur.

Gine eigene Gesammtausgabe der Schriften des Faustus eristirt nicht. Sie sinden sich nur vereinigt in didhlicht. max. T. VIII. und dei Migne, s. l. T. 58. — de spiritu s. T. 62. — Tillemont, T. XVI. Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Histoire lit. de la France. T. II. Bartel, s. Fausti, episc. Regiensis, apologia. Aquis. 1636. 8. Heller, Fausti Regiensis sides in exponenda gratia Christi. Monachii. 1854. Die übr. Lit. bei Chevalier.

#### §. 261.

# Gennadins .

#### Briefter in Marfeille.

Du ellen. Gennadius, de vir. ill. c. 100. Cassiodor., de instit. divin. lit. c. 17. Trithemius, de script. eccl. n. 188. — Die Prolegomena bei Migne (auß Cave).

Gennadius, ein Gallier und Priefter in Marfeille, war ein Mann von Bildung und Gelehrsamteit, der griechischen Sprache volltommen kundig und literarisch sehr thätig. Seine Blüthezeit siel in das Ende des fünften Jahrhunderts.

tatus de symbolo, welchen Caspari (Quellen zur Geschichte bes Taufspmbols. Chriftiania. 1879. S. 250— 281) ebirt hat, rührt wohl bem Inhalte nach von Faustus her, ist aber die Compilation eines etwas Späteren. Tüb. theol. Quartalschrift. 1880. Zwei Homilien bes Faustus de symbolo mit ber Auslegung symboli von Ricetas v. Aquileja ebirte neu berselbe Caspari. Rirchenhistor. Analecta. Christiania. 1883.

<sup>1)</sup> Gennabius jedoch nimmt seine Gnadenlehre in Schut, indem er sagt: Docet, gratiam Dei semper et invitare et praecedere et adjuvare voluntatem nostram, et quidquid ipsa libertas arbitrii labore piae mercedis acquisierit, non esse proprium meritum, sed gratiae donum. De vir. ill. c. 85.

Bon feinen Schriften find noch borhanden:

- 1. Bon ben firchlichen Schriftstellern (de scriptoribus ecclesiasticis sive de viris illustribus) 1), eine theilweise Erganzung und Fortsetzung des befannten Werkes von hieronymus, in 100 Rapiteln ebenso viele Schriftsteller behandelnd und bis 495 reichend, wo er die Schrift mit der Aufzählung seiner eigenen Werke (c. 100) schloß und veröffentlichte.
- 2. Bon ben tirchlichen Dogmen (de ecclesiasticis dogmatibus) 2) in 88 turgen Rapiteln, an ben Papft Gelafius in bemfelben Jahre überfendet, eine Art Glaubensbekenntniß, das mehrfeitiges Intereffe bietet.
- 3. Die übrigen seiner von ihm selbst ausgezählten Schriften: adv. omnes haereses libri octo adv. Nestorium libri sex adv. Pelagium libri tres tractatus de mille annis et de Apocalypsi b. Joannis, sind nicht mehr betannt<sup>3</sup>). Aus dem Griechischen übersette er Werte des Evagrius Ponticus <sup>4</sup>).

Gennadius wird manchmal als den Semipelagianern gewogen bezeichnet 5). Doctrinell trifft dieses Urtheil nicht zu; denn er lehrt die zu-vorkommende Gnade im katholischen Sinne 6). Dies beweisen folgende diesbezügliche Stellen:

a) Ueber die Nothwendigkeit der Gnade und die Mitwirkung des Willens.

"Den Anfang unseres Heiles erhalten wir durch die Erbarmung Gottes; daß wir dann der heilbringenden Inspiration willsahren (acquiescamus), das steht in unserer Gewalt; daß wir erreichen, was wir der (inneren) Mahnung solgend wünschen, das ist wieder Sache eines göttlichen Geschenkes; daß wir nicht wieder fallen, wenn wir das heilsgeschenk bereits erlangt haben, das ist in gleicher Weise Sache unserer Sorgsalt und der göttlichen hilfe. Wenn wir also glauben, daß wir den Ansang unseres heiles durch die Erbarmung und Inspiration Gottes haben, so bekennen wir frei, daß der freie Wille unserer Natur der göttlichen Inspiration Folge leiste 7)." "So wirtt Gott aus den herzen der Menschen heraus und im freien Willen selbst, daß

<sup>1)</sup> Migne, 8. l. T. 58. p. 1059-1120.

<sup>2)</sup> Migne, p. 979-1000.

<sup>3)</sup> Ein Glaubensbekenntniß (symbolum) wurde ihm fälschlich zugeschrieben. Caspari. Rirchenhistor. Analecta. Christiania. 1888.

<sup>4)</sup> S. biefes Lebrbuch, II. B. S. 246 ff.

<sup>5)</sup> Algog, Sanbb. b. Batrologie, S. 470.

<sup>6)</sup> Rur nimmt er ben Cassian gegen Prosper etwas in Schut (de vir. ill. c. 84) und urtheilt er über Augustin (l. c. c. 38) einigermaßen ungunftig.

<sup>7)</sup> De eccl. dogm. c. 21.

ber heilige Gebanke, ber fromme Entschluß und jede Bewegung bes guten Willens aus Gott ift, weil wir durch ihn etwas Gutes vermögen, ohne ben wir Richts vermögen 1)." "Bei jedem guten Werke fangen nicht wir an und werden dann durch die Erbarmung Gottes unterstützt, sondern er flößt uns vorher, ohne daß irgend welche guten Berdienste vorausgehen, sowohl den Glauben ein als auch die Liebe zu ihm 2)."

b) Onabe, Freiheit und Berbienft.

"Bir zweiseln nicht, daß allen guten Berdiensten seine (Gottes) Gnade zuvorkomme, durch den es geschieht, daß wir ansangen, etwas Gutes zu wollen und zu thun. Durch diese Hilse und dieses Gnadengeschent wird ja der freie Wille nicht aufgehoben, sondern erst wahrhaft frei gemacht, so daß er aus einem versinsterten ein lichter, aus einem verkehrten ein rechter, aus einem tranken ein gesunder, aus einem unbesonnenen ein vorsichtiger wird. So groß ist nämlich Gottes Güte gegen alle Menschen, daß er unsere Berdienste sein lassen will, was seine Gaben sind, und daß er für das, was er uns gnäddig geschenkt hat, ewige Belohnungen geben will. Er bewirkt ja in uns, daß wir, was er will, sowohl wollen als auch thun 3)."

c) Die Erbfunde und ibre Folgen.

"Der erste Mensch hat das Gute der Natur verloren, in gleicher Beise auch die ungeschwächte Kraft der Willensfreiheit, jedoch nicht das Bahlversmögen <sup>4</sup>)." "Den oben angeführten Aussprüchen der heiligen Schristen und den Lehrbestimmungen der alten Käter gemäß müssen wir mit dem gnädigen Beistande Gottes sowohl predigen als auch glauben, daß durch die Sünde des ersten Menschen das Menschengeschlecht so niedergebeugt (inclinatum) worden ist, daß teiner serner entweder Gott lieben kann, wie es sein sollte, oder an Gott glauben oder um Gotteswillen, was gut ist, wirken kann, es set denn, daß ihm die Gnade der göttlichen Erbarmung zuvorkomme (praevenerit) <sup>5</sup>)." "Wenn Jemand sagt, daß durch die Sünde der Uebertretung Adam's nicht der ganze Mensch, das ist, nach Leib und Seele, in's Schlechtere umgeändert wors den set, sondern glaubt, die Freiheit der Seele bestehe unverletzt fort, es sei

<sup>1)</sup> L. c. c. 27.

<sup>2)</sup> In omni opere bono non nos incipimus, et postea per Dei misericordiam adjuvamur, sed ipse nobis, nullis praecedentibus bonis meritis, et fidem et amorem sui prius inspirat. L. c. c. 51; cf. c. 56.

<sup>3)</sup> Tanta enim est erga omnes homines bonitas Dei, ut nostra velit esse merita, quae sunt ipsius dona, et pro his, quae largitus est, aeterna praemia sit donaturus. Agit quippe in nobis, ut, quod vult, et velimus et agamus. L. c. c. 32; cf. 48 u. 44.

<sup>4)</sup> Naturae bonum perdidit, pariter et vigorem arbitrii, non tamen electionem. L. c. c. 21.

<sup>5)</sup> L. c. c. 49.

nur der Leib der Berwesung unterworfen worden, der ist in dem Jrrthum des Belagius befangen und im Widerspruche mit der Schrift 1)."

#### d) Ueber bie tägliche und fonntägliche Communion.

Dierüber fpricht fich Gennabius folgenbermaßen aus: "Zäglich bie Communion ber Eucharistie ju empfangen, will ich weber loben noch tabeln. Jeboch rathe und ermahne ich, an allen Sonntagen ju communiciren, vorausgesett, baß die Seele ohne ben Affect ju fundigen (sine affectu peccandi) ift. Denn wenn sie noch ben Willen jum Gunbigen bat, so fage ich, bag fie burch ben Empfang ber Eucharistie eber beschwert als gereinigt werbe. Und beschalb wenn auch Jemand von der Gunde noch verlett wird (mordeatur), aber im Uebrigen den Willen ju fündigen nicht bat und communiciren will, fo leiste er mit Thranen und Gebeten Genugthuung und trete bann, vertrauend auf die Erbarmung Gottes, ber ja gewohnt ift, bem frommen Bekenntniffe bie Sunden au vergeben, obne Rittern und guversichtlich bingu. Aber bas fage ich von Demjenigen, welchen Haupt- und Tobsunden nicht beschweren. Denn Denjenigen, welchen nach ber Taufe begangene tobbringenbe Berbrechen bruden, ermabne ich, vorerft burch eine offentliche Buge Genugthuung ju leiften und fo, burch bas Urtheil bes Priefters wieder ausgeföhnt, an ber Communion fich ju betheiligen, wenn er die Euchariftie nicht ju feinem Gerichte und ju feiner Berbammniß empfangen will 2)."

# e) Einige andere Lehrfate.

1. "Gut ist die Ehe . . . besser die Enthaltsamteit . . . die Jungfräulichteit ist vorzüglicher als beibe 3)." — "Der gottgeweihten Jungfräulichteit die Spe gleichsehen oder glauben, daß Diejenigen, welche aus Liebe zur Casteiung des Leibes sich vom Weine oder von Fleischspeisen enthalten, keinen Zuwachs an Verdienst erhalten, das ist nicht dristlich, sondern jovinianisch 4)." "Mit vollem Glauben (integra side) muß man glauben, daß die heil. Raria, die Mutter Gottes, Christi, sowohl als Jungfrau empfangen als auch als Jungfrau geboren habe und nach der Geburt eine Jungfrau geblieben sei. Und man darf der Blaßphemie des Helvidius nicht beipslichten, der gesagt hat: Sie war Jungfrau vor der Geburt, nicht Jungfrau nach der Geburt <sup>5</sup>)." "Wer nur immer sagt, die Heiligen sprechen im Gebete des Herrn deshalb: Bergib uns unsere Schulden, daß sie dies nicht für sich sagen, well sie eine solche Vitte ja nicht nöthig haben, sondern für Andere, die in ihrem Bolke Sünder sind, und es spreche deshalb jeder der Heise

<sup>1)</sup> Ezech. 18, 4; Röm. 6, 16. - L. c. c. 5.

<sup>2)</sup> L. c. c. 53.

<sup>3)</sup> De eccl. dogm. c. 63-65.

<sup>4)</sup> L. c. c. 68. — 5) L. c. c. 69.

ligen nicht: Bergib mir meine Schulden, sondern vergib uns unsere Schulden, damit man daraus erkenne, daß ein Heiliger mehr für Andere als für sich so bitte, der sei im Banne 1)." Denn "kein Heiliger und Gerechter ist ganz frei von Sünde; und doch hört er deshalb nicht auf, ein Gerechter oder Heiliger zu sein, da er dem Affecte nach die Heiligkeit behält. Denn nicht mit den Kräften der Ratur, sondern mit Hilfe eines guten Borsates durch die Gnade Gottes erwerden wir uns die Heiligkeit. Und deshalb bekennen sich alle Heiligen wahrhaft als Sünder, weil sie in Wahrheit haben, was sie beweinen, und wenn nicht mit einem Borwurse ihres Gewissens, doch wenigstens in Folge der Beweglichkeit und Beränderlichkeit der gefallenen Ratur 2)."

2. Wie Faustus, lehrt Gennadius eine gewiffe Körperlichkeit der Geister und Seelen, weil sie raumlich sind, quod localiter circumscribuntur (c. 14). Die Seele wird geschaffen; sie ist das belebende Princip des Körpers (c. 18—20) und substantiell. Die Thierseelen sind nicht substantiell; sie entstehen, enden und sterben mit den Körpern (c. 17).

#### Ausgaben und Literatur.

De vir. ill. erschien separat zu Helmst. 1612. 4; und zu Jena. 1703. 4. Mit ben ähnlichen Schriften von Hieronymus, Jsidor, Honorius, Sigebert und Heinrich von Gent zu Köln. 1580. 8; von Fabricius, bibl. eccl. Hamb. 1718. fol. 3). De eccl. dogm. separat mit reichen Noten von Elmenhorst. Hamb. 1614. 4; von Oehler, corp. haer. T. I. Beide Schriften mit den Noten von Elmenhorst von Elmenhorst von Elmenhorst. 3. 1. T. 58. — Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Bahr, Gesch. d. röm. Lit. 4. B. Chert, 1. B. Die übr. Lit. bei Chevalier.

# **§**. 262.

# Julianus Jomerius, Priefter und Abt ju Arles.

Que II en. Julian. Pomerius, scripta. Gennadius, de vir. ill. c. 98. Isidorus, 'de script. eccl. c. 12. Ennodius, epp. lib. II. ep. 6. — Prolegomena der Ausgade von Mangeant bei Migne.

Dieser wenig bekannte tirchliche Schriftsteller stammte aus Mauritanien, tam nach Gallien uub eröffnete zu Arles eine Schule ber Rhetorik. Rachdem er die Priesterweihe empfangen hatte, wurde er durch ben Bischof Aeonius daselbst zum Borsteher (Abt) eines Klosters ertoren. Cafarius, ber nachmalige berühmte Bischof von Arles, war sein Schüler

<sup>1)</sup> L. c. c. 86. — 2) L. c. c. 86.

<sup>3)</sup> S. biefes Lehrburch, I. B. S. 36.

<sup>4)</sup> Migne, p. 999-1054.

und vielleicht auch sein Nachfolger im Lehramte. Wegen seiner Gelehrsamkeit, seiner zahlreichen Schriften und seines "gotteswürdigen" Wanbels!) ftand Julian auch bei den Bischen in hohem Ansehen. Seine Blüthezeit fällt in den Ausgang des 5. Jahrhunderts?).

Bon feinen Schriften 3) ift noch eine übrig :

Bom contemplativen Leben (de vita contemplativa) 4) in brei Büchern. In ben Prologen zu jebem Buche ibricht er fich über Anlag und Inhalt felbst bes Näheren aus. Demgemäß schrieb er bas Wert in seiner Demuth nur aus Geborsam und Ergebenheit gegen einen Biichof Julian 5), der die Abfassung einer solchen Schrift von ihm bringend verlangt und ihm gur Bezeichnung bes wesentlichen Inhaltes mehrere Fragen borgelegt hatte. Im erften Buche (mit 25 furzen Rapiteln) ftellt er junachft ben Begriff bes contemplativen Lebens feft: es fei basjenige, wo man Gott schaue; es beginne im Dieffeits, trete aber volltommen erft im Jenseits ein. Nachdem er beibes genauer besprochen hat, legt er dar, daß ber Priefter Diefes contemplative Leben bor Allen pflegen muffe, und fest baber auseinander (c. 13-25), wie diefer, um basfelbe in fich zu verwirklichen, leben, feine Bemeinde leiten und insbefonbere lehren und predigen folle: nicht um als Redner zu glanzen, fonbern um als Lehrer ju nugen, ju belehren und ju erbauen. Das zweite Buch (mit 24 Rapiteln) vom thätigen Leben (de actuali vita) lehrt, wie ber Priefter und geiftliche Obere Milde und Ernft in seinem Seelforgeleben gebrauchen muffe, verbreitet fich über bas Beichtgericht und die Behandlung ber Gunder, die Berwendung bes firchlichen Bermögens, bie geiftliche Entsagung von weltlichen Gutern, sett bann (c. 13) aus-

<sup>1)</sup> Vivit usque hodie conversatione Deo digna, apta professione et gradu, Gennadius, 1. c.

<sup>2)</sup> Als Gennabius sein Werk (c. 494) schloß, war Julian noch literarisch thätig; benn er sagt: Scripsisse dicitur et alia et adhuc scribere, quae ad meam notitiam now venerunt. L. c.

<sup>3)</sup> Wie Gennabius und Jsidor berichten, schrieb Julianus ferner: a) de natura animae in 8 Büchern in Form eines Dialoges zwischen dem Bischof Julian und dem Priester Berus über die Qualitäten, auch über den Bustand der Seele nach der Auferstehung. Im zweiten Buche soll auch er die Körperlichteit der Seelen vorgetragen haben; d) Dictadum de contemptu mundi et rerum transiturarum an einen gewissen Principius; o) de vitiis et virtutidus; d) lider de virginidus instituendis. Diese Schristen kennen wir zur Zett weiter nicht. Die Schrist de vita contemplativa scheint eine seiner letzteren gewesen zu sein, da ihrer Gennadius noch nicht erwähnt.

<sup>4)</sup> Migne, s. l. T. 59. p. 415-520.

<sup>5)</sup> Der Sig bieses Bischoses ift unbekannt. Ob etwa Bischof Julian von Carpentras, ber die Acten ber Synobe von Spaon 517 mitunterzeichnete, barunster zu versteben sei, lagt fich nicht entscheiben.

einander, welche Güter der erste Mensch in Folge seiner Begierlickeit berloren, und welche Christus uns wieder erworben hat, und wie Diejenigen
leben müssen, welche Christus nachahmen. Das dritte Buch (mit 34
Kapiteln) handelt von den Lastern und Tugenden (de vitis et
virtutibus); von jenen kommen besonders die Hossart und der Neid, von
diesen nach der Furcht und der Liebe die vier Cardinaltugenden (virtutes
principales) zur Sprache. Schließlich (c. 34) bittet der Autor in seiner
Demuth den Leser, er möge, was er in dieser Schrift Tadelnswerthes
sindet, dem Mangel an Bildung des Berfassers, das Gute aber Gott
und seiner Gnade zuschreiben.

Die Schrift ift eine turze Paftoralanweisung für die Geiftlichen und ein Sittenspiegel zugleich — ein borzügliches Werken, bas erste dieser Art im Abendlande. Der einfache, aber klare Stil, in dem sie geschrieben, die fromme Anspruchslosigkeit, die der Autor bekundet, die trefflichen Grundsätze, die er vorträgt, machen die Lectüre berselben eben so angenehm als nützlich 1). Wegen ihrer hohen Bortresslichkeit wurde dis in die neue Zeit Prosper für ihren Verfasser gehalten; die Autorschaft unseres Julian unterliegt aber keinem Zweisel 2).

Einige Lehrfätze biefes wenig befannten, fehr fchägenswerthen Schriftftellers durfen hier wohl nicht fehlen.

1. Der heilige Geift geht vom Bater und Sohne aus. Chriftus ift Gott und Mensch.

"Bir mussen den Gläubigen nicht allein eine Lebensform 3) bieten, sondern sie, die Gläubigen selbst, die uns von Gott (divinitus) zur Unterweisung anvertraut sind, unterrichten: vom Bater, wie er allein als ungeboren angernommen wird (accipitur); vom Sohne, wie er aus ihm geboren ist; vom heiligen Geiste, wie er von Bater und Sohn ausgehend weder ungeboren noch geboren genannt werden kann; in welcher Beise diese drei Eins sind und dieses Eine nicht getheilt, sondern unterschieden wird in Drei; wie nämlich weder der Bater noch der heilige Geist, sondern der Sohn allein, der, vom Bater allein auf unaussprechliche Beise geboren worden, einen ganzen Menschen ohne irgend welche Beränderung seiner Substanzangenommen hat 4), und wie er sich als Gott und wahren Renschen durch seine Bunderkräfte und seinen erwiesen hat 5)."

<sup>1)</sup> Mangeant neunt ste opus elegans et pene omnium laudibus celebratissimum. Migne, p. 411.

<sup>2)</sup> S. b. Admonitio bei Mangeant. Migne, p. 411-416.

<sup>3) 2.</sup> Tim. 8, 9; 1. Petr. 5, 3.

<sup>4)</sup> Totum hominem sine ulla mutatione substantiae suae.

<sup>5)</sup> Lib. I. c. 18.

2. Abam und Christus.

"Obgleich wir dem Fleische nach (carnaliter) aus Abam geboren worden find, so burfen wir ibn boch nicht nachabmen, sonbern Christum, in welchem wir wiedergeboren worden sind und leben. . . . Deßbalb mussen wir, wie wir einst, da wir Alle in Abam gewesen find, als er fiel, gefallen find 1), ba wir ebenso in Chriftus, ber fich gewürdigt bat, für uns Alle ju fterben, ju fein bereits angefangen haben und unfern Gunden mit ihm abgestorben find, mit ihm bem Beifte nach (spiritualiter) auferfteben. In jenem haben wir alle Gutet, welche wir haben tonnten, verloren; in biefem werden wir noch größere und folche, bie tein Ende haben, empfangen, wenn wir beharrlich feine Fubstapfen einhalten. Abam hat uns durch eigene Schuld aller Uebel schuldig gemacht, von benen uns die Ankunft Christi aus Gnade (per gratiam) befreit bat. Jener bat auf uns seine Schuld und Strafe fortgepflangt 2); dieser, der unsere Schuld nicht übertommen konnte, ba er ja ohne Sunbe empfangen und geboren wurde, hat durch die freiwillige Uebernahme unserer Strafe unsere Schuld jumal und bie Strafe getilgt; und um Alles ju fagen: Abam bat uns bas Barabies geraubt, Chriftus bat ungiben himmel gefchentt 3)."

3. Glauben und Wissen. Der Glaube allein rechtfertigt nicht.

"Der Prophet sagt: "Benn ihr nicht glaubet, werdet ihr nicht verstehen 4)." Damit wird zu verstehen gegeben, daß der Glaube nicht auß dem Berständnis (ex intellectu — Bissen), sondern daß auß dem Glauben daß Berständniß entsteht. Wieder sagt der Apostel: "Der Glaube auß dem Hören, daß Hören aber durch daß Wort Gotteß 5)." "Wie werden sie aber hören ohne einen Predigenden?" Wenn also ein Jeder ohne einen Predigenden nicht hört, ohne Hören nicht glaubt, ohne Glauben nicht versteht (non intelligit), ohne Berständniß nicht sittlich gut handelt: so muß daß Wort des Glaubens gepredigt werden, auf daß der Hörende glaube, der Glaubende verstehe, und der Berstehende daß gute Wert beharrlich übe: weil Denjenigen, welcher des Wahlvermögens des steien Willens sich bedienen tann, weder die Werte ohne den Glauben, noch ohne die Werte der Glaube allein rechtsertigt 6)."

4. Obliegenheit ber Beichtväter. Rothwendigfeit bes Sunbenbetenntniffes.

<sup>1)</sup> Sicut quando in Adam fuimus omnes, ipso cadente cecidimus.

<sup>2)</sup> Ille in nos culpam suam transmisit et poenam.

Et, ut totum dicam, Adam nobis eripuit paradisum, Christus donavit coelum. Lib. II. c. 20.

<sup>4)</sup> Isaias 7, 9. nach ber Septuaginta: Nisi credideritis, non intelligetis.

<sup>5)</sup> Fides ex auditu, auditus autem per verbum Dei. Röm. 10, 7; ib. 14.

<sup>6)</sup> Quouiam eum, qui potest uti liberae voluntatis arbitrio, nec opera sine fide, nec sine operibus fides sola justificat. I. c. 19.

"Wenn uns (Brieftern) aber alle unsere Brüder ohne Unterschied ibre Sunden, als Mergten uns die Bunden, die fie brennen, offenbaren, fo muffen wir und Mube geben, daß fie fo fonell als möglich jur Gefundheit, die Gott bewirft, gelangen, damit fie nicht, indem ihre heilung vernachlässigt wird, ju noch Schlimmerem fortschreiten 1)." "Wie foll es zu verwundern fein, daß wir die Seelengustande Anderer obne ibr Bekenntnig nicht wissen, ba wir uns selbst beute nur so tennen, daß wir nicht wissen, wie wir morgen beschaffen sein werben 2)?" "Wenn fie (bie Gunder) ihre Gunden nicht bekennen und aut machen wollen, so werben fie Gott, ben fie als Beugen (Mitwiffenden) baben, auch jum Racher haben. Und mas nutt es ihnen, bas menschliche Bericht zu meiben, ba fie, wenn fie in ihrer Sundhaftigfeit verbleiben, in bie ewige Strafe ber Bergeltung Gottes gemäß geben werben? Wenn fie aber fich selbst die Richter werben und gleichsam als die Rächer ibrer Ungerechtige teit bier freiwillige Strafe in einer febr ftrengen Bufubung gegen fich üben: bann vertauschen fie die ewigen Beinen mit zeitlichen Strafen und loschen mit ben Thranen, die aus wahrer Herzenszerknirschung fließen, die Flammengluth bes ewigen Feuers aus 3)."

#### 5. Lob beiliger Briefter (Bifcofe).

"Sie, benen die eigentliche Seelsorge anvertraut ift, welche die Burbe bes ihnen anvertrauten Bolles in ersprießlicher Weise tragen und für die Sunden Aller gleichwie fur die eigenen unermudlich zu Gott fleben und, wie Maron, bas Rauchwert eines zerfnirichten Bergens und gebemuthigten Beiftes, burch bas Gott befanftigt wirb, barbringend, ben Born kunftiger Buchtigung vom Bolte abwenden (2. Mof. 30, 10; 3. Mof. 16, 2; 4. Mof. 16, 46), fie werben burch Gottes Inade die Berkundiger (indices) bes göttlichen Willens. nach ben Aposteln die Grunder der Rirchen Chrifti, die Führer des gläubigen Bolles, die Wortführer (assertores) der Wahrheit, die Reinde der ichlechten Lebre, allen Guten liebensmurbig und Allen, die bofen Gemiffens, fogar burch ihren Anblid schredlich, Die Bertheibiger (vindices) ber Unterbructen, Die Bater ber im tatholischen Glauben Biebergeborenen, Die ersten Reiben in ben unfichtbaren Schlachten, die Beispiele in guten Berten, die Mufter ber Tugenben und bas Borbild ber Gläubigen. Sie find ber Rirche Schmud, in welden die Rirche voller erglangt; fie find bie festesten Saulen, burch welche, ba fie in Chriftus ihr Fundament haben, die gange Menge ber Glaubigen geftust wird; fie die Thuren ber ewigen Stadt, durch welche Alle, die an Christus glauben, zu Chriftus eingeben; fie die Thürsteber, benen die Schlussel bes

<sup>1)</sup> Lib. II. c. 7.

<sup>2)</sup> Et quid mirum, si animos aliorum, quales sint, sine ipsorum confessione nescimus, cum nos ipsos ita hodie noverimus, ut, quales futuri simus crastino, nesciamus? Lib. II. c. 7. n. 1.

<sup>8)</sup> L. c. n. 2.

himmelreiches übergeben sind; sie auch die Berwalter des königlichen Hauses, nach deren Ermessen in dem Balaste (aula) des ewigen Königs die Grade und Aemter der Einzelnen vertheilt werden 1)."

# Ausgaben und Literatur.

Die ed. pr. unter dem Namen Prospers erschien 1487, unbekannt wo; dann zu Koln 1536 und 1635. Es sehlte aber der Prologus zum zweiten Buche. Diesen entdedte d'Acheri und ed. ihn in s. Specileg. T. XIII. p. 254. Die beste Ausg. von Mangeant als Appendix der Opp. s. Prosperi. Par. 1711; darnach dei Migne, s. l. T. 59. Ins Deutsche übersetzt von J. G. Pfister. Warzburg 1826. Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X).

§. 263.

## Ber heilige Nicetas, Bischof von Aquileja.

Quellen. S. Nicetas, scripta. Gennadius, de vir. ill. c. 22. Cassiodorius, de inst. div. script. c. 16. Honorius August. de script. eccl. lib. II. c. 22. Trithemius, de script. eccl. c. 118. Die Prolegomena bei Braida, Ang. Mai, Migne.

Ricetas oder auch Riceas erlebte als Bischof die Berwüstung seiner Bischofskadt Aquileja durch Attila und seine Horden (452), und scheint in Folge davon einige Zeit in dem nahen Romatinum (oder Romatium) 2) residirt zu haben, weßhalb er auch Bischof von Romatinum genannt wurde 3). Die allgemeine Roth jener Zeit machte die Führung des Hirtenamtes zu einem sehr beschwerdevollen; schwierige kirchliche Fragen

<sup>1)</sup> Lib. II. c. 2.

<sup>2)</sup> Plinius, hist. natur. lib. III. c. 22.

<sup>3)</sup> So beißt er bei Gennabius (l. c.) Romatianae civitatis episcopus. Da es in Dacien eine Stadt Ramens Romestana, auch Remestana und Remisstana, gab, so hielten die meisten Gelehrten den Ricetas des Gennadius für idenstisch mit Ricetas, dem intimen Freunde des Paulinus von Rola und Bischof von Dacien (s. dieses Lehrbuch. B. II. S. 517 u. 519), und diesen sür den Berefasser dieser Schriften. Baronius war der erste, der in seinen Bemerkungen zum martyrologium romanum für einen Ricetas von Aquileja sich aussprach, aber vielseitigen Widerspruch sand. Seine Meinung vertraten indes C. Braida, dissertatio in s. Nicetam, Migne, p. 875—1184, worin die Frage auf das umständlichste erörtert ist; dann Ang. Mas in der praesatio zur Ausgabe der Werke des Ricetas. Auch G. Henschenius. Act. SS. (Bolland.) ad 22. Junii. S. auch Fessler, II. p. 742; ganz besonders die reiche Literatur über den dacischen Ricetas det Chevalier, s. v. Nicetas, évêq. »Romessianen«.

traten an unseren Oberhirten heran. Im heere des hunnenfürsten waren heiden und Arianer gewesen. Jene hatten viele Rechtgläubigen gezwungen, von Göhenopfern zu genießen, diese manche schon Getaufte wieder getauft oder Katechumenen die Taufe ertheilt. Frauen hatten sich wieder verehelicht, nachdem ihre Männer in die Gesangenschaft fortgeführt worden waren, die nun zurückehrten und die neuen Shen nicht anerkannten. Ricetas wandte sich an den Papst Leo I. und erhielt von ihm (458) die erbetenen Weisungen. Er führte den hirtenstad als ein sehr eifriger Bischof an 30 Jahre bis 485.

Auch durch mehrere Schriften hat Ricetas seinen Ramen verewigt; davon find noch übrig:

- 1. Ueber den Glaubensgrund (de ratione fidei) 2), auf Bitten Einiger verfaßt. Rach der Bemerkung, daß für die Getauften der Glaube und die Beobachtung der Gebote zum Heile nothwendig sei, und nach einer kurzen Absertigung des Sabellianismus widerlegt er die arianische Lehre und beweist aus der Schrift vortresslich die Bersonlichkeit und Gottheit des Logos und insbesondere, daß seine freiwillige Erniedrigung, der Areuzestod und das Begrabenwerden seiner göttlichen Rajestät nicht widersprechen, da auch aus seiner Riedrigkeit in seinen Bundern seine göttliche Würde hervorstrahle. Denn derjenige, der hungerte, war derselbe, welcher 5000 speiste, und der starb und begraben wurde, war der nämliche, welcher den Lazarus, der schon vier Tage im Grabe gelegen, zum Leben ries. Eine zwar kleine, aber vortressssich Schrift.
- 2. Bon ber Macht bes heiligen Geistes (de spiritus sancti potentia) 4), eine Fortsetzung ber ebengenannten Schrift, indem hier die Trugschlüsse der Wacedonianer widerlegt und die personliche Substitlenz und göttliche Wesenheit und Anbetungswürdigkeit des heiligen

<sup>1)</sup> Ep. s. Loon. 150. Leo schreibt vor: a) die fraglichen Frauen müßten zu ihren ersten Männern zurückehren; und wenn sie sich weigerten, sollten sie aus der Kirche ausgeschlossen werden; b) diesenigen, welche von Götzenopsern genoffen oder sich abermals hätten taufen lassen, seien zur Buse zuzulassen; c) die von Häretillern Getausten seien durch die Anrufung des heiligen Geistes zu stärken. S. Benzlowsty, die Briefe d. Päpste. Rempt. V. Buch. S. 836 ff.

<sup>2)</sup> Migne, s. l. T. 52. p. 847-852.

<sup>3)</sup> Caffioborius fagt von biefem Schriftchen (l. c.): Si quis vero de Patre et Filio et Spiritu sancto aliquid summatim praeoptat attingere nec se mavult longa lectione fatigare, legat Niceti episcopi librum, quem de fide conscripsit, et doctrinae coelestis claritate completus in contemplationem divinam compendiosa brevitate perducetur.

<sup>4)</sup> Migne, p. 858—864. Potentia ift hier so viel als Person, wie auch Victorinus v. Pettau die drei göttlichen Personen potentiae nennt. Migne, p. 858.

Geistes zugleich mit dem Bater und dem Sohne aus dem kirchlichen Bekenntniffe und vielen Stellen der Schrift, in denen ihm die göttlichen Attribute beigelegt find, dargethan werden.

- 3. Ueber die verschiedenen Ramen unseres Herrn Jesu Christi (de diversis appellationibus D. N. J. Chr. convenientibus) 1), ein vortreffliches ganz kleines Schriftchen, worin die Benennungen, die Christus in der Schrift hat, z. B. Wort, Weisheit, Leben, Licht u. s. w. zuerst kurz gedeutet und daraus die Ermahnung abgeleitet wird, daß wir zu ihm als unserem Helser stets unsere Justucht nehmen, all unser Vertrauen auf ihn setzen sollen.
- 4. Erläuterung bes Symbolums an die Competenten (explanatio symboli ad competentes) 2), turz, aber gleichfalls sehr schön mit sehr passenden Mahnworten, es beständig im Herzen zu tragen, mit dem Munde zu bekennen und im Leben zu befolgen.
- 5. Sechs fleine Fragmente aus seinen Instructionen an Die Competenten 3).

In diesen Schriftchen tritt uns Nicetas als ein Mann klaren Benkens, sanften Sinnes und liebenden Herzens und als ein sehr eifriger Oberhirt vor Augen. Die tiefen Geheimnisse der Trinität und Incarnation weiß er kurz, sehr faßlich und überzeugend darzulegen. Sein Stil ift einsach, lichtvoll und anziehend.

Seine Schreibweise mogen nachstebende Auszuge erkennen laffen.

- 1. Ueber das tägliche Opfer ber Meffe gibt er folgendes wichtiges Beugniß:
- "Er (Christus) wird Priester genannt, entweder weil er seinen Leib als eine Opfergabe und ein Schlachtopfer Gott dem Bater für uns dargebracht hat, oder weil er sich würdigt, daß er durch uns alle Tage dargebracht werde 4)."
- 2. Chriftus foll in Allem unfere Buflucht fein, weil er unfere allgemeine Silfe ift.

<sup>1)</sup> Migne, p. 863-866.

<sup>2)</sup> Migne, p. 865-874.

<sup>8)</sup> Migne, p. 878—876. Bon biesen Infiructionen spricht Sennabius (l. c.): Niceas composuit simplici et nitido sermone competentibus ad baptismum instructionis libellos sex. Dann gibt er beren Inhalt an und fügt bet: Edidit et ad lapsam virginem libellum, pene omnibus labentibus emendationis incentivum. Diese Schrift gehört aber vielmehr bem heil. Ambrostus an. S. bieses Lehrb. II. B. S. 382.

<sup>4)</sup> Sacerdos dicitur, vel quia suum corpus oblationem et hostiam obtulit Deo Patri pro nobis, vel quod per nos dies singulos offerri dignatur. De div. appell. n. 1.

"Mijo weil unfer gemeinfamer herr mit fo großen Ramen und Titeln benannt wird, jo babe Bertrauen zu ibm. o Gläubiger, und fete beine Soffnung mit ganger Rraft auf ibn. Wenn es bir ichwer erscheinen sollte, ju ber fo großen Majestat bes Gingeborenen bingutreten, verzweifle nicht; benn er ift ja auch Mensch geworben, bamit bie Menschbeit leicht Rutritt zu ibm habe . . Wenn du den Weg des Seiles nicht weißt , suche Christum auf, weil ja er ist ber Weg ber Seelen. Wenn bu die Bahrheit wissen willft, so bore ibn, weil er bie Wahrheit ist. Rurchte nicht den Tod, weil Chriftus das Leben der Gläubigen ift. Ergött dich die füße Luft der Welt? Belehre bich mehr zu bem Rreuze Chrifti, bamit bu burch die Sußigkeit jenes Beinftodes, ber am Kreuze gebangen ift, erquidt werbeft. Bift bu ein verlorener Sunber? Dann mußt bu nach ber Gerechtigfeit burften, nach einem Erlöser durften, mas Christus ift; benn er sättigt, weil er bas Brod ift . . Bift du frant und schwach? Suche von ibm bas heilmittel, weil er ber Arzt ift . . Wenn bu den Untergang bes Körpers fürchteft und wenn vor dem Tode bieses Lebens bir schaubert, gebenke, daß er bie Auferstehung ist; er tann wieder auferweden, mas gerfallen ift. Wenn bich bie Lust ber Gunbe lodt und die fleischlichen Begierben reigen, bann bente por Allem, bag er ein gerechter Richter ift, bag er ein ftrenger Brufer ift, bag er ber Bereiter bes ewigen Feuers ift; und niemals wirft du ju fundigen Luft haben. Endlich, o Bruder, wenn dich etwa die Berzweiflung wegen der Bergeltung der Berechtigkeit, wegen der Erwartung der himmlischen Glorie überfallen sollte, bann nimm mit gläubiger Seele ju Bergen, bag er auch bie Thure ift, weil bu auch burch ibn, von den Tobten auferwedt, sowohl in die geheimen Bobnungen der Himmel gelangen als auch die Gesellschaft der Engel erlangen und jene so erfehnte Stimme boren wirft: Boblan, bu guter und getreuer Rnecht, weil du getreu gewesen bift 1), gebe ein in die Freude beines Serrn 2)."

3. Ueber bas Symbolum und feine Bemahrung.

"Da nun dem so ist, Geliebteste, so bleibet in dem, was ihr gelernt habt, und was euch übergeben worden ist. Haltet immer den Bund, den ihr mit dem Herrn geschlossen habt, das ist, dieses Symbolum, das ihr vor den Engeln und den Menschen bekennet. Wenig zwar sind die Worte; aber sie enthalten alle Geheimnisse. Denn von der ganzen heiligen Schrift sind diese in Kürze gesammelt worden, gleichwie kostdare Edelsteine, die zu Einer Krone zusammengeset worden sind, damit die Gläubigen, weil mehrere derselben die Buchstaben nicht kennen, oder diesenigen, welche sie kennen, wegen ihrer weltlichen Beschäftigungen die (heiligen) Schriften nicht lesen können, eine ihnen ge-

<sup>1)</sup> Ricetas citirt die Bibel nach einer vorhieronhmianischen Uebersehung, die von der Bulgata öster abweicht, daber für die Bergleichung Interesse bietet.

<sup>2)</sup> Matth. 25, 28. De div. appell. n. 2. Riridi, Schröug der Patrologie und Patrifiit. III.

nügende Kenntniß der Heilswahrheit erhalten. Darum also, Theuerste, möget ihr sißen oder arbeiten oder schlasen oder wachen, erwäget dieses beilsame Bekenntniß in eueren Herzen. Die Seele sei immer im Himmel, die Hossung auf die Auserstehung, das Berlangen nach der Berbeisung. Das Kreuz Christi und das glorreiche Bekenntniß werde mit Zuversicht vor euch bergetragen; und so ost etwa der Feind deine Seele set es durch die Furcht oder Habsucht und den Zorn kiselt, so antworte ihm drohend, indem du sprichst: "Ich habe widersagt und widersage dir, in gleicher Weise deinen Werten und Engeln, weil ich geglaubt habe dem lebendigen Gott und seinem Christus, mit dessen Geist bezeichnet selbst den Tod nicht zu sürchten ich bereits gelernt habe." So wird euch schüßen die Hand Gottes, so wird der Geist Christi eueren heiligen Eingang (in die Ktrche und die Tause) bewachen von nun an die in Ewigkeit.)."

#### Ausgaben und Literatur.

St. Nicetae, episc. Aquilej., opuscula, quae supersunt, duo, additis fragmentis a Petro Braida. Utini. 1810. 4. Diese Ausgabe enthält bie explanatio symb. u. de ratione fidei. Alle obengenannten Bette eb. Ang. Mai, ss. episcoporum Nicetae et Paulini scripta e vaticanis codicib. edita. Rom. 1827. 4. Bieber abgebr. in nova collect. script. vet. a Ang. Mai. T. VII. Bei Migne, s. l. T. 52. — Die Prolegomena v. Braida, Angelo Mai. Fessler, II. p. 742—746. Die übr. Lit. bei Chevalier.

## **§.** 262.

# Per heilige Palerian,

Bifcof von Cemelium.

Quellen. Die Prolegomena bei Gallandius und Migne.

Wahrscheinlich in der Schule auf Lerin gebildet, erhielt Balerian den Bischofssitz von Cemelium 2), den er von c. 489—455 inne hatte. Es unterliegt milich kaum einem Zweifel, daß er derselbe Valerian ist, welcher auf der Spnode von Riez (439) anwesend und einer von jenen

<sup>1)</sup> Explan. symb. n. 13 u. 14.

<sup>2)</sup> Auch Cemelion (Cemelia, Cemela, Celle), einst eine ansehnliche Stadt auf einem Berge ganz nahe bei Nizza (Nicasa), aber schon lange ganzlich zerstört. Plinius, hist. natur. lib. III. c. 5. Sammarthanus, Gallia Christiana, Paris. 1725. T. III. p. 1268—1272. Papst Seo I. vereinigte die beiden Bisthumer, Cemelion und Nizza, wegen ihrer zu großen Nähe, indem er das erstere unterdrückte (457).

Bischöfen der Kirchenprobinz von Arles war, welche den Brief des Papstes Leo I. an den Bischof Flavian von Constantinopel freudig annahmen (451), worauf sie von Leo ein lobendes Schreiben empfingen (452). Auch die Würde eines Abtes scheint Balerian besteidet zu haben. Bon ihm sind hinterlassen:

1. Amangia homilien (homilige) meift moralifden Inbaltes 2). Sie handeln von dem Werthe der Disciplin oder von der Rothwendigteit eines burch Ordnung geregelten Lebens, bon bem fomalen und engen Bege (2. u. 3. B.), ben Bersprechen, Die Gott gemacht, aber nicht gehalten werben; bon ber Ausgelaffenheit ber Junge, wo die Uebel aufgezeigt werben, welche eine schlimme Junge anstiftet; von ben mußigen Worten (de otiosis verbis), bon ber Barmbergigfeit, die eine reiche Quelle anderer guter Werte fei (7., 8. u. 9. B.); bon ben Barafiten, die fcarf gezeichnet und getabelt werben; bon: "Wer fich rubmt, rubme fich im Berrn"; von dem Gute der Bewahrung des Friedens (12. u. 13. H.), bem Werthe ber Demuth (14. H.), von der Gnade des Martyriums (15., 16. u. 17. B.), an bem Refte eines Martyrers, welcher in ber Rirche, in welcher diese Reben gehalten murben, beigesett mar, mit schonen Ermahnungen, die Beiligen zu berehren, anzurufen und nachzuahmen, und Schilderungen des Rugens, ben ihre Reliquien bringen; bon ben Dachabaern (18.), ber Quadragesima, dem Werthe, ber Nothwendigkeit und ber Art des Faftens; endlich bon ber Sabsucht (20. S.).

Diese Homilien, von mäßiger Länge, wie es scheint, an Orbensmänner ober Geistliche gerichtet, enthalten sehr treffliche sittliche Grundsäze und Mahnworte<sup>3</sup>) und sind in einem fräftigen, klaren und anmuthigen Stile geschrieben.

2. Ein Brief an Monche über die Tugenden und die Ordnung ber apostolischen Lehre (epistola ad monachos de virtutibus et ordine doctrinae apostolicae) 4), an Monche, die ihn, wie es scheint, in seiner Abwesenheit zu ihrem Borstande gewählt hatten. Er mahnt sie zur Tugend, indem er passende Stellen aus den bierzehn Briefen des Weltapostels der Reihe nach dazu benützt.

<sup>1)</sup> S. Leonis ep. 102.

<sup>2)</sup> Migne, s. l. T. 52. p. 691-756.

<sup>8)</sup> Nic. Chichon hat bei Balerian Anklänge an den Semipelagianismus sins den wollen; aber Theodor Rahnaudus hat ihn davon gereinigt. Siehe Theod. Raynaudi, S. J. apologia pro s. Valeriano, episc. Cem., adv. Nic. Chichon. Migne, p. 757—886. Auch in der Benediger Ausg. der Werke des Balerian v. 1742. S. Fessler, II. p. 747.

<sup>4)</sup> Migne, p. 755-758.

Bon den dogmatischen Stellen in diesen Homilien sind diesenigen wohl die wichtigsten, in welchen er zur Berehrung und Anrufung der seligen Martyrer mahnt und die Kraft ihrer Fürbitte und ihrer Reliquien preist. So sagt er einmal:

"Es gibt Richts, was der Mensch, er mag sich in welcher Bedrängniß nur immer befinden, nicht erlangen kann, wenn er nur nicht aushört, die Freunde des höchsten Königs anzuslehen 1)." "Wir müssen daher immer zu den Freunden Gottes unsere Zuslucht nehmen und den Rächsten dienen (d. i. Wohlthaten aus Erdarmen erweisen) und unablässig siehen, damit wir die hilfe ihrer heiligen Fürditte erlangen können 2)." Er berichtet auch, daß an dem Festage der Martyrer die Gläubigen von weit und breit zu ihren Auhestätten zusammenströmten 3), und er vergleicht diese mit Wasserquellen, zu denen die Durstigen zahlreich eilten. Heraus möge man entnehmen, welche Ehre dem Martyrer zu erweisen sei, der im Kampse um den himmel als Sieger mit seinem Blute den Boden dieser Stadt übergossen hat. Dieser stehe den Bewohnern als Betspiel zur Nachahmung in seinen Tugenden immer vor Augen 4).

#### Ausgaben und Literatur.

Die Rebe de bono disciplinae, früher unter die Reben Augustins gesählt, vindicitre zuerst Melch. Goldast unserem Balerian. Basel. 1601. Die übrigen 19 Reben sand Jac. Sirmond und ed. sie mit jener und dem Briese zu Paris. 1612; dann Theod. Raynaudus mit der Apologie. Lyon. 1633; hierauf öster, auch in den Berten Sirmonds. Par. 1696. T. I.; zu Bened. 1742 mit den Berten des Betrus Chrysologus v. Dom. Mita. Sehr gut v. Gallandius, T. X; bei Migne, s. l. 52. — Coillier, T. XIV. (ed. 2. T. X). Schönemann, did. histor. lit. Patr. latin. T. II. Nic. Schack, de Valeriano saeculi VI. homileta christiano. Havniae. 1814. 8. Die übrige Literatur bei Chevalier.

<sup>1)</sup> Hom. 17. n. 3.

<sup>2)</sup> Hom. 15. n. 3.

<sup>8)</sup> L. c. n. 2.

<sup>4)</sup> Non itaque longe quaerendus est, quem sequamur. Hic habemus patientiae magistrum, hic exempla praemiorum, hic formam virtutum, hic documenta meritorum. Aptemus itaque, si ita usus venerit, ad omnem patientiam animam; et memores annuae solemnitatis, quem veneramur meritis, sequamur et exemplis. In Anbeitracht bieser Ehre ber Rarthrer bei Gott und ben Menschen sagt er: persecutionis tempore melius esse perire quam vivere. Hom. 17. n. 3. 4.

#### **§.** 265.

# Der heil. Patricius,

#### Erzbisch of von Armagh

Quellen. Consessio et epistola s. Patricii. Probus 1), vita s. Patricii. — Die Prolegomena der Ausgaden dei Gallandius u. Migne.

Dieser große Apostel Irlands war zu Boulogne 2) in der Picardie (c. 387) geboren. Als er sechzehn Jahre alt war, wurde er von Seeräubern nach Irland (Erin, Hibernia) fortgeführt, wo er als Stlave sechs Jahre die Herben weidete. Die Berlassenheit führte ihn zu Gott, und unter heißen Gebeten entzündete sich in ihm das Verlangen, den in der Finsterniß des Todes sitzenden Iren das Licht des Lebens zu bringen.

Seinem Herrn entstiehend, kam er wieder in die Heimath, sah sich aber in Bisionen von den Iren als Glaubensbote zurückgerusen. Um sich für das apostolische Werk auszubilden, trat er in die Schule des heil. Wartin zu Tours, besuchte auch Lerin und stand dann längere Zeit unter der Leitung des heil. Germanus von Augerre, der ihn, seinen Entschluß billigend, nach Kom wies, damit er sich daselbst von Papst Colesiin I. die apostolische Bollmacht dazu erbäte 3).

Nachdem Patricius sodann in Gallien zum Bischof geweiht worden war, landete er im Jahre 432 mit neun Genossen an den Gestaden der grünen Insel und wirkte hierauf daselbst die zu seinem späten hinscheiden, predigend die Insel durchwandernd, taufend, Priester und Bischofe weihend, Aldster und Schulen gründend, durch sein persönliches Ansehen, sein Wort, seine Demuth und Gottinnigkeit so Außerordentliches, daß sein sterbendes Auge, fast die ganze Insel christlich sah. Er verschied am 17. März 493 4).

In Armagh hatte er seinen bischöflichen Sit aufgeschlagen, weßhalb es die Metropole des Landes wurde. Seine Schüler, unter ihnen Be-

<sup>1)</sup> Brobus ein irifder Schriftfteller bes 10. Jahrhunderts.

<sup>2)</sup> Bonavem Taberniae, das Patricius als seinen Geburtsort angibt (confessio, c. 1), ift nicht Kilpatrik in Norbengland, sondern Boulog ne sur mer in Nordskankreich.

<sup>3)</sup> Dieses seines Aufenthaltes in Rom erwähnt Patricius in seiner consessio allerdings nicht, aber er sagt auch nichts von seinem Ausenthalte bei Martin und Germanus und auf Lerin.

<sup>4)</sup> S. Act. SS. (Bolland.) 17. Martii. Greith, Gefc. ber altirischen Kirche. Freib. 1867. S. 137. Andere septen seinen Tob in bas Jahr 467.

nignus, sein Nachfolger, Secundinus 1), Augilius, Isserninus u. A. vollenbeten das Bekehrungswerk, das so herrliche Früchte brachte, daß Irland "die Insel der Heiligen" genannt wurde.

#### Die Schriften.

Patricius verfaßte auch einige noch vorhandene Schriften, wie er selbst fagt, in rauhem Stile, da seine Bildung nur die Befähigung zur Missionsthätigkeit zum Zwede gehabt habe. An die Spize ift zu setzen:

- 1. Das Glaubensbekenntniß (confessio)<sup>2</sup>) in 25 kurzen Kapiteln, in Form eines offenen Briefes an die Iren (epistola ad Hibernos explicata). Er stellt aber darin nicht den Glauben ausführlich dar, sondern gibt vielmehr einen kurzen Abriß seines Lebens, die Führungen des Herrn, seine Missionsthätigkeit und deren Erfolg schildernd in der Absicht, Gott zu verherrlichen, der so Wunderbares an ihm und durch ihn gethan habe. Er, "der Sünder Patricius, der ungebildetste und der niedrigste aller Gläubigen," wie er die Schrift beginnt, sei nur ein ganz unwürdiges Wertzeug Gottes gewesen. Alle sollen daher Gott danken und preisen. Dieses Bekenntniß, wahrscheinlich auf die Bitten Anderer kurz vor seinem Tode geschrieben, bildete gleichsam sein Testament an seine christlichen Iren<sup>3</sup>).
- 2. Der Brief an Coroticus (epistola ad Coroticum) \*), geschrieben zw. 470 u. 480. Als Patricius an der Küste von Münster eben einer großen Wenge Reubekehrter die Taufe und Firmung gespendet hatte, übersiel sie des anderen Tages der britische Fürst Coroticus mit einer Bande, obwohl sie driftlichen Bekenntnisses waren. Biele dieser Neubekehrten wurden ermordet, andere fortgeführt und an die heidnischen Picten als Sklaven verkauft. Patricius schieke, da die erste Bitte mit Hohn abgewiesen worden, einen Preschpter mit diesem Briefe an Coroticus, rügt darin die Unthat in den ernstessen Worten, fordert die Gesangenen und die Beute zurück, kündigt ihm und seinen Genossen Gottes Strafe an und verbietet allen Gläubigen, mit ihnen Speise und

<sup>1)</sup> Diesem Secundinus wird ein Lobgedicht auf den Heiligen beiges legt: Hymnus alphabeticus in laudem s. Patricii tum viventis Secundino episcopo adscriptus. Der Hymnus heißt alphabeticus, weil jede der viers zeiligen Strophen mit einem anderen Buchstaben des Alphabets (die erste mit A, die letzte mit Z) beginnt. Migne, s. l. T. 53. p. 837—840.

<sup>2)</sup> Migne, s. l. T. 53. p. 801-814.

<sup>3)</sup> Aus biefer confessio, ba fie viel Biographifches enthalt, schöpfte Pro-

<sup>4)</sup> Migne, p. 815-818.

Trank zu genießen, "bis fie, ihre Sunden bugend, die getauften Diener und Mägde Chrifti wieder frei geben."

- 3. Canones, 74 an der Zahl, welche die firchliche Disciplin betreffen. Sie bestehen aus den Canones: a) der Synode des Patricius (synodus s. Patricii) mit 31 Canones; b) aus neun anderen Canones; c) aus denen der Synode des Patricius, Auxilius und Mernin (synodus episcoporum Patricii, Auxilii, Issernini) 1), wahrscheinlich 456 zu Armagh gehalten, mit 34 Canones.
- 4. Zweiselhafter Aechtheit sind: a) Ein Brief des Patricius (charta sive epistola s. Patricii) <sup>2</sup>) über den Ursprung eines alten Heiligethums, das der "unversehrten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria" geweiht war. d) Ueber die drei Bohnungen (de tribus habitaculis) <sup>3</sup>), nämlich den Himmel, die Welt und die Hölle, in 6 Kap. c) Ueber die zwölf Mißbräuche der Belt (de duodecim abusionibus saeculi) <sup>4</sup>), eine gedankenreiche Schrift, welche Patricius wahrscheinlich in irischer Sprache abgesaft und einer seiner Schüler in's Lateinische übersetz hat.

Einige Lehrpuntte von diesem großen apostolischen Manne bieten sicher großes Interesse.

1. Ueber Taufe, Tauffleib, Firmung.

Er schreibt von den erwähnten Seeräubern: "Sie wollten sich sättigen am Blute der unschuldigen Christen, welche ich in unzähliger Menge Gott geboren und in Christus gefirmt hatte. Schon am andern Tage, während die Neugetausten noch im weißen Kleide waren und der Chrysam noch aus ihrer Stirne glänzte, wurden sie grausam mit dem Schwerte ermordet 5)."

Perge, carina:
Per mare longum
Christus in unda
Sit tibi ductor.
Remige tuto,
Sidere sudo,
Curre, carina.

<sup>1)</sup> Migne, p. 817—826. Dazu brei andere Canones und einige proverbia s. Patricii. Migne, p. 827 sq.

<sup>2)</sup> Migne, p. 828-880.

<sup>3)</sup> Migne, p. 881—838. S. das schöne Gedicht: Prologus ad librum de tribus |habitaculis, bas der Ueberschrift nach von Patricius selbst stammen soll, bei Pitra, spicil. Solesm. T. III. p. 399—400. Die erste der sieben Strophen beginnt:

<sup>4)</sup> Migne, s. 1. T. 4. p. 869 sq.

<sup>5)</sup> Ep. ad Coroticum. c. 1, u. 2.

2. Die Briefter besigen die gottliche Binde: und Lofe gewalt.

"Auch ich (Patricius) gehöre zu Denjenigen, welche Gott berufen und vorherbestimmt hat, das Evangelium unter nicht geringen Bersolgungen bis an die äußerste Grenze der Erde zu verkündigen, obwohl der Feind dagegen in der Aprannei des Coroticus sich wehrt, der Gott und seine Priester nicht sürchtet, welche er außerwählt und ihnen die höchste, die göttliche, erzhabene Gewalt verliehen hat, daß Diejenigen, die sie auf Erden binden, auch gebunden seine im Himmel 1)."

3. Cinige Bestimmungen aus den Canones des Patricius.

"Einen Excommunicirten verstuche nicht (non maledices), sondern treibe ihn nur von der Communion und dem Tische weg und von der Messe (missa) und dem Frieden (pace — Friedenskuß)?)." "Wer in seinem Leben das Opser nicht zu empfangen verdient: wie soll es ihm nach dem Tode helsen können 3)?" "Wer in der Osternacht nicht communicirt, ist kein Släubiger 4)." "Wenn irgend welche Fragen auf dieser Insel austauchen, sollen sie vor den apostolischen Stuhl gebracht werden 5)." "Wenn ein Priester eine Kirche gebaut hat, so bringe er darin das Opser nicht dar (non offerat), bis er seinen Bischof kommen heißt, damit er sie consecrire, weil es sich so geziemt 6)."

4. Früchte ber Predigt bes Batricius.

"Der Liebe Gottes gang entfremdet, lieferte biefer Berrather der Chriften (Coroticus) sie in die hande der Scoten und Bicten. Und reißende Bolfe verschlingen die herbe des herrn, die doch in Irland unter der größten Sorgsalt auf's schönste heranwuchs, indem sowohl Sohne von Iren Monde als auch Töchter von Königen Jungfrauen Christiwurden, in solcher Menge, daß ich sie nicht gablen tann?)."

<sup>1)</sup> Qui Deum non veretur nec sacerdotes ipsius, quos elegit et indulsit illis summam, divinam, sublimem potestatem, quos ligarent super terram, et ligatos esse in coelis (Matth. 18, 18). L. c. c. 3.

<sup>2)</sup> Synod. s. Patricii. c. 4.

<sup>8)</sup> Qui enim in vita sua sacrificium non merebitur accipere, quomodo post mortem illi poterit adjuvare? L. c. c. 12.

<sup>4)</sup> In nocte Paschae, in qua qui non communicat, fidelis non est. L. c. c. 22.

<sup>5)</sup> Si quae quaestiones in hac insula oriantur, ad sedem apostolicam referantur. Canones IX s. Patricii. c. 6.

<sup>6)</sup> Synod. Patr. Aux. Iss. c. 23,

<sup>7)</sup> Ep. ad Corot. c. 6; cf. confessio, c. 18. Ueber bas ben ägyptischen Rönchen nachgebilbete sehr firenge Leben ber Rönche — ber fog. Rulbeer (Kiledet), von ihren Bellen, bie sie bewohnten, so genannt — in Scotia, b. i. in Frland, vor ber Ans

#### Ausgaben und Literatur.

Opera omnia ex antiq. codd. recogn. cum notis Jac. Waraeus. Lond. 1665. 8. Gallandius, T. X. Migne, s. l. T. 53. Separat sehr eleg. ed. v. Villanueva. Eboraci. 1835. — Act. SS. (Bolland.) T. III. Martii (17. Mārz). Ceillier, T. XV. Schoenemann, hist. lit. Patr. lat. T. II. Greith, Geschichte der altirischen Kirche. Freib. 1867. Die überaus reiche übr. Lit. bei Chevalier.

**§**. 266.

# Pictor,

Bifchof von Bita.

Quellen. S. die Prolegomena der Ausgaben von Ruinart und Migne.

Diefer hochverdiente Siftoriter erblidte das Licht ber Welt zu Bita, einer Stadt in ber africanischen Broving Bygacene. Sein Leben fiel in bie Zeit ber Regierung ber Bandalentonige Geiserich und hunerich, ift aber nur fo weit bekannt, als er felbft babon berichtet. Wir treffen ibn wiederholt in Carthago, wo er icon unter Beiserich eine ansehnliche Stellung als Rleriter eingenommen und bas besondere Bertrauen bes Bifcofs Eugenius baselbft befeffen zu haben icheint. Ob er felbft Berfolgung gelitten, ergibt fic aus feiner Darftellung nicht mit Bestimmtheit. Er nahm fich aber ber Berfolgten mit Aufopferung an. So besuchte er die bon hunerich gur Deportation in Die Bufte berurtheilten 4976 Ratholiten, bon benen febr viele Rleriter, Bifcofe, Briefter und Diatonen, waren, in ihrem abideulichen Rerter und brachte baselbft "bas beilige Opfer" mit einer Ansprache an fie bar und begleitete fie sobann in die Biffe 1). Er muß also bamals wenigstens Briefter gewesen fein ; die Bifchofswurde iceint er aber noch nicht gehabt zu haben; benn an ber Conferenz der tatholischen und arignischen Bischöfe zu Carthago im Jahre 484 nahm er nach seiner eigenen Schilderung als Mitglied nicht. Antheil. Bald barauf wurde er aber jum Bischof ordinirt und zwar bon Bita, feiner Baterftabt 2).

funft bes Pallabius und Patricius gibt Rachricht ber Ordo monasticus in vetere Scotiae monasterio de Kil-Ros olim observatus. *Migns*, s. l. T. 59. p. 568—568.

<sup>1)</sup> L. II. c. 8-12.

<sup>2)</sup> Dies erhellt aus ber Ueberschrift seines Geschichtswerkes: historia persecutionis . . . scribente ea (eam) sancto Victore episcopo patriae vitensis. Die Meinung Aulers, sie gestatte nur einen Schluß auf seine Heinenth, nicht auf seinen Bischofssis, ber unbekannt sei, ist sicher nicht haltbar; benn episcopo

Im Jahre 486 verfaßte er seine Geschichte der Berfolgung der Ratholiten unter den Königen Geiserich und Hunerich, welche die so blübende africanische Kirche fast ganzlich zu Grunde richtete. Sein Wert führt den Titel:

Ses hichte ber vandalischen Verfolgung (historia persecutionis vandalicae 1) in 3 (ober 5) Büchern 2). Sie schilbert nach einem kurzen Prologe im 1. Buche die Verfolgung unter Geiserich, in den beiden folgenden die unter Hunerich. Der Schluß des 2. B. gibt das schöne katholische Glaubensbekenntniß, welches der Erzbischof Eugenius von Carthago 3) im Namen der katholischen Bischöfe den arianischen Vischöfen auf der genannten Conferenz (484) und dann dem König überreichte. Auch königliche Edicte nahm Victor in seine Erzählung auf.

Die Schilderung ist einfach, anschaulich und lebendig und entrollt ein furchtbares Gemälde der Schrecken dieser Berfolgung, bietet aber auch herrliche Marthrien. Da er das Meiste als Augenzeuge, was er selbst erlebt hat, berichtet, so ist sein Bericht sehr verlässig, eine Quellenschrift,

patriae vitensis will offenbar sagen: Bischof seiner Baterstabt Bita. Denn es wäre burchaus gegen ben kirchlichen Sprachgebrauch, wenn hier nur sein Geburtsort angegeben sein sollte, ba die Bischöfe stets nur nach ihrer Bischofsstadt genannt zu werden pflegten. Aug. Auler, S. 255. Hist. persec. I. 3 nennt Bictor Bita civitas nostra, was sowohl seine Geburts- als auch Bischofsstadt bezeichnen kann.

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 58. p. 181-260.

<sup>2)</sup> Die früheren Ausgaben zählten fünf Bücher; halm und Petschenig, auf hanbschriften sich stützend, dagegen gaben sie in drei, indem sie die prosessio sidei catholicae, welche in den früheren Ausgaben für sich das 3. Buch ausmacht, dem 2. B. beifügten und das 4. und 5. B. in eines, in das 5. B., zusammenzogen.

<sup>3)</sup> Diefes Glaubensbekenntnig ift bon Eugenius felbft berfaßt. Gennadius, de vir. ill. c. 97. Eugenius war, wie Gregor von Tours fich ausbrudt, ein Mann "von unbeschreiblicher Beiligfeit", burch Bunber glangenb. Rachbem ber Bischofsftubl von Carthago 24 Jahre lang nicht hatte besett werben tonnen, erlaubte endlich hunerich auf die Interceffton bes griechifchen Raifers Beno die Wiederbesetung. Die Bahl fiel im Jahre 479 auf Gugenius. Rach ber Confereng von 484 wurde er guerft in bas Gebiet von Tripolis verbannt, bann aus bem Lande verwiesen; benn er enbete ju Albi in Subgallien, mahrscheinlich im Jahre 506. Gregorius Turon. hist. Francorum, lib. II. c. 3. Bon seinen Schriften - epistolae - altercationes cum Arianorum praesulibus - preces pro quiete Christianorum - ift von Gregor von Lours nur aufbewahrt: Der Brief an feine Gemeinbe (epistola ad cives suos pro custodienda fide catholica), ben er vor feiner Berweisung aus Charthago an fie erließ, um fie jum Festhalten am tatholischen Glauben zu mahnen. Migne, s. l. T. 58. p. 769-771. Act. SS. (Bolland.) 13. Julii. Die übr. Lit. bei Chevalier.

bie auch für die Geschichte der Bandalen von hervorragender Wichtigteit ist 1). Auch Victor nimmt den Standpunkt des Lactantius ein und
weist darauf hin, daß die Drangsale einer schrecklichen Hungersnoth, bei
welcher eine Unzahl von Menschen und Thieren umtam, so daß die Felder nicht mehr bestellt wurden, aller Handel aufhörte, und die Lebenben die Todten nicht mehr begruben, ein Strafgericht Gottes wegen der Berfolgung seiner Bekenner gewesen sei. Im Anblide dieser schrecklichen Uebel endet Victor sein Geschichtswerk mit einem tiesempfundenen Gebete an die Engel und Heiligen, Gott möge um ihrer Verdienste und Fürbitten willen die Leiden bald enden lassen und der so schwer heimgesuchten africanischen Kirche wieder den Frieden gewähren.

Dem Geschichtswerke ift als Anhang beigefügt: die Leidensgeschichte von sieben Mönchen (passio septem beatissimorum martyrum) 2), des Abtes Liberatus mit sechs Mönchen, welche in Carthago unter König Hunerich im Jahre 483 den Martertod litten nach Stil und Sprache vielleicht eine besondere spätere Arbeit des Victor, oder aber eines unbekannten Versassen.

Mit Unrecht wurden unserm Bictor zugeschrieben: a) homilia s. Cypriani, episcopi et martyris 4), eine turze schöne Lobrede auf Coprian, wahrscheinlich

<sup>1)</sup> Auler beschulbigt ihn ber Parteilickeit und Uebertreibung und erklärt bie Grausamkeiten Geiserich's aus der Staatsraison — von Hunerich schweigt er —, wird aber deshalb von R. Zink (S. VIII) mit Recht einer kulturskampferischen Gesinnung bezichtigt, die sich bald nicht mehr entblöden werde, die schwerkliche Unterdrückung der africanischen Kirche ihren eigenen Bekennern aufzublirden und den Bandalismus als Humanität zu bezeichnen. Auler geht so weit, daß er behauptet, indem Bictor der auswärtigen Eroberungszüge Geiserich's mit Ausnahme der Plünderung Roms mit keinem Worte gedenke, zeige er damit, wie wenig er sich der Ausgabe eines Geschichtsschreibers bewußt sei, während das Gegentheil daraus solgt, indem Bictor, wie er sagt, die Schilderung jener Raubzüge Anderen, die besser unterrichtet sind, überläßt. Bictor ist sich also seiner Ausgabe wohl bewußt und berichtet daher nur, was er selbst gesehen und ersahren oder von den verlässigen Augenzeugen mitgetheilt erhalten hat.

<sup>2)</sup> Migne, p. 261-266.

<sup>3)</sup> Petschenig, halt biese passio für unacht; ebenso auch ben kurzen prologus historiae vandalicae. S. Petschenig, die handschriftliche Ueberlieferung bes Bictor v. Bita. Situngsber. ber kaiserl. Akab. d. Wissenschaft in Wien, phil. hist. Klasse. B. 96. S. 717—727. Immerhin war der Autor dieser passio, wenn nicht Bictor selbst, ein Zeitgenosse. S. Migne, das monitum p. 259—262. Separat eb. in Act. SS. (Bolland.) ad 17. August. Und was den Prolog anbelangt, so ist er, so weit auch die Sprache und Construction von der guten Latinität absteht, theologisch betrachtet, äußerst tiefsinnig und gedankenreich.

<sup>4)</sup> Migne, p. 265-268.

von einem Zeitgenoffen bes Bictor, da auf die Berfolgung angespielt ist; b) eine notitia provinciarum et civitatum Africae 1), d. i. ein Berzeichniß der katholischen Bischöfe, welche auf Befehl Hunerichs zur Conserenz in Carthago sich eingefunden hatten und dann in die Berbannung geschickt worden waren, im Ganzen 466 Bischöfe.

Einige Beugniffe aus Bictor von Bita.

1. Ueber bie Gottheit bes heiligen Beiftes aus bem Glaubensbetenntniffe ber tatholifchen Bifchofe.

In biefem Glaubensbefenntniffe, bas bie tatholischen africanischen Bischöfe ben arianischen Bifchofen überreichten, stellen fie fehr ausführlich aus ber beiligen Schrift bar, daß Bater und Sohn und beiliger Geist gleichen Wesens und boch brei von einander unterschiedene gottliche Berfonen feien. Bum Schluffe ber gangen, trefflichen Begrundung ber tatholifchen Lehre von ber Gottbeit bes heiligen Geiftes sagen sie: "Fassen wir also bas Gesagte turz jufammen! Benn ber beilige Geift vom Bater ausgeht, wenn er befreit, wenn er herr ift und heiligt, wenn er mit dem Bater und Sohne erschafft und lebendig macht, wenn er mit bem Bater und Sohne bas Borbermiffen bat, wenn er überall ift und Alles erfüllt, wenn er in ben Auserwählten wohnt, wenn er die Welt überführt 2), wenn er richtet, wenn er der gute und rechte ift, wenn von ihm gerufen wird: "Dies fagt bir ber beilige Geift," wenn er bie Propheten bestellt, wenn er die Apostel sendet, wenn er die Bischofe als Borfteber einsett, wenn er ber Trofter ift, wenn er Alles austheilt, wie er will, wenn er Alles abwäscht und beiligt, wenn er seine Berächter töbtet 3), wenn Derjenige, welcher ibn laftert, teine Berzeihung erhalt weber in biefer Welt noch in ber gutunftigen, mas ja Gott eigenthumlich ift, wenn nun bem fo ift: wie kann man über ihn im Zweifel sein, ob er Gott ift, ba er burch die Größe der Werke selbst es kund gibt, daß er es ist? Der ist ja nicht getrennt von ber Dajeftat bes Baters und bes Sobnes, welcher nicht getrennt ist von bem Werte ihrer Krafte 4). Bergebens spricht man ihm ben Ramen ber Göttlichkeit ab, beren Dacht man ihm nicht absprechen tann. Bergebens verbietet man mir, ihn mit dem Bater und dem Sohne ju verehren, den ich verpflichtet bin, mit bem Bater und bem Sohne zu bekennen. Benn er mir mit dem Bater und dem Sohne die Nachlaffung der Sanden verleiht, die Beiligung und das ewige Leben verleibt, fo bin ich nur zu fehr undankbar und ruchlos, wenn ich ibm nicht mit bem Bater und bem Sohne Ehre und Dank erstatte. Der wenn er mit bem Bater und bem Sohne nicht zu ehren ist, so ist er ja auch nicht zu bekennen in ber Taufe; ist er aber ba unbedingt

<sup>1)</sup> Migne, p. 269-276.

<sup>2) 30</sup>h. 16, 8.

<sup>3)</sup> Wie ber plogliche Tob bes Ananias und ber Saphira zeigt. Apg. 5, 8.

<sup>4)</sup> Qui non est ab opere virtutum alienus.

zu bekennen dem Borte des Herrn und der Ueberlieferung der Apostel gemäß, damit der Glaube nicht ein halber sei: wer wird mich dann von seiner Berehrung abwendig machen können? Denn an den ich glauben muß, an den muß ich auch pflichtschuldig meine Gebete richten. Ich werde also andeten den Bater, ich werde auch andeten den Sohn und werde auch andeten den heiligen Geist in Einer und derselben Berehrung!)." Schließlich erklären die Bischsse: "Dies ist unser Glaube, der durch die evangelischen und apostoslischen Ueberlieserungen besestigt und durch die Gemeinschaft aller katholischen Kirchen, welche auf dieser Belt sind, begründet ist, in welchem wir, wie wir vertrauen und hossen, durch die Gnade des allmächtigen Gottes bis zum Ende dieses Lebens ausharren 2)."

#### 2. Das Bunber von Tipafa.

"Ich beeile mich nun, jum Lobe Gottes mitzutheilen, - was zu Tipafa, einer Stadt Großmauretaniens, vorgegangen ift. Als hier die (tatholischen) Bewohner gesehen, daß ber Secretar bes Cprilla" — bes arianischen Batriarchen von Carthago - "jum Berberben ber Seelen jum arianischen Bischofe ihrer Stadt ordinirt worben, flob die gange Stadt mitsammen gu Schiff bei nachfter Gelegenheit nach Spanien. Nur febr wenige blieben gurud, weil fie teinen Blat auf den Schiffen gefunden batten. Der Bischof ber Arianer fing'nun an, biefe zuerft mit Schmeichelworten, bann mit Drobungen babin zu bringen, daß fie Arianer wurden. Aber fie blieben ftandhaft im herrn, verlachten nicht nur ben Unfinn bes Rathgebers, sonbern fingen auch an, öffentlich die gottlichen Gebeimniffe, in einem Sause versammelt, ju felern. Als jener bies erfuhr, überfandte er beimlich gegen fie einen Bericht nach Carthago. Der Konig (hunerich), bavon in Kenntniß geset, schickte voll Rorn einen Grafen ab und befahl ibm, daß ihnen mitten auf bem Forum por ber baselbst versammelten gangen Bewohnerschaft ber Proving die Rungen mit ber Wurzel ausgeschnitten und die rechten Sande abgebauen werben follten. Als bies geschehen mar, rebeten und reben fie burch eine Gabe bes beiligen Geiftes ebenso, wie fie vorher rebeten. Sollte Jemand bies nicht glauben wollen, so gebe er jest noch nach Constantinopel, und er wird bort einen von ihnen finden, den Subdiakon Reparatus, welcher ohne allen Anftoß wohlausgefeilte Reben balt, weßhalb er im Balaste bes Kaisers Zeno gar

<sup>1)</sup> Lib. II. 95 u. 96. (III. 21).

<sup>2)</sup> Lib. II. 101 (III. 28). An biefem Bekenntniffe hielten bie katholischen Africaner begeistert sest. Als ben 4976 berselben, bie in die Städte Sicca und Laribus zusammengebracht worden waren, wo sie von den Mauren in die Wüste abgeführt werden sollten, zwei Grasen im Ramen des Königs die Eröffnung machten, der König würde sie hoch ehren, wenn sie seinen Willen thäten, schrieben alle zusammen und riesen mit gewaltigen Stimmen: "Wir sind Christen, wir sind Katholiken, wir bekennen die Dreieinigkeit." II. 9.

hoch in Ehren steht und insbesondere von der Raiserin mit wunderbarer Ehre furcht werehrt wird 1)."

3. Die romifche Rirche ift bas haupt aller Rirchen.

Bifchof Eugenius von Carthago batte ben Konig (Sunerich) gebeten, er moge gestatten, bag nicht blos bie africanischen, sonbern auch bie auswärtigen Bischöfe gur beabsichtigten Confereng berufen werben, "weil wir," die africanischen Bischöfe allein, "ohne die Zustimmung der Gesammtheit Glaubensentscheidung nicht vornehmen durfen." Darauf ließ ihm ber Ronig burch seinen Stattbalter eröffnen: "Unterwirf mir ben gangen Erdfreis, so daß die gange Belt unter meiner herrschaft fteht, fo werbe ich thun, o Cugenius, was du fagft." Darauf antwortete Eugenius, wie er konnte 2): "Was teinen Berftand verrath, foll man nicht reben 3). Dies ift gerade so viel, wie wenn man zu einem Menschen fagte, er solle fich in die Luft erbeben und fliegen, was ber menschlichen Ratur nicht eigen ift. Denn ich habe gefagt: "Wenn ber Konig unferen Glauben, welcher nur Einer und der wahre ift , tennen lernen will , so schide er an seine Freunde" — bie aria: nischen Bischöfe - ; "und auch ich werbe meinen Brüdern schreiben , daß meine Mitbifcofe tommen, Die euch mit uns unseren gemeinsamen Glauben beweisen tonnen, und por allem die romifche Rirde, welche das Saupt aller Rirden ift 4)."

4. Die Absolution im Buffacramente, die Feier ber Meffe ift Sache ber Bischofe und Briefter.

Bon der Berehrung der Bekenner, welche diese, Bischofe, Priester, Dialonen und andere Glieder der Kirche, 4976 an der Zahl, die Hunerich nach brutaler Mißhandlung in den Gefängnissen von den Mauren in die Buste absühren ließ, von Seite der katholischen Gläubigen empfingen, berichtet Bictor mit folgenden Worten: "Welch große Menge von Menschen aus verschiedenen Gegenden und Städten zusammenströmte, um die Martyrer Gottes zu sehen, das zeigen die Straßen und Wege an, welche die Schaaren der Herbeitommenden nicht zu sassen und Wege an, welche die Schaaren der Herbeitommenden nicht zu sassen, weschalb unabsehdare Hausen von Gläubigen über die Gipsel der Berge und durch die Riederungen der Adler zussammenströmten und mit ihnen zogen, indem sie brennende Kerzen in den Händen trugen und ihre kleinen Kinder auf die Fußstapsen der Martyrer

<sup>1)</sup> Lib. III. 29. 30. (V. 6). Ueber biefes Wunder berichtet noch ein ansberer Zeitgenosse, nämlich Aeneas von Saza. S. unten §. 272. Selbst Raiser Justinian bezeugte, daß er einige bieser Bekenner gekannt habe.

<sup>2)</sup> Ut potuit (al. ut decuit).

<sup>8)</sup> Quod rationem, inquit, non habet, dici non debet.

<sup>4)</sup> Et praecipue ecclesia romana, quae caput est omnium ecclesiarum. II. 15.

binlegend in die Ruse ausbrachen 1): "Wem hinterlasset ihr uns Armselige, während ihr zu den Kronen ziehet? Wer wird diese Kleinen tausen in den Quellen des ewigen Wassers? Wer wird uns das Sacrament der Buse spenden und uns, wenn wir von dem Bande der Sünden gesessellt sind, durch die Gnade der Absolution von denselben lossprechen 2)? Denn zu euch ist ja gesagt worden: "Bas ihr immer auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein 3)." Wer wird uns, wenn wir sterben, mit seierslichen Gebeten deerdigen? Oder von wem soll dann das göttliche Opser in gewohnter Weise dargebracht werden 4)? Wie gerne möchten auch wir mit euch ziehen, wenn es erlaubt wäre, damit auf diese Weise keine Rothwendigkeit die Kinder von den Vätern trennte 5)."

#### Musgaben und Literatur.

Begen seines großen Berthes ist das Bertchen des Bictor oft herausgegeben worden. Zuerst von Beatus Rhenanus zu Basel. 1535. Sehr gut v. P. Fr. Clisset mit den Schristen des Bigilius von Aapsus zu Dijon 1664. 4.; verb. v. Ruinart in seinem Berte: historia persecutionis vandalicae. Paris. 1694 u. 1737; und zu Benedig 1722; bet Migne, s. lat. 58. mit reichen annotationes in notitiam Africae u. Ruinarti in historiam persecut. vand. commentarius historicus. Hurter, opuscula, T. 22. C. Halm, monumenta Germaniae historica. Auctores antiquissimi. T. III. Pars I. Berol. 1879. Reueste, textritische Ausgabe von Petschenig. Vindob. 1881 (corpus script. eccl. latinor. vol. VII). Beigegeben ist auch hier die passio septem monachorum. Ins Deutsche Abers. v. Mally. Bien. 1883; u. M. Sint. Bamberg. 1883.—Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Aug. Auser, Bictor v. Bita. Historiumgen. Bonn 1882. S. 253—275. Ebert, S. 433—4366).

<sup>1)</sup> Bon sich selbst sagt Bictor, daß es ihm gestattet gewesen, seine Brüber im Kerker zu trösten und der das göttliche Opser zu seiern. Verdum admonitionis fratribus sacere et divina mysteria celebrare. II. 9.

<sup>2)</sup> Qui nobis poenitentiae munus collaturi sunt et reconciliationis indulgentia, obstrictos peccatorum vinculis, soluturi?

<sup>3)</sup> Matth. 18, 18

<sup>4)</sup> Aut a quibus divini sacrificii ritus exhibendus est consuetus?

<sup>5)</sup> L. c. II. 11.

<sup>6)</sup> Ein eifervoller Bertheibiger ber katholischen Bahrheit gegen die Arianer in Africa zur Zeit des Königs Geiserich war auch (c. 460) Bictor, Bischof zu Cartenna (jest Tennez) im casareensischen Rauritanien. Seine Schriften, die Gennadius aufzählt (c. 77), nämlich: a) eine größere advorsus Arianos, die er dem Geiserich überzeichen ließ; d) de poenitentia, in welcher er eine Lebensregel für die Bönitenten nach

#### §. 267.

# Clasius Lemilius Dracontius,

driftlider Didter.

Quellen. Isidor Hisp., de script. eccl. c. 24. — Die Prolegomena ber Ausgaben von Arevalus und Migne.

Ein origineller, begabter chriftlicher Dichter erstand gegen die Reige des fünften Jahrhunderts in Africa in Dracontius. Seine Lebensschidsfale tennen wir nur aus seiner Abbitte oder Elegie. Dieser gemäß war er Anwalt zu Carthago und lebte in glücklichen Lebensumftänden. Seine Geistesrichtung war jedoch eine vorherrschend weltliche. Wenigstens sind alle seine epischen und rhetorischen Poesien, die nur dieser Zeit angehören können, weltlichen, mythologischen Inhalts 1). Aber durch eines derselben, in welchem er den griechischen Kaiser besungen hatte, sühlte sich seine eigener Herrscher, der arianische Bandalenkönig Gunthamund (484—496), schwer beseidigt. Boll Zorn ließ er den Dichter in's Gefängniß werfen und mißhandeln. Die Seinen geriethen, da sie des Besitzthums beraubt wurden, in Noth.

Dracontius richtete daber aus dem Gefängnisse eine Abbitte oder Elegie (satisfactio oder elegia) 2) in 158 Distigen an den zurnenden König. Er bekennt darin seine Schuld 3), bittet zuerst Gott

ben Grundsätzen der Schrift gab; c) eine vortreffliche Trostschrift ad Basilium super morte filei mit Hinveis auf das Wiedersehen im Jenseits; endlich d) mehrere Homilien, sind verloren gegangen. — Die Lit. über Victor bei Chevalier. Dagegen ist die Schrift des Cerealis, Bischof v. Castelle oder Castellum in Africa, vielleicht des nämlichen, der auf der Conservazu Carthago 484 als opiscopus Castelloriponsis vortommt, gegen den arianischen Bischof Maximin (concertatio de side s. trinitatis cum Maximino Ariomanitarum (Arianorum) opiscopo) noch vorhanden. Sie besteht größtenstheils aus Bibelstellen für die Gottheit des Logos. Bibl. Max. T. VIII. — Gennadius, de vir. ill. c. 96. S. Chevalier.

<sup>1)</sup> herausgegeben von *Duhn* unter bem Titel: Dracontii carmina minora plurima inedita e codice Neapolitano. Lips. 1878. 8. Außer anderen finden sich darin Sedichte: de raptu Helenae, de Medea, Deliberatio Achillis, an corpus Hectoris vendat, Epitalamium. S. Zeitschr. für österr. Symnasten. 1878. S. 510 st.

<sup>2)</sup> Migne, s. l. T. 60. p. 901-932.

<sup>8)</sup> Morin seine Schulb bestanden, beutet er mit den beiden Bersen an: Culpa mihi suerat dominos reticere modestos Ignotumque mihi scribere vel Dominum.

Satisf. v. 98-94. Ram bazu bas tatholische Betenntnis bes Dichters, so war für ben Berbacht ein weites Felb geöffnet.

und dann den König um Bergebung. Wie Gott, möge auch Gunthamund ihm verzeihen und so sich als einen "gütigen König" erweisen, wie ihn das Bolf nenne; Gnade sei ja der wahre Ruhm der Fürsten und ihr schönstes Borrecht.

Seine Abbitte scheint jedoch erfolglos geblieben zu sein. Das Unglück reinigte indeß des Dichters Sinn und gab ihm eine höhere Richtung zu Gott und seiner Gnadenführung. Dies offenbarte sich in seinem großen Gedichte:

Lobgesang auf Gott und die Gnabe (carmen de Deo) 1) in 3 Büchern und 2244 Hexametern. Das Hexaëmeron, das man längere Zeit allein kannte, bilbet den größten Theil des ersten Buches 2). In diesem großen Gedichte seiert Dracontius mit frommem Sinn die Gnade Gottes, wie sie sich offenbarte in dem Werke der Schöpfung (1. B.) und der Erlösung (2. B.); dann zeigt er (3. B.), wie sich diese Gnade und Liebe des Herrn gegen einzelne Menschen erwiesen habe und unsere unbegrenzte Gegenliebe verdiene, und wie der Mensch darin sein wahres, himmlisches Glück sinde. Mit dieser Wahrheit tröstet sich der Dichter selbst.

Diese persönlichen Beziehungen, dann die daraus entsprungenen lprischen Ergüsse verleihen dem vorherrschend erzählenden und didattischen Gedichte einen eigenthümlichen Charatter. Daher steht es in jeder Beziehung viel höher als seine weltlichen Dichtungen, die in allen Einzelnbeiten nur den tiefen Berfall der ächten Poesie offenbaren, obgleich auch ihm die Klarheit der Darstellung und Reinheit des Ausdruckes mangelt.

## Ausgaben und Literatur.

Die beste Ausgabe von Arevalus. Rom. 1791. 4. Migne, ser. lat. T. 60; dann von C. E. Glaeser, Carminis de Deo, quod Dracontius scripsit, liber tertius. Brest. 1847. — Gläser, ebend. (Programm). 1848. Bähr, S. 112—117. Ebert, S. 366—376. Teussel, 3. Auss. S. 1123—25.

<sup>1)</sup> Migne, p. 679-901.

<sup>2)</sup> Das hezaemeron mit der satisfactio wurde zuerst von Bischof Eugen II. von Toledo auf den Bunsch des Bestgothenkönigs Chindaswith (642—649) versöffentlicht. Dracontii Hexaemeron ab Eugenio II. episc. toletano, emendatum ejusdemque elegia — denuo ed. ac notis illustravit J. B. Carpzov. Helmst. 1794.

#### **§**. 268.

## Der heilige Bilarus.

Babft.

Duellen. S. Hilari epistolae. Theodoretus, ep. 118. Anastasius bibliothecarius, liber pontisicalis. - Die Prolegomena ju feinen Briefen bei Thiel und Wenglowsty.

Schon unter Babft Leo I. nahm Hilarus (auch Hilarius), ein Sarbinier, eine hervorragende Stellung ein. Er war einer feiner beiben Legaten auf der ephesinischen Räuberspnode (449) und widersette fich ber Gemaltthätigfeit Diosturs fo, daß er in's Befangnig gesett murbe. Nachdem er Gelegenheit zur Flucht gefunden hatte, gelangte er unter großen Befahren gludlich nach Rom.

Als Nachfolger Leo's, einige Tage nach beffen hinscheiben ordinirt, zeigte er fich gang bon feinem Beifte befeelt. Er bielt ben Raifer Anthemius davon gurud, daß er die Secten in Rom guß faffen ließ, richtete bann an den gangen Orient ein bogmatisches Decret, in welchem er bie Concilien von Nicaa, Ephefus und Chalcedon und ben Brief Leo's an Flavian bestätigte, ben Reftorius, Cutoches und Diostur und ihre Anhanger verdammte und auf diese Beise die Autorität des apostolifden Stuhles überall bin geltend machte und jum Bewußtfein brachte 1). Chenfo eifervoll erwies er fich als Bachter und Bollftreder ber firdlichen Canones. Die Mehrzahl seiner noch vorhandenen eilf Briefe?) murbe ju biefem 3mede geschrieben. Die wichtigften berfelben ließ er bon ben Synoben, welche er am Jahrestage feiner Ordination (dies natalis) ju halten pflegte, berathen. Sie beziehen fich auf firchliche Buftanbe

<sup>1)</sup> Per universum Orientem sparsit epistolas de fide catholica et apostolica, confirmans tres synodos Nicaenam . . . et confirmans auctoritatem et principatum s. sedis apostolicae. Lib. pontific. Diefe Briefe find nicht auf uns gefommen. Auch noch einige andere von und an hilarus find verloren gegangen. Thiel, p. 170-174. Wengloweth, S. 95-98.

<sup>2)</sup> Thiel und ihm folgend Wenglowsth gablen 17 auf; barunter 3 an hilarus, nämlich 2 von ben tarraconenfischen Bischöfen (epp. 18. 14) vom gabre 464 und 465 und 1 von Bischof Leontius von Arles; 2 von Hilarus, bie er als Archibiaton an die Raiferin Pulcheria und an Bictorius fcrieb (ep. 1. 2). und ber wichtige Brief bes letteren an ihn über bie Berechnung bes Ofterfeftes (ep. 3), eine Art Prolog ju bem von ihm verfaßten Oftercanon von 582 Jahren. . S. barüber Thiel, p. 1-3. Benglowsth, S. 18-15. - Ginige Decrete find unadt ober boch zweifelhaft. Thiel, p. 178. Wenglowsty, S. 92-94.

und Borgange in Südgallien und Spanien 1). Hilarus flarb am 21. Februar 468.

In diesen Briefen ordnete er die jahrliche Abhaltung ber Brovingial: spnoben an, wenn fie möglich, verbot, bag Bifcofe obne Schreiben ibrer Metropoliten in andere Diocesen fich begeben, bag Rirchenguter veräußert werden 2); ebenso untersagte er, daß ein Bischof selbst seinen Nachfolger beftimme 3), ober einen Bischof für eine andere Diocese aufftelle 4), gab überbaupt genauere Berfügungen über bie Ordination und icharfte bie bestehenden Berordnungen ein. So insbesondere durch die Spnodalverordnung vom 19. Sept. 465 5). Bei ber Eröffnung biefer Spnobe sprach er unter Anderem : "Laffet uns, wenn es euch, ihr Bruder, gefällt, bas auf bie Beiben Bezügliche nach ben Borfdriften bes gottlichen Gesetzes und nach ben Anordnungen ber nicanischen Canones unter bem Beiftande bes herrn bermaßen für alle Reiten als rechtsgiltig beträftigen, bag es Reinem ohne Gefahr feines Boftens gestattet sei, die göttlichen Bestimmungen ober die Anordnungen bes apostolischen Stubles zu übertreten, weil auf uns, die wir bas Amt bes oberften Bischofs 6) vermalten, die Schuld folder Uebertretungen fällt, wenn wir in ben Ans gelegenheiten Gottes nachläffig befunden werben, ba wir beffen gebenken, mas wir fürchten muffen, welche Strafen ber herr für die Nachläffigkeit ber Briefter androbt 7)."

## Ausgaben und Literatur.

Epistolae s. Hilari ab Andr. Thiel: Epistolae roman. pontific. genuinae et quae ad eos scriptae sunt a s. Hilaro usque ad Pelsgium II. Brunsbergae. 1868. Mansi, coll. conc. T. VII. Deutid von Benglowsty, "Briefe der Bäpste". Rempt. 1879. 6. Bod. — Fr. Pagi, breviarium gestorum rom. pontif. Antw. 1717. Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Tillemont, T. X. Jaffé, regesta roman. pontif. — Siehe Chevalier.

<sup>1)</sup> Acht find an Leontius von Arles ober an die gallischen Bischöfe gerichtet, hauptsächlich betreffend ben Bischof Hermes von Narbonne und Mamertus von Bienne, der seine Ordinationsgewalt überschritten hatte; zwei an Ascanius von Larracon und die Bischöfe dieser Provinz.

<sup>2)</sup> Ep. 8.

<sup>8)</sup> Epp. 15 u. 16. — 4) Epp. 9—11.

<sup>5)</sup> Ep. 15.

<sup>6)</sup> Potissimi, bei Gratian: potentissimi sacerdotis.

<sup>7)</sup> Ezech. 8, 17 ff; 83, 7 ff.

### **§. 269.**

# Der heilige Simplicins,

Papft.

Quellen. S. Simplicii epistolae. Anastasius bibliothec. lib. pontis.
— Die Prolegomena bet Thiel und Benglowsty.

Wie die Amtsthätigkeit des Hilarus vorzugsweise bem Abendlande galt, fo nahm die Sorge feines Nachfolgers Simplicius (468-483), eines Tiburtiners, faft ausschließlich ber Orient in Anspruch. befand fich nämlich die Rirche bon Seite ber Monophpfiten in ber aröften Gefahr und Bedrangnif. Denn ber Batrigra Afacius bon Conftantinopel (471—489) gehörte ihnen heimlich an, war überhaupt febr unzuberlässig, und auf ben beiben anderen Batriarcalfigen hatten fich zwei gewaltthätige Monophpfiten eingebrängt, in Antiochien Betrus Rullo (ber Walfer), in Alexandrien nach bes rechtgläubigen Proterius Ermorbung Timotheus Aelurus (ber Rater), welche beibe bie Spnobe von Chalcedon verwarfen und beren Anhanger verfolgten. Zwar vertrieb fie Raifer Leo I. von ihren Sigen, aber nach feinem Tobe erftanb bem Monophysitismus in dem Usurpator Bafilistus (475-477) ein mächtiger Beschützer. Er rief fie wieder gurud, begunftigte ihre Anbanger und verlangte in feinem Enthalion bom Jahre 476, daß alle Bifcofe bes Reiches ben Brief Leo's an Rlavian und bas Concil von Chalcebon verwerfen follten. Die Bifchofe erwiesen fich fdmach; aber bas Bolt ber hauptftadt, an feiner Spige die Monche und Archimanbriten, leifteten fraftigen Widerstand, so daß sich Bafilistus genothigt fab, um die allgemeine Erbitterung zu beschwichtigen , das Cbict zurüdzu= nehmen. Es war jedoch ju fpat. Bon Allen verlaffen, mußte er fich seinem Gegner auf Gnabe und Ungnade ergeben und endete mit seiner Familie auf gewaltsame Beise. Raiser Zeno schützte wieder die Ortho-Betrus Fullo und Betrus Mongus, ber auf ben verftorbenen Aelurus gefolgt war, mußten weichen, und ber orthodoge Saliphariolus tonnte den Bifchofsfit in Alexandrien wieder einnehmen.

Simplicius wandte biefen Borgangen und Befahren ber orientalischen Rirche bie wachsamfte Sorgfalt zu. Bon seinen noch übrigen 20 Briefen 1)

<sup>1)</sup> Thiel führt 21 auf; barunter aber als achten Brief ein Schreiben bes Patriarchen Akacius an Simplicius. Alle stammen aus ber zweiten hälfte seines Pontificates, von 475 an. Des henotikons bes Kaisers Zeno vom Jahre 482 geschieht noch keiner Erwähnung. — Ein Brief an Akacius, eine angebliche Anordnung bes Simplicius für die Bahl seines Rachfolgers und ein Decret sind unacht oder boch zweifelhaft. Ginige seiner Briefe sind nicht auf uns geskommen. Thiel, p. 214 sqq. Wenzlowsky, S. 194 ff.

beziehen sich 17 auf dieselben. Sie sind an Basilistus (1) und Zeno (6) und an den Patriarchen Atacius (10) gerichtet und betressen die Bertreibung der beiden eingedrungenen Bischse, den Schutz der Rechtsläubigen und des Concils von Chalcedon, den Frieden der Kirche. In einem an die Priester und Archimandriten in Constantinopel tröstet, lobt und muntert er sie zur Ausdauer auf im Widerstande gegen die Bestrebungen des Timotheus Aelurus zur Zeit der Herrschaft des Basilistus. Die drei anderen sind disciplinären Inhalts. In dem einen wird dem Bischof Gaudentius von Ausstanum (heute Osena) in Samnium die Ordinationsgewalt entzogen, im anderen erhält der Bischof Iohannes von Ravenna einen ernsten Berweis und im dritten wird dem Bischof Zeno don Sevilla wegen der Bersolgung der Kirche durch den arianischen Westgothentonig Eurich die Stellung eines apostolischen Bicars verliehen. Simplicius starb 483. In sein Pontificat stel der Untergang des west-römischen Reiches.

### **§.** 270.

# Per heilige Felix II. (III.),

Bapft.

Quellen. S. Felicis epistolae. Liberatus, breviarium, c. 18. 19. Victor Tunun. chronic. ad ann. 484. Anastasius bibl. 1. c. — Die ermähnten Prolegomena,

Auch die Sorge des Felix (483—492) 1), eines Kömers, nahm zumeist die orientalische Kirche in Anspruch, wo die Dinge immer bebenklicher sich gestalteten. Kaiser Zeno nämlich setze mit Gewalt die Annahme des Henotikons (vom Jahre 482) bei den Bischöfen durch und erhob auf den Patriarchenstuhl von Alexandrien an die Stelle des vertriebenen rechtgläubigen Talaja wieder den Petrus Mongus, und Asacius, der Patriarch der Hauptstadt, anerkannte ihn und nahm nun offen für die Monophysiten Partei.

Talaja wandte sich um hilfe nach Rom; auch von den Bürgern und Mönchen von Constantinopel gelangten Klagen über Akacius an den Papst. Felix ordnete daher Gesandte mit Briefen an Zeno und Akacius ab, beide möchten der kirchlichen Wahrheit, der Entscheidung des chalcedonensischen Concils treu anhängen, die Rechtgläubigen beschüßen und den Petrus aufgeben. Aber diese und die folgenden Gesandten ließen sich selbst von ihnen gewinnen; und Akacius hatte sogar die Berwegen-

<sup>1)</sup> Er heißt Felig II. ober III., je nachbem jener Felig, ber, während Papst Libezius (352—366) in der Berbannung weilte, eingedrängt wurde (355—365), gezählt wird ober nicht.

heit, den von ihm selbst geweihten Calendio, Patriarchen von Antiochien, zu entsetzen und den Petrus Fullo, weil er das Henotikon annahm, wieder einzudrängen. Darauf erneuerte eine Synode von Rom über ihn die Excommunication (485), die ein Jahr vorher bereits über ihn verhängt worden war. Sie blieb undeachtet; ebenso erfolglos waren die eindringlichen Schreiben des Papstes an Zeno und an die beiden Nachfolger des Afacius, Flavita und Euphemius. Reiner mochte sich dazu verstehen, den Afacius aus den Diptychen der Kirche zu streichen. So dauerte die Trennung der orientalischen Kirche von Rom auch unter ihnen fort. Unter Felix eroberte Theodorich Oberitalien und gründete daselbst das Reich der Ostgothen; auch hatten sich die Katholiten in Africa nach König Hunerich's Tod (484) einiger Ruhe zu erfreuen. Felix starb am 24. Febr. 492.

Bon seinen 18 noch übrigen Briefen betreffen alle bis auf zwei die erwähnten traurigen Borgange in der griechischen Rirche; sie zeigen, wie unermüdlich Felix daselbst der Wahrheit zum Siege zu verhelsen und dadurch die zerrütteten kirchlichen Berhältnisse in geordnete, friedliche Bahnen zu lenken bestrebt war. Sinen (den 13. Br.), für die Renntniß des altsirchlichen Bußwesens sehr wichtigen, veranlaßte die Bersolgung des Hunerich, indem darin die Bußen für Diejenigen vorgeschrieben wurden, welche während derselben von den Arianern sich hatten wieder taufen lassen. Der andere (5. Br.) ist ein Freundschaftsbrief an den apostolischen Bicar Zeno von Hispalis.

## §. 271.

# Der heilige Celafins,

Bavft.

Duellen. Scripta s. Gelasii. Anastasius, lib. pontif. Gennadius, de vir. ill. c. 94. Victor Tunun., chronic. ad ann. 492. Liberatus, breviarium, c. 20. Evagrius, hist. eccl. III. 29. 30. — Die ermähnten Prolegomena.

Gelasius 1), ein Papst, "ber durch seine Heiligkeit und Wiffenschaft über die ganze Welt hin hochberühmt war", entfaltete während seines kurzen Pontisicates (vom 1. Marz 492 bis 19. Rob. 496) eine ganz

<sup>1)</sup> Gelasius wird fast allgemein als ein Africaner angesehen, weil ihn Anastasius als solchen bezeichnet. Er selbst nennt sich einen geborenen Kömer, indem er an den Kaiser schreibt (op. 12. n. 1): Romanus natus romanum imperatorem amo. Allein man nimmt mit Baronius an, er nenne sich in demselben Sinne so, wie Paulus (Apg. 22, 28) von sich sage: Ego autem (civis romanus) et natus sum.

außerorbentliche, die ganze Kirche, die Dogmen und die Disciplin umfassende Thätigkeit. Dies beweisen seine noch vollständig vorhandenen 41 Briefe und 6 Abhandlungen 1).

1. Die Briefe. Mehrere beziehen sich auf die griechische Kirche, beren Wiedervereinigung ihm ganz besonders am Herzen lag. Er schrieb an die orientalischen Bischofe, sie sollten den Patrarchen Afacius als mit Recht vom apostolischen Stuhle excommunicitt ansehen (epp. 1. 27), erklärte dasselbe den Bischofen Dardaniens und warnte sie, mit den Gutychianern in Kirchengemeinschaft zu treten (epp. 7. 11. 18. 26), that dann dasselbe in einem Schreiben an den Patriarchen Cuphemius, widerlegte in einem zweiten seine Meinung, die Excommunication des Macius sei rechtslos 2), und verweigerte ihm die Gemeinschaft, dis er dessen Ramen aus den Diptychen streiche (epp. 3 u. 10). Da sein Mahnen erfolglos, wandte er sich an den Kaiser Anastasius und bat ihn, er möchte um des Afacius, des Mongus und Fullo willen der so tief erschütterten Kirche des Orientes den Frieden nicht länger vorenthalten, und setzte ihm das Berhältnis der kaiserlichen und päpstlichen

<sup>1)</sup> Thiel (p. 287-483) führt beren 43 Briefe auf, barunter als op. 11 ein Senbichreiben ber Bischöfe bon Dardanien an Gelafius. Ep. 30 gibt bie Ber: banblungen ber römischen Synobe bom Jahre 495 über ben Bifchof Difenus, ber mit Afacius in Rirchengemeinschaft getreten war und jest reumuthig um Berzeihung bat. - Ru biefen vollständig erhaltenen Briefen tommen noch 49 fragmenta epistolarum papae Gelasii (Thiel, p. 483-510), so daß sich die gefammte Rabl auf 92 beläuft. Aber bamit ift bie wirkliche Rabl feineswegs erschöbft; benn jungft wurde von Pert und unabhangig von ihm von Bistop im britifden Rufeum eine Sammlung bon Papftbriefen entbedt, welche meiftens Briefe bom achten bis eilften Jahrhunberte enthalt, aber auch mehrere bon ben Bapften Gelafius I. und Belagius I. Bistop beftimmte fie für bie monumenta Germaniae. Doch mar es herrn Benglowsth gegonnt, eine Copie babon zu nehmen und für feine Ueberfetung ber Bapftbriefe ju benuten. Diefer neuen, bieber unbefannten Briefe bes Gelafius find es 29, meift turge. S. Weng loweth, 7. Bbd. ber "Briefe ber Bapfte". S. 294-332 u. 159 f.

<sup>2)</sup> Euphemius, welcher ber Synobe von Chalcebon anhing, hatte besonders geltend gemacht, Atacius sei von keiner allgemeinen Synobe anathematisirt worden, das Urtheil des Papstes und einer römischen Synobe reiche gegen einen Patriarchen der Hauptstadt nicht aus, eine Meinung, der auch andere griechische Bischssen. Deshalb hebt Gelasius in seinem Schreiben die oberste Autorität des römischen Bischofs über die ganze Kirche kräftig hervor: Apostolicae sedi juxta canones debetur summa judicii totius. Quapropter non veremur, ne apostolica sententia resolvatur, quam et vox Christi et majorum traditio et canonum fulcit auctoritas, ut totam potius ecclesiam semper ipsa dijudicet. Ep. 10. n. 9. 10.

Gewalt auseinander (ep. 12) 1). Als in Dalmatien und Bicenum Die pelagianifche harefie fich wieder zu berbreiten begann, mahnte er bie Bijcofe bafelbft jur Bachsamteit und legte bar und verwarf biefe Barefie und ihre Irrthumer neuerdings (ep. 4. 5. 6). Gleich umfichtig und allseitig waren auch seine Dagnahmen auf bem Gebiete ber firchlichen Disciplin. Davon fei hervorgehoben bas berühmte Bücherbecret (ep. 42: decretalis de recipiendis et non recipiendis libris), welches er auf ber zweiten von ihm gefeierten romifchen Spnobe (496) 2) erließ, um bie Blaubigen barüber ju unterweifen, welche Schriften ihnen Die Rirche empfehle und welche nicht. Es gibt zuerft die tirchliche Lehre bom beiligen Beifte, bann ben Canon bes alten und neuen Testamentes, bie Rangordnung ber Batriardalfirchen, bie blumenischen Concilien, und führt bann die Werle ber Bater und endlich die apotrophischen Schriften auf, b. i. biejenigen, welche bie Rirche nicht acceptirt und gebilligt hat 3). Gelafius hob in Rom die ärgerlichen Festivitäten ber Lupercalien auf und widerlegte den Senator Andromachus und andere Romer und ihr Borgeben, diese Unterlaffung bringe bem Bolte und Lande Nachtheile.

2. Seine fechs Abhandlungen (tractatus), durch die bereits erwähnten Borgange veranlaßt, find: a) Die Berhandlungen megen Afacius ober turze Gefdichte ber Eutycianer (gesta

<sup>1)</sup> S. unt. S. 830 f.

<sup>2)</sup> Diese Spnobe hat nicht im Jahre 494, wie die gebruckten Concilsacten haben, sondern zwei Jahre später stattgefunden, wie sich dies daraus ergibt, daß in dem Bücherbecrete das carmen paschale des Sedulius, das erst im Jahre 495 veröffentlicht wurde, lobend erwähnt ist. S. Hefele, Conc.-Gesch. 2. B. §. 217.

<sup>3)</sup> Es ist eine viel behandelte Frage, ob Gelasius als der alleinige Autor dieses Decretes, wie es jest vorliegt, anzusehen sei, oder ob es auch Theile von Papst Damasus und Zusäte von Papst Hormisdas enthalte. Die neueste Forschung von Thiel stellte als ziemlich sicheres Resultat heraus: a) daß die Abschnitte de spiritu sancto, de canone scripturae sacrae und de sedidus patriarchalibus, die zusammen das erste Kapitel bilden, von Damasus stammen; d) daß formisdas ben allgemeinen Synoben von Nicäa, Ephesus und Shalcedon noch die zweite ösumenische, die von Constantinopel (381), beigesügt und zu den Synoben von Nicäa und Chalcedon sehr keine Zusätze gemacht habe; c) daß das Uedrige, weitaus der größte Theil, unter Gelasius auf der erwähnten Synobe entstanden set. Thiel, de Decretali Gelasii Papae de recipiendis libris. Braunsderg. 1866. Friedrich, drei unedirte Concilien aus der Merovingerzeit. Mit einem Andang über das Decretum Gelasii. Bamberg. 1867. Sessele, Conc. Sess. 2 Must. 2. B. §. 217.

de nomine Acacii seu breviculus hist. Eutychianistarum); b) über bie Berurtheilung bes Betrus (Mongus) und Atacius (de damnatione nominum Petri et Acacii); c) über bie beiben Raturen in Chriftus gegen Eutyches und Reftorius (de duabus naturis in Christo adv. Eutychen et Nestorium), ein grande et praeclarum volumen, wie Gennadius die Schrift nennt, mit febr vielen ber Abhandlung am Schluffe beigefügten Stellen Bater von Janatius von Antiochien 1) an bis auf Chryso-Der ftomus 2); d) über bie Fessel bes Anathems (de anathematis vinculo): Die Spnode bon Chalcedon habe nur für rechtsfraftig erklärt, was der apostolische Stuhl approbirt hat; dauere die Ursache bes Anathems fort, so auch biefes; bas sei bei Alacius ber Fall. Die haltung bes Raifers andete barin Richts, ba er in firchlichen Rechtsfachen teine Autorität befite; e) gegen bie pelagianifde Barefie (adv. pelagianam haeresim). Darin weift Gelafius die Meinung gurud, ber Menich tonne binieben gur gangliden Gunbenlofigfeit tommen, erortert dann die Worte des Apostels (1. Kor. 7, 14): "Denn ein unglaubiger Mann wird burch bas glaubige Beib geheiligt," u. f. w., und

<sup>1)</sup> Aus Janatius führt Gelasius die berühmte Stelle (ep. ad Ephes. c. 7) an: Unus medicus est, carnalis et spiritualis, factus et non factus, in homine Deus, in morte vita aeterna, ex Maria et ex Deo, primum passibilis et tunc impassibilis, Dominus noster Jesus Christus. Thiel, p. 544. S. dieses Lehrsbuch, I. B. S. 108.

<sup>2)</sup> In biefer Schrift fpricht Gelafius bom Sacramente ber Euchariftie mit folgenden Worten (c. 14): Certe sacramenta, quae sumimus, corporis et sanguinis Christi divina res est, propter quod et per eadem divinae efficimur consortes naturae; et tamen esse non desinit substantia vel natura panis et vini. Et certe imago et similitudo corporis et sanguinis Christi in actione mysteriorum celebrantur. Satis ergo nobis evidenter ostenditur, hoc nobis in ipso Christo Domino sentiendum, quod in ejus imagine profitemur, celebramus et sumimus: ut sicut in hanc, scilicet in divinam transeant sancto Spiritu perficiente substantiam, permanentes tamen in suae proprietate naturae; sic illud ipsum mysterium principale (bie Ancarnation), cujus nobis efficientiam virtutemque veraciter repraesentant, ex quibus constat proprie permanentibus, unum Christum, quia integrum verumque permanere demonstrant. Gelafius argumentirt gegen biefelben Begner in berfelben Beife, wie Theoboret von Chrus. S. oben S. 199 f. Die Transfubstantiation lebrt er bestimmt in ben Borten: Scilicet in divinam transeant s. Sp. perficiente substantiam. Wenn er boch fagt: Non desinit substantia vel natura panis et vini, fo fann er biefe natura nur bon ben natürlichen Eigenschaften und unter imago und similitudo corporis et sanguinis eben nur biefe Gigenschaften ober bie Geftalten, unter benen ber Leib und bas Blut Chrifti mahrhaft gegenwärtig find, verftanben haben. S. barüber auch Thiel, p. 542.

berwirft endlich die Meinung, daß die weiblichen Personen nicht in ihren, fondern in mannlichen Leibern auferstehen werden; f) gegen den Senator Andromachum senatorem ceterosque Romanos), welche die Lupercalien in der herfömmlichen Weise auch ferner geseiert wissen wollten. Diese Festivitäten werden als schändlich und gottlos verworfen und strenge allen Christen untersagt, indem weiter dargethan wird, daß nicht deren Unterlassung, sondern die Sünden und Ausschweifungen der Christen an den Calamitäten Schuld seien.

- 3. Das sog. Sacramentarium Gelasianum enthält die liturgischen Gebete bei der Feier der Messe und Spendung der Sacramente für die Sonntage und Festtage der Heiligen und die übrigen Zeiten des Kirchenjahres, wie sie in der römischen Kirche seit ältester Zeit gebräuchlich waren; daher die Ausschrift der Handschrift: Incipit liber sacramentorum romanae ecclesiae ordine anni circuli. Gelasius veranstaltete diese Sammlung und vermehrte sie mit einigen Gebeten. Jenes bezeugen Gennadius 1), Anastassius u. A. 2).
- 4. Nach Gennadius hat Gelafius auch Symnen nach Art ber ams brofianischen verfaßt, die aber nicht mehr bekannt find 3).

Gin berühmter Ausspruch des Gelasius ist der über das Berhältniß der geistlichen und weltlichen Gewalt an den Raiser Anastasius. Er lautet:

"Ich bitte beine Frömmigkeit, du möchteft eine Pflichterfüllung, für die ich Gott Rechenschaft schulde, nicht für Anmaßung halten. Ferne sei es, bitte ich, von einem römischen Herrscher, daß er es für eine Beleidigung ansehe, wenn ihm die Wahrheit vor Augen gestellt wird. Zwei Dinge sind es, erphabener Kaiser, durch welche diese Welt hauptsächlich regiert wird: die geheiligte Autorität der Bischse und die königliche Gewalt. Bon diesen ist die Bürde der Priester um so schwerer, als sie auch für die Könige der Menschen vor Gottes Gericht Rechenschaft zu geben haben. Du weißt ja, gnädigster Sohn, weil du, obgleich du durch die Würde dem menschlichen Geschlechte vorstehst, vor den Borstehern der göttlichen Dinge demüthig den Kacken beugst und von ihnen die Mittel deines Heiles erwartest, du weißt, daß du bezüglich des Empfanges der himmlischen Sacramente und der sie betressenden geziemenden Unordnungen, was die religiöse Ordnung anbelangt, vielmehr zu gehorchen als zu besehlen hast, also in Betress dieser Dinge wollen mußt, daß du von

<sup>1)</sup> Gennadius, l. c.

<sup>2)</sup> Die Handschrift dieses sacramentarium Gelas. wurde zuerst edirt von Jos. Maria Thomasius. Rom. 1680; dann von Muratori, liturgia romana. Venet. 1748. T. I. p. 485—792.

<sup>3)</sup> Fecit et hymnos in similitudinem Ambrosii episcopi. Gennad. 1. c.

ibrem Urtheile abbangeft, nicht aber, daß fie beinem Willen bienftbar gemacht werben. Denn wenn in bem, mas bie Orbnung ber Staatsverwaltung angebt, felbst die Borsteber ber Religion, weil sie wiffen, daß dir die taiferliche Bewalt durch die Anordnung von oben übertragen ift, beinen Geseben geborchen, bamit es nicht ben Anschein gewinne, als wollten fie auch in weltlichen Dingen einer anderen, exclusiven Meinung entgegentreten: mit welcher Bereitwilligkeit, ich bitte bich, geziemt es fich ihnen ju gehorchen, benen bie Ausspendung ber verehrungswürdigen Gebeimniffe anvertraut ift? . Und wenn fich die Bergen ber Gläubigen überhaupt allen Prieftern, welche bie gottlichen Dinge recht verwalten, unterwerfen follen: um wie viel mehr muß man mit bem Borfteber jenes Stubles in ter Gefinnung übereinstimmen, welchen sowohl ber Wille der bochften Gottheit über alle Briefter bervorragen gemacht als auch bie kindliche Ergebenheit ber gesammten Rirche in ber Folgezeit ftets verehrt bat? hieraus erfieht beine Frommigfeit augenscheinlich, bag fich niemand in irgend welcher rein menschlichen Absicht über bas Privilegium und bas Betenntnig Jenes erheben tonne, welchen Chrifti Ausspruch Allen vorgesett, welchen die verehrungswürdige Kirche als ihren Borfteber (praesulem) befannt hat und in Ergebenheit noch als folden hat 1)."

5. Ueber den gegen ben apostolischen Stuhl gerichteten Borwurf ber Anmagung.

"Aber noch wetteifern, sie (b. i. die Gegner), den apostolischen Stuhl, wenn er ihnen die Heilmittel darbietet, stolz und anmaßend zu nennen. Es ist dies eine oft vorkommende Eigenheit der Kranken, daß sie die Aerzte, welche sie durch geeignete Berhaltungsvorschriften wieder gesund machen wollen, anklagen, statt daß ste sich dazu verstehen, ihre schällichen Gelüste abzulegen oder zu misbilligen. Wenn wir stolz sind, die wir den Seelen zuträgliche Heilmittel darbieten, wie muß man dann Diejenigen nennen, welche sich widersehen? Wenn wir stolz sind, die wir gehorsam den Einrichtungen der Bäter lehren, mit welchem Namen sind Die zu bezeichnen, welche denselben zuwiderhandeln?)."

## Ausgaben und Literatur.

Die epistolae et tractatus bei Mansi, coll. conc. T. VIII. Migne, s. l. T. 59. Thiel, p. 285—613. Die bisher betannten Briefe beutsch überset und mit neuen vermehrt von Benzlowsty. Kempt. 1880. — Ceillier, T. XIV. (ed. 2. T. X). Jaffé, regesta rom. pontis. p. 53—60. Thoenes, de Gelasio I. papa, quemadmodum et sedis romanae auctoritatem potestatemque a sede constantinopolitana. . desenderit, acc.

<sup>1)</sup> Ep. 12. n. 2 et 8.

<sup>2)</sup> L. c. n. 12.

dissertatiuncula de locis, qui in Gelasii scriptis ad eucharistiae sacramentum pertinent. Wiesbad. 1873. *P. Bonav. Viani*, vite dei due pontifici s. Gelasio I. et s. Anastasio II. Modena. 1880. *A. Roux*, le Pape Gelase I., étude sur la vie et ses écrits. Par. 1880. ©. *Chevalier* 1).

# Zweiter Zeitabschnitt.

Die firchligen Edriftfieller ber erften Salfte bes fecften Jahrhunderis.

Erstes Kapitel.

Die griechischen und sprifchen Schriftsteller.

§. 272.

Acueas von Gaza, driftlider Abilofopb.

Bu Gaza in Palästina geboren, wurde Aeneas ein Schüler bes platonischen Philosophen Hierotles (c. 450) und später selbst Lehrer der Rhetorit in Aegypten. Als Christ schrieb er gegen das Ende des fünften Jahrhunderts (c. 487), entweder um seine Annahme des Christenthums zu rechtsertigen oder um Andere dazu zu bestimmen, den schönen Dialog: Theophrastus oder über die Unsterblichteit der Seelen und die Auferstehung der Leiber (Θεόφραστος πτοι περί άθαναστάς ψυχων και αναστάσεως σωμάτων — Theophrastus sive de animarum immortalitate et corporum resurrectione) 2). Die Un-

<sup>1)</sup> Bon bem unmittelbaren Rachfolger bes Gelaftus, bem beil, Anaftas fius II. (496-498), find noch vier Briefe bollftanbig befannt. Die wichtige ften bavon find: a) ber Brief an ben Raifer Anaftafius (ep. 1. pro pace ecclosiarum), worin er ihm feine Ermablung anzeigt und ihn bittet, er moge bewirken, bag um ber firchlichen Ginigung willen ber Rame bes Akacius in ben orientalischen Rirchen übergangen werde, und bag bie Alexandriner jum Glauben und Frieden mit ber gangen Rirche jurudtebren; bann fest er ibm auseinander, daß die von dem gebannten Afacius vorgenommenen Orbinationen giltig feien, weil bie Gunbhaftigkeit ber Spenber bie Birkfamkeit ber Sacramente nicht ju alteriren vermöge; b) ber Brief an ben grantentonig Chlobwig. bem er ju feiner Laufe (496) Glud wunicht und ihn mahnt, er moge jest feine Mutter, die Kirche, erfreuen und ihr, die fo febr bebrangt fei, "eine eberne Saule" fein. hierauf preift er Gott, bag er ber Rirche in jenen fo gefahrbollen Beiten einen fo großen Fürften gegeben habe, ber fie ju fcuten vermöge; c) ber Brief an alle Bifchofe Galliens. Thiel, p. 614-639 mit ben berlorenen und unächten Briefen.

<sup>2)</sup> Migne, s. gr. T. 85. p. 871-1004.

terredung findet in Alexandrien statt zwischen Theophrastus, einem platonischen Philosophen, und Azitheus, einem Christen, dem Freunde und Mitschüler des Aegyptus, eines Alexandriners, der sie eröffnet. Zuerst erfahren wir, daß die einst so blühenden Schulen in Athen und Alexandrien untergegangen. Dann trägt der Philosoph die Ansichten der Philosophen über die beiden Fragen vor, worauf Azitheus die Lehre der christlichen Offenbarung darüber mittheilt, die Einwendungen widerlegt und die Richtigkeit der christlichen Doctrin sehr klar und bündig nachweist.).

Ueber ben ersten Buntt führt er aus, bag Gott, bas bochfte Befen, bie Seelen als geistige, vernünftige, freie und unsterbliche Substanzen erschaffe. Diefer Gott fei ber Dreieinige. Gegen bie Braerifteng ber Seelen bemertt er, daß, wenn diese Lehre mahr mare, die Seelen von ihrem früheren Dafein eine Erinnerung haben mußten. Für bie Auferstehung ber Leiber beruft fich Aritheus insbesondere auf die Auferwedungen von Todten durch beilige Manner, beren es bamals in Sprien viele gegeben. Er berichtet ba als Augenzeuge mehrere folde außerordentliche Thatfachen. Dieje Lehre berube bemnach nicht auf Worten allein, sondern auf wunderbaren Thatsachen, Die Memand leugnen konne, ba Diejenigen, die fie gesehen baben, noch am Leben find. Sier ergablt er bann auch bon ben Betennern von Tipafa, benen ber Bandalentonig hunerich die Runge von ber Burgel batte ausschneiben laffen, und die beffenungeachtet bie articulirte Sprache behalten hatten. Aeneas felbst fab einige berfelben in Constantinopel und borte sie reben: "3d fab", fagt er, "biefe Manner und borte fie reben und war voll Berwunderung, daß ihre Rebe so articulirt sein konnte, und forschte nach bem Organe ber Sprache; ben Ohren nicht trauend, wollte ich die Augen urtheilen laffen, und ich fab in bem geöffneten Munde die ganze Bunge von ber Burgel an ausgeschnitten; und gang erstaunt, wunderte ich mich nicht fo fast darüber, wie sie noch die Worte bilden, sondern wie sie noch am Leben erbalten bleiben konnten."

Durch diese Beweise und Thatsachen fühlte sich Theophrastus volltommen Aberzeugt, und war, von einem Lichtstrahle der Gnade berührt, sosort entsichlossen, Christ zu werden. "Lebe wohl, Atademie," rief er aus, "wir wollen zu Ihm selbst (Gott) gehen. Hat ja Plato selbst gesagt, daß man ihm nur so lange glauben solle, bis ein Beiserer als er tomme. Aber Riemand ist weiser, als Gott." Hierauf schließt Aritheus die Unterredung mit einem Dankgebete zu Gott dem Dreieinigen.

<sup>1)</sup> Außer biefer Schrift besitzen wir von Aeneas noch 25 Briefe. Gr. u. lat. in collect. epist. graec. Genev. 1606. f; von Rud. Herscher in Epistolographi graeci. Paris. 1878. Engelmann, biblioth. script. classic. Lips. 1880.

834 Besonbere Patrologie, Dritter Beitraum. Zweiter Beitabidnitt. Erftes Rapitel.

Die Schrift ist so anziehend und geistreich, baß sie ber Herausgeber Barth ein golbenes Buchlein nennt.

#### Ausgaben und Literatur.

Sep. lat. herausgeg. von dem Camaldulenser Ambrosius. Bened. 1513; gr. u. lat. von Wolf zu Bürich (Tiguri). 1559. f; mit Noten von Casp. Barthius. Lips. 1655; von Boissonade. Paris. 1836; in bibl. Patr. 1644. T. XII; bei Gallandius, T. X. Migne, s. gr. T. 85. — Ceillier, T. XIV. (ed. 2. T. X). Wernsdorsius, disputatio de Aenea Gazaeo. Naumburgi. 1816. 4. H. Ritter, Geschichte der christlichen Philosophie. 1841. 2. Bb.

#### §. 273.

# Johannes Maxentius,

fenthifder Dond.

Diefer Johannes Mazentius machte sich als ein eifervoller und gewandter Gegner der Restorianer und Eutychianer, aber auch als ein Opponent gegen den Papst Hormisdas bekannt. Der Anlaß war folgender.

Unter Kaiser Justin war (519) die Bereinigung der griechischen Kirche mit dem apostolischen Stuhle aus Grund des Glaubensbekenntnisses, welches Hormisdas durch Legaten — darunter auch Bischof Ennodius von Pavia — übersendet hatte, glüdlich zu Stande gekommen. Während die Legaten noch in Constantinopel weilten, kamen einige schthische Mönche, unter ihnen auch Maxentius, dahin und verlangten, es sollte als Ergänzung zum Symbolum von Chalcedon der Zusatz gemacht werden: "Einer von der Trinität ist gekreuzigt worden." Sie waren nämlich vehemente Eiserer gegen die Hareiter und sahen in dieser Formel die Hauptwasse gegen sie; sie sollte daher das Vanier der Orthodoxen werden.

Außerdem verlangten sie, daß Faustus von Riez, weil er ein Gegner der augustinischen Gnadenlehre gewesen, als ein Pelagianer verurtheilt werde. Aber nicht alle Rechtgläubigen dachten wie sie; so kam es zu Zwistigkeiten in der Hauptstadt. Da die Legaten ihrem Berlangen nicht entsprachen, gingen Abgesandte von ihnen nach Rom 1), um vom Papste eine Entscheidung in ihrem Sinne zu erhalten, ja sie legten, als Hormisdas mit einer Erklärung zögerte, ihre Angelegenheiten auch den africanischen, von König Thrasamund sach sardinien verbannten Bischsen vor, und reisten dann heimlich von Rom ab, als teine günstige Entscheidung mehr zu erwarten stand 2).

<sup>1)</sup> Es waren bies ber Diaton Betrus, bie beiben Ronche Johannes und Leontius und ber Lector Johannes.

<sup>2)</sup> Der Papft und viele orthoboge Bischöfe beanstandeten den Zusat nicht besthalb, weil er unrichtig ist, sondern: a) weil er neu und von den Bätern nicht

Inzwischen hatte sich der verbannte africanische Bischof Possessoren, ber sich in Constantinopel besand und öster über Faustus und seine Lehre befragt wurde, um Ausschluß an Hormisdas gewendet, worauf dieser ein Schreiben an ihn erließ (epistola ad Possessorem) 1), worin er das Berhalten der scythischen Mönche scharf tadelte und dann über Faustus und die Gnadentehre Augustin's und der römischen Kirche sich aussprach. Den Tadel des Papstes empfanden die Mönche so tief, daß sie es nicht über sich brachten, ihn schweigend hinzunehmen.

Diese Borgange veranlaßten die meisten Schriften des Maxentius; denn er wurde der Wortführer und Anwalt der Monche. Dieselben find:

Der Brief an die Legaten bes apoftolifden Stub-1. les (epistola ad legatos sedis apostolicae)2), im Ramen ber Monche geschrieben, um nachzuweisen, daß ber fragliche Sat orthodox und als Bufat jum Symbolum julaffig fei, wobei fie fich auf bas Borgeben bes Concils bon Chalcedon felbft und auf andere Beispiele berufen, folicklich aber ihr Berlangen boch bem Urtheile ber Legaten anheimstellen. b) Blaubensbetenntniffe bon Chriftus (de Christo professio) 3), ein langeres und furgeres, jum Beweife, bag jener Sat aus ber Lehre ber Rirche von der Incarnation, von der Ginen Berson in zwei Naturen, nothwendig folge. c) Rapitel gegen bie Neftorianer (contra Nestorianos capitula) 4), welche die Abgesandten in Rom vor ihrer heimlichen Abreise öffentlich anschlugen, worin fie in 12 turgen Sagen jeden anathematisiren, ber nicht glaubt, daß Chriftus Bottmenic, Maria wahrhaft Gottesgebarerin fei, schließlich auch ben Belagius und Colestius mit dem Banne belegen, indem fie erklaren, daß fie Alles annehmen, mas ber apostolische Stuhl gegen und über bieje beiben und ihre Meinungsgenoffen entschieden bat. d) Art und Beife ber Einigung bes Bortes Gottes mit bem ihm eigenen

gebraucht worben; b) weil er von den Häretikern zuerst zur Dozologie beigesügt worden war; c) weil er leicht misverstanden werden konnte, und d) überhaupt nicht nothwendig schien. S. Fulgentius Ferrandus Carthag., epistola ad Pelagium et Anatolium, romanos diaconos. S. unt. §. 813. Baronius (ad ann. 519. §. 85. 106 u. 112) beurtheilt unsern Magentius zu strenge, wenn er ihn als einen verkappten Monophysiten bezeichnet. Auf das Ansuchen des Kaisers Justinian, der in einem Edicte 583 die fragliche Formel bestätigte, ertheilte Papst Johann II. derselben seine Billigung. Die Umstände waren jest andere.

<sup>1)</sup> Migne, s. gr. T. 86. p. 91-94.

<sup>2)</sup> Migne, s. gr. T. 86. P. I. p. 75-78.

<sup>8)</sup> Migne, p. 79-86; 89-90.

<sup>4)</sup> Migne, p. 87-88.

Meische (ratio adunationis Verbi Dei ad propriam carnem) 1). e) Die Antwort auf ben Brief bes hormisbas (ad epistolam Hormisdae responsio) 2). Damit es nicht ichien, daß Marentius bem Oberhaupte der Rirche entgegentrete, bediente er fich des Runftgriffes, daß er borgab, ber Brief tonne unmöglich bon Hormisdas fein, er famme vielmehr von Saretitern, ben Feinden ber schtischen Monche. Unter biefem Gefichtspunkte wird berfelbe Sat für Sat fehr fcarf fritifirt und die Bertheidigung ber Monche, ihrer Lehre und ihres Borgebens und ber augustinischen Gnabenlehre geführt. f) Gin Buchlein gegen bie Afephaler (libellus contra Acephalos) 3). g) Dialoge gegen bie Reftorianer (dialogi contra Nestorianos) 4), amifchen einem Neftorianer und Ratholiten in zwei Buchern, in welchen icharffinnia und ichlagend die neftorianische Barefie widerlegt ift. h) Der Brief an die nach Sardinien berbannten Bifchofe (epistola ad episcopos in Sardinia exules) 5), worin sie (bie Monche) benfelben ihre Lehre von der Incarnation, die Richtigkeit und Rothwendigkeit bes fraglichen Aufages und ihre Lehre bon ber Gnabe, Freiheit und Brabeftingtion im Sinne Augustin's borlegen und ichlieklich betheuern. daß fie den Restorius und Eutyches und alle Irrlehrer anathematifiren, welche ber apostolische Stuhl verdammt hat 6).

<sup>1)</sup> Migne, p. 89-92; aus 26 Beilen beftebenb.

<sup>2)</sup> Migne, p. 93-112. - 3) Migne, p. 111-116.

<sup>4)</sup> Migne, p. 115-158.

<sup>5)</sup> Epp. s. Fulgentii, ep. 16. Migne, s. l. T. 65. p. 442—451. Der Brief ist von den genannten vier Abgesandten unterzeichnet; daher der eigentliche Titel: Liber Petri diaconi et aliorum, qui in causa sidei a Graecis ex oriente Romam missi sunt, de incarnatione et gratia Dei.

<sup>6)</sup> Die Antwort ad Petrum diaconum et alios, qui . . . ut supra, im Namen ber übrigen Bischöfe vom beil. Fulgentius gegeben, billigt bie von Magentius bargelegte Lehre, nur folle ftatt "Einer von ber Trinität" gefagt werben : "Gine Berfon von ber Trinität ift gefreuzigt worben". Epp. 8. Fulgentii. ep. 17. Migne, s. l. T. 65. p. 451-493. - Scharfer fpricht fich ein fonft unbefannter Bresbyter Trifolius barüber aus. Diefer, von bem romifchen Senator und Prafectus praetorio Rauftus mabrend ber Anwesenheit ber schibifchen Mönche in Rom barüber befragt, was bie Bater über beren Lehre und Forberung enthalten, meinte in feinem Briefe an Fauftus (epistola ad Faustum Senatorem contra Joannem Scytham monachum), ber Rusat stamme nicht bloß von haretitern, sonbern babe seinen Ursprung in ber harefie bes Arius. Fauftus moge fich keiner Ausbrude bebienen, welche bie Concilien und bie Bater nicht gebraucht batten: ber apostolische Stuhl habe bisher nicht gestattet, ber Glaubensentscheidung bes Concils von Chalcebon etwas beizufugen ober bavon etwas wegzulaffen. Trifolius lehrt: Spiritus sanctus non de trinitate procedit, sed de Patre et Filio. Die epistola Trifolii bei Migne, s. l. T. 63. p. 533-536. Harduin, coll. conc. T. II. - Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X).

Die Schriften bes Magentius find in einem guten, flaren und lebhaften lateinischen Stile geschrieben.

#### Ausgaben und Literatur.

Opera Fulgentii et Maxentii. Hagenau. 1520. f. Opera Maxentii in bibl. max. T. IX. *Migne*, s. gr. T. 86. Die übrigen Ausgaben bet *Fabricius*, biblioth. graec. T. IX. ed. *Harles*, T. X. *Ceillier*, T. XV. (ed. 2. T. X). Die übr. Lit. bei *Chevalier* unter Jean Maxencc.

#### §. 274.

#### Agapetus,

Diakon in Constantinovel.

Agapetus, Diakon an der Sophienkirche zu Constantinopel, war der Lehrer des Raisers Justinian. Bei dem Regierungsantritte seines Schülers im Jahre 527 verfaßte er wahrscheinlich auf dessen Bunsch eine Schülers im Jahre 527 verfaßte er wahrscheinlich auf dessen Bunsch eine Schrift mit dem Titel: Erklärung in Ermahnungsartikeln (έκ. Θεσις κεφαλαίων παραινετικών — expositio capitum admonitoriorum) 1), in welchem er dem neuen Regenten die hohen Pflichten eines christlichen Herrsches vor Augen stellte. Die Schrift in 77 kurzen Rapiteln ist nach Inhalt, Stil und Sprache ausgezeichnet, ein sehr vortressliches "Regenten bil chein". Die Sriechen schähren sie so hoch, daß sie dieselbe einsach σχέδη βασιλική — scheda regia nannten 2).

Bur Beurtheilung bes Geiftes, in welchem biefes "Regentenbuchlein" gefchrieben ift, mogen einige Rapitel in wortlicher Uebersetzung folgen.

- 1. "Als eine göttliche und als die erste Wissenschaft wird uns Mensichen gelehrt, daß Jeder sich selbst erkenne. Denn wer sich erkennt, der wird auch Gott erkennen. Wer aber Gott erkennt, der wird ihm ähnlich werden. Wer aber Gott ähnlich wird, der ist auch Gott würdig geworden. Gott würzdig aber wird, wer nichts thut, was Gott unwürdig ist, sondern der dasselbe denkt (wie Gott), und der spricht, was er denkt, und der thut, was er spricht." c. 3.
- 2. "Du bift zwar unzugänglich den Menschen wegen der Erhabenheit der Herrschaft über Diejenigen, die unter dir sind; werbe aber Allen, die Unliegen haben, leicht zugänglich wegen der Herrschermacht, die über dir ist; öffne beine Ohren Denen, die von einer Noth bedrängt sind, damit auch du bei

<sup>1)</sup> Migne, s. gr. T. 86. p. 1163-1186.

<sup>2)</sup> Die Anfangsbuchstaben der einzelnen Rapitel akrosticht, geben: Τῷ Βαστάτω και εὐσεβεστάτω βασιλεί ἡμών Ιουστικανῷ ᾿Αγαπητὸς ὁ ἐλάχιστος διάκονος — Divo et pientissimo imperatori nostro Justiniano Agapetus minimus diaconus.

Gott ein offenes Gebor findest. Denn ebenso, wie wir gegen unsere Mittnechte find, werben wir ben herrn gegen uns finden." c. 8.

- 3. "Die mit vielen Sorgen erfüllte Seele des Regenten muß wie ein Spiegel (oft) abgewischt werden, damit sie immer von den göttlichen Lichtstrahlen von oben erglänze und von dorther die Urtheile über die Dinge lerne. Denn nichts besähigt so zu thun, was uns obliegt, als sie (die Seele) durchaus rein zu bewahren." c. 9.
- 4. "Ueber Alles, was die Herrschaft Herrliches hat, schmudt den Herrscher die Krone der Gottseligkeit; denn der Reichthum entschwindet und der Ruhm vergeht; aber die Herrlichkeit eines Wandels in Gott erstreckt sich in unsterbliche Zeiten und überhebt Diejenigen, die sie besitzen, der Bergessens beit." c. 15.

#### Ausgaben und Literatur.

Die ed. princ. gr. unb. lat. erschien zu Bened. 1509. 8., dann ansberwärts öfter; mit Scholien von Jac. Bruno. Leipz. 1669. 8.; von Anselm. Bandurius. Par. 1711. f.; mit vermehrten Noten von J. Aug. Groebelius. Leipz. 1733. 8. Gallandius. T. XI. Migne, s. gr. T. 86\(^1\)). Deut schonnomm unter dem Titel "Regentenbüchlein". Frankf. u. Leipz. 1782. 8. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Die übr. Lit. bei Chevalier.

## §. 275.

## Der Kaiser Justinian.

Quellen. Scripta et leges Justiniani. Evagrius, h. eccl. IV. c. 10 sqq. Procopius, de bellis; de aedificiis Justiniani; Agathias, de imperio et rebus gestis Justiniani<sup>2</sup>).

Bu ben theologischen Schriftstellern zählt auch Raiser Justinian, und als solcher kommt er hier in Betracht.

Er war, im Jahr 483 in Thracien geboren, der Reffe des Kaisers Justinus, der sich vom niederen Stande auf den Kaiserthron geschwungen hatte, und erhielt eine vortrefsliche Erziehung. Nachdem er sich im Feldzuge gegen die Perser hervorgethan, wurde er Consul (521), bald darauf Patricius und Nobilissimus, dann Mitsaiser 527, und noch in demselben Jahre nach dem Tode des Justinus Alleinherrscher. Kurz vorher hatte er Theodora von der Schaubühne weg zu sich auf den Thron erhoben.

<sup>1)</sup> hier sowie bei Fabricius, bibl. graec. (ed. 2) T. VIII. und bei Hoffmann, lexic. bibliographicum, bie übrigen zahlreichen Separatausgaben.

<sup>2)</sup> Die reiche Literatur bei Chevalier.

Seine Regierung (527—565) ist die glanzendste Epoche der byzantinischen Raisergeschichte. Große Siege Belisars über die Perser, die Bernichtung des Bandalenreiches in Africa, siegreiche Kämpfe desselben gegen die Ofigothen in Italien, deren völlige Unterwerfung durch Narses, großartige Bauten, darunter die prachtvolle Sophientirche in Constantinopel, die Codiscirung der Gesetzgebung (Pandetten, Institutionen, Novellen) sind die Dentzeichen dieses Glanzes. Aber Theodora übte einen vielsach unbeilvollen Einstuß aus, und das Ende der Regierung entsprach nicht dem Ansange und der ersten Hälfte derselben.

Den religibsen und bogmatischen Angelegenheiten wandte ber theologisch gebildete Kaiser große Sorgfalt zu; denn er glaubte sich von Gott zum Throne berufen, um nach dem Beispiele seiner Borganger, Constantin, Theodosius, Marcian, den wahren Glauben zu schriemen, die religiöse Einheit in seinem Bolte herzustellen. Aber ein absoluter Herscher, der er war, ging er auch hier eigenmächtig und in rücksichtsloser, gewaltthätiger Weise vor. Insbesondere lag ihm daran, die in Aegypten mächtigen Monophysiten, die jedoch seine Semahlin heimlich begünstigte, wieder sit die Kirche zu gewinnen.

Schon im Jahre 538 veranstaltete er eine Conferenz katholischer und monophysitischer Bischöfe in Constantinopel; 541 oder 548 verurtheilte er den Origenes und seine Irrthümer, 545 die Dreikapitel 1), erneuerte dann dieses Urtheil, als fast das ganze Abendland dagegen sich erhob, durch ein verschäftes Sdict, und setze endlich diese Condemnation bei dem Papste Bigilius, den er nach Constantinopel berief 2), und bei den Bischöfen, die er zu einem Concil in die Hauptstadt vereinigte — 5. allgemeines Concil vom Jahre 553 — gewaltsam durch. Gegen das Ende seines Lebens (563) wollte er die Meinung, der Leib Christi sei vor seiner Auferstehung ebenso unverweslich gewesen, wie nach derselben, der Kirche als Dogma mit Sewalt aufdrängen. Den Patriarchen Euthchius von Constantinopel, der sich widersetzte, ließ er mit Exil dassu büßen. Hochbetagt schied Justinian aus dem Zeitlichen am 14. Robember 565.

<sup>1)</sup> Unter ben Dreikapiteln versteht man: a) die Person und die Schriften des Theodor von Mopsuestia, des Lehrers des Restorius und des eigentlichen Urhebers der Häreste des Restorianismus; b) die Schriften des Theodoret von Chrus, die er gegen Christ von Alexandrien und gegen das Concil von Sphesus versast hat; c) den Brief des Ibas, des Bischofs von Edesta, an den Perser Maris.

<sup>2)</sup> S. Bigilius unt. §. 809.

#### Die Schriften.

Diese beziehen sich auf die ebenerwähnten Bestrebungen. Ihre Zahl war sehr groß. Davon sind noch vorhanden:

1. Gine Abhandlung gegen Origenes (λόγος κατά 'Ωριyevous - liber adv. Origenem) 1) an den Batriarden Mennas von Conftantinopel vom Jahre 541 ober 543. Darin wird aus bem Beriardon dargethan, daß Origenes den Subordinationismus, die Praexistenz ber Seelen, die Apotataftafis und eine Dehrheit ber Belten gelehrt habe, und werden diese und andere Doctrinen schließlich in 10 Anathematismen verbammt. 2. Gin Brief an die beilige Spnobe gegen Origenes und seine Anhanger (γράμμα πρός την άγίαν σύνοδον περί 'Ωριγένους και των όμοφρόνων αὐτοῦ — literae ad s. synodum de Origene et sectatoribus ejus) 2), d. i. an die Spnode, welche Mennas 543 abhielt, mit ber Aufforderung, Die Bifcofe follten Die Irrthumer palaftinensischer Monche, die fie aus Pythagoras, Plato und Origenes angenommen, berwerfen. 3. Betenntnig bes mabren Blaubens gegen bie Dreitapitel (confessio (sive edictum) rectae fidei adv. tria capitula) 3) an die ganze fatholische und apostolische Rirche mahrscheinlich im Jahre 551 gerichtet. Es wird barin bie tatholifche Lehre in Betreff ber Trinität und Incarnation mit besonderer Rudficht auf die Irrlehre bes Neftorius vorgetragen. Dann werden die barauf bezüglichen Frribumer in 13 Anathematismen verdammt, und wird gezeigt, daß Theodor bon Mopfuestia, auch wenn er icon gestorben, mit Recht verdammt werde, wobei auf Augustin und fein Berhalten hingewiesen und besonders hervorgehoben wird, daß die romifche Rirche ben Diostur auch nach feinem Tobe noch berbammt habe. Wenn nun in Fällen, wo Einige fich nur gegen die firchliche Ordnung verfehlt haben, auch nach ihrem Siniceiben bas firchliche Urtheil über fie gefällt morben ift, um wie viel mehr ift dies berechtigt gegen Theodor, ber gegen Bott gefündigt, die Lehre vom Gottmenschen entstellt bat? 4. Ein Schreiben an die heilige Synode über Theodor von Dopfuestia und die Uebrigen (τύπος πρός την άγιαν σύνοδον περί Θεοδώρου τοῦ Μοψουεστίας και τῶν λοιπῶν — epistola ad s. synodum de Theodoro Mopsuesteno et reliquis) 4), welches an die fünfte allgemeine Synobe bom Jahre 553 gerichtet mar und fogleich nach ber Eröffnung des Concils am 5. Mai verlefen warb. 3m Eingange beruft fich Juftinian auf bas Beispiel feiner Borganger, ber rechtglaubigen

<sup>1)</sup> Migne, s. gr. T. 86. p. 945-990.

<sup>2)</sup> Migne, p. 989-994.

<sup>3)</sup> Migne, p. 993-1036. - 4) Migne, p. 1035-1042.

Raiser, Conftantin, Theodosius, Marcian, welche die entstandenen Streitigfeiten burch Spnoben batten entscheiben laffen. Weil nun Ginige es immer nach magen, die Dreitapitel zu vertheidigen, deghalb habe er zu ber feierlichen Berurtheilung die Bifcofe in die hauptftadt berufen. "Indem wir alfo den heiligen Batern folgen und den rechten Glauben unbemakelt bewahren wollen, ermahnen wir euch, ihr moget über die Blasphemien bes Theodor eine Untersuchung anstellen und über ihn und seine Anbanger bas Urtheil fallen 1)." 5. Gin Brief gegen Ginige, melde ben Theodor und feine faliden Lehrmeinungen fowie ben Brief bes 3bas und die Bucher, die Theodoret gegen ben tatholifden Glauben gefdrieben bat, in Schriften bertheibigen (exemplar epistolae perscriptae adv. nonnullos impium Theodorum atque iniqua ejus dogmata et epistolam Ibae dictam nec non Theodoriti libros contra catholicam fidem scriptis propugnantes) 2), eine Schrift an Solche, welche auch nach ber Berbammung ber Dreikapitel burch bas Concil noch fortfuhren, fie zu bertheidigen. Ihr Berfahren wird als haretisch verurtheilt, Die Richtigkeit und Nothwendigteit ber Berdammung eingebend aus der tirchlichen Lebre und Pragis bargethan. Weiter wirft ber Autor ben Gegnern Untenntnig ber Dogmen und bes biblifden und patriftifden Spracgebrauches bor und fordert fie auf, querft fich felbst ju corrigiren und erft bann Andere ju belehren, oder ber Dahnung ber Bater ju folgen, nur ju reden, wenn fie bas erforberliche Berftandnig haben, wenn nicht, ju fdmeigen und fich vorerft felbft von gelehrten und miffenichaftlich gebilbeten Mannern unterrichten ju laffen 3). 6. Gine taiferliche Confitution gegen die Seberianer (ή διάταξις κατά Σευηριάνων constitutio sacra contra Severianos) 4), d. i. gegen die Monophpfiten Anthimus, Seberus, Betrus bon Apamea und Zonaras, an ben Batriarden Mennas bon Conftantinopel, welche bie bon einer Synobe in ber Hauptfladt (536) über biefelben ausgesprochene Excommunication bestätigt, ihnen ben Aufenthalt baselbft und in anderen Städten, sowie bas Lebren und Taufen u. f. w. berbietet 5). 7. Gine Abhandlung gegen

<sup>1)</sup> Diese Schriften gegen Origenes und die Dreikapitel sinden sich auch bei Mansi, coll. conc. T. IX. und Harduin, T. III. Das Geschichtliche darüber sowie insbesondere über das 5. allgemeine Concil bei He sele, Conc. Gesch. 2. B. S. 255 ff.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1041-1096.

<sup>3)</sup> Der Schluß biefer Schrift fehlt noch.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1095-1104.

<sup>5)</sup> Euftathius, ein sonst unbekannter Monch, ist ber Bersaffer eines bogs matischepolemischen Senbichreibens an seinen Freund ben Scholastiscus Timotheus über bie zwei Raturen gegen Severus (ἐπωτολὸ)

bie Monophyfiten (tractatus contra monophysitas) 1), ein bogmatisches Schreiben an Monche in Alexandrien, worin gegen die Reftorianer und Gutochianer aus ber beiligen Schrift und ben Batern, besonbers aus Cyrill von Alexandrien, die Bahrheit ber firchlichen Lehre und bas Baretifche ber entgegengefesten bargethan wird. 8. Gin Fragment eines bogmatischen Schreibens (έκ της δογματικής επιστολης - ex epistola dogmatica) 2) an den Patriarchen Zoilus von Alerandrien. 9. Gine goldene Bulle an ben Abt bom Berge Sinai (γρυσόβουλον — bulla aurea sive decretum ad Abbatem montis Sinai) 3), worin Juftinian nach hohen Lobsprüchen auf biefen beiligen Berg dem Abte daselbst die Würde und den Rang unter ben Erften bes Reiches und die hobepriefterliche Rleidung verleiht. 10. Briefe 4), 13 an ber Bahl, an die Papfte Bormisdas, Johannes, Agapetus, Bigilius und an die Bater des fünften allgemeinen Concils. 11. Die Rovellen und firchlichen Befete (Novellae ac leges ecclesiasticae) 5).

Diese Schriften zeigen, daß dem Kaiser Justinian, wenn er sich auch bei deren Abfassung des Rathes und der Mithilse Anderer bedient haben wird, bedeutende theologische Kenntnisse, großer Scharssinn und Eiser eigen gewesen. Sein Eingreisen in die dogmatischen Angelegenheiten hatte aber die entgegengesetzen Erfolge, statt größerer Einheit gesteigerte Berwirrung. Wag auch sein Eiser noch so löblich, seine personliche Frömmigkeit noch so schätzenswerth 6), mögen auch manche seiner

πρός Τιμό Γεον σχολαστικόν περί δύο φυσίων κατά Σευήρον — epistola ad Timotheum scholasticum de duadus naturis adv. Severum), worin er schafssing und überzeugend die monophysische Freiere des Severus widerlegt: a) aus dessen eigenen Widersprüchen in seinen Schriften, indem er bald von zwei Naturen Christi, dald wieder nur von Giner spreche; d) dann mit Stellen aus dem Briese des Papstes Leo I., aus Amphilochius, Athanasius, Chrisus, Ambrosius, Gregor von Nyssa; und c) schließlich die orthodoge Lehre mit dem Worten aussspricht: "Folgend also den heiligen, die Wahrheit redenden Bätern, sagen wir, daß Christius zwei Naturen und eine Person sei." Migne, p. 939. — Die Schrift wurde zuerst ed. von Ang. Mai, script. vet. nov. coll. T. VII; daraus bei Migne, s. gr. T. 86. p. 901—942. — Ceillier, ed. 2. T. XI.

<sup>1)</sup> Migne, p. 1103-1146. Ang. Mai, vet. script. coll. nov. T. VII.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1145-1150.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1149-1152. Tischendorf, anecdota sacra et profana.

<sup>4)</sup> Migne, s. l. T. 63. 66. 69.

<sup>5)</sup> Migne, s. l. T. 72. p. 921—1110. Defter auch feparat; zu Paris. 1558. 1558. Antw. 1575.

<sup>6)</sup> Prokopius (de aedific. I. 7.) berichtet barüber, daß der Raifer mehrere Wochen vor Oftern in strengem Wachen und Fasten sich abzutöbten pflegte, alle zwei Tage nur einmal Speise zu sich nahm, sich gänzlich von Wein und selbst von Brob

Mißgriffe auf die Rechnung Theodora's zu setzen sein: die Wege, die er in seiner Sorge für den Glauben und die Kirche einschlug, die Mittel, die er anwandte, waren nicht immer die richtigen. Seine kirchlichen Maßnahmen haben die Kirche in Aufregung und Verwirrung versetzt und viel dazu beigetragen, daß die Unzufriedenheit im Bolke gegen das Ende seiner Regierung immer allgemeiner und größer wurde 1).

und anderen Speisen enthielt und mit Gemüse, mit Salz und Essig angemacht, und mit Basser sich begnügte. Er erzählt ferner, daß der Kaiser wunderbarer Beise durch Berührung mit Reliquien von einem schmerzlichen Uebel am Knie plöhlich geheilt wurde.

1) Bon bem Sthliten Simeon bem Jüngeren ift noch ein Brief an ben Raifer Juftinus II. (565-578) übrig, worin er ibn bittet und befcmort, bie Samariter ju juchtigen, weil fie bie Chriften graufamft mighanbelt und "felbft gegen bas Bild bes Sobnes Gottes und ber heiligsten und glorreichen Sottesgebarerin mit jeglicher unfäglicher Frechbeit und Gottlofigfeit" gewüthet batten. Migne, s. gr. T. 86, P. II. p. 3215-3220. Da biefer Brief in ber Ueberschrift als ber fünfte an ben genannten Raifer bezeichnet wirb, muffen mehrere berloren gegangen fein. Bon einem berfelben befiten wir noch ein Fragment "über bie Bilber" (περί εἰχόνων — de imaginibus), welches, wie auch ber eben erwähnte Brief in ben Acten bes 2. Concils von Ricaa (787) erhalten worben ift. Darin beißt es: "Es konnte Jemand fagen, bag auch wir, weil wir in ben Rirchen Bilber verehren (sixovac προσχυνούντας), Denjenigen beigugablen feien, welche leblofe Bilber verebren (ben Seiben). Beit entfernt, bag wir bies thun. . . Denn inbem wir nicht burch Farben, sondern in ber Erinnerung an bas bargeftellte Urbild ben Unfichtbaren burch bie fichtbare Abbildung ichauen, lobbreifen wir ibn als gegenwärtig, wobei wir nicht auf einen Gott vertrauen, ber nicht existirt, fonbern auf ben, ber wirklich ift, und nicht auf Beilige, bie nicht existiren, fonbern die wirklich find und bei Gott leben, und bie, ba fie felbft beilige Geifter find, auch burch bie Rraft Gottes Denjenigen Silfe gemahren, bie berfelben murbig und bedürftig find." Migne, 1. c. p. 3220.

Diefer Simeon Sthlites junior lebte nur 5 Jahre im elterlichen Saufe, bann 1 Sabr in einem Rlofter, 6 Sabre auf ber erften Saule, 8 auf einer 40 Rug boben, 10 auf einem Felfen und 45 auf ber größten Säule. Er brachte fomit 70 Jahre als Saulensteher bin und ftarb 75 Jahre alt im Jahre 596. Sein Leben mar von ber Empfangnig an gleichsam ein fortgesettes Inabenwunder. Er befag auch bie Unabe viele Jahre ju leben, ohne irgend welche Speife ju fich ju nehmen, indem er alle Sonn: tage nach bem Gottesbienfte von einem bimmlischen Boten in lichtschimmernbem Bries ftergewande mit einer geheimnisvollen Speise erquidt wurde (vita, n. 249). Der Berg, nabe bei Antiochien in Sprien, auf bem er ftanb, bieg von ben gabllofen Bunbern, bie burch ben Beiligen baselbft geschaben, "ber munberbare Berg" (opos Jaupaoros - mons mirabilis). Sein außerorbentlich merkwürdiges Leben, "bas 3beal bes Ginfieblerlebens und ber prattifden Philosophie," fdrieb in 31 Rapi: teln balb nach feinem Tobe ber Beitgenoffe Ricephorus, ber berühmtefte ans tiochenische Redner seiner Beit. Biog xai modereia - vita et conversatio s. Patris nostri Simeonis in Monte mirabili, conscripta a Nicephoro Magistro Antiochiae, coeium dicto. Migne, l. c. p. 2987-3216. Act. SS. (Bolland.)

#### **§**. 276.

## Der heil. Cphräm, Batriard von Antiodien.

Duellen. Scripta s. Ephraemi. Evagrius, h. eccl. IV. 6. 25. 35. Photius, cod. 228. 229.

Ein hochangesehener Bertheibiger ber Dogmen ber Kirche gegen die Reftorianer und Eutychianer war der heil. Ephräm, Patriarch von Antiochien. Bon Geburt und auch der Sprache nach ein Sprer, aber des Griechischen völlig mächtig, verwaltete er mehrere höhere Staatsämter, zuletzt das eines Comes des Orients mit dem Size in Antiochien und bewies als solcher bei dem Erdbeben, welches im Jahre 526 die Stadt traf, eine ungemein große Sorgfalt und Wohlthätigkeit für die von dem Unglück Betroffenen. Dadurch erward er sich die Anerkennung und Sympathie der Einwohner in dem Grade, daß ihn die allgemeine Stimme auf den Patriarchenstuhl daselbst berief an die Stelle des bei dem Erdbeben umgekommenen Patriarchen Euphrasius.

Auch im Bischof (527—545) trat die Wohlthätigkeit als die glänzenbste seiner Tugenden hervor, vereint mit einem heiligen Eiser, mit dem er die Dogmen der Kirche vertheidigte. Richt wenige Schriften waren die Frucht dieser Bemühungen. Photius tannte davon drei und hielt sie für so wichzig, daß er größere Auszüge daraus gemacht hat. Alle betrasen dem Hauptsinhalte nach die Bertheidigung des Concils von Chalcedon und seiner Besschlüsse, die Rechtsertigung des Briefes Leo I. an den Patriarchen Flavian, gegen welche die Monophysiten (Alephaler, Severianer u. s. w.) ihre unablässigen Angrisse richteten, dann die Rechtsertigung Cyrills von Alexandrien, von dem sie Schriften und Ausdrücke für ihre häretische Meinung mißbrauchsten, überhaupt die Bertheidigung der tirchlichen Lehre von den beiden Naturen und der Einen Person Christi gegen die Nestorianer und Monophysiten und einige andere damit in Zusamenhang stehende theologische Fragen, wie den bekannten Zusat zum Triszagion.

Die erste Schrift 1) bestand aus einer Sammlung von mehreren Schriftstuden: aus einem Briese an den Alephaler und Scholasticus Zenobius von Emisa, aus mehreren Briesen an den Kaiser Justinian, bessen From-

T. V. Maii. Ricephorus hatte ben Beinamen οὐρανός — coelum — "Himmel", von seiner wunderbaren himmlischen Berebsamkeit. S. den commentarius praevius zur vita Simeonis a Conr. Janningho, n. 42. Migne, p. 2984. Hier auch die übrigen Schriften Simeons nach der Ausgählung des Leo Allatius. Migne, p. 2977.

<sup>1)</sup> Phot., cod. 228. Migne, s. gr. T. 103. p. 957-970.

migkeit in einem gelobt, während in einem anderen das Eremitenleben empfohlen wird, aus Briefen an einen gewissen Domitianus, an Bischof Anthimus von Trapezunt und an Andere.

Das zweite Bert!) umfaßte vier Abhandlungen. Die erfte rechts fertigte bie Ausbrude Cyrills, auf welche fich bie Atephaler ftusten, und betampfte die harefie ber Severianer. Die gweite beantwortete fünf theologische Fragen, welche ber Scholafticus Angtolius an ibn gerichtet batte, barunter bie: ob Christus auch jest im Fleische umschrieben (begrenzt) sei; was bie Borten fagen wollen: "Siebe, Abam ift geworben, wie Giner von uns." In ber britten Abhandlung wird mit Zeugniffen von vielen Batern, welche por bem Concil von Chalcebon gelebt baben, bargethan, bag bie Definition biefes Concils die alte firchliche Lehre nur bestätigt habe, daß nur wenige von ben Batern, darunter Cprill und Athanafius, fich bes Musbrudes: "Gine incarnirte Natur Christi" bedienen, und bies in dem Sinne thun, daß nur bie Eine Berson bes Logos die menschliche Ratur angenommen babe. vierte Abhandlung fest diese Erörterungen fort, indem sie nachweist, daß nicht die Gottheit Christi gelitten babe, wie einige orientalische Monche mein: ten, fondern die menschliche Ratur, ba die beiben Raturen, obgleich real und bppoftatifc und unauflöslich geeinigt, mit ihren Eigenschaften fortbefteben 2).

Bon dem dritten Werk gibt Photius Nichts; es ist daher unbe- tannt.

Ebenso zählt er die panegyrischen Reben Ephräms' bloß auf, ohne auf deren Inhalt einzugehen. Es waren dies: je eine auf das Fest der heiligsten Propheten; auf das Geburtssest Ehristi; auf die heilige Fasten; auf das Fest des Erzengels Michael in Daphne; zwei auf die vierzigtägige Fasten und zwei zur Unterweisung der Neophyten 3). Daß er noch mehrere andere gehalten hat, darunter auch polemische, beweisen die Fragmente, die von zweien derselben erhalten sind 4).

Diese Schriften, die besonders für die Fragen, welche der Monophpsitismus angeregt hatte, von besonderer Bichtigkeit find, bezeugen nicht nur

<sup>1)</sup> Phot., cod. 229. Migne, p. 969-1024.

<sup>2)</sup> Die Excerpte des Photius werden ergänzt durch zwei von Ang. Rai publicirte Fragmente: a) Ex ejus apologia pro synodo chalcedonensi et epistola s. Leonis; b) ex tertio libro contra Severum. Ang. Mai, bibl. nov. Patr. T. IV. Script. vet. nov. coll. T. VII. Migue, s. gr. T. 86. P. II. p. 2103—2106.

<sup>8)</sup> Phot., cod. 228. Migne, p. 969.

<sup>4)</sup> Rämlich von einer "auf die Perle gegen Severus" und einer anderen "gegen Kain". Dazu ein Fragment einer dritten über die Worte des Apostels: Omnia expertus absque solo peccato. Ang. Mai, script, vet. nov. cell. l. c. Migne, p. 2107—2110.

Ephräms heiligen Eifer für die kirchlichen Dogmen, sondern auch seine große Kenntniß der Schriften der Bater und seine nicht geringe theologische Bilbung 1).

#### §. 277.

## Der heilige garfannphins, Anachoret, und ber Monch Job.

1. Barsanuphius, ein Aegypter, ber zuerst in einem Kloster unweit Gaza, bann als ein Inclusus zur Zeit des Bischofs Aurelian (c. 550) lebte und durch außerordentliche Wunderwerke berühmt war, wurde von Mönchen über die origenistische Lehre von der Präezistenz der Seelen und von der Restitution oder Aposatasiasis gefragt.

Die Fragen und Antworten enthält die mahrscheinlich von einem biefer Monde verfaste Schrift: Die Lehre bes heiligen Barfanuphius in Betreff ber Meinungen bes Origenes, Evagrius und Dib pm u 8 (του άγίου Βαρσανουφίου διδασκαλία περί των 'Ωριγένους, Εὐαγρίου και Διθύμου φρονεμάτων — s. Barsanuphii doctrina circa Origenis, Evagrii et Didymi opiniones) 2). Es erhellt hieraus, daß unter ben Monden Balaftina's biefe origenistischen Meinungen noch Bertreter batten. Dit Unrecht beriefen fich diese auch auf Gregor von Naziang. In Betreff ber Reftitutionslehre Gregors von Noffa bemerten die fragenden Monche, daß er feines: megs lebre, es werden die Strafen ber Bofen je aufhoren, und fragen bann, wie es getommen sei, daß ein so beiliger Mann über diesen Buntt boch nicht gang richtig gebacht habe. Barfanuphius in feiner tiefen Demuth und Gottinnigfeit bricht in Thranen aus und bemertt, er muffe mit bem Apostel fagen (2. Kor. 12, 11): "Ich bin ein Thor geworben, aber ihr habt mich bagu gezwungen." Dann fagt er: "Richt bies verlangt Gott von euch" - eine Antwort auf biefe Frage zu wissen - "fondern Beiligung, Reinigung, Schwei: gen und Demuthigung. . . . Soret jedoch die fichere Mittheilung, die mir brei Tage vorber, ebe ihr mir biefe Fragen geschrieben habt, geworben ift: Alle die Gott fo moblgefälligen Bater, die beiligen und gerechten und mabren Diener Gottes, mogen fur mich bitten. Glaubet aber nicht, bag fie, obgleich fie Beilige, alle Tiefen Gottes richtig ju erkennen vermocht haben. ber Apostel fagt: "Studwert ift unsere Ertenntniß und Studwert unser Beissagen 3)." Und wieder: "Dem es gegeben worden ist durch den Geist 4)."

<sup>1)</sup> Ceillier, T. XVI (ed. 2. T. XI). Fabricius, bibl. graec. ed. Harles. T. X. Die übr. Literatur bei Chevalier.

<sup>2)</sup> Migne, s. gr. T. 86. P. I. p. 891-902.

<sup>3) 1.</sup> Ror. 13, 9.

<sup>4)</sup> X. a. D. 7, 7.

Das Eine und Andere, jedoch nicht Alles Einem Menschen, sondern dem Einen so, dem Anderen so. Alles aber wirft der Eine Geift 1)."

#### Ausgaben und Literatur.

Gallandius, T. XI. Migne, s. gr. T. 86. P. I. — Ceillier, ed. 2. T. XI. Fabricius, bibl. graec. T. X (ed. 2. T. XI). Act. SS. (Bolland.) April. T. II.

2. Ein Monch Ramens Job (Jobius monachus), der wahrscheinlich der Mitte des 6. Jahrhunderts angehorte, verfaßte auf die Bitte eines angesehenen Mannes eine Schrift:

Das Erlösungswert Christi (oixovopux) πραγματεία) in 9 Büchern und 45 Rapiteln, aus dem Photius einen großen Auszug gemacht hat 2). Er behandelt darin mehrere theologische und speculative, mitunter spissindige und schwierige Fragen, z. B. warum der Sohn und nicht der Bater oder heilige Geist Mensch geworden. Warum Gott, nicht ein Engel Mensch geworden. Warum Gott den Menschen nicht so geschaffen habe, daß er nicht sündigen konnte. Wie Christus für alle Menschen gestorben. Warum er nicht für die Engel gestorben. Warum Moses nicht von der Erschaffung der Engel rede. Wie der Mensch eine höhere Würde erlangen könne, als ein Engel, u. s. w. Die Lösungsversuche sind in einigen weniger gelungen, wie schon Photius bemerkt. Er bezeichnet den Verfasser als einen sehr eifrigen, lob- und schäpenswerthen, in den heiligen Schriften wohl bewanderten Schriftseller.

Eine andere Schrift besselben gegen Seberus (κατά Σευπρου — contra Severum), wohl das Haupt der Monophyfiten, charafterifirt Photius nicht, und kennen wir daher nicht näher.

# Ausgaben und Literatur.

Migne, s. gr. T. 86. P. II. p. 3313—3320, gibt die Abhandlung: Quare filius incarnatus est, auß Ang. Mai, auct. class. T. X. — Fabricius, bibl. gr. T. IX. Ceillier, T. XVI (ed. 2. T. XI). S. Chevalier.

<sup>1)</sup> Migne, p. 599 sq. Gegen bieselben beiben origenistischen Jrrthümer, die Präexistenz der Seelen und die Apotatastasis, gab auch Theodor, Bisch of von Schthopolis in Palästina, der früher selbst benselben gehuldigt hatte, eine sehr scharfe (Origenes wird atheus et impius genannt) öffentliche Erklärung slibellus de erroribus origenianis) ab an den Kaiser Justinian und an die vier Patriarchen, Euthchius von Constantinopel, Apollinarius von Alexandrien, Domnus von Antiochien und Sustachius von Jerusalem, in welcher er dieselben und andere damit zusammenhängende Ansichten in zwöls Saten anathematisirte. Die Erklärung ersolgte nach dem 5. allgemeinen Concil zwischen 558 und 559. Montfaucon, gr. et lat. in biblioth. Seguieriana, Par. 1715. f. Gallandius, T. XI. Migne, s. gr. T. 86. p. 231—236.

<sup>2)</sup> Phot., cod. 222 (Bekker, p. 181-208).

#### §. 278.

## Der heil. Gregentins,

Erzbischof von Taphar.

Den Ramen des heiligen Gregentius, eines Erzbischofs von Taphar im Lande der Homeriten im gludlichen Arabien, tragen zwei Schriften.

- 1. Gesete ber Homeriten (νόμοι των Όμηριτων Homeritarum leges) 1), oder die Gesete, welche, von dem Erzbischofe entworfen, der ausgezeichnet fromme König der Homeriten Namens Abramius für sein Land publicirt hat. Sie umfassen außer einem Prolog und Epilog 64 Rapitel.
- 2. Die Disputation mit dem Juden Herbano (διάλεξις μετά Ιουδαίου Έρβαν τούνομα disputatio cum Herbano Judaeo) 2). Der genannte fromme König wollte, daß alle seine Unterthanen die christliche Religion annähmen. Da die Juden sich weigerten, machte herban, ihr angesehenster und beredtester Gelehrter, ihnen den Borjalag, sie sollten es thun, wenn er dom Erzdischof Gregentius in einer öffentlichen Disputation überwunden werde. Dazu verstanden sie süch, und die Disputation fand im königlichen Palaste im Jahre 540 statt in Anwesenheit des Königs und seines Hoses, mehrerer Bischse und zahlereicher Juden. Sie dauerte vier Tage und endete mit der Erscheinung Christi am Himmel auf das Gebet des Gregentius, worauf alle Juden sich bekehrten. Des Erzbischofs Schnellschreiber, den er don Alexandrien mitgebracht hatte, soll die Disputation nachgeschrieben, der Bischof von Regran sie mit der Einseitung und dem Schluß versehen und publicirt haben.

Beide Schriften, ohne Zweifel von Einem Verfasser, da in der einen auf die andere Bezug genommen ist, sind in der Form, wie sie vorliegen, mit Pagi, Assemani, Ceillier als singirt anzusehen 3).

Gregentius foll den Erzstuhl von Taphar 30 Jahre inne gehabt und nach einem durch große Bunderwerke verherrlichten Leben am

<sup>1)</sup> Migne, s. gr. T. 86. p. 567-620.

<sup>2)</sup> Migne, p. 621-784. Zuerst gr. u. lat. mit Not. eb. v. Nic. Gulonius. Par. 1586, 8.; dann von Frant. Ducaeus, auctarium, T. I.

<sup>3)</sup> Mit ber Taufe bes Juben endete auch eine andere öffentliche Difputation, die zwischen einem Christen Timotheus und Juden Aquila gleichfalls zu Alexandrien in der Zeit des Spiskopates Sprill's statt gehabt haben soll. Ang. Mai ed. davon wegen der zu großen Aussührlichkeit nur den Ansang und Schluß. Ang. Mai, spicileg. roman. T. IX. p. XI—XIII. Migne, s. gr. T. 86. p. 251—254.

§. 279. Theodor Lector, Rosmas Inditopleuftes u. ber Mönch Alexander. 349

19. December 552 gestorben sein, nachdem ihm der gottesfürchtige Konig Abramius nach einer ebenfalls dreißigjährigen rühmlichen Regierung turz vorher im Tode vorausgegangen war.

### Ausgaben und Literatur.

Ed. princ, gr. et lat. Paris. 1586. 8; mit Not. v. Gulonius. Par. 1603. Bibl. max. T. VI. Gallandius, T. XI. Migne, s. gr. T. 86. Fabricius, bibl. graec. T. IX. (ed. 2. T. X). Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Die übr. Lit. bei Chevalier, bie übr. Ausg. bei Fabricius u. Hoffmann, lexic. bibl.

#### **§**. 279.

## Chesdor Lector, Assmas Judikoplenstes und ber Mönch Alexander.

1. Theodor mit dem Beinamen Lector, weil er das Amt eines Lectors an der Sophientiche in Confiantinopel inne hatte, ist der Berfasser von zwei kirchengeschichtlichen Werken. Das eine ist eine sog. historia tripartita, indem er aus den drei Fortsetzern des Eusedius, Sotrates, Sozomenus und Theodoret ein Werk in 2 Büchern zusammensetze. Es ist noch nicht gedruckt. Das zweite Werk bildete eine Fortsetzung des Sokrates ebenfalls in 2 Büchern. und reichte bis zum Beginne der Regierung des Kaisers Justin I. (518—537); es ist versoren gegangen dis auf die Excerpte, welche der viel spätere Ricephorus Callistus in seine Kirchengeschichte ausgenommen hat.

## Ausgaben.

Mit den übrigen griech. Kirchenhistoritern eb. v. Rob. Stephanus, H. Valesius, Reading, Migne, s. gr. T. 86. p. 165—226. Der Inder dazu T. 86. P. II. p. 3337—3340.

2. Rosmas aus Alexandrien machte als Handelsmann weite Reifen zu Schiff nach Aethiopien, Indien, wobon er ben Beinamen Indie-

<sup>1)</sup> Leo Allatius, der es zuerst auffand, versprach die Herausgabe; sie erfolgte aber nicht, da die Berke der 3 historiker ohnehin bekannt sind. Eine Hand sich eine Hand sich eine Hand bestehet ich in der Bibliothek von s. Marco in Benedig. Leo Allatius, diatrida de Theodoris. Migne, s. gr. T. 86. p. 157—162. Praesatio Valesii in hist. eccl. T. III.

<sup>2)</sup> Einige alte Schriftsteller, 3. B. Johannes v. Damastus, saben beibe Berte für eines an; baber sie von 4 Büchern seiner Rirchengeschichte reben. S. Valesius, 1. c.

pleustes (Ivdexondevorne) ober Indopleustes erhielt, trat aber später in ein Kloster zu Alexandrien, wo er die Ruhezeit zur Ausarbeitung von Schriften benützte. Er lebte um 550. Bon seinen Schriften ift nur erhalten:

Die hriftliche Topographie der ganzen Welt (χριστιανική τοπογραφία — christiana topographia) in 12 Büchern, unter Raiser Justinian c. 547 geschrieben, worin er aus der Bibel und andern Argumenten darthun will, daß die Erde keine kugelförmige Gestalt habe, und daß es keine Antipoden gebe <sup>2</sup>). Er zeigt große Belesenheit in der heiligen Schrift und profanen Literatur. Im 11. Buche gibt er eine Beschreibung einiger Thiergattungen Indiens, und im 12. Buche liesert er den Nachweis, daß Moses älter sei, als alle alten Schriftsteller der verschiedenen Bölker.

Berloren gegangen sind: a) Eine Kosmographie, b. i. eine Beschreibung aller Länder und Böller, besonders Aegyptens, Aethiopiens, Arabiens für seinen Freund Constantin³), deren Berlust sehr zu bedauern ist;
b) Beschreibung des himmels und der Bewegung der Gestirne; c) ein Commentar zum Hohenliede für seinen Freund Theophtlus; d) eine Ertlärung der Psalmen.

#### Ausgaben und Literatur.

Topogr. gr. et lat. ed. Montfaucon in collect. Patr. gr. T. II. Gallandius, T. XI. Migne, s. gr. T. 884). — Photius, ed. 36. Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Fabricius, bibl. gr. T. II. (ed. 2. T. IV).

3. Von Alexander, der wahrscheinlich Mönch auf Chpern war und um die Mitte des 6. Jahrhunderts lebte, haben wir zwei Schriften: a) eine Geschichte der Auffindung des heiligen Kreuzes (λόγος είς την εύρησιν τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ σταυροῦ — de venerandae ac vivisicae crucis inventione), im Anftrage seines Obern, wie er erklärt, aus den alten historischen Monumenten und aus der Ueber-

<sup>1)</sup> Migne, s. gr. T. 88. p. 51-462.

<sup>2)</sup> S. Aussührliches hierüber in "die Erdtunde bei den Rirchenvätern", ein Bortrag von G. Marinelli, Prof. an b. Universität Padua. Deutsch v. Lubw. Reumann. Leipz. 1884. S. 44 ff. Mit mehreren if guren zur Beranschaulichung der Beschreibung. Solche auch bei Montfaucon und Migne (p. 463 sqq.).

<sup>3)</sup> Topogr. prolog. I. Migne, p. 54.

<sup>4)</sup> Die übrigen zahlreichen Ausgaben und die Lit. bei Hoffmann, lexic. bibliogr.

lieferung verfaßt, in Form einer Rede; b) Die Lobrebe auf ben Apostel Barnabas (laudatio in apost. Barnabam), die er nach ber Auffindung ber Reliquien bes Apostels und der Erbauung einer Rirche zu Salamis unter bem Bischof Anthimus gehalten hat 1).

#### **§.** 280.

## Zacharias,

Bifchof bon Melitene.

Quellen. Scripta Zachariae. Evagrius, h. eccl. III. 2. 8; III. 5-7. 18. — Die Prolegomena von Gallandius, baraus bei Migne, u. von Ang. Mai.

Zacharias eignete sich in den Rhetorenschulen zu Alexandrien eine philosophische Bildung an, ging dann nach Berhtus, um Jurisprudenz zu studiren, und wurde hier Rechtsanwalt, woher er den Beinamen Scholasticus erhielt. Unter Kaiser Justinian wurde er Bischof von Melitene, einer bedeutenden, von sehr vielen Christen bewohnten Stadt am Suphrat in Kleinarmenien?). Die Meinung, daß er Bischof von Milytene auf der Insel Lesbos gewesen sei und der vom Patriarchen Mennas zu Constantinopel im Jahre 536 gehaltenen Synode beigewohnt habe, kann, obwohl sie fast allgemein acceptivt ist 3), nicht richtig sein; denn die Acten dieser Synode unterzeichnete Mennas als Bischof von Milytene 4), und Zacharias, der selbst Monophysit war, würde schwerlich zur Berurtheilung der Häupter derselben seine Zustimmung gegeben haben 5).

<sup>1)</sup> Jene (Migne, 8. gr. T. 87. P. III. p. 4015—4076) ift auch in einem Auszuge vorhanden (l. c. p. 4077—4088), die se (Migne, l. c. p. 4087—4106) nur noch lateinisch erhalten — beibe bieten Interessante. S. dieses Lehrbuch I. B. S. 52. Die laudatio auch bei Surius, vitae sanct. 11. Jun. u. Act. SS. (Bolland.) 11. Junii; die hist inv. Cruc. bei Gretser, opera omnia, T. II. Ratisbon. 1734 sqq.

<sup>2)</sup> Ang. Mai, script. vet. coll. T. V. et X. Migne, s. gr. T. 85. p. 1145 sqq.

<sup>8)</sup> Gallandius u. Migne, Prolegomena ad scripta Zachariae.

<sup>4)</sup> Mansi, T. VII. p. 1144.

<sup>5)</sup> Daß Zacharias dem Monophhsitismus huldigte, ergibt sich aus seiner Geschichtsbarstellung; denn 1) mißt er dem heil. Proterius, dem orthodogen Patriarchen v. Alex., die Schuld an den blutigen Excessen baselbst bei; u. 2) sagt Evagrius ausdrücklich, Zacharias habe aus Parteilichkeit für die Monophhsten Manches ausgelassen. Evagrius, d. eccl. II. 8; III. 7; cs. III. 18. Die Identität des Rhetors mit dem Bischof dürste keinem Zweisel unterliegen; auch Ang. Nai ist davon sast vollständig überzeugt.

Von ihm haben wir noch:

- 1. Ammonius ('Αμμώνιος), eine Disputation (de mundi opisicio contra philosophos) 1), welche Zacharias zu Berntus mit einem Schüler des alexandrinischen Philosophen Ammonius hatte, welcher der juristischen Studien wegen daselbst sich befand und den Sat des Ammonius vertheidigte, daß die Welt ewig wie Gott sei. Zacharias widerlegte diese Behauptung mit denselben Argumenten, mit denen er früher zu Alexandrien denselben Satz gegen Ammonius, den Schüler des Protlus, und gegen einen gewissen Gesius, einen Lehrer der Arzneitunde, widerlegt und nachgewiesen hatte, daß die Welt ein Wert Gottes sei?).
- 2. Fragmente einer Kirchengeschichte (historiae ecclesiasticae capita selecta)<sup>3</sup>), die von Kaiser Constantin bis wenigstens 546 reichte, in 3 Theisen, von denen der 1. Th. aus Sokrates, der 2. Th. aus Theodoret entnommen, der 3. Th. aus Sigenem geschöpft war. Die vorliegengen 19 Kapitel sind aus einer sprischen, von Ang. Mai in der vatic. Bibl. ausgesundenen, aus dem griechischen Urterte von einem Unbesannten gemachten Bersion in's Lat. übertragen worden, und beginnen mit dem Tode des Restorius. Darin zeigt sich Zacharias als einen Monophysiten, so daß er den Dioskur vir apostolicus nennt (c. 1.). Auch sonst leidet diese Geschichte an Ungenauigkeiten, wie schon Evagrius tadelnd hervorhebt 4). Das meiste Juteresse bietet c. 16: De sanctorum consessorum Homeritarum martyrio 5).

## Ausgaben und Literatur.

Gallandius, T. XI; Migne, s. gr. T. 85. Ang. Mai, script. vet. coll. T. V. et X. Assemani, bibl. orient. T. II. p. 54—62. Ceillier, T. XVI. (ed. 2. XI). Die übrige Lit. bei Chevalier.

<sup>1)</sup> Migné, p. 1011—1144; gr. u. lat. eb. v. J. Tarinus. Par. 1618. 4; Front. Ducaeus, auctar. T. I; mit Roten v. C. Barth. Lips. 1656. 4. Galland. T. XI.

<sup>2)</sup> Bon einer Disputation gegen bie zwei Principe der Manie häer ist noch ein Keines Fragment lat. übrig. Migne, p. 1143 sq. adv. Manich. Canisius, lect. antiqu. T. V. (ed. Banage, T. I.); bibl. max. T. IX. Gallandius, T. XI.

<sup>8)</sup> Migne, p. 1149-1178.

<sup>4)</sup> Evagr. III. 18.

<sup>5)</sup> Ders. Bericht for. mit lat. Uebers. auch bei Assemani, bibl. orientalis. T. I. p. 364-379.

§. 281.

# Der heil. Jakob,

Bischof von Batna in Sarug.

Jatob gewöhnlich von Sarug genannt, ift nach Ephräm der beredteste und gefeiertste Sanger der sprischen Rirche. Die Sprer nennen
ihn "die Flote des heiligen Geistes" und "die Zither der gläubigen Kirche."

Geboren im Jahre 451 wahrscheinlich in der Didcese Sarug, erhielt er eine fromme Erziehung und machte durch seine schriftsellerische Thätigkeit bald das größte Aufsehen, da ihn eine wunderbare Beredsamfeit auszeichnete. Er empfing die Priesterweihe und wurde später Chorober Landbischof in Sarug und im Jahre 519 Bischof von Batnä, einer Stadt zehn Meilen von Edessa, die seit der Herrschaft der Muhammedaner auch Sarug hieß. Nach kurzem Spissopate starb er am 29. Nov. 521. Die Monophysiten Syriens sehen in ihm einen der Ihrigen und seiern sein Andenken als das eines Kirchenlehrers in der Messe und im Officium; aber nicht minder ehren ihn auch die Maroniten 1).

Jatob hat mit Ephräm nicht nur in der poetischen Begabung, sondern auch in der großen Fruchtbarkeit Aehnlichkeit. Die meisten seiner dichterischen Producte sind metrische Sesänge oder Reden in gleichförmigem Metrum ohne Strophenabtheilung, also Mimren. Ihre Zahl ist erstaunlich; denn sie beliefen sich, seine Interpretationen, Briefe, Oden und Hymnen abgerechnet, auf nicht weniger als 760 oder 763. Hierdon sind aber nur 300 erhalten. Briefe kennen wir noch 40, ferner 6 Homilien in Prosa.

a) Die metrischen Reben behandeln zum größten Theile in erbaulicher Weise die im alten und neuen Testamente berichteten Thatsachen oder verherrlichen die Heiligen und Martyrer, darunter Abgar und Addaus, die 40 Martyrer von Sbessa, die Auffindung des heiligen Areuzes durch Helena, Simeon den Styliten und die Siebenschläfer. Sinige seiern die Mutter des Herrn, die Eucharistie, oder sind Klagelieder, Ermahnungsreden, Exequienlieder.

<sup>1)</sup> Seine Troftbriefe sind monophhsitisch. Da ihre Aechtheit nicht zu bezweiseln ift, so scheint Jakob von Sarug wirklich Monophhsit gewesen und geblieben zu sein. Bidell, ausgewählte Schriften b. spnob. Kirchens väter. Rempt. 1874. S. 412. Abbé Martin, Zeitschr. b. beutschrmorgenlänb. Gesellschaft. 1876.

<sup>2)</sup> Aus fpr. Hanhschr. übers. v. P. P. B. Zingerle. Bonn. 1867. Die letzte, auf bas Ofterfest, theilte er auch im fpr. Urterte mit. Monumenta syriaca I. p. 91.

b) Die Homilien sind überschrieben: "auf Jesu Geburt" ober das Weihnachtssest, eine sinnvolle Erklärung des gloria in excelsis; "auf die Erscheinung des Herrn und die Tause im Jordan," worin die Wichtigkeit der Tause, die göttliche Würde Jesu und die Offenbarung der Trinität besprochen wird; "auf die vierzigtägige Fasten und die Bersuchung des Herrn;" "auf den Palmsonntag;" "auf Charfreitag" über Leiden und Tod des Erlösers, und "auf die Auserstehung," das Oftersselft, welche die Beweise dafür darlegt.

Jatob von Sarug war eine wirkliche Dichternatur von sanfter Gemüthsart. Die Sprache handhabt er mit Leichtigkeit und seine Gedichte zeichnen sich in origineller Weise bald durch poetische Anschauung, bald durch geist- und sinnvolle Exegese, bald durch Erhabenheit und Wärme bes Gefühls, bald durch treffliche Erklärung aus. Rur kehrt derselbe Gedanke blos in andern Worten und Bildern bei ihm noch öfter als bei Ephräm wieder, eine Wiederholung, die seinen Gedichten, was den poetischen Werth anbelangt, großen Eintrag ihnt. In dogmatischer Beziehung ist er gleichsalls ein bedeutsamer Zeuge aus der sprischen Kirche, insbesondere für die Berehrung der Jungfrau Maria und der Warthrer und für die reale Gegenwart des Herrn in der Eucharistie.

Die wirkliche Gegenwart bes Leibes und Blutes Chrifti in ber Guchariftie bezeugt er, indem er beffen Bermahlung mit ber Kirche in seinem Tobe bespricht und sagt: "Welcher Brautigam ift wohl je für seine Braut gestorben, außer unserm herrn ? Und welche Braut bat fich mobl je einen Getobteten ju ihrem Gatten ermablt? Ber bat jemals fein Blut als hochzeitsgeschent gegeben, außer bem Betreugigten, ber burch feine Bunben bas Sochzeitsfest besiegelte ? Wen hat man je als Leichnam beim Festmahle liegen seben, während ihn die Braut umfaßte und baftand, um burch ihn getröftet zu werben? An we le dem Fefte, außer diefem, murde ein Gaftmabl gehal ten, bei welchem man ben Gaften ftatt bes Brobes, ben Leib bes Brautigams vertheilte? Die Gattinen werben burch ben Tob ihrer Manner getrennt, aber biefe Braut vereinigte fich burch ben Tod mit ihrem Geliebten. Er starb am Rreuze und schenkte ber Glorreichen seinen Leib; siebe, sie ergreift ibn und verzehrt ihn täglich an seinem Tische. Aus seiner durchbohrten Seite nimmt er feinen Becher mit bem beiligen Blute und reicht es ihr, bamit fie es trinte und ihre vielen Gopen verlaffe. 3m Dele falbte fie fich mit ihm ein 1), im Baffer gog fie ihn an, im Brobe ver-

<sup>1)</sup> Dies ift eine Anspielung auf bie Firmung.

zehrte sie ihn, im Beine schlürfte sie ihn ein, damit die Welt erkenne, daß Beide Eins geworden find 1)."

2. Unvergleichliche und unbeschreibliche Burbe Maria's 2).

"Sie ift ber zweite Simmel, in beffen Schoofe ber herr ber himmelsboben gewohnt bat und baraus erschienen ift , um bie Finfterniffe aus allen Enden zu verscheuchen; bie Gesegnete unter ben Bei: bern, durch welche der Fluch der Erde ausgetilgt ift, und von welcher an das Strafurtheil sein Ende erreicht bat; die Reusche. De muthige und im Glange ber Beiligteit Strahlenbe; von der ju reden mein Mund allzu gering ift; die Arme, welche jur Mutter bes Ronigs ber Ronige geworben ift und ber burftigen Belt Reichthum geschenkt bat, bamit biefe baburch Leben erlange; bas Schiff, welches die Schate und Guter vom Sause bes Baters bertrug, um seinen Reichthum in unfer veröbetes Land auszuschütten; ber gute Ader, welder ohne Saat Betreibehaufen hervorbrachte, und welcher, obgleich unbearbeitet, eine reiche Ernte lieferte; Die zweite Eva, welche unter ben Sterblichen das Leben geboren und den Schuldbrief ihrer Mutter Eva eingelöft und vernichtet bat; bas Rinb, welches ber niebergestredten Abnfrau bie Sand reichte und fie wieder aufrichtete aus dem Falle, in den fie die Schlange gefturzt hatte; die Tochter, welche ein Gewand der Glorie webte und es ihrem Bater gab, auf bag er fich bamit bebedte, nachbem er unter ben Baumen entblößt worden war; die Jungfrau, welche auf wunderbare Beife ohne eheliche Gemeinschaft Mutter geworben ift; Die Mutter, welche unverandert Jungfrau geblieben ift; bie berrliche Burg, welche ber Ronig erbaute, bezog und bewohnte, und beren Thore nicht von ihm geöffnet wurben, als er aus berfelben auszog; bas Magblein, welches gleich jenem himmlischen Bagen den Allgewaltigen trug und begte, durch den alle Creaturen getragen werben; die Braut, welche empfing, ohne je ben Brautigam erblidt zu haben, und einen Sohn gebar, ohne ben Bohnort feines Baters gesehen zu haben. Wie konnte ich bas Bild biefer munberbaren Schonen mit gewöhnlichen Farben malen? Bu erhaben und herrlich ift bas Bild ihrer Schönheit 3)."

<sup>1)</sup> Homilie über die Decke vor dem Antlite Mohfis. P. Pius Zingerle, monumenta syriaca. Aebers. v. Bidell. Kempt. 1872. S. 268 f.

<sup>2)</sup> Ueber ihre hohe fittl. Hoheit und matellose Reinheit vgl. die Stelle im II. B. dieses Lehrbuches S. 268. n. 6., die unserem Jatob von Sarug angehört, ober S. 234 ff. ber unten citirten Uebers. v. Bickell.

<sup>3)</sup> Carmen I. de B. V. M. Abbeloos, p. 203-253. Ueberf. v. Bidell, a. a. D. S. 229 f.

#### Ausgaben und Literatur.

Nur sehr wenige von den so zahlreichen Schriften Jatob's sind bis jest gedruckt: Einiges von P. Pius Zingerle in monumenta syriaca und in chrestomathia syriaca. Sermo de Thamar wurde ed. v. Joseph Zingerle. Innöbr. 1871. Anderes von Abbeloos, Cureton u. Assemani. Overbeck ed. spr. preces, dann homilia de virginitate, de sornicatione et de conjugio justorum, serner einen tractatus de synodo Nicaena (p. 382—409). — Ueber Jatob's v. Sarug Leben schrieben Assemani, diblioth. orient. I. p. 283 sqq. Matagne, Acta SS. T. XII. Oct.; separat: de Jacobo Sarugensi. Bruxell. 1867. Abbeloos, de vita et scriptis s. Jacobi, Batnarum Sarugi episcopi. Lovan. 1867 mit zwei metr. Reden über die Mutter des herrn und einigen Fragmenten aus andern Reden. Lamy, in der Löwener Revue catholique. 1867. Bidell, Einleitung zu seiner deutschen Uebers. v. Jatob's Schriften. Kempt. 1872. S. Chevalier.

#### **§**. 282.

# Der heil. Faak,

Bifchof von Rinive und Ginfiebler.

Die Prolegomena bei Assemani, Gallandius und Bickell.

Ein Sprer von Geburt, lebte Isaak mit seinem Bruber als Monch in dem großen Kloster des heil. Mar Matthäus bei Mossul oder Ninive, zog sich aber in die Einsamkeit der Umgebung zurück, um als Eremit in vollständiger Weltentsagung und gänzlichem Schweigen einen noch höheren Grad christlicher Bollkommenheit zu erreichen. Dort leuchtete seine Weisheit und Heiligkeit bald so, daß er zum Bischof von Ninive erkoren wurde. Er folgte dem Ause, gab aber das Bisthum am ersten Tage wieder auf, als er einen Streit wegen einer Geldforderung nicht nur nicht zu schlichten bermochte, sondern seine Hinweisung auf das Evangelium von einem der Streitenden mit Hohn aufgenommen sah; denn er erkannte daraus, wie schwierig die Führung des bischöflichen Amtes sei, wie sehr sie insbesondere der Uedung des contemplativen Lebens Eintrag thue. Er begab sich hierauf nach Aegypten in die stehrste Stufe der Heiligkeit erreichte."

Als ein großer Geistesmann wurde er durch seine ascetischen Schriften Führer und Lehrer der Monche. Sein Leben fällt in die erste Hälfte des sechsten Jahrhunderts. Er farb in der katholischen Kirche 1).

<sup>1)</sup> Es ift nämlich sehr wohl möglich, bag er als Monch zu Mar Matthaus einer nestorianischen Gemeinbe angehört hatte. Seine Resignation bes Bisthums,

# Die Schriften.

Maat ift ber Berfaffer eines großeren afcetischen Bertes (de contemptu mundi) 1), bas, aus verschiedenen Abhandlungen beftebend, ben Charafter einer mpftischen Theologie an fich trägt; benn er gibt barin eine theoretifde und prattifde Unleitung, bie brei mpftifchen Wege zu befdreiten: ben Weg ber Reinigung (via purgativa) bon ber Selbstfucht und Anhanglichfeit an bie Welt burch felbftverleugnende Entjagung und Sammlung, ben Weg ber Erleuchtung (via illuminativa) burd Betrachtung ber gottlichen Bahrheiten und Ausübung ber übernatürlichen Tugenben, und endlich ben Weg ber Einigung (via unitiva) in unmittelbarer Ginigung ber Seele mit Bott bis gur Efftase ber passiben Contemplation, in welcher bie Seele ihre eigene Thatigteit gewiffermaßen ruben lagt und fich gang den göttlichen Ginwirtungen hingibt. Obicon es ihm barin nicht immer gelungen ift, das speculative Element mit dem praftischen in die rechte Harmonie zu bringen, weßhalb manche Partien etwas troden und die einzelnen Theile etwas ungleich find, so gehört Jjaat doch, wie zu ben altesten, so auch porgüglichften myftischen Beifteslehrern 2).

Außer diesem hauptwerke kennen wir von ihm noch: eine kurze Abhandlung über die Gedanken (περί λογισμών — de cogitationibus)<sup>3</sup>), b. i. über ihren mehrfachen Ursprung, auch unabhängig vom menschlichen Willen, weshalb die Bersuchung und der Rampf bis zum Lebensende nicht aufhöre. b) ein hymnus der Mönche während der Rachtwachen<sup>4</sup>).

seine Reise nach Aegypten und sein Aufenthalt in ber ägyptischen Bufte, ferner bie Uebersetung seines Berkes in bas Griechische burch Monche bes orthoboxen Sabasklosters laffen aber mit Sicherheit barauf schließen, daß er ben Restorianismus aufgegeben habe, wenn er ihm überhaupt angehangen. S. G. Bidell, Ginleitung über Leben u. Schriften Jaak's v. Ninive. S. 279—284.

<sup>1)</sup> Einen Gesammttitel scheint bas Werk nicht gehabt zu haben, ba bie einzelnen Abhanblungen nicht von Jaak selbst, sondern von Anderen gesammelt wurden, wodurch sich die verschiedene Reihensolge der Rapitel in den beiden Hauptrecenssonen des Werkes erklärt. So umsaßt es im Sprischen nur Ein Buch, in der arabischen Nebers. vier Bücher, und ist hier die Reihensolge der Rapitel eine ganz andere. Die griech, von den Wönchen Patricius und Abraham im Sabakkloster zu Jerusalem veranstaltete Uebers. stimmt im Wesentlichen mit dem Sprischen überein; auf der griech, beruht die latein. Uebers., die aber erst mit dem 8. Kap. des spr. Textes beginnt, 58 Kap. umsaßt und den Titel sührt: De contemptu mundi. Bei Migne, s. gr. T. 86. p. 811—886. Gallandius, T. XII.

<sup>2)</sup> S. G. Bidell, S. 289 f.

<sup>3)</sup> Migne, p. 885-888, gr. u. lat. aus Possinus, thesaurus ascetic.

<sup>4)</sup> Bidell, S. 400-408 in beutsch. Ueberf.

Ausspruche bes Isaat von Rinive.

- "Der Anfang des Weges jum Leben besteht barin, daß man ben Berftand mit ben gottlichen Worten beschäftigt." "Riemand tann fich Gott naben, wenn er fich nicht von ber Welt entfernt 1)." "Dach' einen recht forgfältigen Unfang mit beinem Laufe auf bem Wege Gottes, fo wirft bu in wenigen Tagen obne Umwege an dem Thore des himmelreiches steben." "Diejenigen, welche in ihrem beiligen Banbel von ber Gnabe gur Erleuchtung geführt werben, bemerten ftets, wie gleichsam ein geiftiger Lichtstrahl zwischen ben Aussprüchen (ber Schrift) hindurchgeht, welcher ihrem Berftanbe ben buchftäblichen Sinn burch tief bedeutsame, jur Aufschließung ber Seele bienende Auslegungen beutet 2)." "Die geiftige Bereinigung ift ein unaufborliches Eingebentsein, welches burch bie Gluth ber Liebe untrennbar im herzen jubelt 3). "Die Dantbarteit bes Empfangers bewegt ben Geber zu Gaben, bie noch größer als die erften find 1)." "Gebente bes Falles ber Starten, damit du in beinem Tugendstreben bemuthig bleibest, und erinnere dich an bie reuigen Sunder, welche früber ichmere Sunden begangen batten und bennoch nachher Erhöhung und Ehre erlangten, bamit bu in beiner Buge ermuthigt werbest 5)." "Halte Frieden mit beiner Seele, so werben himmel und Erben Frieden mit dir haben 6)." "Stute die Schwachen und Geiftesbebrangten burch Borte, so aut fie bir ju Gebote steben, bamit auch bich bie rechte Sand, welche Alles tragt, ftute?)."
- 2. "Aus Anftrengung und Bebutfamteit entspringt Reinheit ber Gebanten, aus Reinheit ber Gebanten Erleuchtung bes Berftanbes; mittelft biefer leitet bie Gnade ben Geift ju bem , mas die Sinne weber lehren noch lernen tonnen." "Die Beschaulichkeit ift bie Empfindung ber gottlichen Geheimniffe, welche in ben Dingen und Urfachen verborgen find 8)." "Fürchte bich nicht vor Bersuchungen, ba bu burch sie Herrliches erlangen wirst 9)." "Ertrage bemuthig im Geifte ber Tugend bie Berachtung, indem bein Berg Buverficht ju Gott hat." "Wer die Bequemlichteiten Diefes Lebens fliebt, beffen Sinn fcaut auf die gutunftige Belt." "Die Ertenntniß der Bahrheit tann nicht ohne fortwährende Ausübung ber Tugend gefunden werden 10)." "Bedenke ftets, daß du felbst ber Belehrung bedürfest, damit bu in beinem gangen Leben als ein Beiser erfunden werdeft 11)." "Deine Baffenruftung bestebe in Fasten und Thranen, welche bu in steter Demuthigung vergießen mußt 12)." "Berbinde Tugendubungen mit beinen Gebeten, bamit beine Seele ben Glang bes Aufgangs ber Wahrheit schaue 13)." "Nichts bringt bas Herz so nabe zu Gott, wie die Barmbergigfeit, und Nichts verleibt bem Geifte folden Frieden

<sup>1)</sup> Nebers. v. Bidell, S. 292. — 2) S. 296. — 3) S. 298.

<sup>4)</sup> S. 300. — 5) S. 301. — 6) S. 802. — 7) S. 304. — 8) S. 307.

<sup>9)</sup> S. 327. — 10) S. 334. — 11) S. 340. — 12) S. 341.

<sup>13) 6. 343.</sup> 

als die freiwillige Armuth 1)." "Die Gebote Gottes sind tostbarer, als die Schätze der ganzen Erde. Wer seine Gesetze in sein Herz aufnimmt, der wird in ihnen den Herrn sinden 2)." "Sae Almosen in Demuth aus, damit du im Gerichte Barmberzigkeit einerntest 3)." "Wer sein Leben ein für allemal an Gott übergeben hat, bleibt in Geistesruhe 4)."

#### Ausgaben und Literatur.

In der Ursprache ist von Jsaat's Wert nichts als 2 Kapit. edirt v. P. Pius Zingerle, monumenta syriaca. I. p. 97—101. Die griech. Uebers. erschien zu Leipz. 1770 von dem griech. schismat. Monch Ricephorus Theototius, späteren Erzb. v. Astrachan; die lat. zu Bened. 1506 irriger Weise unter dem Namen des Jsaat v. Antiochien. Diese bei Gallandius, T. XII. und Migne, s. gr. T. 86. Außer diesen eristirt noch eine äthiopische Uebers. — Assemani, didl. orient. T. I. Fabricius, didl. gr. T. X (ed. Harles. T. XI). Ceillier, T. XVIII. (ed. 2. T. XII). G. Bickell, die Einleitung üb. Leben u. Schristen Isaat's v. Ninive. Kempt. 1874.

# Zweites Kapitel.

# Die lateinischen firchlichen Schriftsteller.

**§.** 283.

# Engipius 5),

Priefter und Abt bon Lucullanum.

Quellen. Eugipii opera. Paschasius diacon., epistola ad Eugipium. Fulgentius, epist. V. de charitate et ejus dilectione. Ferrandus diaconus epist. ad Eugipium. Cassiodor., de inst. divin. c. 23. Isidor. Hispal. de script. eccl. c. 13. Sigebertus Gembl. de script. eccl. c. 39. Trithemius, de script. eccl. c. 199. — Die Prolegomena und Sinleitungen bei Migne, Ritter und Brunner.

Bisher galt dieser Biograph des heil. Severin allgemein für einen Africaner 6). Sichere Anhaltspuntte für diese Meinung gibt es aber

<sup>1) 6. 347. — 2) 6. 355. — 3) 6. 356. — 4) 6. 360.</sup> 

<sup>5)</sup> Diese Schreibart scheint richtiger ju fein, als Eughpius und Eugippius. Auch Egipius und Eugepius kommen vor. S. Bubinger, Eugipius. Wien. 1880.

<sup>6)</sup> Auf Grund ber Biographie von Herold aus Höchstabt (Acropolita). Es ist das die einzige ausschleckere Biographie, welche wir über Gugipius

nicht. Richtiger dürfte sein, daß er einer römischen Familie entstammte. Ob aber diese im Ufernoricum ansässig gewesen, ist zweifelhaft 1). Bielleicht gehörte er dem Geschlechte der Anicier an, mit dem er in sehr nahen Beziehungen gestanden 2). Seine Geburt dürfte nicht lange nach 455 erfolgt sein.

Sicher ift, daß er frühzeitig unter die Leitung Severin's, des Apostels von Noricum 3), tam; ohne Zweifel war er einer jener Mönche, welche in den letzten Lebensjahren des Heiligen die Zellen in Bojodurum, Batava und in Fabianis bei ihm bewohnten 4). Auch begleitete er dessen Leichnam mit den übrigen Mönchen nach Italien. Später, mehrere Jahre nach Severin's Hinscheiden und nach der Uebersiedelung seiner Mönche nach Italien, treffen wir ihn als Priester und Mönch und dann als Abt von Lucullanum, wo eine vornehme Römerin 5) Namens Barbaria, der genannten Mönchsgenossensschaft (zw.

besitzen. Sie stammt aber erst aus bem Jahre 1542, wo sie Herold seiner Ausgabe ber Excerpte besselben aus Augustin vorsetze. Basel 1542. Migne, s. l. T. 62. p. 555—60. Rach herold stammte Eug. aus Carthogo, kam mit 12 Jahren nach Rom und wurde bes Boethius Schüler. Rach Africa zurückgekert, bekämpste er die häretiker, bekannte standhaft den Glauben an die Gotte beit des Logos, wurde durch seine genannte Schrift ein Aröster der von dem arianischen Bandalenkönig Abrasamund nach Sardinien verbannten Bischöse und starb als Abt von Lucullanum im Febr. 534. S. dagegen Bübinger.

- 1) Bübinger behauptet es. Allein bie genaue Kenntniß bes Landes und ber Ortschaften baselbst kann auch aus seinem Ausenthalte bei Severin und aus seinen Wanderungen mit bemselben erklärt werden. Unter Ufernoricum (Noricum riponso) verstand man das Land am rechten Donauuser, das heutige Desterreich ob und unter der Enns.
- 2) Seine geringen Mittel, die ihm als Monch zu Gebote ftanden, sprechen nicht bagegen. Diesem Geschlechte entsproßten auch Benedict, der Gründer von Monte Casino und Zeitgenosse bes Eugipius, und Gregor d. Gr.
- 3) Gleichzeitig lebte ein beiliger Severin in Burgund als Abt bes Rlofters Agaunum. Er heilte wunderbar ben erfrankten König Chlodwig.

  Sein Schüler Faustus schrieb sein Leben. Act. SS. (Bolland.) T. I. p. 552. Diesem Severin werden 81 Weisheits: und Frommigkeitsregeln zus geschrieben. Migne, s. l. T. 74. p. 846.
  - 4) Batava ober Batavis das heutige Paffau, Bojodurum (Boitro) die Innstadt daselbst, wo St. Severin eine schöne Kirche hat. Favianis an der Donau, 100 und mehr Milliarien von Batava gelegen, früher als das heutige Wien, wird jest als Mautern oder Traismauer angesehen.
  - 5) Vita. s. Sever. c. 41. Ob bies von Barbaria, ber angeblichen Mutter bes letten weströmischen Raisers, ber hier von Oboaker internirt wurde, geschehen sei, ist fraglich. Bubinger, S. 13. Das Rloster in Lucullanum, bamals noch bei Reapel, mag so ziemlich an berselben Stelle gestanden haben, wo sich heutigen Tages ber königliche Palast und bas Theater St. Carlo befinden. S. Brunner, bas Leben bes Rorikerapostels St. Severin. Wien 1879. S. 168

492—96) Aufnahme verschafft und den Gebeinen Severin's ein Mauso-leum erbaut hatte 1).

Her wirkte Eugipius lange Zeit und genoß große Verehrung. Die Bucht blühte in der zahlreichen Ordensgemeinde. In innige Beziehungen tam er zu der Familie der Anicier in Rom<sup>2</sup>). Mit den frömmsten und gelehrtesten Männern seiner Zeit, dem einslußreichen und hochgebildeten Diaton Paschasius in Rom, dem Abte Dionysius Exiguus daselbst, mit Fusgentius, Bischof von Ruspe in Africa, mit dem Diaton Ferrandus von Carthago stand er in brieflichem Vertehre und erfreute sich ihrer hohen Achtung<sup>3</sup>). Fusgentius ehrte ihn mit einem sehr schwen Briefe "von der Liebe 4)" und nannte ihn den "heiligsten und verehrungswürdigsten Herrn, der aller Liebe werth ist." Auch Cassiodor tannte ihn noch und zählte ihn zu den berühmten Männern. Eugipius scheint etwas nach 540 aus dem Leben geschieden zu sein.

#### Die Schriften.

Seine hinterlaffenen Schriften find:

1. Der Schat aus Werten bes beil. Augustin (thesaurus ex 8. Augustini operibus)<sup>5</sup>) in 352 Rapiteln, wörtliche Auszüge aus benselben, von Eugipius auf ben Bunsch seines Borgesetten Marinus und auf die Bitten "seiner heiligen Brüder" zusammengestellt, sehr verschiedenen theologischen Inhaltes. In der Ueberschrift eines jeden Kapitels ist die Schrift Augustin's angegeben, der es entnommen ist. Eugipius machte diese Auszüge (zw. 492–510) aus den Schriften dieses Kirchenlehrers, weil er einer der größten tirchlichen Lehrer gewesen sei, und weil seine Schriften vom apostolischen Stuhle bestätigt seien. Er

<sup>1)</sup> Im 10. Jahrhundert wurde ber Leib bes heiligen nach ber herrlichen Benebictinerkirche S. Severino in Reapel übertragen. Seit 1807 ruhen sie aber in ber Pfarrkirche Fratta Maggiore, einer Ortschaft von 14,000 Einwohenern, 14 Kilometer norböstlich von Reapel. S. Brunner, S. 176.

<sup>2)</sup> Bur Abfassung der "Excerpte aus Augustin" benützt er auch die Bibliotivek der jungfräulichen Proba, aus dem Hause der Anicier in Rom, weßhalb das Werk ihr gewidmet ist. Fulgentius preist diese seinen Berwandte wegen ihres reinen und strengen Leben ebenfalls sehr hoch. S. Fulgent. ep. 3 u. 4. Die 3. epistola handelt de virginitate atque humilitate, die 4. de oratione ad Deum et compunctione cordis.

<sup>3)</sup> Die Briefe von Eugipius und Ferrandus bei Ang. Mai, nov. coll. III b. p. 163—185; die Correspondenz zw. Ferrandus und Fulgentius bei Migne, T. 65. p. 378 sqq. Die epistola Ferrandi ad Eugipium (ep. 4.) de essentia Trinitatis et de duadus Christi naturis bei Migne, s. l. T. 67. p. 908—910.

<sup>4)</sup> Ep. V. ad Eugip. de charitate et ejus dilectione.

<sup>5)</sup> Migne, s. l. T. 62. p. 559-1088.

will damit Nahrung für den Geift der Leser, aber auch Wassen zum Rampse bieten. Absichtlich begann er das 1. Rapitel mit einer Abhandlung von der Liebe und schloß es im letten mit einer solchen. In einem eigenen Schreiben widmete er die Arbeit der hochgeehrten jungsfräulichen Proba, deren Bibliothek er dazu benützte. Die Arbeit gewährte großen Rugen und ersetzte, wie er selbst und Cassiodor andeuten 1), eine ganze große Bibliothek.

2. Die Lebensgeschichte des heiligen Severin, des Apostels von Roricum (vita s. Severini, Noricorum apostoli) 2), c. 511 geschrieben, in 12 Kapiteln 3). Sie ist ein sehr verlässiger Bericht, theils auf die persönlichen Wahrnehmungen des Berfassers, theils anderer verlässiger Männer gestützt, aber keine vollständige Biographie, sondern nur eine Art Denkschrift in schlichter Rede, um das wunderbare Leben dieses heiligen vor der Vergessenheit zu bewahren, die dann der angesehene römische Diakon Paschasius, dem er sie durch einen eigenen Boten übersendete, vollständiger ausarbeiten sollte, was aber nicht geschah 4).

Diese Biogrophie ist von unschätzbarem Werthe, und Eugipius hat sich durch sie die ganze Nachwelt zum Danke verpflichtet, zunächst wegen des hehren Bildes, das er in einfachen Worten von Severin entwirft, der wahrscheinlich von Africa nach dem Orient gegangen und von dort nach Noricum gekommen war und als Lehrer und Tröster, Rathgeber und Helfer, als Retter und Wunderthäter wie ein vom Himmel gesendeter sichtbarer Engel an 30 Jahre in Noricum wirkte; dann wegen des geschichtlich höchst interessanten Streiflichtes, welches sie auf die Zustände und Borgänge zur Zeit der Bölkerwanderung in jenen Donaugegenden wirft, die sonst völlig in Dunkel gehüllt wären; und endlich auch wegen der herrlichen Zeugnisse, die sie für katholische Lehren und kirchliche Gebräuche und Einrichtungen enthält.

1. Bir finden darin, also um 480, alle jene Einrichtungen der Kirche, die zum Theil noch immer als aus späterer Zeit stammend oder auch als Misbräuche von den Gegnern angesehen und verworfen werden. "Bir treffen driftliche Gemeinden mit ihren hirten ganz nach unserer gegenwärtigen

<sup>1)</sup> Eugip. ep. ad Probam. Cassiod., de div. inst. c. 23.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1167-1200.

<sup>3)</sup> So bei Migne; bei Anbern ift fie in 42 ober auch 47 Rapitel getheilt.

<sup>4)</sup> Epistola Eugipii ad Paschasium diaconum. Migne, p. 1167—70. Paschasii ep. ad Eugipium, l. c. p. 89—40. Dem Baschafius, bem Gegner bes P. Symmachus, schreiben Gregor b. Gr. und Siegebert (de soript. eccl. c. 17) auch die Schrift de spiritu sancto gegen die Macedonianer zu. Es unterliegt aber keinem Zweisel, daß sie von Faustus von Riez stammt. S. oben S. 292. Migne, s. l. T. 62. p. 9—40.

Glieberung von Bischösen, Brieftern, Diakonen und Subdiakonen; begegnen Mönchen und gottgeweihten Jungfrauen; hören den Psalmengesang in Severin's Klöstern; erblicken Kirchen, darin Altare, auf benselben den Kelch und die brennenden Wachsterzen und an denselben die Priester, die das heiligste Opfer darbringen; wir sinden in diesem Büchlein die fromme Sitte, den Sterbenden die heilige Wegzehrung zu reichen, für die Berstorbenen zu beten und zu ihrem Gedächtnisse die Vigilien zu seinen; die katholische Lehre von der Berehrung der Heiligen und ihrer Reliquien, von den Damonischen, von der Berbeinstlichkeit der guten Werte, von dem hohen Werthe des Gebetes, des Fastens und des Almosengebens, von der Kraft des heiligen Kreuzzeichens; in dem Briese des heil. Baschasius an den ehrwürdigen Eugipius auch ein Zeugniß für die Göttlichkeit, d. i. den canonischen Charakter der machabälschen Bücher 1)."

2. Bon der Eröffnung des Grabes des Heiligen, als man den Leichnam herausnahm, um ihn beim Abzuge der ganzen Colonie mit nach Italien zu bringen, heißt es: "Nachdem dies — die Eröffnung des Grabes — geschehen war, kam uns Anwesenden ein so süber Wohlgeruch entgegen, daß wir vor Freude und Berwunderung auf die Kniee niedersielen. Wir meinten Alle, daß wir die Gebeine der Leiche im Grabe zersallen sinden würden; denn es waren seit der Beerdigung sechs Jahre verstoffen; aber wir sanden den Körper ganz unversehrt und brachten dem allmächtigen Schöpfer wegen dieses Wunders den indrünstigsten Dank dar, weil der Leichnam des Heiligen, der ohne Specereien beigeset worden, dem keine einbalsamirende Hand nahe gekommen war, sammt dem Bart und Haupthaar dis auf diese Stunde sich unverwesen zeigte 2)."

# Ausgaben und Literatur.

Die beiden Berte des Eugipius bei Migne, s. l. T. 62. Sehr oft erschien separat die vita s. Severini. Davon seien die neueren Editoren derselben namhast gemacht: Ant. Kerschbaumer, vita s. Sev. secundum codic. Lateran. Scaphusiae. 1862. J. Friedrich, nach Fragmenten einer Münchener Hösch. Kirchengesch. Deutschlands. Bamberg 1867. 1. B. Beil. IV. Herrm. Sauppe in Monumenta Germaniae. T. I. Berol. 1877. In's Deutsche übersett v. Durach. Passau, 1817; J. L. Reitmayr. Regensb. 1829; Rion, Aschssen. 1839; Waismann, Augsb. 1834; C. Ritter, mit Einleitung u. vielen erklärenden Noten. Ling. 1853;

<sup>1)</sup> Ritter, bas Leben bes heiligen Severin. Ling, 1863. S. XX f.

<sup>2)</sup> Vita s. Sev. c. XII. n. 55. Die noch vorhandenen beiden Briefe bes Eugiptus an Proba und Paschafius sind bereits erwähnt. Eine regula monachorum von ihm ist nicht mehr bekannt.

Seb. Brunner, mit Einleitung, Erklärungen und möglichst vollskändiger Literatur. Wien. 1879. Die übr. einschlägige sehr reiche Lit. bei bem ebens genannten S. Brunner und bei Chevalier.

### §. 284.

# Vigilins,

Bifcof von Tapfus.

Als Bischof von Tapsus in der africanischen Provinz Byzacene nahm Bigilius an der Conferenz der katholischen und arianischen Bischöfe Theil, welche König Hunerich im Jahre 484 nach Carthago berief. Darnach traf die katholischen Bischöfe, darunter auch ihn, die Berbannung, oder sie flüchteten sich selbst vor der Wuth des grausamen Arianers. Bigilius ging nach Italien und bekämpfte in Schriften die vandalischen Arianer. Später begab er sich nach Constantinopel und setzte seinen Kampf gegen die Häretiler, namentlich gegen die Eutychianer, fort. Er scheint nicht lange nach 520 aus dem Leben geschieden zu sein.

Bigilius schrieb seine polemischen Schriften meistens in Dialogenform und ließ die Bertheidigung der katholischen Lehre durch die beiden berühmten Kirchenlehrer Athanasius und Augustin führen. Er that dies ohne Zweisel in der Absicht, um sich hierdurch dem Hasse und der Berfolgung der Bandalen und häretiker zu entziehen und um seinen Werten eine große Autorität zu geben.

# Seine Sariften find:

1. Gegen Euthches (contra Eutychen)!) in 5 Büchern, um 520 in Conftantinopel verfaßt, um die Borwürfe der Eutychianer zu widerlegen. Zu diesem Zwede stellt er die katholische Lehre ausführlich dar, daß in Christus die zwei Naturen in seiner Einen Person ohne Beränderung oder Verwandlung fortbestehen, und widerlegt aus der Schrift und den Bätern den Monophysitismus (1—3. B.); dann vertheidigt er speciell (4. B.) den Brief des Papstes Leo I. an Flavian von Constantinopel und (5. B.) das Concil von Chalcedon, sein Berfahren und seine Beschlüsse. In dieser sehr vortresslichen Schrift tritt Bigilius selbst mit seinem Namen auf. 2. Ein Dialog gegen die Arianer (contra Arianos dialogus)<sup>2</sup>) in 2 Büchern, eine singirte

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 92. p. 65-154.

<sup>2)</sup> Migne, p. 155—180. In der Sinleitung zum 1. B. spricht Bigilius von Arius und seinen Schicklen, dann von Constantia, der ihm ganz gewogenen Schwester des Kaisers Constantin, und von ihrem Hostvallen Evangelius, der bei Kaiser Constantius dann in so hohem Ansehen stand, daß er pater imperii genannt wurde. Sinige chronologische Daten darin sind jedoch unsrichtig.

öffentliche Disputation, welche auf Befehl bes Raifers Constantius zu Laodicea in Sprien gwijchen Athanafius und Arius bor bem bom Raifer bestellten Richter Brobus 1) in Anwesenheit des Bolles flattgehabt haben foll, und die damit endete, daß Probus den Athanafius als Sieger und Die fircliche Lehre als die apostolische erflarte. 3. Gin Dialog gegen bie Arianer, gegen Sabellius und Photinus (contra Arianos - dialogus) 2) in brei Buchern, gleichsam eine Fortsetzung ber borausgehenden Disputation, nur daß bier auch Sabellius und Photinus, ber Schüler bes Marcellus von Ancyra, auftreten, und daß der Berfaffer im -Singange ausdrücklich erklärt, er fleibe feine Abhandlung in die Dialogenform; weil fich auf diese Weise bie fraglichen Lehrsate am furzeften und bod vollständig erörtern laffen 3). Deiftens fprechen aber auch bier (im 1. u. 2. B.) Athanafius und Arius über die gottliche Ratur bes Logos. Das 3. B. enthalt bas Schlugurtheil bes wieder als Richter fungirenden Probus (Probi judicis sententia), ber auch hier und zwar in einer langeren Erörterung und Begrundung die bon Athanafius vertheibigte Doctrin als die apostolische bezeichnet und die genannten Fresehrer und ihre Anhanger auffordert, wenn fie ihr Seelenheil in Sicherheit bringen wollen, ihre irrigen Deinungen fahren zu laffen, bagegen mit allen Rraften ben Pfad bes apostolischen Glaubens zu laufen, bamit fie ben bem wahren und unverfälschien Bekenntniffe verheißenen Lohn einst erlangen mogen. Diefe beiben Schriften find mit großer Geschidlichfeit abaefaßt.

Etwas zweifelhafter Aechtheit find die folgenden Schriften 1):

4. Ueber die Trinität (de trinitate) 5) in 12 Büchern, früher dem Athanasius zugeschrieben. Die ersten 7 Bücher und das zehnte Buch sind in der Form den Fragen eines Häretikers und den Antworten eines Orthodogen, des Athanasius, gesaßt und betressen die Einheit der Trinität, die Berschiedenheit der drei Personen und die Annahme der menschlichen Ratur durch den Sohn Gottes. Das achte und neunte Buch geben kurze Glaubenssormeln, das zehnte Buch eine Erstärung des katholischen Glaubens (expositio sidei catholicae), das eisste Buch ein arianisches Glaubensbetenntniß und das katholische des Athanasius, das zwölfte Buch handelt schließlich von der Trinität und

<sup>1)</sup> Athanasio, Ario et Probo judice intercolutoribus.

<sup>2)</sup> Migne, p. 179-238.

<sup>3)</sup> S. bie praefatio Vigilii ad libr. I. Migne, p. 179.

<sup>4)</sup> S. Petrus Francise. Cliffet, Vigilii Tapsensis operum vindiciae, im Appendix ber Ausgabe ber Berke bes Bigilius. Migne, p. 471 sqq. Cliffet ift es, ber bem Bigilius biese seine Werke vindicirt hat.

<sup>5)</sup> Migne, p. 237-834.

bem heiligen Beifte und ift, wie auch bie brei unmittelbar borausgebenben Bucher, an Theophilus gerichtet. 5. Ueber bie Ginheit ber Trinitat an Optatus (de unitate trinitatis ad Optatum) 1) gegen ben Arianer Felicion in 25 Rapiteln. Der genannte Arianer macht hier mehrere, namentlich bon ber Menschwerdung und bem Tobe bes herrn bergenommene Einwendungen gegen die Gleichwesentlichteit und Emigteit bes Sohnes, welche Auguftin wiberlegt unter ausführlicher Erläuterung und Begrundung ber firchlichen Lebre. 6. Begen Rarivabus, ben atianifden Diaton (contra Marivadum, arianum diaconum)2), in brei Buchern, eine weitere, genauere, und zwar biblifche Ausführung ber ebengenannten Schrift über bie Ginbeit ber Trinitat. Bigilius hatte nämlich erfahren, daß Marivadus mit jenen Ausführungen fich nicht befriedigt erflart hatte und mit biblifden Stellen wiberlegt fein wollte. Die Arianer grundeten nämlich ihre Beftreitung ber Gottheit bes herrn wesentlich auf die Bibel, weghalb bier die Widerlegung burchgebends mit den Aussprüchen ber Schrift geführt mirb. Dabei wird die Methode befolgt, daß die Einwendung in einem furzen Sate ftets an die Spite bes Rapitels gefett ift, worauf die miberlegende Abmeisung folgt. Im erften Buche find in 63 Rapitel alle grignischen Einwendungen gegen die Bottheit bes Sohnes vorgelegt und gurlidgewiesen; im zweiten Buche in 19 Rapiteln gefchieht bies in Bezug auf den heiligen Beift, worauf bann im dritten Buche in 100 tursen Rapiteln abermals mit febr vielen Bibeltegten gezeigt wird, bag Bater und Sohn und Beift gleichwefentlich, ber Gine Gott feien. Es burfte taum eine Schrift geben, wo die Exceptionen der Arigner fo vollftandig, wenn auch gang turg, mit ben nothwendigen Widerlegungen ausammengestellt find, wie in Dieser. Der Berfaffer befundet eine in ber That bewunderungswürdige Bibeltenninig. 7. Begen ben Arigner Ballabius (contra Palladium Arianum) 3) zwei Bucher. Das erfte Buch enthält bie als acht anerkannten Acten bes im Jahre 381 gu Aquileja gehaltenen Concils, beffen Seele ber beil. Ambrofius bon Mailand mar; bas zweite Buch bilbet eine Rebe über ben Glauben (de fide) in der Berson des Ambrosius 4).

<sup>1)</sup> Migne, p. 333-352.

<sup>2)</sup> Migne, p. 351—434. Diese Schrift war vor Cliffet unter bem Ramen bes 3bacius mit bem Beinamen Clarus, b. i. bes spanischen Bischofs bieses Ramens, ber als Gegner und Ankläger bes Priscillian bekannt ift, gegen Barimabus (contra Varimadum) herausgegeben worben. — Marivabus (Barimabus) galt bei König Hunerich sehr viel.

<sup>3)</sup> Migne, p. 433-463.

<sup>4)</sup> Diese angebliche Rebe bes Ambrofius ift aber nichts Anderes, als bie Schrift bes Phoebadius, de fide orthodoxa contra Arianos. S. diejes Lehr:

8. Endlich wird auch das Symbolum Athanasianum dem Bigilius zugeschrieben 1), eine Meinung, die Manches für sich hat, aber keineswegs sicher ist 2). Nach Cassiodor soll ein africanischer Bischof Namens Bigilius (Vigilius quoque Afer antistes) über die "tausend Jahre" der gesheimen Offenbarung (20, 2 st.) geschrieben haben 3). Ob damit unser Bischof von Tapsus gemeint sei, ist zweiselhaft, da die fragliche Schrift nicht weiter bekannt ist.

#### §. 285.

Bigilius als Schriftfteller und firchlicher Beuge.

Bigilius zeigt sich in der Bibel außerordentlich bewandert, in der Exposition und Bertheidigung der Dogmen scharffinnig und präcis. Seine Argumente sind solid, seine Widerlegung gewandt und treffend, sein Stil natürlich, flar und träftig.

Bum Beweise moge eine Erläuterung bes Geheimnisses ber beiben Naturen in ber Sinen Person Christi und ber communicatio idiomatum hier folgen. Da sagt er nach einer längeren Aussührung:

"Damit ich Alles turz sage, so ist es nicht ein Beweis einer einzigen Ratur, wohl aber einer einzigen Person (nämlich Christi) zu sagen, daß der Bater ihm (Christo) gleich sei, und zu erklären, daß er geringer sei als der Bater, daß er einen Ansang habe, und daß er vom Ansange an subsistire. Es solgt dies aus der Eigenheit der Naturen, aus denen der Eine Sohn Gottes besteht, der zugleich der Menschenschn Christus ist und doch nur Eine Person bildet und darstellt ); und so ist der Eine und derselbe sowohl dem Bater gleich seiner Gottheit nach als auch geringer als der Bater der menschlichen Natur nach; und so hat er keinen Ansang, weil er Gott ist, und hat einen Ansang, weil der nämliche Gott auch Mensch ist. Wenn du mich also frägst, od Christus einen Ansang habe oder nicht, so antworte ich dir, er hat einen und hat keinen: er hat einen seiner Menscheit nach, und hat keinen seiner Gottheit nach. Wenn ich sage, er hat und hat nicht, so bezieht sich dies auf die Einheit der Person. Wenn ich sage, der Gottheit nach und der

i id

buch, II. B. S. 106. Rur ber Anfang — eine consessio fidei u. ein procemium — und am Schlusse ein kleiner Absat ist weggelassen. Unter bem Titel: tractatus de fide. Nicaena adversus Arianos, wurde bes Phöbadius ebengenannte Schrift von Einigen dem Gregor von Razianz zugeschrieben. Migne, s. 1. T. 62. p. 466 sqq.

<sup>1)</sup> Ceillier, T. XV. p. 272 sq.

<sup>2)</sup> S. biefes Lebrbuch, II. B. S. 45, Rote 8.

<sup>8)</sup> Cassiodorius, de instit. div. c. 9.

<sup>4)</sup> Haec est naturarum proprietas, ex quibus unus Dei filius, idemque hominis filius Christus subsistens, unam tantum habet geritque personam.

Menschheit nach, so bezieht sich vies auf die Eigenheit der Raturen. Wir wollen diese Aufsaffung, damit sie mehr einleuchte, mit noch augenscheinlicheren Beweisstellen klarer darlegen.

Wir glauben, das Wort Gottes sei vom himmel berabgestiegen obne Rleifd, obne ben Namen Menich, fo jedoch, daß es ben himmel nicht verließ : biefes Wort sei im jungfraulichen Schoofe Mensch geworben, nicht in bas Fleisch verwandelt worden, Menschensohn geworden und genannt worden. Wenn Jemand anders glaubt, fo ift er zweifellos verdammt. Wenn Jemand fagt, ber Mensch, bas ift, bas Reifch sei vom himmel berabgestiegen, ber ift in ber That verbammt. Was will also ber herr sagen, wenn er spricht: "Riemand fteigt in ben himmel binauf, als ber vom himmel berabgeftiegen, ber Menschensohn, welcher im himmel ift 1)?" Und wiederum: "Wenn ihr ben Menschensohn borthin aufsteigen sebet, wo er früher gewesen mar 2)?" Siebe, man lieft, ber Menschensohn fei vom Simmel berabgeftiegen, obgleich feststeht, daß das Wort allein, das ift, das bloge (Wort), ohne Fleisch, ohne den Ramen Mensch vom himmel herabgeftiegen ift. Siebe, man lieft, bag bas Reisch, das ift, ber Menschensohn, damals im himmel gewesen sei, das nie mals von bort berabgestiegen ift, und bas bortbin noch nicht binaufgestiegen war. Aber dies ift eben das Mysterium der Einen Berson, dies das Sacrament bes Einen Chriftus, ber aus beiben besteht, dies ist bas Geheimnis ber Eigenheit ber beiben Raturen. Denn weil bas Wort mit bem Aleische auf eine unertlärliche Beise so geeint ift, daß bas Wort selbst Fleisch genannt wird, obwohl es nicht Fleisch ift, weil es nicht in Fleisch verwandelt worden ift, und daß das Fleisch Gott genannt wird, obwohl es in die Natur ber Gottheit nicht verwandelt worden ift, sondern daß bas Wort wegen seines Fleisches Mensch ift, und das Reisch wegen des Wortes Gott ift, und daß Alles, was bem Borte eigen ift, auch bem Reische gemeinsam ift, und Alles, mas bem Aleische eigen ift, auch bem Borte gemeinsam ift, weil Bort und Aleisch ber Gine Chriftus und Gine Berfon ift. Deswegen, wegen biefer Ginigung, welche, mabrend die Eigenheiten der Naturen unverandert bleiben, die Einheit ber Berson bewirkt, lieft man sowohl, daß das Wort mit bem Fleische, das ift, ber Menschensohn vom himmel berabgestiegen ift, obgleich bas Wort allein obne Fleisch berabgestiegen ist, als auch lieft man binwieder, bas Gott begraben worden ift und brei Tage im Grabe gelegen, obgleich das Fleifc allein begraben worden ift. Also der Eigenheit der Ratur nach ift bas Wort allein vom himmel berabgestiegen; ber Einheit ber Berfon nach ftieg zugleich auch das Fleisch herab, weil die Berson des Fleisches im Worte ift, welches herabgestiegen ift 3). Wiederum der Eigenheit der Natur nach hat das Fleisch

<sup>1) 306. 8, 13.</sup> 

<sup>2)</sup> Joh. 6, 63.

<sup>8)</sup> Quoniam persona carnis in Verbo est, quod descendit.

alkein den Tod ersahren, hat das Fleisch allein die Bestattung erhalten; der Einheit der Person nach ist Gott gestorben und begraben worden, weil die Person des Wortes im Fleische ist, welches die Strase des Todes erduldet hat 1). . .

Wenn wir also sagen, daß Gott gelitten babe und gestorben sei, so entfepe fich barob Restorius nicht; benn wir fagen bies im hinblide auf bie Einheit ber Person. Und wenn wir hinwieder fagen, daß Gott weber gelitten babe noch gestorben sei, weil er ja leibensunfabig, so erschaubere Gutyches nicht, weil wir dies in Anbetracht der Eigenheit der Natur fagen, und vielmehr nicht wir es fagen, sondern die Schriften fich so aussprechen. baß ber Berr gelitten bat, ftust fich auf die Autorität bes Sombolums, und bat ber Apostel überliefert, indem er fagt: "Denn wenn sie ibn erkannt batten, wurden fie ben herrn ber herrlichkeit nicht gefreuzigt baben 2)." Und nichts besto weniger wird wieber mit apostolischer Autorität gelehrt, daß Gott nicht gelitten babe, . . . indem Betrus fagt: "Da nun Chriftus im Fleische gelitten bat 3)." Das Leiben bezieht fich alfo eigentlich auf bas Meisch, wenn man auf die Ratur, aber auf bas Wort, wenn man auf die Berson siebt, weil ja die Berson sowohl bes Wortes als bes Rleisches Eine und dieselbe ift; und hiernach hat Gott sowohl gelitten als auch nicht gelitten: er bat gelitten, wenn man auf die Einheit ber Berfon, er ift leibensunfabig, wenn man auf die Eigenheit der Ratur fieht 1)."

### Ausgaben und Literatur.

Die beste Ausgabe aller Schristen des Bigilius mit der Schrist des Bictor von Bita und mit wichtigem appendix besorgte der Jesuit Petrus Francisc. Clissetius. Divione (Dijon). 1664. 4; ohne appendix in bibl. maxima. Lugd. T. VIII. Bollständig dei Migne, s. l. T. 62 mit den Prolegomena von Cave. — Tillomont, T. XVI. Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Cave, T. I., wo auch die Specialausgaben ausgeführt sind.

<sup>1)</sup> Quia persona Verbo in carne est, quae mortis stipendium sensit.

<sup>2) 1.</sup> Rot. 2, 8.

<sup>3) 1.</sup> Betr. 4, 1.

<sup>4)</sup> Passio ergo proprie ad carnem pertinet secundum naturam, ad Verbum autem secundum personam, quia et Verbi et carnis una est eademque persona; ac per hoc Deus et passus est et non est passus: passus secundum unionem personae, impassibilis secundum proprietatem naturae. Contra Eutych. lib. II. c. 6—8.

# Per heilige Inlgentins,

Bifcof bon Ruspe.

Quellen. S. Fulgentii opera. Vita s. Fulgentii, von einem Schüler besselben geschrieben und an seinen Rachfolger Felicianus auf dem Bischossstuhle gerichtet!). Isidorus Hispal. de vir. ill. c. 14. Sigebertus Gemblacens, de script. eccl. c. 28. — Die Prolegomena der Ausgaben von Mangeant und Migne.

Sin hochangesehener Bertheibiger ber firchlichen Lehre zur Zeit ber Bandalenherrschaft und einer ber begabtesten Bertreter ber augustinischen Gnabenlehre war Fulgentius, Bischof von Ruspe in der africanischen Provinz Byzacene.

Er war zu Telepte, einer Stadt berfelben Proving, von vornehmen Eltern geboren im Jahre 3682), und erhielt, obgleich fein Bater fruh ftarb, eine febr forgfältige Erziehung. Die griechische Sprace eignete er fich fo vollständig an, daß er fie jo geläufig wie feine Muttersprache rebete und ben gangen homer auswendig wußte. Roch in jungen Jahren erhielt er bas Amt eines Procurators feiner Baterftabt. Aber es entfprach nicht seinem frommen und milben Bergen; er legte es baber nieber und ging gegen ben Wunsch seiner Mutter Mariane, auf sein vaterliches Bermogen verzichtend, in ein Rlofter, wo er nun eine febr ftrenge Lebensweise begann. Die Berfolgung ber Arianer vertrieb ihn baraus, und fo fante er den Entidlug, Aegypten und die bortigen Ginfiedler zu besuchen. Er feste nach Sicilien über, ging aber, ba die Reife unüberwindliche Schwierigfeiten unthunlich machten, von bort nach Rom, um an ben Brabern ber Apostelfürsten seine Andacht zu verrichten, worauf er wieder in feine Baterftadt gurudfehrte. Dafelbft ftiftete er ein Rlofter, bem er als Abt vorstand. In Africa herrichte bamals ber Arianer Thrafamund. ber die Aufstellung und Ordination tatholischer Bischofe bei Strafe ber Berbannung verboten hatte. Aber man fehrte fich nicht baran, und es murben überall für die erledigten bischöflichen Stuble Oberhirten geweiht und ordinirt, julest (im Jahre 508) auch Fulgentius, obgleich er fich

<sup>1)</sup> Man halt ben Autor für Fulgentius Ferranbus, Diakon in Carthago. Doch ist diese Meinung nicht sicher. Act. SS. (Bolland.) ad 1. Januarium. Diese vita bei Migne, s. l. T. 65. p. 117—150.

<sup>2)</sup> Rach seiner vita (n. 64) starb Fulgentius "im 25. Jahre seines Episekopates und im 65. seines Lebens." Das Jahr seiner Geburt wird meist nach seinem Tobesjahre berechnet, das aber Einige, wie Baronius und Pagi, statt auf 533, auf 529 ansetzen. Da er aber im Jahre 508 Bischof wurde, so ist 533 richtiger. Tillemont, T. XVI. art. XLVI. p. 609. Cf. Fessler, T. II. p. 833.

ber Erhebung zu entziehen suchte, für den bis dahin unbesett gebliebenen Bischofsfit von Ruspe.

Der neue Bischof änderte in Richts seine gewohnte strenge Lebensweise. "Denn er war nicht so sehr Bischof geworden, daß er aufhörte Mönch zu sein 1)." Bald traf ihn aber mit sechzig anderen katholischen Bischofen das Loos der Verbannung nach Sardinien. Obgleich der jüngste, wurde er der angesehenste unter ihnen, ihr Rathgeber und Wortssührer. Er gründete auch dort mit ihnen ein Kloster und führte die Regel Augustin's ein. Sein Auf verbreitete sich in der zwölssährigen Verdannung so weit, daß ihn selbst Thrasamund zu sehen wünschte und nach Carthago (c. 515) beschied. Hier legte ihm der König mehrere Fragen dor, die Fulgentius so geschickt löste, überhaupt den König mit so großer Bewunderung erfüllte, daß er ihm in der Stadt zu bleiben gestattete. Aber die Arianer, durch den Ersolg seiner Thätigkeit beunruhigt, brachten es dahin, daß Fulgentius abermals (520) nach Sardinien zurückgeschickt wurde.

Nach Thrasamund's Tod und nach der Thronbesteigung hilberich's (523) durfte er mit den übrigen verbannten Bischöfen zurücklehren. Das katholische Bolt empfing sie mit den größten Ehrenbezeigungen; sein Einzug in seine Bischofsstadt wurde zu einem Triumphzuge. Bon da an wirkte der treue und eifrige Oberhirt in Frieden als ein Borbild seines Klerus, als ein Bater seines Bolkes und ein Freund und Förderer des Mönchslebens, hochgeehrt und allgemein geliebt bis zu seinem Lebensende. Er verschied nach schmerzboller Krankheit wahrscheinlich am ersten Tage des Jahres 533.

#### §. 287.

#### Die Schriften.

Das große Unsehen, bas Fulgentius genoß, berichafften ihm besonbers seine zahlreichen Schriften. Sie zerfallen in Abhandlungen, Briefe und Reben.

# I. Die Abhandlungen.

Diese, borberrichend bogmatisch-polemischer Natur gegen die Arianer, Restorianer, Gutychianer und Pelagianer, machen ben größten Theil derfelben aus. Sie find:

1. An Monimus (ad Monimum) 2), brei Bucher, ebenfalls in ber Berbannung verfaßt, um die Fragen zu beantworten, die Monimus,

<sup>1)</sup> Vita s. Fulgentii, c. 18.

<sup>2)</sup> Migne, p. 151-206.

"sein theuerster Sohn", ihm in einem Briefe vorgelegt hatte. Das erste Buch handelt von der zweisachen Prädestination Gottes, der Einen (der Guten) zur Herrlichkeit, der Anderen (der Bosen) zur Strafe — ganz im Sinne Augustin's. Im zweiten Buche weist der Bersasser zuerst nach, daß das Opfer Christi der ganzen Trinität dargebracht werde, bespricht dann die Sendung des heiligen Geistes und die specielle Frage, warum die Kirche beim heiligen Opfer insbesondere um die Herabsunft des göttslichen Geistes slehe, und schließlich das Wort des Apostels: De virginibus autem praeceptum Domini non habeo (1. Kor. 7, 25); im dritten Buche erläutert er gegen die Arianer den Ansang des Johannessevangeliums: "Und das Wort war bei Gott."

- 2. Gegen die Arianer (liber contra Arianos) 1). Hier löft Fulgentius in ausgezeichneter Weise die zehn Einwendungen, welche ihm Rönig Thrasamund bei seiner Unterredung mit ihm gegen die katholische Lehre vom Logos vorgelegt hatte. Die Einwendung wird kurz vorangesstellt, worauf die ausstührliche Beantwortung folgt. Sie betreffen die Ewigteit, das Gezeugtsein, die Consubstantialität des Logos. Entgegen hält Fulgentius dem König vor, daß die Arianer sich der Abgötterei schuldig machen, da sie den Logos für ein Geschöpf halten und ihm doch die Ehre der Anbetung erweisen.
- An den Bandalentonig Thrafamund (ad Thrasamundum, regem Vandalorum) 2), drei Bucher, mahrend feines Aufenthaltes in Carthago nach ber Unterredung mit dem Ronig um 515 geidrieben jur bollftandigen Widerlegung aller Ginmendungen gegen bie tatholifche Lehre bon ber Gottheit und Menfchwerbung bes Logos. Arigner bedienten fich nämlich auch ber monophpfitischen Auffaffung bes Geheimniffes ber Incarnation, um die gottliche Natur bes Logos in Abrede stellen zu tonnen. Daber erortert und erhartet Fulgentius beide Geheimniffe. Er zeigt im erften Buche (de mysterio mediatoris Christi, duas naturas in una persona retinentis) aus der Schrift, daß die bollftandige menfchliche und göttliche Natur in der Ginen Berfon Chrifti geeint feien; im zweiten Buche (de immensitate divinitatis Filii Dei) - nach der Bemertung, tein Engel, tein Mensch, Gott allein fei im Stande gemesen, Die Menscheit zu erlosen - bag die gottliche Natur bes Logos unermeglich, bie menschliche raumlich und zeitlich beschränkt sei. Im britten Buche (de sacramento dominicae passionis) wird diese Erorterung über die beiben Raturen Chrifti fortgeset, und weiter bargethan, bag ber Gine Cohn Gottes in feiner menfclichen Natur gelitten babe. Schließlich wendet fich ber Berfaffer birect an ben

<sup>1)</sup> Migne, p. 205-224.

<sup>2)</sup> Migne, p. 223-304.

König und führt ihm turz zu Gemüthe, daß die tatholische Kirche "die Sine Taube Christi" (Hohel. 6, 8) sei; denn sie allein besitze die lautere Wahrheit und wahre Liebe.

- 4. Bon ber Trinität (liber de trinitate ad Felicem Notarium) 1) in 13 Rapiteln für ben Rotar Felix, um ihm die erforderliche Anleitung zu geben, die Einwendungen der Arianer gegen die Gottheit des Logos und des heiligen Geistes zu entkräften, eine zwar kleine, aber sehr treffliche Schrift, ebenfalls ganz im Geiste Augustins.
- 5. Gegen die Rede des Arianers Fastidiosus an Bictor (contra sermonem Fastidiosi Ariani ad Victorem)?) in 22 Rapiteln. Dieser Hastidiosus, ein ehemaliger Mönch und katholischer Priester, der aber, von steischlicher Lust getrieben, das Kloster verlassen hatte und arianisch geworden war, hatte als ein opere pessimus et jam sermone perversus (c. 21) in einer Rede das katholische Trinitäts-Dogma mit folgendem Spllogismus bekämpst: Entweder ist die göttliche Natur in der Trinität getrennt oder ungetrennt. Ist sie getrennt, so sind drei Götter; ist sie ungetrennt, so sind die drei Personen incarnirt. Fulgentius, dem sein Freund Victor die Rede mittheilte, weist hier aussiührlich nach, daß Eine untrennbare göttliche Natur in drei göttlichen Personen sei, daß aber nicht die göttliche Natur als solche und daher auch nicht die Trinität, sondern der Logos als Person allein die menschliche Natur angenommen habe.
- 6. Bon ber Nachlassung ber Sünden an Euthymius (de remissione peccatorum ad Euthymium) 3), zwei Bücher, in ber Berbannung geschrieben auf die Anfrage des Euthymius: ob es der göttlichen Allmacht nicht möglich sei, die Sündennachlassung einem Menschen, der sie in diesem Leben nicht mehr erhalten hat, nach demselselben entweder vor oder bei dem allgemeinen Gerichte zu gewähren. Fulgentius stellt dies auf Grund der heiligen Schrift entschieden in Abrede. Nur die irdische Zeit sei die Zeit der Gnade; unmittelbar darauf folge das Gericht. Des weiteren verbreitet er sich dann über die Buke überhaubt.
- 7. Bon ber Incarnation des Sohnes Gottes und dem Urheber der lästigen Thiere (de incarnatione Filii Dei et vilium animalium auctore) 4) an einen gewissen Scarila. In einer Gesellschaft wurden die beiden Fragen besprochen, ob der Logos allein incarnirt sei, und ob Gott auch die lästigen und schädlichen kleinen Thiere geschaffen habe. Scarila theilte diese Frage dem Fulgentius mit. In Bezug auf die erste Frage erörtert er: es sei den drei göttlichen

<sup>1)</sup> Migne, p. 497-508. - 2) Migne, p. 507-528.

<sup>3)</sup> Migne, p. 527-574. - 4) Migne, p. 573-602.

Bersonen wohl die göttliche Natur gemeinsam, aber Manches eigenthumlich; so dem Sohne allein die ewige Geburt aus dem Bater und die zeitliche aus Maria. In Bezug auf die zweite Frage bemerkte er, daß Gott Alles geschaffen habe. Daß den Menschen kleine Thiere, wie Müden, Fliegen u. s. w. belästigen konnen, möge ihm ein Beweis sein, wie tief er, der einstige Herrscher der ganzen sichtbaren Natur, durch die Sünde gefallen sei. Das Schmähliche bestehe darin, daß ihm gerade die kleinsten Thiere am wenigsten gehorchen. Gott habe Alles gut geschaffen; auch setzt noch seien alle Thiere irgendwie gut. Wenn manche für den Menschen giftig und schädlich, so solle ihn das mahnen, daß dies die Sünde verursacht habe, durch die er die Unsterblichkeit verloren habe und der Aussollung unterworfen worden sei.

- Bon der Bahrheit der Bradeftination und Gnabe Sottes (de veritate praedestinationis et gratiae Dei ad Joannem et Venerium) 1) an ben Priefter Johannes und Diaton Benerius, in brei Büchern, gegen bie Semipelagianer nach feiner Rudfehr aus ber Berbannung gefdrieben. Im Eingange lobt er bie genannten beiben, daß fie eifervoll für die Wahrheit ftreiten, und brudt feinen Somera insbesondere barüber aus, daß andere "tatholische Brüber" ber gottlichen Snade Abbruch thun, als tonnte der Menich ohne fie etwas Gutes thun ober verbienen. Dann erörtert er gang nach ben Principien Auguftin's: bie zubortommende Gnade sei absolut nothwendig; Jatob und Cfau seien Borbilder ber Pradeftinirten und Reprobirten; Die Rinder, welche ohne die Taufe fterben, tommen in den Ort der Berdammnig, leiden aber eine milbere Strafe, als verdammte Erwachsene. Im zweiten Buche beipricht er die gottliche Onade und ben freien Willen, ber burch bie Sunde geschwächt fei, burd Chrifti Gnabe geheiligt werben muffe; und im britten Buche bie Pradestination jum Leben, jur Gnabe ber Rechtfertigung und zu ben berbienftlichen Werten. Auch Rulgentius geht bei bem Rathichluffe ber Ausermählung aus von ber Sunde Abam's. Bott vergilt nach feiner unerforschlichen Bute ben Guten Butes, nach feiner unerforfolichen Berechtigkeit Strafe ben Bofen. Schlieglich in ber Erklärung des Ursprunges der Seele neigt er, wie Augustin gethan hat, mehr jum Generatianismus, ohne fich bestimmt ju ertlaren.
- 9. Bom Glauben ober von ber mahren Glaubensregel (de fide sive de regula verae fidei ad Petrum) 2) in 85 Nummern, für einen Laien Betrus, ber, im Begriffe, die heiligen Stätten Balöflina's zu besuchen, bei ben im Oriente herrichenden zahl-

<sup>1)</sup> Migne, p. 603-672.

<sup>2)</sup> Migne, s. l. T. 65. p. 671-706.

reichen Secten den Fulgentius um eine Zusammenstellung der driftlichen Glaubenslehre gebeten hatte. Die Schrift bietet einen schonen, systematischen Inbegriff des christlichen Glaubens oder eine furzgefaste Dogmatit in der Weise, wie Augustin die einzelnen Lehrsätze wissenschaftlich entwidelt hatte. Bon der Nummer 45 an ist die kirchliche Lehre in 40 Sähen oder Regeln zusammengefaßt 1).

### II. Die Briefe.

Von ben 13 Briefen 2) find mehrere ausführliche dogmatische Abhandlungen über die Lehre bom Logos und ber Trinitat, bon ber Incarnation und Gnade und über andere barauf bezügliche Fragen. So ber Brief (7. Br.) an Donatus über ben orthodogen Glauben und berichiebene Brrthumer ber Baretifer; an ben Diaton Ferrandus (12. Br.) über bas Beil eines athiopischen Rathechumenen, ber in ber Rrantheit ohne Selbstbewußtsein getauft worben war; bann insbesonbere bie beiden Schreiben bes Rulgentius und fünfzehn anderer africanifder Bifchofe aus ber Berbannung an Johannes und Benerius über bie Bnade Gottes und ben freien Willen (15. Br.), über bie Menschwerbung und die Gnade unseres herrn Jeju Chrifti (17. Br.) an den Diaton Betrus und Andere. Der Brief an ben Comes Reginus (18. Br.) beantwortet die Frage, ob der Leib Chrifti verweslich oder unverweslich gemefen fei, babin: Die Seele Chrifti fei jedwelchem sittlichen Berberbniffe unzuganglich, ber Leib zwar fterblich und baber auch an fich berweslich, aber bermoge feiner unauflöslichen Bereinigung mit ber gottlichen Natur unverweslich gewesen.

Ginen moralischen Inhalt haben die ersten sieben Briefe: vom debitum conjugale und dem Gelübde der Enthaltsamkeit Berehelichter; von dem Troste bei dem Tode des Gatten und dem Wittwenstande an die Wittwe Galla; von der Jungfräulichkeit und Demuth, und von dem Gebete zu Gott und der Herzenszerknirschung, beide an Proda; don der Liebe an den Abt Eugipius von Lucusanum, den Biographen des heil. Severin; von der Weltentsagung an den Senator Theodor; und von der rechten Buse und der zuklinftigen Vergeltung an Benantius.

<sup>1)</sup> Jebe beginnt: Firmissime tene et nullatenus dubites.

<sup>2)</sup> Migne, p. 303—498. Die Ausgaben ber Berke bes Fulgentius zählen 18 Briefe auf, barunter 5 an ihn, von Bictor, Ferrandus, Scarila u. A. (op. 9. 10. 11. 13. 16) geschrieben, und enthalten die Anfragen, die man an ihn stellte, und bie er sobann beantwortete.

#### III. Die Reben.

Der achten Reben bes Fulgentius gablt man gehn') theils auf Feste bes herrn und ber heiligen, theils moralischen ober biblischen Inhaltes.

- a) Zu jenen gehören: je eine auf Weihnachten (2. R.) über die zweisache Geburt Christi, die eine ewige aus dem Bater und die andere aus der Jungfrau; auf die Beschneidung des Herrn über die geistige Bedeutung derselben; auf Spiphanie (4. R.) über den Mord der unsschuldigen Kinder und die Geschenke der Magier; auf das Oftersest (7. R.) über den mit Christus gekreuzigten Räuber; auf das Pfingstsest (8. R.) über die Sprachengabe; über den Erzmartyrer Stephanus und die Bekehrung des Paulus (3. R.); über den Martyrer Cyprian (6. R.), den Bischof von Carthago.
- b) Zu den biblischen und moralischen gehören: über den Berwalter des Herrn (1. R.): die Bischöse "als Diener Christi und Berwalter der Geheimnisse Gottes" (1. Kor. 4, 1. 2), aber auch alle Anderen sollen treu und klug (Luc. 12, 13) im Dienste des Herrn sein, Gutes thuend und stets wachend nach seinem Worte: »Sint lumbi vestri praecincti et lucernae ardentes in manibus vestris« (Luc. 7, 35); über die Liebe Gottes und des Nächsten (5. R.); über das Wort des Propheten Michael (6, 8): "Ich will dir anzeigen, o Mensch, was gut ist" (10. R.).

# IV. Berlorene und unachte Schriften.

1. Biele von den Schriften des Fulgentius sind ganz oder bis auf Fragmente verloren gegangen. Davon sind vor allen zu nennen: a) Libri decem contra Fadianum haereticum<sup>2</sup>); b) responsio adversus Pintam, episcopum arianum. Diese Schrift wird in der vita s. Fulgentii (n. 47) mit dem Beifügen bezeugt, daß Binta die drei Bücher unseres Kirchenvaters an den König Thrasamund bekämpst, worauf sie Fulgentius gegen ihn versaßt

<sup>1)</sup> Migne, p. 719—750. Sigentlich find es nur neun; benn bie 9. Rebe "über ben heil. Bincentius" ift, einige Borte im Gingange abgerechnet, mit ber 276. Rebe Augustin's gleichlautenb.

<sup>2)</sup> Davon sind 39 werthvolle Fragmente übrig über die Trinität mit einigen Excursen über die Incarnation und einige Lehrpunkte, 3. B. über die Tause im Ramen Jesu (fragm. 87), was so viel heiße, als tausen im Ramen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes; so habe es Jesus selbst befohlen. Diese Borschrift hätten die Apostel gewiß nicht übertreten. Migne, p. 750—884.

habe. Die unter viesem Titel noch vorhandene 1) wird indeß als und cht angesehen: 1. weil darin die heilige Schrift nach einer anderen Bersion, als deren sich Fulgentius bediente, citirt ist; 2. weil das Wort ὁμούσιος mit una substantia wiedergegeben ist, was Fulgentius, der gründliche Kenner des Griechischen, gewiß nicht gethan hat; und endlich 3. weil auf die Gegenschrist des Vinta gar keine Rücksicht genommen ist, sondern im Wesentlichen nur die Schriftterte für die Wesensgleichheit des Baters und des Sohnes und sür die Gottheit des Sohnes und heiligen Geistes zusammengestellt sind. Zum Schluß ist eine sides catholica beigesügt. Immerhin wurde die Schrift zur Zeit der vandalischen Versolgung versaßt. c) Liber seu commonitorium de spiritu sancto ad Abragilem presbyterum 2), worin er die Gleichwesenheit des beiligen Geistes mit dem Bater und Sohne aus vielen Schriftsellen erwies. d) Liber altercationis, quo de side cum Trasamundo rege disputavit, von Jsidor von Sevilla erwähnt. e) Libri duo de jezunio et oratione an Broda 3); s) mehrere Briese und Reden 4).

2. Andere sind ihm mit Unrecht früher zugeschrieben worden.
a) 50 Reben, von denen nur die oben angesührten zehn als ächt anzusehen sind, während die übrigen theils den Augustinus theils Betrus Chrysologus, die Mehrzahl aber einen unbekannten Africaner zum Bersasser haben 5); b) eine Rebe in Purisicatione B. M. V., die wahrscheinlich jünger als Julgentius ist 6); c) eine Rede über den heil. Bincentius 7); d) liber de praedestinatione et gratia 8), eine Schrift, die unseres Bischoss durchaus unwürdig ist.

<sup>1)</sup> Migne, p. 707-720.

<sup>2)</sup> S. vita s. Fulg. n. 48. Migne, p. 140. Fragmente bavon bei Migne, p. 776 sqq.

<sup>3)</sup> Es ware möglich, das eines dieser Bücher, de oratione, ibentisch sein mit dem vierten Briese an Proda: de oratione ad Deum et compunctione cordis.

<sup>4)</sup> S. fiber biese Schriften bie vita s. Fulg. n. 46 sqq. Bon ben Reben heißt es n. 61 (Migne, p. 148): Plurimos tamen ecclesiasticos sermones, quos in populis diceret, scribendos (dictabat), et ubicunque sermonem faciebat, omnium animos demulcebat, nec inaces et vanissimos plausus, sed compunctionem generans cordis. Unb ber herausgeber sest ihn bem Augustin gleich: »Idem in utrisque mentis vigor, idem acumen, idem sententiarum pondus, eadem ingenii felicitas, eadem in tractandis Scripturis diligentia, dexteritas, affluentia, eademque morum aequitas, suavitas, mansuetudo, idem caritatis ardor ex scriptis emicans, idem pro veritate zelus. Praes. Migne, p. 105.

<sup>5)</sup> Migne, p. 855-954.

<sup>6)</sup> Migne, p. 838-842.

<sup>7)</sup> Migne, p. 744-746.

<sup>8)</sup> Migne, p. 843-854.

#### **§**. 288.

Fulgentius als Schriftfteller und Beuge ber Rirche.

Fulgentius verdient schon deßhalb den ausgezeichneten Ruhm, der seinen Namen in der Rirche schmückt, weil er in einer so bedrängnisvollen Zeit, wie sie Bandalenherrschaft über die Kirche Africa's brachte, die katholische Sache und Lehre gegen die Arianer und auch gegen die Eutychianer und Semipelagianer so furchtlos und trefflich vertreten hat.

Als Bischof eine Zierde ber Kirche, war er als Theologe ber größte seiner Zeit, ein würdiger Schüler bes großen Bischofs von Hippo, weß-halb er alter Augustinus genannt wurde. Er geht auf die schwierigften und subtisssen theologischen Fragen ein, faßt sie mit großem Scharfsinne auf und erörtert sie mit lichtvoller Präcision. Die Lectüre seiner Schriften hat auch aus diesem Grunde einen besonderen Reiz. Als bewunderter Redner hatte er unter den Bischofen Africa's in seiner Zeit keinen seines Gleichen.

Sein Stil ift gefällig, aber nicht so rein wie der Augustin's; die Darstellung manchmal etwas wortreich, aber stets anziehend 1).

Als Zeuge der Kirche moge er über folgende wichtige Punkte sich aussprechen:

1. Unterfcied des Borherwiffens und der Borherbes fimmung Gottes.

Um diesen deutlich zu machen, beruft sich Fulgentius auf die Schrift Augustin's de praedestinatione sanctorum und führt daraus solgende Stelle an 2): "Die Prädestination ist (die Borherbestimmung), welche ohne die Präseienz nicht sein tann; es tann aber die Präseienz ohne die Prädestination sein. Bei der Prädestination nämlich weiß Gott daszenige voraus, was er selbst Willens gewesen ist, zu thun, daher das Wort: "Er hat gemacht, was sein wird." Borherzuwissen aber vermag er auch daszenige, was er selbst nicht thut, wie jegliche Sünden." Dazu demertt unser Kirchenvater: "Ich glaube, es ist in diesen Worten des seligen Augustin augenscheinlich gezeigt, daß Gott seine guten Werte vorherzewußt und vorherbestimmt habe, das ist, es mögen diese seiner Barmherzigkeit oder seiner Gerechtigkeit angedören; daß er aber die bösen Werke, d. i. die Sünden, nur vorherzewußt, nicht auch vorherbestimmt habe, weil da nicht gesagt wird, daß sie Werke Gottes sind, sondern ein Gericht 3)."

<sup>1)</sup> Ssibor von Sevilla urtheilt von thm: Fulgentius Afer, ecclesiae Ruspensis episcopus, in confessione fidei clarus, in scripturis divinis copiose eruditus, in loquendo dulcis, in docendo ac disserendo subtilis. L. c. c. 14.

<sup>2)</sup> Lib. I. c. 10.

<sup>3)</sup> Ad Monimum, I. c. 29. Migne, p. 177.

#### 2. Die Rirde.

- a) Die tatholische Rirde allein befist die Sundenvergebungegewalt. "In ber Ginen tatholifden Rirche wird gegeben und empfängt man bie Rachlaffung ber Sunden, von welcher ihr Brautigam felbft fagt, daß fie feine Eine Taube, feine Eine Ausermablte fei, welche er auf einen Felfen gegrundet, welcher er bie Soluffel bes himmelreiches gegeben, welcher er auch die Gewalt zu binden und zu löfen verlieben bat, wie es bie Babrbeit felbft bem feligen Betrus in mabrer Beise verspricht, indem sie sagt: "Du bift Betrus . . . 1)" Ber nur immer außerhalb biefer Rirde, welche bie Soluffel bes himmelreiches empfangen bat, fic befindet, ber manbelt nicht auf bem Bege gum himmel, fonbern gur Bolle; ber tractet nicht nach bem Sause bes ewigen Lebens, sonbern läuft ber Strafe bes Tobes entgegen; und bies nicht allein, wenn er ohne ben Empfang ber Taufe ein Seibe bleibt, fondern auch wenn er im Ramen bes Baters und bes Sobnes und bes beiligen Beiftes getauft worben ift, aber hartnädig ein haretiter bleibt (perseveret haereticus). Denn weber erlangt Jemand durch bas Berbienft ber Taufe bas ewige Leben, wenn er auch im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Beiftes sei es in ober außer ber Rirche getauft worben ift, aber nicht innerhalb ber tatholischen Rirche dieses Leben endet; noch wird Derjenige burch bas Sacrament ber kirchlichen Taufe leben, welcher die Gemeinschaft bes tirchlichen Glaubens und der Liebe nicht festhält. Denn Derjenige wird burch bas Sacrament ber Taufe felig gemacht, welchen bie Ginbeit ber Liebe innerhalb ber tatholischen Rirche bis jum hinscheiben aus bem gegenwärtigen Leben festhält 2)."
- b) Bu ihr mussen Alle, die außer ihr sind, sich betehren, wenn sie selig werden wollen. "Benn also Einige außerhalb dieser Kirche in verschiedenen Irrthumern sich besinden, so werden sie nur dann die Rachlassung der Sünden erlangen, wenn sie zu eben dieser Kirche, so lange sie sich noch in dieser Welt besinden, in rechtem Glauben und reumuthig in der Demuth des herzens sich bekehren. Sie mögen also, so lange es noch Zeit ist, zur rechtmäßigen Mutter lausen, welche, wie sie die aus ihrem Schoose geborenen Kinder liebend umschließt und nährt, so auch die aus der Magd geborenen, wenn sie zurücktehren, nicht nur nicht zurückweist, sondern sie auch als Irrende mit einem herzen voll Erbarmen aussuckt und aus Liebe unablässig einladet, um sie in die Gemeinschaft des väterlichen Erbes einzussühren. So mögen sie denn die Häresie verlassen und ohne Säumen zur katholischen Kirche zurücktehren, weder an dem Besitz der Erbschaft zweiseln noch an der Rachlassung der Sünden verzweiseln 3)."

<sup>1)</sup> Matth. 16, 18. 19.

<sup>2)</sup> De remiss. pecc. I. c. 19. — 8) L. c. c. 23.

- c) Die Inhaber der Sündenvergebungsgewalt sind die Rachfolger der Apostel. "Unser Heiland hat ja selbst gezeigt, daß in der Einen und wahrhaft tatholischen Kirche Denen, die sich bekehren, die Rachslassung aller Sünden durch den heiligen Geist gegeben werde. Rachdem er nämlich auserstanden war, ertheilte er seinen Jüngern, sie anhauchend und ihnen daß Geschent des heiligen Geistes gebend, die Gewalt die Sünden nachzyulassen, indem er sprach: "Rehmet hin den heiligen Geist! Wessen Sünden ihr nachlasset, dem werden sie nachgelassen; wessen ihr behaltet, dem werden sie behalten werden 1)." Der tatholischen Kirche allein verlieh er die Gewalt zu binden und zu lösen, indem er sprach: "Dir will ich die Schlüssel des himmelreiches geben 2). . ." "Was also die heilige Kirche in dieser Welt nicht gelöst hat, das bleibt so unlösdar, daß es auch in der zukünstigen Welt in teiner Weise gelöst werden kann 3)."
  - 3. Ueber das Opfer der Messe.
- Das Megopfer mirb als ein Gebachnisopfer bes Rreuzesopfers überall dargebracht. "Halte ganz fest daran und zweifle in teiner Weise, daß ber eingeborene Gott, bas Wort, Fleisch geworben ift und fich felbst für uns hingegeben hat als ein Opfer und eine Opfergabe Bott jum lieblichen Geruche 4): welchem jugleich mit bem Bater und bem heiligen Geiste von den Patriarchen und Propheten und Brieftern in der Zeit bes alten Testamentes Thiere geopfert wurden, und welchem jest, das ist, in ber Beit bes neuen Teftamentes, jugleich mit bem Bater und beiligen Geifte, mit welchem ihm eine Gottheit ift, Die heilige tatholische Rirche auf bem gangen Erbfreise bas Opfer bes Brobes und Beines in Blaube und Liebe ohne Unterlaß aufopfert. Denn in jenen fleischlichen Opfern mar ein Borbild bes Fleisches Chrifti, welches er selbst ohne Sunde für unfere Sunden hatte barbringen wollen, und des Blutes, welches er vergießen wollte gur Nachlaffung unferer Gunden; in diejem Opfer aber ift bie Dantfagung und bas Gebachtniß bes Fleisches Chrifti, welches er fur uns bargebracht bat, und bes Blutes, welches berfelbe Bott fur uns vergoffen hat 5)."
- b) Das Megopfer ist felbst das Opfer des Fleisches und Blutes Christi und ist insofern ein Gedächtnisopfer des Kreuzopfers. "Deßhalb fangen wir auch bei dem Opfer des Leibes Christi selbst mit der Danksagung an, damit wir zeigen, daß uns Christus

<sup>1)</sup> Sob. 20, 22. 23. L. c. c. 25.

<sup>2)</sup> Matth. 16, 19.

<sup>3)</sup> Quod ergo sancta ecclesia in hoc saeculo non solverit, ita insolubile permanet, ut etiam in futuro saeculo solvi nullatenus possit. L. c. c. 24.

<sup>4)</sup> Epbef. 5, 2.

<sup>5)</sup> De fide sive de regula fidei, c. 19. n. 69.

nicht erst gegeben werden soll" — was die alttestamentlichen Opfer anzeigten — "sondern uns in Wahrheit bereits gegeben worden ist; und darin, daß wir Gott bei der Darbringung des Leibes und Blutes Christi Dant sagen, sollen wir erkennen, daß Christus nicht noch einmal für unsere Ungerechtigkeiten getödtet werden muß, sondern bereits getöbtet ist; und daß wir nicht erst mit jenem Blute zu erlösen, sondern bereits erlöst worden seien 1)."

c) Das Megopfer wird ber gangen Trinitat bargebracht. Einen Saupteinwand ber Arianer gegen die Gottheit Chrifti und bes beiligen Beiftes nahmen fie vom Defopfer ber, indem fie behaupteten, dem Bater allein opfere fich Chriftus auf burch ben beiligen Beift, der beghalb fpeciell von bem Priefter bei ber Opferfeier berabgefleht werbe. Fulgentius zeigt nun, daß biefes Opfer ber gangen Trinitat bargebracht werbe. In einer biefer seiner Ausführungen löst er dann diefen Einwand, indem er darlegt, warum der heilige Geift namentlich angerufen werde, mit den Worten: "Warum also, wenn ber gangen Trinitat bas Opfer bargebracht wird, warum wirb, um unfere Opfergabe ju beiligen, nur um die Berabfendung bes beiligen Beiftes gebetet? Etwa weil, daß ich fo fage, Gott Bater felbft, von welchem ber beilige Beift ausgeht, bas ibm bargebrachte Opfer nicht beiligen tann? Der weil ber Sohn felbst bas Opfer feines Leibes, welches mir barbringen, nicht beiligen tann, ba er boch felbst feinen Leib gebeiliget bat, als er ihn barbrachte, um uns zu erlofen? Der weil ber beilige Geift jo jur Consecration bes Opfers ber Kirche ju fenden ift, als murben Bater und Sohn ben Opfernden ferne fein 2)?" Das fei nicht ber Fall; die Grunde seien gang andere. Es werbe bie Berabtunft bes beiligen Beiftes beim Opfer namentlich erflebt: a) weil die geiftigen Gaben ber gottlichen Gnabe mit dem Ramen bes Geistes bezeichnet werden; b) weil ber beilige Beist auch bei ber Menschwerdung Chrifti, sowie c) bei ber Entstehung ber Rirche speciell mitgewirft hat; d) weil wir durch den beiligen Geift in Chrifto zu einem Tempel Bottes, ju Ginem Leibe erbaut werben; e) weil burch ihn die Ginbeit Chrifti und ber Rirche ber Glaubigen besteht, und er die Liebe ausgießt in bie Bergen ber Gläubigen 3); f) weil um diese Einheit in ihm und burch ihn mit bem Bater im Geiste ber Liebe ber Herr selbst gefleht bat im hobenpriefterlichen Gebete, als er das unblutige Opfer eben gefeiert hatte und fich anschidte, in fein Leiden ju geben 4). "Das alfo erfleben wir uns, wenn wir ben Leib und bas Blut Chrifti barbringen, mas uns Chriftus felbft erfleht bat, als er fich gewürdiget bat, fich für uns

<sup>1)</sup> Ep. 14. c. 44. Migne, p. 432.

<sup>2)</sup> Ad Monim. II. c. 6.

<sup>3)</sup> L. c. c. 7-12. - 4) 30h. 17, 11 ff.

barzubringen!). Denn gehe das Evangelium durch und du wirst sinden, daß unser Erlöser, nachdem er jenes Gebet vollendet batte, in den Garten gegangen und sogleich von den Handen der Juden ergrissen worden ist. Jedoch hat der Heiland nach dem Abendmahle, in welchem er den Jüngern das Sacrament seines Leibes und Blutes gegeben, dieses Gebet für seine Gläubigen ausgegossen, indem er dadurch zeigte, daß auch wir zumeist zur Zeit des Opfers um das bitten müssen, was der Hohepriester selbst, als er die Regel zu Opfern anordnete, zu erstehen sich gewürdigt hat 2)."

- d) Bwed bes Defopfers. "Ertenne alfo, mas bei Darbringung ber Opfer geschieht, damit bu daraus einsehest, marum babei um die Ankunft bes beiligen Geiftes gefleht werbe. Denn es wird bei ber Darbringung ber Opfer bas erfult, mas, wie ber felige Apostel bezeugt, unser Beiland felbft geboten bat, indem er fagt: "Denn ber Berr Jesus in ber Racht, in welcher er verrathen wurde, nahm das Brod und bankte, brach es und sprach 3). . . " Deswegen also wird bas Opfer bargebracht, bamit ber Tob bes herrn vertundet merbe und bas Gedachtnig besfelben gefeiert werbe, ber fur uns feine Seele hingegeben bat. Er felbft aber fagt: "Eine größere Liebe bat Riemand als biefe, daß er seine Seele bingebe für feine Feinde 4)." Beil alfo Chriftus für uns aus Liebe geftorben ift, so vollziehen wir zur Zeit bes Opfers bas Gebachtniß feines Tobes und fleben wir, es moge une burch bie Anfunft bes beiligen Beiftes bie Liebe verlieben werden, indem wir bemutbig bitten, daß durch dieselbe Liebe, in welcher Chriftus fich gewurdigt bat, für uns getreuzigt zu werben, auch wir nach Empfang ber Inabe bes beiligen Geistes bagu bie Welt für gefreugigt balten und ber Belt gefreuzigt werben tonnen. Denn gerabe bie Theilnahme an dem Leibe und Blute des herrn, wenn wir fein Brod effen und seinen Reld trinten, foll uns gang besonders das in das Berg geben, daß wir fterben ber Welt und unfer Leben verborgen bewahren (habeamus) mit Chriftus in Gott und unfer Fleisch mit sammt seinen Laftern und Begierlichkeiten treugigen 5)."
- 4. Der mahre Glaube ift ber apostolische. Glaube und Werte sind nothwendig.

"Der mahre Glaube ist nur in ber tatholischen Rirche;" es ist derselbe, "welcher bis jest vermöge der Reihe der Nachfolger auf der Cathedra des

<sup>1)</sup> Hoc ergo nobis poscimus, cum corpus et sanguinem Christi offerimus, quod nobis poposcit, quando se pro nobis offerre dignatus est Christus.

<sup>2)</sup> Ostendens hoc nos maxime tempore sacrificii orare debere, quod ipse sacrificandi regulam instituens dignatus est summus pontifex postulare. Contra Fabian. fragm. 28. Migne, p. 790.

<sup>8) 1.</sup> Ror. 11, 23-26. - 4) Joh. 15, 13.

<sup>5)</sup> Contra Fabian. fragm. 28. Migne, p. 789 sqq.

Apostels Betrus zu Rom ober Antiochien, auf der Cathebra bes Evangeliften Martus ju Alexandrien, auf der Cathebra bes Coangelisten Johannes ju Ephefus, auf ber Cathebra bes Jatobus ju Jerufalem von ben Bifchofen eben biefer Stadte geprebigt wird 1)." Die Baretiter, bes Lichtes ber Babrbeit beraubt, durfen, weil fie ben mabren Glauben nicht baben, auch nicht Glaubige genannt werben 2). Aber auch ber mabre Glaube allein reicht gum Seile nicht "Denn ba tann erft die mabre Belebrung fein, wo der mabre Glaube mit dem Gefolge eines heiligen Wandels geschmudt wird 3), und wo das Bestreben eines tugendhaften Lebens durch teine Bematelung einer falschen Glaubigfeit (falsae credulitatis) befledt wirb. Denn ein tugendhaftes Leben wird in Wahrheit bas nicht genannt, welches burch ben sittlichen Fehler (vitio) einer verkehrten Glaubigkeit (perversae credulitatis) verunstaltet wird (depravatur), noch reicht ber Glaube eines Rechtgläubigen jum Beile bin, wenn ber Bandel in icandlicen Sitten und Werten unordentlich ift. Defhalb wie ber felige Satobus ben Glauben ohne bie Werte als einen tobten bezeichnet, fo bestätigt Baulus burch feine Predigt, bag Alles, mas nicht aus bem Glauben, tobt ift 4)."

"Den Glauben, welcher burch die Liebe wirksam ist, erhalt man von der beiligen katholischen Kirche. Diesen konnen erwiesenermaßen die Haretiker keineswegs haben; denn in Wahrheit reicht der Glaube allein nicht hin, wenn du, der du an Gott glaubst, Gott nicht liebst und seinen Geboten gehorchst 5)."

5. Die Arbeiter innerhalb und außerhalb bes Beinberges Gottes.

"Wer vor dem Ende des Tages im Beinberge nicht arbeitet, der kann, wenn der Tag zu Ende ist, den Denar nicht empfangen, weil da nicht mehr die Zeit ist, wo ein Jeder barmherzig zur Arbeit des Weinberges berusen, sondern wo der Lohn für die vorausgegangene Arbeit gegeben wird. Da wird also nicht mehr die gütige Berusung, sondern die gerechte Bezahlung (redditio) stattsinden. Der Denar wird weder dem Müßigen gegeben noch Demjenigen, der außerhalb des Weinberges arbeitet. Ein Müßiger aber ist der Katholik, welcher nicht gut arbeiten will: "Weil der Glaube ohne die Werke" müßig und "in sich selbst todt ist" 6). Außerbalb des Weinberges aber arbeitet Der-

<sup>1)</sup> De trinit. c. 1. Migne, p. 497.

<sup>2)</sup> Ep. 12. n. 12. Migne, p. 385.

<sup>3)</sup> Ibi enim potest conversio esse vera, ubi fides vera commitatu sanctae conversationis ornatur. De remiss. peccat. lib. II. c. 1. Migne, p. 551.

<sup>4)</sup> Rat. 2, 17; Rom. 14, 13.

<sup>5)</sup> Quam haeretici nullatenus habere probantur: quia revera sola fides non sufficit, nisi Deum credens diligas Deum praeceptisque ejus obedias. De trinit. c. 11. Migne, p. 507.

<sup>6)</sup> Jat. 2, 17.

jenige, welcher in irgend einer Sarefie fich befindet, in guten Berten zwar Eifer zeigt, aber baburch, bag fein Glaube ein bofer ift, fich felbst ben Erfolg ber Beilserlangung vorenthalt. Beibe also machen fich bes Denars verluftig, beibe schließen fich von bem Consortium ber Arbeiter aus; jener, weil er, obaleich innerhalb des Beinberges des herrn gestellt, auf eifrige Arbeit nicht bedacht sein wollte; biefer aber, weil er braugen gearbeitet bat, mas er vor bem Ende bes Tages innerhalb bes Weinberges bes herrn batte arbeiten follen 1)." "Und beghalb erhalt ber eine, weil er bas nicht gearbeitet bat, wodurch er bas Beil batte erlangen tonnen, ber andere aber, weil er nicht bort gearbeitet bat, wo er bas Beichent bes Beiles empfangen batte, beshalb erbalt ber eine am Ende bes Tages nicht die Erlaubnig, in ben Weinberg einzutreten, und wird dem anderen die Möglichkeit einer guten Thatigkeit entzogen; weil ja ber schlechte Katholit beim Gastmable bes herrn bas bochzeitliche Rleib nicht batte . . . , ber Saretiter aber gur gelegenen Beit gum Baftmable felbst zu tommen verschmäht bat. Und besbalb wird ber eine binausgeworfen, und bem anderen die Möglichkeit hineinzugeben nicht gegeben merben 2)."

#### 6. Maria immermabrende Jungfrau.

"Bie die Mutter Christi Jesu eine Jungfrau war vor der Empfängniß, so verblieb sie auch eine unversehrte Jungfrau nach der Geburt; denn sie empfand (sensit) weder eine sinnliche Lust (libido), als sie Gott empfing, der auf wunderbare Beise Mensch wurde, noch ersuhr sie itgend eine Berletzung (corruptionem), indem sie in dem wahren Fleische unseres Geschlechtes den Erlöser des Menschengeschlechtes gedar. Indem nämlich der wahre Gott aus der Jungfrau das wahre Fleisch empfing und den vollsommenen menschlichen Leid aus ibr annahm, hat er ihr die Gnade der Birginität nicht genommen. Denn es geziemt sich nicht, daß Gott einerseits als Schöpfer dem menschlichen Fleische bei der Schöpfung die Unversehrtheit der Jungfräulichkeit verlieh, und daß anderseits derselbe Gott als Annehmer des menschlichen Fleisches, was er ja in der Absicht, es (d. i. das Fleisch) zu erlösen, gethan hat, die Jungfräulichkeit dem Fleische, von dem er geboren wurde, nahm 3)."

# 7. Ermahnung an eine gottgeweihte Jungfrau.

"Zu einer gottgeweihten Jungfrau hat Derjenige bich für sich durch ein unverdientes Gnadengeschent gemacht, welcher "Alles, was er nur gewollt, gemacht hat <sup>4</sup>)," von welchem dies beshalb ohne alle vorausgehende Berdienste verliehen wird, damit ihm immerdar Dankfagung mit reiner Herzensdemuth erstattet werde. Das aber ist der eingeborene Sohn Gottes, der eingeborene Sohn auch der Jungfrau, der Eine Bräutigam aller gottgeweihten (sacrarum)

<sup>1)</sup> De remiss. pecc. II. c. 19. Migne, p. 570. - 2) L. c.

<sup>8)</sup> De verit. praedest. et grat. n. 5. Migne, p. 605.

<sup>4) \$5. 113, 11.</sup> 

Jungfrauen, Die Frucht, Die Rierbe und bas Geschent ber beiligen Jungfraulichteit, welchen leiblich die beilige Jungfräulichkeit geboren bat, welchem fpeciell die beilige Jungfraulichteit fich vermablt, von welchem die beilige Jungfraulicieit fruchtbar gemacht wird, damit sie unberührt verbleibe, von welchem fie geziert wird, bamit fie icon verbleibe, von welchem fie gefront wird, bamit sie unaufhörlich glorreich regiere 1)." "Darum bewahre die gute hinterlage und das Berdienst eines so großen Gutes, das Gott dir gegeben bat, bamit bu es habest, und Gott bewirft hat, daß du selbst hinwieder es Gott meibtest 2)." "Aber damit die gottgeweihte Jungfräulichkeit (Deo dicata virginitas) unverfehrt bleibe, muß nicht bloß bie leibliche Unverfehrtheit, es muß noch viel mehr die Demuth bes herzens bebutet werden. Eine wahrhaft eine Jungfrau Chrifti ift, so tann fie nicht anders als durch die Demuth des Herzens ihm vermählt werden. Das Brautbett des Sobnes Gottes nimmt die Soffartigen nicht auf, und ber bemutbige Brautigam treibt bie Stolzen von seinem Beilager hinmeg. Das sei also bein Bestreben, wie es fich für eine gebeiligte Jungfrau geziemt, ber Gerechtigfeit, Frommigteit, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmuth nachzujagen 3)." "Merke also wohl auf bie Liebe beines Brautigames ju bir, betrachte bie Gute bes herrn, ber bich fich jur Magb gemacht bat; foon von Geftalt ift ber Brautigam, ber bich teufch zu seiner teuschen Braut gemacht hat. Der nämliche jedoch, weil er wahrhaft ein herr und mahrhaft ein Brautigam ift, übt bie Befugniß biefer zweifachen Gewalt aus. Er verlangt von der Magd einen bemuthigen Dienft, an der Braut sucht er eine unversehrte Reuschheit. Diene also bem Herrn mit Furcht, und frohlode bem Brautigam mit Rittern. Denn weil er ein herr ift, flößt er gurcht ein, und weil er ein Brautigam ift, eifert er. In Furcht also beachte die Herrschaft des Furcht einflößenden Herrn, und mit Bittern liebe bie Buneigung bes eifernben Brautigams 4)."

# Ausgaben und Literatur.

Die ed. princ. von Bill. Pirtheimer erschien zu hagenau. 1520. s. Dann zu Basel. 1556 und öster; zu Köln. 1618; zu Lyon. 1633 und öster; zu Karis. 1671. Die beste von D. Mangeant. Paris. 1644. 4; nachgebr. zu Bened. 1742. s.; bei Migne, s. l. T. 65; cs. T. 78. — Leyser, poetae minores med. aev. Halae. Magdeb. 1721. — Ceillier, T. XVI.

<sup>1)</sup> Ep. 3. c. 4 ober n. 6. Migne, p. 326.

<sup>2)</sup> L. c. n. 7.

<sup>8)</sup> L. c. c. 18 ober n. 30.

<sup>4)</sup> Nam quia Dominus est, territat; et quia sponsus est, zelat. Timens igitur custodi Domini terrentis imperium, et tremens dilige sponsi zelantis affectum. L. c. c. 19. *Migne*, p. 336.

(ed. 2. T. XI). Du Pin, T. IV. J. A. Fabricius, bibl. med. et infim. latinit. T. II. — Act. SS. (Bolland.) Januar T. I. Sbert, I. S. 452—458. Bahr, Supplem. II. Die übr. Literatur bei Chevalier.

### **§.** 289.

### **Laurentius,** Bischof von Mailand.

Quellen. Scripta Laurentii. Sigebert., de script, eccl. c. 120. Ennodius, dictio I.

Wahrscheinlich vorher Bischof von Novara, wurde Laurentius auf ben Bischofssis von Mailand berufen, den er von 490—512 einnahm. Ihm galt wohl die Lobrede des Ennodius 1). Dieser gemäß war er ein Muster eines frommen, gottergebenen, standhaften Oberhirten von so wunderbarer Beredsankeit, daß er mellistuus genannt wurde.

Sein Epistopat siel in die traurige Zeit der Eroberung der Stadt durch Oboater. Der Eroberer wies ihn ins Exil. Theodorichs Sieg über Odoater sührte ihn zum großen Jubel des Bolkes in seine Bischofsstadt wieder zurück. Und er wirkte hierauf daselbst als eine Zierde der Kirchen (decus ecclesiarum), wie ihn Ennodius nennt, dis zu seinem hinscheiden. Sigebert weist ihm drei Schriften zu:

- 1. Ueber die zwei Zeiten (de duodus temporibus) 2), nämlich die Zeit von Adam bis Christus und von Christus bis zum Ende der Welt. Der Form und dem Inhalte nach ist die Schrift eine Homilie über die Buße, weßhalb sie auch diesen Titel (homilia de poenitentia) trägt. Ausgehend von der Sünde Adams, die eine Sünde der ganzen Welt geworden, handelt sie von der Tause und ihren Wirtungen, dann von der Nothwendigkeit der Buße, durch welche mit hilfe der Gnade und im Zusammenhange mit dem Priesterthume die nach der Wiedergeburt begangenen Sünden erlassen und getilgt werden. Der Redner legt dabei auf die eigene Heilsthätigteit des Menschen ben Hauptnachbrud. "Das Leben," ruft er aus, "ist in eueren Händen; der Sieg ist in euerer Gewalt. Wenn ihr wollt, werdet ihr seiegen. Wenn ihr nicht wollt, werdet ihr besiegt werden." Besonders will er dann das Bertrauen auf Gottes Barmherzigkeit im Sünder weden, daß er ja nicht am Heile verzweisele. Wer verzweiselt, geht zu Grunde!
- 2. Eine Homilie über das Almosen (homilia de eleemosyna)3). Hier wird das Almosengeben als eines ber borzüglichsten

<sup>1)</sup> Dictio I. in natali Laurentii, mediolanensis episcopi.

<sup>2)</sup> Migne, s. l. T. 66. p. 89-105. Bibl. magna, T. VI.

<sup>3)</sup> Migne, p. 105-116.

Buß- und heilmittel und als eine reiche Quelle von guten Werken empfohlen. Dann werden die Worte des herrn darüber erläutert und wird gezeigt, in welcher Weise man Almosen spenden musse, aus Rächsten- und Gottesliebe. Dazu gehört auch die Rede fiber das hananäische Weib (sermo de muliere chananaea) 1). Der Redner bespricht die Bitte der Chananaerin und das Verhalten des herrn und zieht daraus den Schluß, daß inständiges, anhaltendes Vitten stets Erhörung erhalte.

Diese Reben sind in einem sehr ansprechenden, lebhaften und leichtverftändlichen Stile geschrieben. Besaß Laurentius die Gabe eines wohlklingenden, angenehmen Organs, so konnte er in Wahrheit ein honigfließender Redner genannt werden.

### Ausgaben und Literatur.

Migne, s. l. T. 66. Die beiben lesten Reben ed. Mabillon, analecta. Par. 1675. 8. T. II. Bibl. max. T. IX. Ceillier, T. XVI (ed. 2. T. XI). 6. Chevalier.

### **§**. 290.

### Der heilige Alcimus Cedicius Avitus, Bischof von Bienne.

Quellen. Opera s. Aviti. Gregorius Turonens., hist. Francor. II. c. 34. Isidor. Hispal., de vir. ill. c. 23. Agobardus, episc. Lugdunens., adv. legem Gundobaldi. Ado, episc. Vienn., chronic. ad annum 492. — Die Prolegomena der Ausgaben bei Gallandius und Migne.

Avitus, ein Enkel des römischen Raisers gleichen Namens, wurde zu Bienne geboren und bom heil. Mamertus, dem Bischof daselbst, erzogen. Durch hohen Adel, Beredsamkeit und Tugend hervorragend, folgte er seinem Bater, der vorher Senator gewesen und dann Bischof geworben war, um 490 auf dem Bischofssise seiner Baterstadt, und war von da an der angesehenste Bischof von Aurgund, eine Säule des katholischen Glaubens in dem damals noch großentheils arianischen Lande.

Selbst König Gundobald, obgleich Arianer, ehrte ihn hoch und schenkte ihm sein Bertrauen; und der Frankentönig Clodwig zeigte ihm den Empfang der Taufe an (496). Bei dem Religionsgespräche zwischen den tatholischen und arianischen Bischöfen, in Folge dessen sich viele Arianer in die Kirche aufnehmen ließen, und Gundobald selbst hiefür große Neigung zeigte, war Avitus katholischerseits der Hauptredner<sup>2</sup>). Ihm gebührt

<sup>1)</sup> Migne, p. 116-124.

<sup>2)</sup> Der Bericht hierüber bei *Migne*, T. 59. p. 387—392: Collatio episcoporum, praesertim Aviti, Vienn. episc., coram rege Gundebaldo adversus Arianos.

auch nebst Sundobald's Sohn und Nachfolger, dem katholischen Sigismund, das Berdienst, daß unter seiner Regierung schon fast das ganze Land katholisch wurde. Im Jahre 517 hielt er mit den Bischofen die wichtige Synode von Spaon zur Befestigung des wahren Slaubens und zur Wiederherstellung der alten Disciplin. Selbst über die Grenzen Galliens hinaus erstreckte sich seine Sorgfalt für die Interessen der Ariche. Er vertheidigte die Prärogativen des apostolischen Stuhles, als sie auf der s. g. palmarischen Synode (501 oder 503) von den Gegnern des Papstes Symmachus beeinträchtigt schienen, und interessirte sich lebhaft für die Wiederherstellung der kirchlichen Sintracht zwischen Constantinopel und Rom. Er scheint um 528 gestorben zu sein 1).

An Schriften besitzen wir von Avitus:

- 1. 86 Briefe?) an die beiden burgundischen Könige Gundobald, und Sigismund, an König Clodwig, an den griechischen Kaiser Anastasius, an die Päpste Symmachus und Hormisdas, an Bischofe und andere angesehene oder ihm befreundete Persönlichkeiten. Sie sind daher sehr verschiedenen, dogmatischen 3), disciplinären, tirchlichen, politischen und freundschaftlichen Inhalts. Sie zeugen von dem Ansehen und der Thätigkeit des Berkassers und sind für die kirchliche und politische Geschichte seiner Zeit von Wichtigkeit.
- 2. Zwei Homilien, die eine am 1. Tage der Bittgange über beren Anlaß und Anordnung (de rogationibus), die andere am 3. Tage derfelben (feria III. in rogationibus) 4) über das 3. Kapitel des Propheten Amos, das dabei vorgelesen zu werden psiegte.

Darin wird Avitus bezeichnet als faciem habens angelicam ut et sermonem, und ist weiter gesagt, er habe gesprochen: ut alter Tullius.

<sup>1)</sup> Rach Gallandius ware er schon im Jahre 518 aus bem Leben geschieben. Migne, p. 194. Ebert, dagegen behauptet S. 377: "Avitus überlebte noch ben burgundischen König Sigismund, ber 528 starb; er scheint noch 525 gelebt zu haben," und verweist auf Binding, Geschichte des burgund. Königreiches. Leipz. 1868, S. 260, der eingehend Leben, Charakter und politische Bedeutung des Avitus behandelt.

<sup>2)</sup> Migne, p. 199—290. Migne führt, fich anschließend an Sirmond und Gallandius, 88 Briefe auf. Darunter find aber 8 Schriftstüde entweber an Avitus gerichtete Briefe ober Rescripte. Dazu tommen aber vier andere (Migne, p. 381—386) und zwei an Bischof Apollinaris als Prologe zu ben beiben Sebichten.

<sup>3)</sup> In bogmatischer Beziehung sind sehr wichtig ber 2. und 3. Brief an ben König Gundobald (Migne, p. 202—219) gegen die Harese bes Restorius und Euthches. Man gab ihnen auch den Titel: libri contra phantasma, weil Restorius nur eine scheinbare Incarnation des Logos annahm, und Euthches die menschiliche Natur in Christus verschwinden, in der göttlichen ausgehen ließ.

<sup>4)</sup> Migne, p. 289-294 und 391-898.

- 3. 3mei Bedichte. Das bedeutenbere: a) über Begebenbeiten ber mofaischen Befdicte (de mosaicae sive spiritalis historiae gestis) 1) in 5 Buchern, ein episches Gebicht, welches bie Schöpfung ber Welt und bes Menichen, ben Gunbenfall, bas Gericht Bottes über die Stammeltern, Die Sunbfluth und ben Durchjug ber Israeliten burch bas rothe Meer fcilbert. Es bietet viel bes Intereffanten und Lehrreichen. Der biblifche Stoff ift mit großer Freiheit behan-Was bann biefe Dichtung besonders auszeichnet, ift die poetische belt. Conception, Die einheitliche 3bee, welche insbesondere Die erften brei Bucher innerlich abgliedert und abrundet. b) Eroft. und Lobgebicht auf bie Reufcheit (de consolatoria laude castitatis) 2) an feine Schwester Ruseina, welche von Jugend an Gott geweiht mar - ein Panegpricus auf Die Jungfraulichfeit in 660 Begametern, in vieler Begiebung febr beachtenswerth, jur Zeit bes Berfaffers und im Mittelalter mit außerorbentlichen Beifalle gelesen, von Ifibor von Sevilla ein pulcherrimum carmen genannt.
- 4. Biele von ben Schriften bes Avitus besitzen wir nur mehr in Fragmenten. Davon find noch übrig:
- a) Bon eigentlichen Schriften: libri contra Arianos 20 Fragmente; liber de Christi divinitate - 1 Fr.; liber de Nativitate Domini — 2 Fr.; liber de divinitate Spiritus sancti — 3 Fr. b) Bon Briefen: von ep. contra Arianos - 1 Fr.; ep. contra Faustum -2 Fr. c) Bon Somilien: a) von acht Homilien find bie Titel und Anfangeworte noch befannt. Davon murben brei bei ber Einweihung von Rirden, eine in ber Bafilita ju Agaunum (St. Mauritius), eine andere bei'ber Conversion eines angesehenen Arianers gehalten; B) 16 andere homilien; je eine die 1. II. et III. Rogationum - 7 Fr.; sermo de Natali calicis (am grunen Donnerstag) - 4 Fr.; de passione Domini - 1 Fr.; de primo die Paschae - 1 gr.; die Paschae - 1 gr.; de die sexto Paschae - 3 Sr.; de ascensione Domini - 1 Sr.; de Pentecoste -2 Fr.; in dedicatione ecclesiae archangeli Michaelis — 1 Fr.; in ordinatione episcopi — 2 Fr.; de symbolo — 3 Fr.; de Jona — 1 Fr.; de ascensu Heliae — 1 Fr. In biefen Fragmenten erklart Avitus Stellen aus den Briefen bes Apostels Baulus; beshalb murden fie von Florus, einem Diakon ber Kirche von Lyon, welcher bie Briefe bes Apostels aus ben Batern erflarte, ausgehoben und fo erhalten 3). d) Bon Gebiche

<sup>1)</sup> Migne, p. 323-368.

<sup>2)</sup> Migne, p. 369-382. Bon biesem Gebichte schreibt schor von Sevilla (l. c.): Scripsit et ad Fuscinam sororem de laude virginitatis librum unum, pulcherimo compositum carmine et eleganti epigrammate coaptatum.

<sup>3)</sup> Diefe Fragmente bei Migne, p. 295-322. - Diefe homilien hatte

t en. Bon diesen sind viele ganzlich ver loren gegangen; benn sammtliche poetische Producte unseres bischöslichen Dichters würden einen stattlichen Band ausmachen 1).

#### **§.** 291.

### Abitus als Schriftfteller und Beuge ber Rirche.

Der berühmte Bischof Avitus besaß eine ausgebreitete Gelehrsamkeit. Er verftand griechisch und scheint sogar einige Kenntniß des Hebräischen gehabt zu haben. Als Dichter gebührt ihm eine ansehnliche Stelle 2). Seine Sprache ist ziemlich rein, die Berse sind gelungen, der Inhalt geistreich. Seine Briefe nennt Gregor von Tours bewunderungswürdige, die zur Erbauung der Kirche dienen.

Beugniß moge er bon folgenben Lehren geben:

- 1. Ueber bie Gottheit des heiligen Geiftes und feinen Ausgang von Bater und Sohn.
- a) "Bon der Gottheit des heiligen Geistes lesen wir, daß er nicht gemacht, nicht gezeugt, nicht geschaffen ist. Er ist Gott, Gott, der in Allen Alles wirkt." "Bir sagen, daß der heilige Geist von Sohn und Bater ausgehe." "Der Herr selbst sagt durch sich (mit eigenen Worten): "Der Geist der Wahrheit, der vom Bater ausgeht" (Joh. 15, 26). Indem er also nicht sagt "ausgegangen ist", sondern "ausgeht", lehrt er, daß es keine Zeit des Ausgehenden gibt, sondern zeigt dadurch an, daß, indem er Bergangenheit und Zukunst davon ausschließt, dieser Ausgang in der Ewigsteit einer endlosen Gegenwart vor sich gehe 3)."

Avitus selbst gesammelt und, wie er bemerkt, auf ben Rath seiner Freunde ebirt. S. Ep. ad. Apollin. Sidon. als prologus zu seinem poema de mosaicae historiae gestis. Migne, p. 323.

<sup>1)</sup> Auch dieses sagt er selbst in dem genannten Briese an Apollinaris Sidonius, der ihn ausgesordert hatte, seine Dichtergade nuthar zu machen: Recolo equidem nonnulla me versu dixisse, adeo ut, si ordinarentur, non minimo volumine stringi potuerit epigrammatum multitudo.

<sup>2)</sup> In seiner Grabschrift (Migne, p. 197) heißt es unter Anderem: Orator nullus similis nullusque poeta; clamant quod sparsi crebra volumina libri. Und das Urtheil des Adelphus: Alcimus, legis mosaicae interpres, res maximas tanta majestate et ita graviter est exsecutus, ut nescias, utrum divinior an elegantior existat, tam fervens in dicendo, tam culto et fluido poemate singula disserit. Guizot (Cours d'histoire, II. p. 165 ff.) vergleicht den Avitus sogar mit Milton. S. Bähr, S. 134.

<sup>3)</sup> Enimvero non dicendo processit, sed procedit, non tempus procedentis docuit, sed praeterito futuroque submoto, sub interminabilis aeternitate praesentiae virtutem processionis ostendit. Fragmentum libri de divinitate spir. s. Migne, p. 386.

- b) Das tatholische Glaubensbekenntniß von der Dreieinigkeit legte Avitus, da Gundobald den latholischen Bischöfen vorwarf, sie verehren drei Götter, in der Conserenz mit den Arianern turz in solgender Beise dar: "Ferne sei es, o König, daß wir mehrere Götter verehren: "Einer ist dein Gott, o Jsrael" (5. Mos. 6, 4. Marc. 12, 29); aber dieser Eine Gott in der Wesenheit ist dreisach in den Personen; und der Sohn und der heilige Geist sind keine anderen Götter, sondern der Eine Gott, wovon die erste Person ist der Bater, die zweite der Sohn, die dritte der heilige Geist; aber der Bater hat keine andere Substanz als der Sohn, und der heilige Seist keine andere als der Bater und Sohn; und er ist der Gott, welcher einst geredet hat durch die Propheten, jüngst geredet hat im Sohne, und täglich noch redet im heiligen Geiste. Und obgleich er einst durch die Propheten, dann durch den Sohn, jest durch den Geist redet, so redet doch der Eine und derselbe Gott: aber man sagt so zur Unterscheidung der Personen, obgleich sie gleichewig sind und gleichwesentlich. Das bekennen wir und sind bereit es zu beweisen 1)."
- 2. Christus ist Gottmensch, Eine Person in zwei Raturen.

"In Christus ist Gott und Mensch, nicht ein Anderer, sondern Er selbst, nicht zwei aus Verschiedenen bestehend, sondern Ein Mittler aus Beiden. Doppelt ist zwar die Substanz, aber Gine die Verson 2). Wenn Jemand sich untersinge, diese unauflösliche Verdindung durch eine Zweiheit zu zerreißen, so ist das Erste, daß sein Bekenntniß offen gegen den Ausspruch des Apostels verstößt, der sagt: "Ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, Spristus Jesus" (1. Tim. 2, 5). . . Wenn er als Gott allein Mittler ist, so ist kein Anderer da, bei dem er vermittelnd eintreten könnte; wenn allein als Mensch, so besitzt er nicht die Macht zu versöhnen. Bereinige somit Beides, daß Gott in Christus; und Er ist es dann, der die Welt mit sich versöhnt 3)."

3. Bon der Einsepung ber Eucharistie.

Der heiland machte am Tage vor seinem Tobe sein Testament, indem er der ganzen Welt (mit Fleisch und Blut) ein himmlisches Erbgut zuwies. "Dieses Testament, zu dem er sehr taugliche Zeugen, seine Jünger, beizog, schrieb unser unaussprechlicher heiland selbst, als er überliesert wurde; er siegelte es, als er litt, und eröffnete es, als er auserstand 4)." "Andere vertheilen das Ihrige unter ihre Erben, er vertheilt sich selbst, das ist, das Fleisch oder Blut seines Leibes 5)." Der herr wird beim letzten Abendmahle

<sup>1)</sup> Collatio episcoporum. Migne, p. 388.

<sup>2)</sup> Gemina quidem substantia, sed una persona est.

<sup>3)</sup> Fragm. ex libris contra Arianos. Migne, p. 317 sq.

<sup>4)</sup> Conscripsit traditus, signavit passus, aperuit suscitatus.

<sup>5)</sup> Alii haeredibus suis sua tribuunt, ille semetipsum, id est, carnem vel sanguinem corporis sui. Fragm. ex sermone de Natali calicis. Migne, p. 321 sq.

so zu seinen Jüngern rebend eingeführt: "Bringet also Allen, was ihr empfanget. Was ich auf den Tisch gelegt, habe ich für die Welt bestimmt: der Kelch, von dem ihr freudig gesostet habt, ist für Alle." "So zog der Herr zwar einige Zeugen seines neuen und ewigen Testamentes bei, hat aber viele Erben 1)."

#### 4. Lobpreifung Maria.

In seinem Lobliede auf die Reuscheit richtet Apitus, nachdem er die Beschwerben bes ebelichen Lebens geschildert hatte, an seine gottgeweihte Schwefter die Mahnung: "Du folgst Maria, ber bas bobe Gescheut geworben ift, ber doppelten Krone einer Mutter und Jungfrau sich zu erfreuen, ba fie Gott im Fleische empfing, und ba ber Schöpfer bes himmels in ihren verschloffenen Schoof, die Gebeimniffe erschließend, eintrat. Empfangen von ber Gebarerin, aber von einer, bie er felbst gebildet batte, erwählte er ben glanzenden Mutterfcoob, um baraus bervorzugeben, er, ber allein ben eigenen Urfprung feines Fleisches anordnete und lange ben Tag vorauswußte und die Reit sab, ba er geboren werden follte; benn fein Wille ging feinen Bliebern voraus. Er felbft, Gott das Wort, dient im mutterlichen Leibe, nachdem er Gleisch und Blut angenommen hatte, er, der mit dem Bater gebietet; und ber Herr, welcher über die Ewigkeit herrschte, nimmt ben Rnecht an. Er kennt nicht die Zeit burch ben Bater, nicht ben Samen durch bie Mutter 2). Diese wird schwanger, und verdiente es, mit teuscher Luft ihren Schöpfer zu tragen und ben ewigen herrn zur Welt zu gebaren. Aber auch bir wird ber Ruhm eines fo großen Bertes nicht feblen, wenn bu, in glaubigem Bergen Chriftum empfangend, fromme Sproffen in Werten bem himmel gebierft 3)." Roch begeisterter wird bie Mahnung gegen ben Schluß bin: "So (wie bie flugen Jungfrauen), o Schwester, mahrend die Welt in ihren Sorgen brennt, laß nicht ab, ben ermablten Theil dir zu bemabren. Deine Bermandtichaft bat dich als ibre erfte Batronin zu erhalten verbient; ichon folgen wir dir als ber Fahnentragerin, und gerne folgt der Stamm beiner Ahnen, ba bu die Fahne Christi voranträgft 4)."

5. In firchlichen Sachen ist an den Hohenpriester der römischen Kirche zu recurriren.

An Senarius, den Minister des Königs Theodorich, schreibt Avitus 5): "Ihr wisset, daß die Gesetze der Synoden vorschreiben, daß wir, wenn in Dingen, welche die Kirche betreffen, irgend ein Zweisel entsteht, zum ober-

<sup>1)</sup> Fragm. ex sermone die Paschae. Migne, p. 322.

<sup>2)</sup> Tempora per Patrem, per matrem semina nescit.

<sup>3)</sup> De consol. laude castitatis. Migne, p. 373.

<sup>4)</sup> L. c. p. 380.

<sup>5)</sup> Ep. 36, Migne, p. 253.

sten Hohenpriester (maximum sacerdotem) ber römischen Kirche, als zu unserem Haupte, als solgsame Glieber recurriren." In einem anderen Briese 1), den Avitus sur König Sigismund an den Papst Symmachus concipirte, nennt er diesen universalis ecclesiae praesulem.

- 8. Gebete für Berstorbene; Berehrung ber Reliquien.
- a) Noch sei beigefügt, daß Avitus das Gebet für die abgeschies benen Seelen bezeugt. In seinem 1. Briefe an König Gundobald weist er nach, daß der Geist, den Gott den Menschen eingehaucht hat (1. Mos. 2, 7), nicht der heilige Geist sei. Dies zu behaupten, ware blasphemisch; denn sonst müßte man ja, wenn der menschliche Geist sleischlich fündige, sagen, der heilige Geist sündige in ihm; "wenn wir für die Geister der Berstorbenen Fürbitte einlegen cum pro defunctorum spiritibus supplicamus würden wir ja verlangen, es möge dem heiligen Geiste Bergebung gewährt werden."
- b) Sigismund erbittet sich in dem Briese des Avitus Reliquien, obsgleich Gallien von Rom aus mit »venerabilium reliquiarum praesidia« reichlich bedacht war (quidus per me Galliam vestram spiritali remuneratione ditastis). Und Avitus selbst schreibt eigens an den Bischof von Jezusalem, um eine Partikel des heiligen Areuzes zu empsangen, und erbittet sich hiefür die Unterstützung desselben Papstes Symmachus 2).

### Ausgaben und Literatur.

Die ed. pr. von Mulingius. Argent. 1507; barnach von Werdena. Colon. 1508; bann öster. Die beste Ausg. aller Berte ist von J. Simond, Baris 1643, 8; von ihm vermehrt in der Ausgabe seiner Berte (2. B.). Baris 1696; nachgebr. zu Bened. 1728; bei Galland. T. X. Migne, ser. lat. T. 59. Reuestens ed. von Peiper, Monum. Germ. auctores antiquiss. T. VI. P. II. 1883. — Act. SS. (Bolland.) 5 Febr. mit einer alten vita s. Aviti von einem unbetannten Bersasser. Ceillier, T. XV (ed. 2. T. X). Fessler, II. Histoire literaire de la France. Par. 1738. T. III. p. 115—142. Parizel, St. Avite, sa vie et ses écrits. Louvain. 1859. Cucheval, de s. Aviti operibus commentarius. Paris. 1863. Bahr, Carlsr. 1872. S. 132—134. Ebert, S. 376—385. — S. Chevalier.

<sup>1)</sup> Ep. 27. Migne, p. 248. Dieser Brief auch als ep. 17 unter ben epistolae s. Symmachi papae. Thiel, p. 780.

<sup>2)</sup> Ep. 18. Migne, p. 286.

### **§. 292.**

# Per heilige Ennsdins, Bifdof bon Babia.

Quellen. S. Ennodii epistolae et eucharisticum. — Die Prolegomena der Ausgaben von Sirmond und Migne.

Der classifc gebildete Magnus Relix Ennobius, des Boëthius Freund, war einem abeligen Geschlechte Galliens entsproffen und mahrscheinlich zu Arles 473 geboren. Da er feine Eltern früh verlor, nahm ihn eine Tante in Mailand ju fich; und er machte bort feine Studien, von benen ihn besonders Rhetorit und Boesie anzogen. Gelungene Bersuche in letterer erfüllten ihn mit Entzüden. Rach dem Tobe der Tante trat er, noch nicht 20 Jahre alt, in ben Cheftand, indem ihm eine eble und reiche Braut ihre Band anbot. Der Befit von Bermogen verleitete aber ben bis dahin unbemittelten jungen Dichter zu Uebermuth und Wohlleben.

Eine gefährliche Rrantheit, bon ber er burch bie Fürbitte bes beil. Bictor, ben er angerufen, wieder genas, anderte seinen Sinn; er trat in ben geiftlichen Stand und empfing bom beil. Epiphanius, Bifchof von Bavia, die Diakonatsweihe; seine fromme Frau nahm ben Schleier. Er gab jest bie weltliche Dichtung gang auf und reinigte fich immer bolltommener von dem weltlichen Sinne und Leben. Seine fittliche und geistige Tuctigkeit gewann ihm Gonner und Bewunderer. Im Jahre 494 begleitete er feinen Bifchof auf feiner Reife nach Burgund und fbater beffen Rachfolger Maximus zur Spnobe nach Rom, wo er wegen seiner Beredsamteit und Frommigfeit von ben versammelten Bischöfen den Auftrag erhielt, den rechtmäkigen Bapst Spmmachus und die Spnobe palmaris (501 ob. 503) 1) gegen bie Anhanger bes Gegenpapftes Laurentius und ihre Anklagen zu vertheidigen, was er in so vorzüglicher Beise that, daß seine Apologie auf der Spnode unter allgemeinem Beifall gelesen und bann beren Acten einverleibt wurde. Einige Zeit barauf (507 ober 508) ward ibm die Ehre, auf Raifer Theodorich eine Lobrede zu halten.

3m Jahre 511 beftieg er als Nachfolger bes Maximus ben Bifchofsfit bon Babia (Ticinum). In Rudficht auf fein Ansehen, feine Rednergabe und firchliche Gefinnung icidte ibn Papft hormisbas zweimal (515 und 517) nach Conftantinopel an den Raiser Anastasius, um das durch ben Monophpsitismus gelofte Band ber Ginbeit ber griechischen Rirche mit der römischen Rirche wieber angutnüpfen. Es gludte beidemal nicht,

<sup>1)</sup> Sie murbe so genannt a porticu b. Petri apostoli, quae appellabatur Palmaria. S. unt. Papft Symmachus, §. 307.

zulest erfuhr er sogar Unglimpf. Doch sah er noch die Wiederkehr des kirchlichen Friedens unter Kaiser Justinus (518—527), worauf er bald am 17. Juli 521 im Herrn entschlief.

### Die Schriften.

Bon ihm haben wir:

- 1. 296 Briefe in neun Büchern (epistolarum libri IX) 1) an Bischöfe, Staatsmänner, Gelehrte und Andere. Sie bringen aber wenig über die öffentlichen Berhältnisse und Vorgänge und sind in sehr gekünftelter Schreibart abgefaßt. Von den wenigen, welche kirchliche Dinge betreffen, sind die an den Papst Symmachus 2) und die für seine eigene Sache die wichtigsten.
- 2. 10 fleine Bertden (opuscula miscella X). An ber Spite fieht: a) die Lobrede auf den Oftgothentonig Theodorich (panegyricus regi Ostgothorum Theodorico) 3), schilbert bessen Leben und Thaten bis jum Jahre 493 und ift faft die einzige Quelle für die äußere Geschichte ber Regierung biefes außerorbentlichen Berrichers. b) Die Apologie für bie Synobe palmaris ober vierte romifae (libellus apologeticus pro synodo IV. romana)4), im Auftrage bes genannten Concils verfaßt. Gegen ben neugewählten Symmachus (498) war namlich unter byzantinischem Ginfluffe als Gegenpapft Laurentius aufgestellt, aber auf ber genannten Synobe verworfen und Symmachus anertannt und jugleich bon ben Bifcofen ben Antlagen gegenüber, welche bie Gegner gegen Symmachus erhoben hatten, Die Erflarung abgegeben worben, daß ihnen über einen rechtmäßigen Papft wegen bes hoben Ansehens bes beiligen Betrus teine Gewalt und tein Urtheil guftebe. Ennobius vertheidigt biefe haltung ber Synobe, indem er gang besonders hervorhebt, daß der Papft ber Stellvertreter Gottes fei, und die oberfte Gewalt in der Rirche habe, ber alle Bischöfe unterworfen feien. Das Schriftchen bat eine besondere Wichtigkeit, c) Das Leben bes beil. Cpiphanius (vita s. Epiphanii) 5). Gin icones Dent-

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 63. p. 13—168. Die Alten theilten ihre Privatbriefes Sammlungen nach bem Beispiele des Plinius jun. gern in neun Bücher. So Symmachus, Apollinaris Sidonius, Avitus. Das 10. Buch des Plinius und Shmsmachus enthält die amtliche Correspondenz.

<sup>2)</sup> Diese finden sich auch unter den epistolae Symmachi papae bei Thiel, sub. n. 7. 9. 18—24, p. 696 sqq.

<sup>3)</sup> Migne, p. 176—184. Es ift nicht bekannt, wann und wo diese Berztheibigungsrebe gehalten wurde. Bielleicht wurde sie gar nicht gehalten. Ins Deutsche übersetzt von M. Fertig. Landsh. 1858 (Schulprogr).

<sup>4)</sup> Migne, p. 183-207.

<sup>5)</sup> Migne, p. 207—240. Ins Deutsche frei übers. von Fertig. Landsh. 1860 (Schulprogr).

mal ber Bietat gegen seinen einstigen Bischof in ziemlich natürlicher Schreibart von nicht geringem hiftorischen Werthe. Darnach erscheint Epiphanius, aus hochabeligem Befchlechte ju Bavig c. 439 geboren, 467 Bijchof bafelbft, geftorben 497, als bas Mufter eines Oberhirten. Er war in der That der größte Bijchof des Reiches, politisch wegen seines Unsehens thatig als Bermittler bes Friedens gwifden Ricimer und Raifer Anthemius, bann awischen Raiser Nepos und bem Westgothenkonig Gurich, julett bei Oboater, bon bem er Taufenben bon gefangenen Italienern Die Freiheit ermirtte, in ben brangvollen Stürmen bei bem Untergange bes weftromifden Reiches ein Wohlthater Staliens, ein Bater feines Bolfes. d) Das Leben bes beil. Antonius (vita s. Antonii)1), eines Bannoniers und Schülers Severins, bes Apostels von Noricum, ber bann als Ginfiedler eine Zeit lang in ben Alpen, hierauf auf der Infel Lerin lebte, wo er eines feligen Tobes ftarb. e) Ueber fein Leben (eucharisticum de vita sua) 2), eine Dantfagung für feine munderbare Benefung bon einer Rrantheit und für andere Onaben Bottes in birecter Ansprache an Gott mit einem Blide auf fein bisheriges Leben 3). f) Mabn- und Lehrworte (paraenesis didascalia)4) an Ambrofius und Beatus theils in Brofa theils in Berfen, in benen er fie febr fcon zum eifrigen Streben nach Tugend und zum Studium ber Wiffenschaft anleitet und aufmuntert. Gott foll ihnen Alles in Allem sein. Alle Bilbung begründen die drei Tugenden: verecundia, castitas, fides; die wiffenschaftliche aber grammatica et rhetorica. Daber wird von biefen und jenen gehandelt, fo trefflich, bag bas Schriftden in ber Sand jedes Studirenden fein foll 5). g) Gine Berorb.

#### Verecundia.

Tinguite candentes roseo de murice vultus
Atque fidem morum pandite de facie,
In niveo spargens maculas sis pulchrior ore,
Cum sudans tenerum roscida colla feras.
Nil tibi plus lingua tribuas, quam schemate frontis.

<sup>1)</sup> Migne, p. 239-246.

<sup>2)</sup> Migne, p. 245-250.

<sup>3)</sup> Er erhielt, von dem Arzte bereits aufgegeben, die Gesundheit durch die Fürditte des Märtyrers Victor von Mailand, an den er sich dittend wandte, indem er zugleich seinen Leib mit Del aus der Lampe salbte, die vor dem Grade desselben brannte. Ennod. epp. Lib. 8. ep. 24. Eucharist. Migne, p. 247. Eine ähnliche Heilung erzählt Gregorius Turon. lib. I. mirac. c. 45.

<sup>4)</sup> Migne, p. 249-256.

<sup>5)</sup> Ergo ad disciplinarum arcem properantes, matrem bonorum operum amate verecundiam, quae ita ex se variarum species virtutum fecunda et virgo parturit, ut impudentia procax et corrupta vitiorum. Haec vos hac voce, ut ad eam tendatis, hortetur.

nung an den Alerus (praceptum de cellulanis sive syncellis) 1) im Auftrage seines Bischoses als Diakon an die Priester und Diakone der Didzese, um ihnen die kirchliche Borschrift einzuschäften, nur nache verwandte Frauenspersonen in nächster Umgebung zur Dienstleistung im Hause zu haben. h) Ein Petitorium (petitorium) 27, d. i. eine officielle Beurkundung der Freilassung eines Sclaven, auf die Bitte seines Herrn Agapitus ausgestellt. Kaiser Constantin hatte nämlich der Pirche das Recht eingeräumt, daß Freilassungen von Sclaven vor der christichen Gemeinde und dem Bischof rechtsträftig sein sollten. Darüber mußte aber eine eigene Urkunde ausgesertigt werden. i) Zwei Benesdictionen duse cerei paschalis) 3).

3. Reben (dictiones) 4).

Sie hat Ennodius zum größten Theile nicht felbst gehalten, sondern für Andere, selbst für Bischofe, wie dies auch Salvian gethan hat, ausgearbeitet. Es sind deren 28, von denen aber nur die ersten 6 geistlichen Inhaltes als Reden bei Sinweihung von Kirchen, beim Antritte der Episcopates u. dgl. geschrieben sind 5).

4. Gebichte (carmina sive poëmata) 6) in zwei Büchern, wovon das 1. B. 21 Gedichte, das 2. B. 150 oder 151 meist ganz turze
umfaßt. Sie sind theils geistlichen, theils weltlichen Inhaltes. Bon
jenen seien hervorgehoben die Hymnen auf die Auffahrt des Herrn, auf
das Pfingstfest, die Jungfrau Maria, die er als Mutter und Jungfrau
lobpreist 7), auf Stephanus, Chprian, Ambrosius, Martin von Tours,

#### Fides.

Qui cupit coelo sociare terram, Linguere et luxae vitium parentis, Me petat, certum decus, et coronam Muneris alti.

<sup>1)</sup> Migne, p. 255-258.

<sup>2)</sup> Migne, p. 257.

<sup>8)</sup> Migne, p. 257-262.

<sup>4)</sup> Migne, p. 263-308.

<sup>5)</sup> Dazu kommt eine 7. auf ben Jahrestag ber Orbination bes Bischofs Laurentius v. Mailand (dictio in natali Laurentii). Migne, p. 361—364. Die profanen sind Schulreben, "von benen sieben wirklich in ber Schule bei Einführung von Schülern ober bei ber promotio ad laudem gehalten worden sind, indeß die übrigen fünfzehn, wahrscheinlich als Muster Themata aus der Schule behandeln (controversiae ober ethicae)." S. Fertig, M. F. Ennobius u. s. Reit. Passau 1855 (Programm).

<sup>6)</sup> Migne, p. 309-362.

<sup>7) 1.</sup> Strophe: Ut virginem fetam loquar, Quid laude dignum Mariae?

Euphemia, auf Spiphanius (carm. 9) zum 30. Jahrestage der Bischofsweiße dieses seines Borgängers, u. A.; dann 12 Spigramme (2. B.)
auf die Bischofe von Mailand seit Ambrosius. Dazu kommen Gedichte
auf den Bau und die Einweihung von Kirchen, auf die Ausschmüdung
eines Baptisteriums mit Gemälden der Martyrer, deren Reliquien dort
beigesett waren, endlich Inschriften und Spitaphien 1).

### **§**. 293.

### Ennobius als Schriftfteller und Beuge ber Rirde.

Ennobius war ein namhafter Redner und Dichter seiner Zeit, beachtenswerth auch insoferne, als er da in der Geschichte auftritt, wo das römische Leben und Herrscherthum in Italien erlosch und in das germanische überging. Seine Rede auf Theodorich und die Biographien des Epiphanius und Antonius werfen manchen Lichtstreisen auf die gleichzeitige Geschichte Galliens und Italiens. Für die firchliche Doctrin und Disciplin dietet er aber sehr wenig Ausbeute. In seiner Schreibart besteißt sich Ennodius der Kürze und Eleganz, wird aber in Folge davon nicht selten dunkel und gesucht. Sinige seiner Hymnen sind jedoch von großer Schönheit.

Bon ihm mogen einige Stellen bier folgen:

1. Ueber Gottes Gnabe und Belohnung.

"Obgleich es sein (Gottes) Gnabenwerk ift, daß wir berufen werden, sein Werk, daß wir der Berufung Folge leisten, so erhalten wir doch dafür eine Belohnung, als wäre es von uns ausgegangen." "Er selbst flößt es uns ein, das Rechte zu wollen und zu vollbringen; und doch gibt er uns, als wäre er es für unsere Willfährigkeit schuldig, eine Belohnung?)." "Möge Er, der uns dies befohlen hat, in uns bewirken, daß wir seinen Geboten entsprechend erscheinen; möge er selbst mit uns wirken, was er uns auserzlegt 3)."

Det partus ornet exigat: Quod clausa porta, quod patens Exposcit, ipsa suggerat.

7. Stroppe: Et vera proles emicat.

Dic, mater et virgo, precor,
Quisquamne claudit exiens?

Carmen XIX.

Bei Hartel, lib. I. n. 18. p. 552.

<sup>1)</sup> Hierher gehört auch das Spitaphium auf Ennodius selbst (epitaphium Ennodii).

<sup>2)</sup> Et velle recta et perficere ipse suggerit: tamen ceu pro nostra obnoxius devotione dat praemium. *Eucharist. Migne*, p. 247.

<sup>3)</sup> Ipse nobiscum, quod injungit, operetur. L. c. p. 249.

2. Ueber bie Bilber ber Martprer in Baptifterien.

Ennobius berichtet, daß an den Wänden eines Baptisteriums die Bilder der Martyrer gemalt waren, deren Leiber dort ruhten 1); daß die heil. Cynegia ihm im Schlase erschienen sei und Borwürse gemacht habe, daß er ihre Grabstätte nicht mit einer Inschrift versehen habe 2). In den beiden Gebeten zur Segnung der Osterkerze wird schließlich Gott angessleht, daß durch seine Gnade dieselbe den Gläubigen, die davon eine Partikel empfangen, eine hilfe gegen Stürme und Ungewitter und eine Schutwehr gegen alle Ansechtungen des Feindes sein möge 3).

### 3. Ueber bie Burbe bes Bapftes.

Der Nachfolger Petri auf seinem Sis in Rom ist als heilig zu betrachten. Denn verleiht ihm nicht die persönliche Tugend dieses Prädicat, so der Glanz seiner erhabenen Würde <sup>4</sup>). Er ist Gott allein verantwortlich; Gott selbst hat sich das Gericht über ihn reservirt <sup>5</sup>). Auf die Einwendung, das gelte ja von allen Seelen, die sich beim Serichte vor Gott zu verantworten haben, bemerkt Ennodius: "Darauf entgegne ich, daß zu dem Einen ist gesagt worden: "Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche dauen;" und: "Was du immer lösen wirst auf Erden, wird auch gelöst sein m himmel <sup>6</sup>);" und serner, daß nach der Erklärung der heiligen Oberhirten die Würde seines Sizes auf dem ganzen Erdreise verehrungswürdig geworden ist, indem Alles, was nur immer gläubig ist, überall sich ihm unterwirft, indem er ja als derjenige bezeichnet wird, der das Haupt des ganzen Leibes ist <sup>7</sup>)." Noch sei bemerkt, daß Ennodius den römischen

Carm. lib. II. 20.

Rapta sepulturis animavit corpora pictor, Funera viva videns mors eat in tumulos.

<sup>2)</sup> Epp. lib. VIII. 28.

<sup>8)</sup> Tu resurrectionis tuae tempore, quo vernat anni reviviscentis infantia, sumptam ex hoc contra procellas vel omnes incursus fac dimicare particulam. *Migne*, p. 262; cf. p. 260.

<sup>4)</sup> Quis enim sanctum esse dubitet, quem apex tantae dignitatis attollit, in quo si desint bona acquisita per merita, sufficiunt, quae a loci decessore praestantur? Aut enim claros ad haec fastigia erigit, aut qui eriguntur illustrat. Lib. apol., pro synodo. Migne, p. 188.

<sup>5)</sup> Voluit (Deus) beati Petri apostoli successores coelo tantum debere innocentiam et subtilissimi discussoris indagini inviolatam exhibere conscientiam. L. c. *Migne*, p. 200.

<sup>6)</sup> Matth. 16, 18. 16.

<sup>7)</sup> Et rursus sanctorum voce pontificum dignitatem sedis ejus factam toto orbe venerabilem, dum illi, quidquid fidelium est, ubique submittitur, dum totius corporis caput esse designatur. L. c. Migne. p. 200.

Bischof allein Papa betitelt 1), während bis dahin dieser Rame allen Bischofen gegeben wurde. Dasselbe that dann Cassiodor, und so fixirte sich der Sprachgebrauch.

4. Worte bes Epiphanius, bes Borgangers bes Ennobius, an feinen Rlerus nach feiner Beibe jum Bifchofe von Bavia.

"Obgleich mich, theuerfte Bruber, ftrauchelnd beim Antritte einer Burbe, wozu ich die Reife nicht mitbrachte, das Gewicht eures Urtheiles und ber übernommenen Burbe barnieber brudte: fo bente ich boch baran, mas ich eurer Liebe schuldig bin, ba ihr mir so Großes erwiesen babt. Und batte ich mehr ben Willen, euch ju bienen als ju befehlen, fo babe ich nun vermoge meiner Stellung nur die Rolle vertauscht, das Berg bes Dieners habe ich nicht verloren. Seid friedfertig, feid einträchtig! Theilt meine Burbe mit mir. Die Laft wird leicht, wenn die Schultern Bieler fie tragen belfen. Meine Gemeinschaft mit euch verspreche ich euch in aller Demuth ju bemabren, und es wird teinen geben, ber mich beleidigen tonnte, es fei benn, bag er augleich Gott beleidigt. Bewahret Die Quelle alles Guten, Die Rüchtigkeit, und findet teine Rrantung barin, bag ein junger Mann hochbetagte und Briefter an die Bewahrung ber Enthaltsamkeit und Rechtschaffenbeit mabnt. Das Leben, nicht die Jahre, laffen den Anaben, laffen den Alten erkennen. Schauet herein in das Innere meines Lebens, und wenn ihr etwas Unwürdiges finbet, weiset mich in die Schranten. Riemand icheue fich, mich, ben Borftand ber Kirche, ju rugen, wenn er nachweift, bag ich auf Irrwegen bin 2)."

# Ausgaben und Literatur.

Die ed. princ. zu Basel 1569; die beste Ausg. mit Anmert. von J. Sirmond. Paris 1611. 8; und in seinen Werten, Paris 1696. T. I. Bened. 1728. Dies. bei Galland. T. XI. u. Migne, ser. lat. T. 63; neuest. ed. v. Guilelm. Hartel, corp. script. eccl. lat. vol. VI. Vindob. 1882. — Bahr, Gesch. der röm. Lit. Suppl. II. Abth. Ebert, S. 413—20. Act. SS. (Bolland.) 17. Juli. Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). — Du Pin, T. V. Fertig, Mag. Fel. Ennobius u. s. Zeit. Bassau 1855 (Schulprogr.). Die abr. Lit. bei Chevalier.

<sup>1)</sup> Epp. lib. III. 10; IV. 1. 29; V. 24; VI. 88. Rur bem Epiphaniuss gibt er einmal (carm. lib. I. 9) benselben Titel. Vita s. Epiph. Migne, p. 221.

<sup>2)</sup> Ennod. in vita s. Epiph. Migne, p. 213 sq.

### **§.** 294.

# Soethius,

Conful und romifder Batricier.

Quellen. Boethius, de consol. philos. I. 4; II. 2. 3. 4. Cassiodor., variar. epp. lib. I. 45. 46. chronicon, 45. Ennodius, epp. lib. VI. 6; VII. 13; VIII. 1. 31. 36. 37. 40. Sigebert. Gomblac. de script. eccl. c. 37. — Die Prolegomena ber Ausgabe von Migne.

Boethius!) Anicius Manlius Torquatus Severinus war ein Sprößling des altberühmten Geschlechtes der Anicier und um 480 zu Rom geboren. Er genoß eine sehr sorgfältige Erziehung; insbesondere eignete er sich die Kenntniß der griechischen Sprache, Philosophie und Literatur so vollkommen an, wie kaum einer seiner Zeitgenossen.

Seine hohe Abtunft und Bildung, seine Beredsamteit und strenge Rechtlickeit erwarben ihm das Bertrauen und die Gunst des Oftgothentonigs Theodorich in dem Grade, daß er schon früh (510) die Würde des Consulates erhielt. Bon da an war er mit dem geistesberwandten Cassiodorius die Seele der Regierung Theodorich's und trug Bieles zum Glanze derselben bei. Neben den Staatsgeschäften weihte Boethius alle seine Mußestunden den Wissenschaften, insbesondere der Uebersetzung griechischer Werte philosophischen Inhalts. Mit den besten Männern seiner Zeit stand er in freundschaftlicher Beziehung, mit dem römischen Diakon und nachmaligen Papste Johannes in vertrautem Verkehre. Zwei seiner Sohne sah er mit der Consulatswürde geschmüdt.

Aber bas hohe Glud sollte tragisch enden. Der arianische Theoborich, ber sich für ben Protector ber Arianer ansah, wurde in den letzen Jahren seiner Regierung, insbesondere seit dem Jahre 519, da der griechische Kaiser Justinus die seit längerer Zeit bestehende Trennung der morgenländischen Kirche von Rom und dem Abendlande auf-

<sup>1)</sup> Die Hanbschriften lesen meist Boetius, und barum ist biese Schreibweise sehr in Aufnahme gekommen. Dagegen bietet die Aufschrift des Dipthch on von Brescia, das sein Consulat bezeichnet, Boethius. Demgemäß bürfte Boethius wohl richtiger sein. S. Usen er, anecdoton Holderi. Leipz. 1877. S. 43 f., der glaubt, daß die Boethii Rachkommen eines Boudoc seien.

<sup>2)</sup> Daß er auch Athen besucht habe, schließt man aus ber Stelle bei Cassoor (var. lib. I. ep. 45): Atheniensium scholas longe positas introivisti, sie palliatorum choris miscuisti togam, ut graecorum dogmata doctrinam seceris esse romanam. Andere wollen sie im uneigentlichen Sinne versstanden wissen, da weber Boethius noch andere Zeitgenossen sonst bieses Ausentsbaltes in Athen erwähnen. S. Frebtag, S. 3 ff.

hob und mit dem Papfte in Gemeinschaft trat, wegen der Treue seiner katholischen Italer sehr argwöhnisch und mißtrauisch. Albinus, einer der angesehensten Senatoren, wurde von Hofbediensteten eines hochverrätherischen Ginverständnisses mit dem byzantinischen Hofe angeklagt.

Boethius, von seiner Unschuld überzeugt, eilte nach Berona und führte die Bertheidigung seines Freundes mit großer Wärme und Freimüthigkeit. Das benützten nun seine eigenen Gegner, denen er sich durch seine Rechtlichkeit verhaßt gemacht hatte, um auch gegen ihn dieselbe Beschuldigung zu erheben, als unterhalte er verrätherische Beziehungen mit Byzanz, die darauf abzielten, die alten Freiheiten des römischen Senates wieder herzustellen und die Herrschaft der Gothen in Italien zu stürzen.). Theodorich schentte diesen Anklagen, die durch das Borzeigen erdichteter Briefe unterstützt wurden, Glauben, zog seine Güter ein und schickter Briefe unterstützt wurden, Glauben, zog seine Güter ein und schickte ihn nach Pavia in's Gefängniß. Der eingeschüchterte Senat erkannte auf die Schuld des Angeklagten, der nach längerer Haft und grausamer Mißhandlung im Jahre 5242) enthauptet wurde. Auch Papst Johannes und der Senator Symmachus, der Schwiegervater des Boethius, das Muster eines edlen christlichen Mannes, theilten kurz darauf dasselbe Loos.

Begen biefes tragischen Endes, und weil man ihn auch für einen Bertheibiger des katholischen Glaubens ansah, wurde Boethius im Mittelalter als ein Bekenner geehrt, der wegen des katholischen Bekenntnisses das Leben verloren 3).

# **§**. 295.

# Die Schriften.

Boethius hat sich als Schriftsteller burch theologische und philosophischen Schriften und bnrch Uebersetzungen aus dem Griechischen die Anerkennung und den Dank der Nachwelt verdient.

# 1. Die theologischen Schriften.

In diesen vertrat er die kirchliche Lehre von der Trinität und Incarnation gegen die Arianer, Nestorianer und Suthchianer. hieher gehören:

<sup>1)</sup> Die andere Beschulbigung, daß er sich mit magischen Künsten abgebe, war wohl nur für das Bolt, bei dem er in hohem Ansehen stand, berechnet, um bessen und Abscheu zu erregen.

<sup>2)</sup> Das Tobesjahr steht nicht gang fest. Sicher ist nur, baß B. zw. 524 u-526 hingerichtet wurde.

<sup>8)</sup> S. Act. SS. (Bolland.) jum 27. Mai, wo in ber Biographie bes Papftes Johannes I. erörtert ift, ob Boethius als heiliger anzusehen sei ober nicht.

a) Ein turges driftliches Glaubensbetenntnig (brevis fidei christianae complexio) 1), eine turze Unterweisung in ben Sauptbogmen ber driftlichen Religion. b) Bon ber Trinitat (de trinitate ober quomodo trinitas unus Deus ac non tres dii)2), eine turge Erklärung bes Dogma's von der Ginbeit ber gottlichen Ratur und Dreiheit ber Bersonen - gang im Geifte Augustin's, aber in mehr rationeller, speculativer Beise nach ben philosophischen Brincipien bes Ariftoteles. c) Db Bater und Sohn und beiliger Beift bon ber Gottheit subftantiell ausgesagt werben (utrum Pater et Filius et Spiritus sanctus de divinitate substantialiter praedicantur)3). Boethius legt bier bar, bag bie brei gottlichen Bersonen nicht die gottliche Substang an fich, fondern in ihren Beziehungen (rationes, modi) bezeichnen; benn fonft mußte jeder biefer brei gottlichen Ramen auch jeber ber brei gottlichen Personen gutommen 4). Das wingige Schriften ift an ben Diaton Johannes jur Begutachtung gerichtet. d) Bon ber Berfon und ben zwei Raturen (liber de persona et duabus naturis)5) gegen Refforius und Eutyches, ebenfalls an Johannes gerichtet, gibt querft Definitionen von Ratur und Berfon 6). wendet fich bann gegen die beiden genannten Saretiter und bertheibigt bie firchliche Lehre gegen jenen, bag in Chriffus nur Gine Berfon fei, gegen biefen, daß bie beiben Raturen in ihm unbermischt fortbesteben, Chriftus also aus und in zwei Raturen beftebe. e) Bie bie Gubfangen als folde gut feien (quomodo substantiae in eo,

Sein Leib wurde in ber Kirche bes heil. Petrus zu Pavia beerbigt. Man setzte ibm folgende Grabscrift:

Maeonia et latina lingua clarissimus, et qui Consul eram, hic perii missus in exilium. Sed quem mors rapuit, probitas vexit ad auras Et nunc fama viget maxima, viget opus.

Bapft Leo XIII. erflarte ben Boethius für berehrungswürdig. Sein Gebachtniß begeht man in Pavia am 23. Oct.

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 64. p. 1383-1338.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1247—1256; bazu Gilberti Porretae commentaria in librum de trinitate, p. 1255—1300.

<sup>8)</sup> Migne, p. 1299-1302.

<sup>4)</sup> Ex his — baß jebe ber brei göttlichen Personen von ben beiben anbern unterschieben, und bieser Unterschieb gerabe in ihren Namen ausgebrückt ist — intelligimus, Patrem, Filium ac Spiritum sanctum non de ipsa divinitate substantialiter dici, sed alio quodam modo. L. c. p. 1802. Bergl. bazu Gilberti Porret. comment. p. 1301—1310.

<sup>5)</sup> Migne, p. 1837—1854. Bergl. Gilberti comment. p. 1853—1412.

<sup>6)</sup> hier gibt er (c. 8) bie befannte Definition: Persona est naturae rationabilis individus substantia.

quod sint, bonae sint) 1), auf Bitten besselben Johannes geschrieben, eine philosophische kurze Untersuchung dieser subtilen Frage. Das Resultat ist: alles Substantielle ist, insofern es ist, gut, weil das Sein an sich etwas Gutes ist.

In allen diesen Schriften sind die Argumente für die betreffenden Dogmen nicht nach der theologischen Methode der Kirchenditer aus der Schrift und Tradition genommen, sondern die Erdrterung geschieht mehr, und in einzelnen Partien ganz, aus rationellen Principien, so daß Boethius, dessen Geistesbildung überhaupt vorherrschend philosophisch war, hiemit den Scholastitern die Wege gebahnt hat.

Die Aecht heit bieser theologischen Schriften, obgleich sie mehrsach in Abrede gestellt wurde, unterliegt keinem Zweifel. Denn a) tragen
die Handschriften derselben ebenso den Ramen des Boethius an der
Stirne, wie das "Trostduch" und die übrigen philosophischen Schriften;
b) ist die Schreibart und die ganze Behandlungsweise in denselben ganz
dieselbe, wie wir sie in seinen philosophischen Werken sinden, nämlich
eine durchaus rationelle. Endlich c) besizen wir für diese theologischen
Schriften nicht blos die Zeugnisse eines Alcuin und Hinkmar, sondern
selbst das eines Zeitgenossen und vertrauten Freundes des Versassens,
des Cassodor, der sie ausdrücklich dem Boethius zuschreibt, indem er
sagt: "Er (Boethius) schrieb ein Buch über die heilige Oreieinigkeit und
einige dogmatische Kapitel und ein Buch gegen Restorius?)." Damit
sind sämmtliche theologische Schriften bestimmt genug bezeichnet und
bezeugt 3).

<sup>1)</sup> Migne, p. 1811-1314. Bgl. Gilberti comment. p. 1818-1834.

<sup>2)</sup> Das ganze, von Holber aufgefundene und von Usener edirte Zeugniß lautet: Boethius dignitatidus summis excelluit. Utraque lingua peritissimus orator suit. Qui regem Theodoricum in senatu pro consulatu filiorum luculenta oratione laudavit. Scripsit librum de sancta trinitate et capita quaedam dogmatica et librum contra Nestorium. Condidit et carmen ducolicum. Sed in genere artis logicae, id est, dialecticae transferendo ac mathematicis disciplinis talis suit, ut antiquos auctores aut aequipararet aut vinceret. Usener, p. 4. Die erwähnte Lobrede auf Theodorich und das besagte bucolische Gedicht ist nicht mehr vorhanden. Wenn Cassovich und das besagte Schriften in seinem Briese an ihn (var. I. ep. 45) und in der Schrift de artid. et disciplinis lid. lit. (Migne, T. 70. p. 1171) nicht ausdrücklich erwähnt, so hat dies darin seinen Grund, daß an beiden Stellen nur von seinen vollsospischen und mathematischen Renntnissen die Rede ist.

<sup>3)</sup> Wenn Rissch ungeachtet bieses so bestimmten Zeugnisses biese theosogischen Schriften bem Boethius noch immer abspricht einzig aus bem Grunde, weil er im "Trostbuch ber Philosophie" teine theologischen Gründe aufführe (Jenaer Lit.-Ztg. 1877. Rr. 47), so zeigt bies nur, wie hartnäckig man eine Meisnung festhalten kann, die an sich unzulässig und unhaltbar, und überdies

### 2. Die philosophischen Schriften.

a) Die Uebersepungen und Bearbeitungen mehrerer philosophischer Berte. Boethius überfeste und erläuterte bie Ginleitung (isagoge) bes Borphprius (commentaria in Porphyrium), die eines ber Hauptfoulbucher des Mittelalters wurde; dann bes Ariftoteles Rategorien (commentaria in categorias Aristotelis) und das Bud de interpretatione (περί έρμηνείας), dieses in einer langeren und fürzeren Bearbeitung - feine bedeutendfte Sorift auf Diesem Gebiete; ebenso überfette er die übrigen logifden Soriften bes Stagiriten. Er forieb ferner Commentare jur Topit bes Cicero (commentaria in topica Ciceronis) 1) in 6 Buchern, bearbeitete bie zwei Bucher über bie Mathematit (de institutione mathematica) des Nitomadus, überfette bie beiben Bucher über bie Beometrie bes Eutlib (in geometricam Euclidis); berfatte fünf Bucher über Die Dufit (de musica) 2), woburch er bie harmonit ber Briechen auf bas Abendland fortpflanzte, und andere philosophische Berte3).

Durch diese Uebersetzungen und Bearbeitungen wollte Boethius die philosophischen Studien bei den Abendlandern in Aufnahme bringen und

wegen eines so positiven Zeugniffes abzuweisen ift. Sie ist an sich unzulässig, benn sie forbert eine unwissenschaftliche Berquidung von Theologie und Philossophie, während im Gegentheil Boethius Anertennung verdient, daß er seine Schrift von dieser Berquidung frei gehalten hat. Denn gerade dadurch gab und bewahrte er ihr den einheitlichen, streng philosophischen Character.

<sup>1)</sup> Alle biefe Schriften bei Migne, T. 64. p. 9-761 u. p. 909-1173.

<sup>2)</sup> Migne, T. 63. p. 1079—1364. S. Ebert, S. 465. Die beiben Schriften de instit, mathemat. u. de musica eb. G. Friedlein. Leipzig 1867. De musica wurde in's Deutsche übers. v. Paul. Leipzig 1872. — Der liber mathematicalis bes heil. Bernward im Domschate zu hildesheim ist eine aus dem Ende bes 10. ober Ansang bes 11. Jahrhunderts stammende handschrift dieser Schrift de institutione mathematicae bes Boethius. S. Düder, historische krit. Untersuchung über ben liber mathematicalis des heil. Bernward. hildes: heim. 1875.

<sup>3)</sup> Diese philosophischen Werke sind: Introductio in syllogismos categoricos — de syllogismo categorico — de syllogismo hypothetico — liber de divisione — de definitione — de differentiis topicis — de rhetoricae cognatione — locorum rhetoricorum distinctio. — De disciplina scholarium ist unächt. Migne, T. 64. p. 761—910 u. p. 1173—1224. Die Schrist de definitione bürste aber bem Boethius abs, und bem Marius Bictorinus zuzusprechen sein. S. bieses Lehrbuch, II. B. S. 108. Note 2. Usener, S. 59—66.

fördern. Und in der That sind diese seine Werke die philosophischen Lehrbücher in den Aloster- und Gelehrtenschulen des Mittelalters geworden, und hat sich Boethius hierdurch ein besonderes Berdienst erworben 1).

b) Bom Trofte der Philosophie (de consolatione philosophiae) 2) in 5 Büchern — die bekannteste und berühmteste Schrift bes Berfassers, theils in Prosa theils in Bersen mit verschiedenen Metren. Geschrieben wurde dieses "philosophische Trostbuch" von Boethius im Gefängnisse zu dem Zwede, um sich und Andere von der Philosophie, die darin redend und belehrend auftritt, im Unglücke trosten und aufrichten zu lassen.

Im 1. B. klagt er ber in Gestalt einer hohen, ehrwürdigen Frau erschienenen Philosophie sein Mißgeschick. Er habe stets nach Wahrheit und Gerechtigkeit gestrebt, und doch sei er jest auf falsche Anklagen hin in ein so großes Unglud gekommen. Im 2. B. beginnt sie ihre Trostung, erinnert an die Güter, die er besessen habe, von denen ihm noch manche geblieben seien; dann daran, daß des Menschen Glud nicht im Besitze

Mundi magister atque coeli janitor,
Romae parentes, arbitrique gentium,
Per ensis ille, hic per crucis necem
Vitae senatum laureati possident.
O Roma felix, quae duorum principum
Es consecrata glorioso sanguine,
Horum cruore purpurata, ceteras
Excellis orbis una pulchritudines.
Beate pastor, Petre, clemens accipe
Voces precantum criminumque vincula
Verbo resolve, cui potestas tradita
Aperire terris coelum apertum claudere.

Doch ift es zweiselhaft, ob Elpis bes Boethius Gattin, b. i. ob er zweimal versehelicht gewesen. Seine Gattin, die mit ihm die Leiden des Exils theilte (de cons. philos. lib. II. pros. 4.) hieß Rusticiana und war die Tochter des Symmachus. Procopius, hist. Goth. I. c. 11; III. c. 20.

<sup>1)</sup> Seine erste Gattin Elpis (Helpis und Helpibia), eine vornehme Sicilianerin, wird als die Dichterin des schönen Homnus auf die beiden Apostelzfürsten Petrus u. Paulus: Decora lux aeternitatis auream, angesehen. Die Kirche hat ihn theilweise ins Officium für den 25. Januar, 29. Juni und 1. August aufgenommen. Migne, s. l. T. 63. p. 578. Fr. Schlosser, die Kirche in ihren Liedern. I. B. S. 404 u. 423. Die 1. 2. u. 3. Strophe lauten:

<sup>2)</sup> Migne, T. 63. p. 379—862 mit einer interpretatio und reichen notae. Zu ben eigenen philosophischen Schriften bes Boethius zählt auch noch die kleine Untersuchung "über die Einheit und das Gine" (de unitate et uno). Migne, l. c. p. 1075—1078.

außerer Guter, wie Reichthum, Chre, Macht und Ruhm bestehe, ba fie alle verganglich feien, eine Erkenntnig, ju welcher bem Menichen bas Unglud verhelfe. Diefes fei baber für ihn nach Umftanben beilfamer als bas Blud. 3m 3. B. belehrt fie ibn, bag alles Streben ber Denichen nach Gludfeligfeit gebe. Aber in wie verschiedener, gang vertebrter Beife suchen fie biefe! Die mahre Glüdfeligkeit fei nur in Gott, bem bochften Bute; benn Gott ift bas lette Ziel aller Dinge. Er lentt Alles jum Beften. Das Boje ift an fich nicht, ftets nur am Guten. Richt rudwarts, wie Orbbeus in ber Unterwelt, foll ber Menfch ichauen, fonbern bor- und aufwarts jum bochften Lichte foll er feinen Beift gerichtet 3m 4. B. flagt Boethius, bag bas Bofe auf Erden triumphire. Die Matrone tart ibn baber auf über bas Fatum, oder eigentlich über bie Eriftenz einer gottlichen Borfebung, welche ben Buten auf geheimnigvollen Wegen gur ewigen Glüdfeligfeit leite, mabrend bem Bofen, ber icon in diesem Leben tein mabres Glud genieße, emige Bestrafung harre. Daran inupfen fich im 5. B. Belehrungen über ben Zufall und bie menfoliche Freiheit gegenüber bem gottlichen Borberwiffen. Gottes Intelligenz ertennt Alles in einem Augenblide als gegenwärtig; beshalb, und weil Gott ben Menschen frei will, bebt fein Borberwiffen bes Menichen freien Willen nicht auf 1).

Die Schrift ist kunstvoll angelegt und durchgeführt. Die einfache, populäre Behandlungsweise erleichtert die philosophische Betrachtung, die dialogische Form bringt Wechsel und steigert das Interesse, und die eingeslochtenen Gedichte gewähren gleichsam erquickende Ruhepuntte sur die über der philosophischen Erörterung etwa ermattende Denkfraft, während die lebendige, klare, elegante Diction, namentlich in den Gedichten, vereint mit einer für jene Zeit correcten Sprache die Lectüre um so anziehender zu machen geeignet ist.

Der Standpuntt, den Boethius in biefer Schrift einnimmt, ift ber philosophische, aber der eines chrift i ch en Philosophen. Das zeigt bie

<sup>1)</sup> De cons. philos. wurde sehr oft separat edirt. Zuerst zu Shon. 1487; sehr gut v. Vallinus mit den theol. Werten; edend. 1657 u. 1668; separat cum notis zu Lugd. Bat. 1671; in neuerer Zeit von Obbarius (weniger gut). Jena. 1843; viel besser mit den theol. Werten von Peiper. Leipz. 1871. — Ind Deutsche übers. erschien das Trostduch zu Rürnberg. 1660; Sulzbach. 1667; Luremb. 1697; mit Roten von Fr. R. Freytag: Trostduch der Philosophie. Riga. 1794. Hier auch die zahlreichen früheren Ausgaben und Ueberssetzungen in die deutsche und andere Sprachen. S. 28—54. Ferner dei Migne, varia monumenta literaria ad lidros de consol. philos. T. 63. p. 869—886, und Joannis Murmelli et Rodor. Agricolae in lidros de cons. philos. commentaria. L. c. p. 885—1074,

ganze Stimmung und Weltanschauung des Berfassers, das zeigt die Reinheit der sittlichen und speculativ philosophischen Grundsäte, das zeigt endlich die Sicherheit und Wärme der Ueberzeugung, mit welcher sie vorgetragen werden. Das "philosophische Trossbuch" war daher im Mittelalter ein hochgeschätztes und vielgelesenes Buch 1) und, wie erwähnt, sein Berfasser nicht minder hochgesehrt.

In neuerer Zeit wurde es anders. Da die consolatio nichts specifisch Chriftliches enthält, so glaubte und behauptete man: a) Boethius sei gar nicht Christ gewesen, sondern sei der lette heidnische römische Philosoph 2); b) er habe nur dem außerlichen Bekenntnisse nach dem Christenthume angehört 3); c) die seinen Namen tragenden theologischen Schriften könnten somit unmöglich von ihm versaßt worden sein.

Erstere Meinung ist zur Zeit doch sallen gelassen; denn ihr widerspricht die ganze Geschichte der Zeit des Boethius. Fürs Erste gehörte das Gesichlecht der Anicier seit langer Zeit dem Christenthume an; dann war seit Theodorich der heidnische Cultus dei Todesstrase bereits verpönt ); ferner wäre Boethius als Heide sicher nicht Consul geworden, und gewiß auch nicht der Schwiegersohn des eblen christlichen Symmachus, oder es wäre dieser Umstand als etwas Außerordentliches gewiß erwähnt worden; weiter hätte ihm, wenn er nicht Christ war, Ennodius, der Bischof von Pavia, sicher nicht das ausgezeichnete Lob gespendet, welches wir in seinen Briesen an ihn lesen 5); und endlich citirt Boethius in der consolatio eine Stelle aus dem Buche der Beisheit (8, 1), redet dagegen von heidnischen Fabeln (III. metr. 12. pros. 12), und unterhält sich Cassidor (var. II. ep. 40) mit ihm über die Psalmen David's und ihre göttliche Wirtung und über die Seligleit des himmels 6).

<sup>1)</sup> König Alfreb b. Gr. (872—900) trug es beftändig bei fic und überfeste es in die angelsächsiche Sprace. Auch gegen ben Pessimismus unserer Tage gabe es kaum ein besseres Heilmittel, als dieses "philosophische Trostbuch".

<sup>2)</sup> Diese Meinung vertrat besonders Obbarius in ben Prolegomena gu ber Ausgabe ber Schrift de consol. philos.

<sup>3)</sup> Der hauptvertreter biefer Meinung ift Friedr. Risid. Das Shftem bes Boethius und bie ihm augeschriebenen theolog. Schriften. Berl. 1860.

<sup>4)</sup> Cassiodor., edict. n. 108: Si quis pagano ritu sacrificare fuerit deprehensus — sub justa aestimatione capite puniatur. Nach Ennobius (libell. apologetic. pro IV. synodo) gab es bamals im Senate teine, Nichtschriften mehr. Ecce jam in illo sacrario libertatis nihil servile de idolorum cultibus invenitur. J. G. Suttner, Boethius, ber lette Römer. Sichfläbt (Brogramm). 1852. S. 21.

<sup>5)</sup> Ennodius, Epp. lib. VI. 6. VII. 13; befond. VIII. 1. 36. 37.

<sup>6)</sup> Boeth., de cons. phil. lib. III. metr. 12. pros. 12. Cassiod., var. II. p. 40. Suttner, S. 21. 22.

Die andere Meinung, Boethius sei nur äußerlich Christ gewesen, hat man daraus abgeleitet, daß Boethius selbst im Kerker und im Angesichte des Todes nicht im Kreuze und bei dem Erlöser, sondern einzig in der Philosophie seine Tröstung gesucht habe.

Bur Erklärung dieser auf den ersten Blid' immerhin auffallenden Eigensthümlicheit der Schrift hat man von Seite Derjenigen, welche des Berssassers driftlichen Charakter vertheidigten, Berschiedenes vorgebracht. Man behauptete, die consolatio sei eine Ueberarbeitung einer griechischen philossophischen Schrift, des Protreptitos des Plato 1). Aber diese Aufstellung reicht offendar nicht auß; denn wenn an sich nicht in Abrede gestellt werden will, daß Boethius diese oder eine ähnliche Schrift im Gefängnisse hätte Abersehen und Aberarbeiten können, so stellt sich die consolatio doch unverkennbar als eine selbsteigene Schrift dar, wie die zahlreichen persönlichen Jäge, die sie enthält, beweisen. Benn er nun so Manches auß seinem Leben und Schicksalen aufnahm, so bleibt die Frage ungelöst, warum er von seinem christlichen Bekenntnisse und dem Troste, den er darauß schöpfen konnte, so gänzlich absah. Somit könnte die fragliche Erklärung nur genügen, wenn die Schrift nichts als eine Uebersehung wäre; da sie aber so wesentlich auf die Berson des Autors Bezug nimmt, genügt sie nicht.

Andere haben gemeint, die consolatio sei der erste, philosophische Theil eines größeren Werkes, das Boethius auszuarbeiten beabsichtigte, und das im zweiten, theologischen Theile die specifisch christlichen Lehren enthalten sollte 2). Aber auch diese Erklärung kommt über eine bloße Möglichkeit nicht hinaus; denn irgend welche positive Zeugnisse oder Anhaltspunkte das bietet weder die consolatio, noch können solche von anders woher beigebracht werden.

Die richtige Erklärung, glaube ich, ift einfacher und liegt viel naber; bie Schrift felbst gibt fie uns an die hand.

Boethius will die Probleme, die ihm vorliegen, seine Rechtschaffenbeit, und boch seine jesige ungludliche Lage, die herrschaft des Bosen in der

<sup>1)</sup> Dieser Meinung hulbigte namentlich Hermann Ufener in: Anecdoton Hoderi. Sin Beitrag zur Geschichte Roms in oftgothischer Beit. Leipzg. 1877, als Festschrift zur Begrüßung der XXXII. Bersammlung deutscher Philologen und Schulmänner. Alfred Holden entbedte ein Fragment einer verloren gegangenen Abhandlung von Cassiodor in einem Codex der Bibliothet in Karlsruße vom Kloster Reichenau, worin gesagt ift, daß Boethius die Tractate über die Trinität und die Schrift gegen Restorius u. s. w. versaßt habe. Usener edirte diese Fragment. S. ob. S. 404. Rot. 2.

<sup>2)</sup> Suttner, S. 22 f. — Dafür, daß Boethius Chrift gewesen, erklärten sich insbesondere auch: Bosisio, sul catholicismo di Anicio Boezio. Pav. 1867, u. sull' autenticità delle opere theologiche di Boezio. Pav. 1869. Schünsbelen in Theolog. Lit. Blatt v. Reusch. 1868. Ar. 9; u. 1870. Ar. 21 u. 22. Literar. Rundschau. 1877. Ar. 16 u. 17.

Belt, und doch das weise Walten einer göttlichen Borsehung, die menschliche Freiheit und das göttliche Borberwissen, durch die Philosophie, nicht durch die Theologie lösen lassen. Die Philosophie erscheint ihm ja als die Lehrerin und Trösterin. Sie als die natürliche Bernunstertenntniß weiß aber eigentlich vom Kreuze des Herrn und von dem Troste, den der Unglückliche das raus schöpfen kann, und von den Beispielen der Apostel und Martyrer nichts. All das gehört in die Domäne der christlichen Theologie. Boethius hatte aber eine zu klare Einsicht in das, was der Philosophie und was der Theologie zukommt, als daß er diese specifisch christlichen, diese christlich-theologischen Trostgründe der Philosophie hätte in den Mund legen können. Indem er nun durch die Philosophie datte in den Mund legen konnen. Indem er nun durch die Philosophie und nur durch sie sich belehren und in seinem Unglücke trösten lassen wollte, leuchtet ein, daß es unstatthaft sei, von ihm theologische Trostgründe zu erwarten oder zu verlangen.

Wer wird, um ein Beispiel anzusühren, Dante etwa tabeln ober bes: halb für einen bloß außerlichen Chriften halten, weil er fich durch ben beid= nischen Dichter Birgil und nicht etwa burch einen Engel ober einen Rirchenvater, einen Augustin ober Bernhard, durch bas Infernum und Burgatorium führen laft? Weil er bei bem Beginne feiner Gefange bie Mufen und ben Apollo anruft? Man wende bagegen nicht ein, daß ber Dichter baju feine gute Grunde gehabt habe; benn tann nicht auch unfer Philosoph solche gehabt baben, baß er die Philosophie und nicht die Theologie als seine Trosterin und Belehrerin erscheinen latt? Bar benn nicht feine Geiftesbildung vorberrichend philosophisch? Es ift baber ebenso unftatthaft, wie bei Dante, beghalb auf ein bloß außerliches driftliches Bekenntnig bes Boethius ju ichließen. nur julaffig, wenn er überhaupt ein Troftbuch verfaffen wollte; benn bann mußte er, wenn er Chrift mar, junachst auf die specifisch driftlichen troftlichen Lehren reflectiren. Da er aber nur die Philosophie erscheinen und ausschliehlich ihre Unterweisungen und Troftungen selbst empfangen und Anberen mittheilen will: fo tann nur Derjenige theologische Lebren von ihm erwarten, ber verkennt, was Sache ber Philosophie und ber Theologie ift.

Ueberhaupt hat man meines Erachtens den Charafter und Zwed der ganzen Schrift de consolatione nur zu sehr verkannt, indem man sie für eine bloß wissenschaftliche Arbeit des Boethius zur eigenen Tröstung und etwa noch in der Absicht versaßt werden ließ, um seinen guten Namen vor der Nachwelt zu retten. Das sollte sie wohl auch. Aber sie war noch viel mehr. Sie war ihrer eigentlichen Tendenz nach ein sehr ernster Mahnruf, ein Appell aus dem Kerker an den Senat und an den König Theodorich, daß sie an ihm Recht und Gerechtigkeit üben im Hindlicke auf das Walten Gottes in der Welt und auf seine Gerichte; sie war dann auch ein Mahn- und Trostwort an seine katho- lischen Glaubensgenossen, daß sie im Glauben an eine göttliche Weltregierung nicht zweiselnd werden, wenn sie sehen, wie jett auch der mächtige Theodorich

seine katholischen Unterthanen um bes Bekenntnisses willen zu verfolgen beginnt.

Die erfte biefer Behauptungen bedarf feiner Begrundung; fie brangt fich jedem Lefer von felbst auf. Rur die zweite tonnte überraschen. braucht nur die Situation sich vor Augen zu führen. Die Lage ber Ratholiten im Abendlande nämlich war gerade bamals, als unfer Philosoph im Rerter faß, eine febr ernfte und bedrangnigvolle; und wenn er von feinem Befängniffe aus über basfelbe binblidte, fo fab er fast alle abendlandischen Fürsten arianisch. In Spanien und Africa waren überdies blutige Verfolgungen, wenn möglich, bis gur ganglichen Ausrottung über bie Befenner ber Gottheit bes Erlöfers hingegangen. Rur in Italien hatten fie fich noch einer wohlwollenden Regierung zu erfreuen gehabt. Run zogen auch bier buntle Bollen beran, welche die Borboten eines nabenden großen Sturmes fein tonnten, eines Sturmes, ber um fo mehr Berberben bringend werden tonnte, als Theodorich befanntermaßen bei all feinem bisberigen Boblwollen gegen seine tatholischen Unterthanen sich boch als ben Brotector ber Arianer selbst bis über bie Grenzen feines Reiches hinaus ansab. Bei biefer Gefahr ber Beit wollte Boethius nicht fdmeigen. Wie einft ein Orofius und Auguftin, wollte auch er seine Stimme erbeben und allen seinen Zeitgenoffen bas Walten bes herrn in ber Regierung ber Welt vor die Seele führen: bamit die Regierenben Recht und Berechtigfeit übten, bie Unterbrudten und Leibenden an biefer Wahrheit fich troften und aufrecht halten konnten. Er that bies aber vom philosophischen Standpuntte aus, wie es Drofius und Augustin vom bift orifden aus getban batten

Boethius war tein bloßer Theoretiter, tein, wie man zu sagen pslegt, Stubengelehrter; er war "ein Charatter aus Einem Stück gehauen 1)", auch ein Mann der That, der überall der Wahrheit und dem Rechte zum Siege zu verhelfen trachtete. Das beweisen seine hohen Aemter, das deweist seine seurige Vertheidigung des Albinus, das beweisen die beiden ersten Bücher der consolatio, wo er seinem furchtlosen Austreten für das Recht, für das Wohl des Bolles so beredten und energischen Ausdruck gibt.

Und so halten wir seine consolatio einerseits für einen Appell aus bem Kerker an ben Senat und ben König um Recht und Gerechtigkeit in seiner eigenen Sache; und bann andererseits für ein Mahn: und Trostwort an seine Freunde und Berehrer und überhaupt an seine tatholischen Glaubenszenofsen, auf daß sie, wenn auch über ihn das Unrecht triumphiren, und die Berfolgung weitere Kreise ziehen sollte, ihnen eine Stüte des Glaubens an das weise Walten Gottes in der Weltregierung werden und sein möge.

<sup>1)</sup> Ufener, G. 51.

### **§.** 296.

Einige philosophifche Erörterungen bes Boethius.

1. Gott ift ber Urgrund aller Dinge.

"Auf der Unveränderlichkeit des göttlichen Berstandes", suhr sie (die Philosophie) fort, "und stellte damit gleichsam ein neues Princip auf, beruht die Entstehung aller Dinge, jeder Fortschritt der veränderlichen Naturen, turz, die Ursache, die Ordnung, die Form alles dessen, was auf irgend eine Art der Bewegung unterworfen ist. Dieses einsache und selbsisständige Wesen bestimmte die mannigsaltige Art und Weise, wie Alles in der Welt gesischen soll 1)."

2. Es gibt eine gottliche Beltordnung.

"Diese Ordnung ertheilt bem himmel und ben Sternen bie Bewegung; fie erhalt das Gleichgewicht unter ben Elementen und gestaltet eines in bas andere um. Sie ist es, die Alles, was entsteht und untergeht, burch die einander abnliche Fortpflanzung ber Geburt und bes Samens erneuert. Sie ift es, welche die handlungen und das Glud der Menschen an das unauflosliche Band ber Urfachen knupft, welche, ba fie ihren Urfprung in bet unveränderlichen Borfebung baben, auch unveränderlich fein muffen. So und nicht anders lagt fich auch die befte Regierung bes Weltalls nur benten, wenn namlich die unveranderliche Ginfachbeit bes gottlichen Berftandes eine unabweichliche Ordnung ber Urfachen aus fich bervorgeben läßt, und wenn biefe Ordnung ben Dingen, welche ber Beranderung unterworfen find und beswegen gang regellos, ohne Bwed, ohne Beftimmung bin und ber fcmanten murben, vermoge ibrer eigenthumlichen Unveranderlichteit eine bestimmte Richtung gibt. Euch leuchtet biefe Ordnung nicht ein; beswegen erscheint euch Alles in ber größten Regellosigkeit und Berwirrung; inbeffen berricht biefelbe boch überall und lenkt Alles jum Guten. Denn das Bofe wird niemals verübt, blos um Bofes zu verüben, selbst von ben Lafterhaften nicht, die bei ihren Bemubungen, wie schon gezeigt worden ift, Gutes beabsichtigen und es nur beghalb verfehlen, weil fie fich vom grrthum leiten laffen; um wie viel weniger wird bie Ordnung, welche aus ber Urquelle bes bochften Gutes entspringt, Jemanben von seinem Urfprunge ableiten?"

3. Die göttliche Regierung ber Belt ift munberbar, une endlich weise und gutig.

"Du wirst mir vielleicht einwenden, daß es doch höchst ungerecht sei und aller Ordnung zuwider lause, daß guten und bosen Menschen ohne Unterschied bald Glud bald Unglud, bald erwünschte bald widrige Schicksale zu Theil werden. Aber haben benn die Menschen eine so richtige Beurtheilungskraft,

<sup>1)</sup> De consol. phil. lib. IV. prosa VI. Migne, p. 814.

baß Derienige, welchen fie fur tugenbhaft ober lafterbaft balten, es auch wirt: lich ift? Du weißt ja, wie verschieden, wie widersprechend ihre Urtheile bierin find. Bie oft wird nicht ein und berfelbe Mensch von Einigen fur belob: nungswürdig, von Anderen für ftraswürdig gehalten? Gesett aber auch, daß Remand mit Gewißbeit sagen konnte, wer gut ober bofe ift; ift er besbalb auch im Stande, das Temperament der Seele, daß ich mich des vom Leibe entlebnten Ausbrucks bebiene, ju ergrunden? Rommt es bem Unwissenben nicht ebenso wunderbar vor, wenn er sieht, daß einigen gesunden Körpern das Sufe, anderen das Bittere auträglich ift. ober daß bei einigen Kranten gelinde, bei anderen ftarte Mittel gur Wiederberftellung ihrer Gesundheit angewendet werden muffen? Wird fich aber auch ber Arzt barüber wundern, ber bas Temperament seines Patienten tennt und sowohl ben Zustand ber Krantbeit als der Gesundbeit besselben zu beurtbeilen weiß? Dies auf die Seele angewendet: besteht ihre Gesundheit nicht in ber Tugend, ihre Krantheit nicht im Lafter? Und wer ift es, ber bas Gute erhalt und bas Boje ausrottet? Ift es nicht Gott, ber Regierer und Arzt ber Seelen? Aus bem erhabenen Site feiner Borfebung blidt er berab, fieht, mas Jebem guträglich ift und läßt es ibm zu Theil werben. Daber bas auffallend Bunderbare in ber Fügung bes Schidfals, bas ber turgfichtige Menich anftaunt und nicht begreifen tann, weil es von ber Beisbeit Gottes bewirft wirb. Der Mann um doch etwas von der unerforschlichen Tiefe der Gottheit anzuführen, soweit es nämlich die Schwäche bes menschlichen Berftandes julagt - ber Mann, ber in beinen Augen ber gerechtefte, ber gewissenhafteste ift, erscheint in ben Augen ber allwissenden Borsehung oft gang anders. Benigstens behauptet bies unfer Freund Lucanus von Cato, wenn er fagt: "Die Gotter erflatten fich für ben Sieger, Cato für ben Ueberwundenen." In Allem alfo, auch in bemienigen, was wider bein Bunfden und hoffen fich ereignet, ift beftimmte Ordnung, obicon bu nichts als Unordnung und Berwirrung erblidft."

"Gesetzt aber auch, daß ein Mensch so unbescholten ware, daß Gottes und der Menschen Urtheil über ihn übereinstimmten, ware aber dabei ein schwacher Mensch: würde er vielleicht nicht aushören, ein Berehrer der Tugend zu sein, wenn ihm etwas Widriges begegnete, da er durch sie sein Glück nicht behaupten konnte? Deswegen schont Gottes weise Borsehung dessen, den das Unglück schlecker machen könnte, und läßt den nicht leiden, dem Leiden nicht zuträglich sind. Ein Anderer ist so vollkommen, so rechtschassen, der Gottheit so nahe, daß die Borsehung es für unrecht hält, ihm Leiden auszulegen, so daß er nicht einmal von Arantheiten heimgesucht wird. Die Tugenden beseitigen den Körper eines rechtschaffenen Mannes, sagt Jemand, dem auch vor mir der Borzug eingeräumt werden muß 1)."

<sup>1) &#</sup>x27;Ανδρός Ιερού σώμα δυνάμεις οἰχοδομούσι — viri sacri corpus virtutes aedificant.

"Es geschieht auch oft, daß die Borsehung die Regierung der Staaten guten Menschen blos deswegen anvertraut, um der Frechheit der Lasterhaften Einhalt zu thun. Einigen theilt sie nach der Beschaffenheit ihrer Gemüthsart Freud und Leid in gleichem Maße zu; Andere ersahren Kräntungen, damit sie durch ein anhaltendes Glück nicht übermüthig werden. Einigen schick sie Widerwärtigkeiten zu, um sie in der Geduld zu üben und sie dadurch in ihren Tugenden immer mehr zu besestigen. Einige fürchten sich zu sehr deit dem Andlicke eines Uebels, das doch erträglich ist; indessen Andere zu leichtsstanig und verächtlich über gewisse Leiden hinwegsehen, zu deren Ertragung ihre Kräste doch leineswegs hinreichend sind. Diese bringt sie durch Prüsungen zur Selbsterkenntniß. Einige haben einen unsterblichen Ruhm mit einem glorreichen Tode erlauft, Andere haben durch ihre unerschütterliche Standhaftigkeit bei allen Wartern der Welt ein Beispiel gegeben, daß die Tugend von keinem Uebel überwunden werden könne."

"Daß uns biefes Alles feiner weisen Ordnung gemäß und jum Beften Derer fich ereignet, benen bergleichen begegnet, ift teinem Ameifel unterworfen. Denn aus ben nämlichen Urfachen find bie Lafterhaften balb glücklich balb ungludlich. Ihr Unglud wird Niemanden mundern; benn Alle werden ber Meinung sein, daß sie es verdient haben. Ueberbieß find ihre Leiben Barnungen für Andere, die Lafter zu meiben, und ihnen felbst werden fie Mittel ju Befferung. Ihr Glud und ihre Freuden bingegen tonnen die Tugendhaften auf bas Ueberzeugenofte belehren, was fie von einer Gludfeligkeit ju balten haben, welche so oft ben Lafterhaften zu Gebote fteht. Dabei ift nach meinem Bebunten bas Temperament ber Menschen in Erwägung zu ziehen, bas bei einigen fo rafc und ungeftum ift, bag ber Mangel fie leicht ju Berbrechen verleiten konnte. Diefem vorzubeugen, bedient fich die Borfebung bes Reichthums, ben fie ihnen mittheilt. In biefem erwacht fein mit Schandthaten beflectes Gewiffen, er bentt über fich und feine Gludsumftanbe nach, fürchtet vielleicht ben traurigen Berluft ber Dinge, in beren Genuß er so viel Bergnügen findet; er wird also fein Leben andern und aus Furcht, fein Glud zu verlieren, bem Lafter entfagen. Einigen ift bie Strafgewalt verlieben worben, theils um bie guten Menfchen in ber Gebuld ju üben, theils um andere lafterhafte ju guchtigen. Denn wie zwischen ben guten und bofen Menschen teine Berbindung ftatt findet, ebenso wenig tonnen bie Lafterhaften unter sich einig sein. Und wie ware auch biefes möglich, ba sie mit sich felbft uneins find, wenn fie ein Berbrechen verübt baben, bas ihr Gewiffen beunruhigt, und fie fich nach vollbrachter That ihr Unrecht felbft eingesteben."

"Daraus läßt sich das auffallend Bunderbare in der Regierung der göttlichen Borsehung erklären, daß oft ein Lasterhafter den andern zu einem guten Menschen machte. Denn dieser, der sich von jenem beleidigt glaubte, kehrte aus haß gegen den Schändlichen zur Tugend zurück und beeiserte sich, dem unähnlich zu werden, den er so sehr haßte."

4. Gott, ber Urfprung aller Dinge, leitet Alles jum Beften.

"Aber auch nur bie Gottheit allein tann fich bes Bofen als etwas Guten bedienen, weil fie folches recht anzuwenden und badurch eine beilfame Wirtung hervorzubringen weiß. Ueberall herricht Ordnung, so daß das Inbividuum, welches ben ihm angewiesenen Raum in derselben verläßt, zwar in eine andere, aber boch ber Ordnung ebenso entsprechende Berbindung tritt. Denn Richts barf im Reiche ber Borsebung bem blinden Zufall unterworfen sein. Doch ich bin zu schwach, all das Göttliche in dieser Sinsicht mit Worten auszubrüden. Auch ift ber Menfc viel zu begrenzt, als bag er es magen follte, in die Anstalten Gottes, Die er jur Regierung bes Weltalls getroffen hat, einzudringen und sie durch Worte Anderen darüber verständlich zu machen. Genug, daß wir einsehen gelernt, daß Gott ber Ursprung aller Dinge ift, und bag er es ift, ber Alles jum Guten leitet; bag er feine Geschöpfe sich ähnlich zu erhalten sucht und beswegen burch die nothwendige Rugung bes Schidfals alles Uebel aus ben Grenzen feines Staates verbannt, Daber das Uebel, das man auf ber Erbe fo baufig anzutreffen glaubt, verschwinden wird, wenn man auf die Bege ber Borfebung aufmerksam ift 1)."

5. Es gibt eine Billensfreiheit.

"Ja, es gibt eine Willensfreiheit, und nie war ein vernünftiges Wesen ohne dieselbe. Denn was von der Bernunft einen der Ratur gemäßen Gebrauch machen kann, das hat Beurtheilungstraft und mithin das Bermögen zu unterscheiden, wodurch es in den Stand geset wird, zu begehren und zu verabscheuen und daher nach dem zu streben, was es slieben zu müssen glaubt. Ein mit Bernunft begabtes Wesen hat daher die Freiheit zu wollen und nicht zu wollen 2)."

6. Das Borbermiffen Gottes bebt bie Billensfreiheit bes Menichen nicht auf.

"Aber die Borberwissenheit Gottes scheint mit der Freiheit des Willens zu sehr im Widerspruch zu stehen. Denn wenn Gott Alles vorhersieht und auf teine Beise irren kann, so muß das nothwendig ersolgen, was seine Borsehung als zukünstig vorhergesehen hat."

"Darauf erwiderte die Philosophie: "Dieses ist ein alter Einwurf wider die Borsehung, den schon Cicero in seinem Werke von der Divination urgirt hat." Zur Lösung bemerkt sie: "Die Ursache aber, warum noch so viel Dunkel in dieser Sache herrscht, liegt darin, daß die menschliche Bernunft zu schwach ist, sich eine richtige Borstellung von der Einsacheit der göttlichen Borderwissenbeit zu machen. Könnte diese begriffen werden, so würden alle

<sup>1)</sup> L. c. Migne, p. 817-820.

<sup>2)</sup> L. c. lib. V. pros. 2. Migne, p. 836 sq.

Zweifel verschwinden. Ich werbe bie Sache auseinander zu seten und bir barüber einen Aufschluß zu geben versuchen."

"Es ift bas einftimmige Urtheil aller Bernunftigen, bag Gott ewig ift. Wiffen wir aber, mas es beißt, ewig fein, so miffen wir auch, was bas Befen der Gottheit und ihre Erkenntniß ift. Bir muffen daber ben Begriff von ber Ewigfeit naber beleuchten. Ewigfeit ift ber jugleich totale und volltommene Besitz eines unbegrenzten Lebens 1). Diese Ertlarung wird beutlicher werden, wenn wir fie mit ber Dauer ber Dinge in ber Zeit vergleichen. Alles, mas in ber Beit lebt, gebt von ber Bergangenheit jur Gegenwart und von biefer zur Rutunft über. Richts von bem, mas in bem Gebiete ber Reit liegt, umfaßt ben gangen Umfang feiner Existens auf einmal. Der gestrige Tag ift bereits vorbei, und ben morgenden bat es noch nicht erreicht. Ja, selbst von dem heutigen Tage gehört euch nichts mehr, als der schnell vorübereilende Augenblick, in welchem ihr euer Dasein empfindet. Richtewig ift also Alles, mas ber Zeit unterworfen ift, follte es auch weber zu fein angefangen haben, wie Aristoteles von der Welt behauptet, noch zu sein aufhören und folglich mit ber Zeit fortbauern. Denn es umfaßt ben ganzen Umfang feines, obicon immer fortbauernben Dafeins nicht auf einmal, fonbern feiner wartet noch die Butunft, die es noch nicht erreicht bat. Gwig ift also bas, was die ganze Fulle einer unbegrenzten Criftenz zugleich und auf einmal umfaßt und besitt, bem nichts vergangen, nichts jutunftig ift, bas, feines ganzen Daseins machtig, sich immer gegenwärtig bleibt, und dem die unendliche Succession ber Zeit bleibende Gegenwart ift." Gott schaut baber Alles als gegenwärtig. "Wenn bu also biese Gegenwartigkeit, die ber Grund alles Ertennens ber Gottheit ift, in Erwägnng giebeft, fo wirft bu gugeben muffen, daß bei ihm nur Wiffen einer nie vorübergebenden Gegenwart, nicht aber Borberwisien ber Zukunft statt findet; baber man auch nicht Borbersebung (praevidentia), sondern Borsehung (providentia) sagt, weil sie gleichsam von ber Sobe berabblict und alle Dinge por fich fieht."

"Bozu nun also noch die Behauptung, daß Alles, was Gott sieht, nothwendig sei, da doch das Anschauen der Menschen den Dingen keine Nothwendigkeit auslegt? Oder glaubst du, daß die Dinge nothwendig sind, weil du sie siehst? Gewiß nicht!

"So wie ihr also, wenn anders göttliche und menschliche Gegenwärtigsteit verglichen werden können, in euerer augenblicklichen Gegenwärtigkeit einige Dinge erblicket, so übersieht Gott Alles in seiner ewigen. Dieses sogenannte Borherwissen Gottes ändert daher weder das Wesen der Dinge noch ihre Eigenschaften, weil das ihm schon gegenwärtig ist, was mit der Zett erst

<sup>1)</sup> Aeternitas igitur est interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. De consolat. V. pros. VI. Migne, p. 858.

entstehen wird. Auch unterscheidet das Auge seines Berstandes mit Ginem Blide das, was in der Zeit nothwendig erfolgen muß, von dem, was nicht nothwendig erfolgen muß, ohne sich im geringsten zu irren. Wenn ihr, z. B. einen Menschen gehen und die Sonne am himmel aufgehen sehet, so urtheilet ihr ganz richtig, daß jenes willkarlich und dieses nothwendig ist, ungeachtet ihr beides zu gleicher Zeit wahrnehmt. Ebenso bringt das Alles umfassende Anschauen Gottes in den Eigenschaften der Dinge, die in Rücksicht auf ihn gegenwärtig, der Zeit nach aber zukünftig sind, keine Beränderung hervor.

"Wenn du mir einwendest, daß das geschehen muffe, deffen Erfolg bie Gottheit vor fich fieht, und daß dies nothwendig sei, mas geschehen muffe, und bu mich bei dem Ramen der Nothwendigkeit festhältst, so muß ich freilich bekennen, daß bies bie begrundetste Wahrheit ift, die aber nur ber recht faffen tann, der über bas Wesen ber Gottbeit nachgebacht bat. Ich wurde antworten, daß gwar die Butunft in Rudficht auf das gottliche Wiffen nothwendig, bingegen gang frei und unabhängig ift, wenn man die Ratur berfelben in Betracht zieht. Denn es gibt zweierlei Arten ber Rothwendigkeit: Die eine ift unbedingt, wie 3. B. alle Menschen muffen fterben; die andere bedingt, wie, berjenige, von dem ich weiß, daß er geht, muß geben. Denn mas man weiß, bas tann nicht anders fein, als man es weiß. Aber in dieser bedingten Rothwendigkeit ift jene unbedingte nicht einbegriffen. Denn nicht die Ratur ber Sache, sondern die beigesette Bedingung bewirft diese Rothwendigkeit. Denn ber, welcher gebt, wird jum Geben burch teine Rothwendigkeit geswungen, ob er gleich, wenn er geht, nothwendig geben muß. Ebenso muß Alles, was die Borsehung als gegenwärtig vor fich fieht, existiren, obschon es feiner Natur nach nicht nothwendig ift. Run fieht aber Gott auch bas Bufünftige, bas aus bem freien Willen entspringt, als gegenwärtig por fich; es muß also in Rudfict auf bas gottliche Seben nothwendig sein, aber bedingt nothwendig, vermöge bes gottlichen Biffens, obicon es, an fich betrachtet, an tein Gefet ber Nothwendigkeit gebunden ift und nichts von feiner natürlichen Freiheit verliert. Done 3meifel werden baber alle Dinge, die Gott vorberfieht, und wovon einige ihren Grund in dem freien Willen haben, erfolgen, ohne baß baburd ibre Natur verandert wird, weil sie, ebe sie erfolgten, auch nicht erfolgen tonnten."

# 7. Das Biffen Gottes ift ein absolutes, unveränderliches.

"Bie, wirst du sagen, also ändert sich das Wissen der Gottheit, wie sich meine Launen ändern, und ich darf nur bald dieses, bald jenes wollen, um es ihr nothwendig zu machen, ihr Wissen zu verändern?

Reineswegs! Der Blid der Gottheit bringt durch die ganze Zufunft und unterwirft dieselbe seiner Alles als gegenwärtig umfassenden Erkenntniß. Nichts kann, wie du mahnst, Gottes Borberwissenheit abandern. Ein einziger Blid bes Unveränderlichen anticipirt und umfaßt alle Abanderungen deiner Entschlüsse.

27

Und diese Umsassung, diese Bergegenwärtigung des Ganzen entspringt nicht aus dem Ersolge zufünstiger Dinge, sondern aus der einsachen Natur der Gottheit, wodurch deinem Einwurfe abgeholsen wird, daß es nämlich unschiellich sei zu behaupten, das Wissen Gottes habe seinen Grund in dem Ersolge der für uns zufünstigen Dinge. Denn das Alles als gegenwärtig umsassende Wissen ist so beschaffen, daß es der Grund aller Dinge und aller Erscheinungen ist, nicht aber von diesen abhängt.

"Aus allem Diesem folgt, daß der Mensch völlig frei handeln kann, und daß die Gesetze, welche ihm Strasen und Belohnungen vorhalten, nicht ungerecht sind, weil sein Wille von aller Nothwendigkeit entbunden ist; daß Gott, der aus seiner Höhe Alles übersieht, Alles vorherweiß, und daß sein ewiges, Alles als gegenwärtig umfassendes Wissen, das der zukunstigen Beschaffenheit unserer Handlungen entspricht, ihn veranlaßt, die guten Menschen zu belohnen und die lasterhaften zu bestrasen; und daß endlich unsere Hoffnungen und Gebete zu Gott, wenn sie vernünstig sind, nie fruchtlos sein werden."

8. Solugmort ber Philosophie 1).

"Fliehet also das Laster, verehret die Tugend, erhebt euere Seelen zu edlen Hoffnungen und schicket zum Throne der Gottheit in Demuth euere Gebete. Wenn ihr aufrichtig sein wollt, so müßt ihr bekennen, daß es euch große, heilige Pflicht ist, rechtschaffen zu sein, weil ihr unter den Augen eines allsehenden Richters handelt 2)."

MIS Beifpiele feiner Gefange mogen bier folgen:

a) Das Gedicht über die Anordnung im Beltall und über die Liebe ober über das Streben aller Geschöpfe nach Gott bin.

"Blid auf zum fernen Raum bes hohen Himmels, Wenn bes erhabenen Donnerers Gesetze In reiner Anschauung sich beinem Geiste Enthüllen soll'n; bort schweben noch die Sterne Im schönen Bund der alten Harmonie; Dort hindert nie der Sonne Feuerwagen Des kalten Wondes Kreislauf; dort gelüstet Es nie dem Bär, der sich in raschen Wirdeln Am hohen Pol des Weltalls dreht, und nimmer Zur Abendsluth hinabgerissen wird, Die Flammen in den Ocean zu tauchen, Wenn er das heer der übrigen Gestirne hinab sich senken sieden siedel Richt immer noch der Rächte spätte Schatten?

<sup>1)</sup> Mit biefen Worten foließt auch bie Troftschrift selbft.

<sup>2)</sup> L. c. V. pros. VI. Migne, p. 858-862. Die lebers. bon Frehtag.

Kührt er als Morgenstern nicht immer noch Den bolben Tag berauf? 3a. Alles balt Die Allgewalt ber wechselseit'gen Liebe In feinem ew'gen Gleife, und verbannet Die Zwietracht aus ber Sterne Regionen. Sie ift es, biefe Gintracht, bie bie Rampfe Der Elemente folichtet, bag mit Rlammen Der Froft fich gattet, bag im fteten Bechfel Die Trodenheit ber Raffe weicht, und bag Auch in die Luft das leichte Feuer flammt, Und fich ber Erbe ichwere Raffe fentt. Sie ift bie Urfach', bag befrangt mit Blumen Der laue Frühling Wohlgeruche haucht, Und bag bes Sommers Bluth bie Saaten reift, Und daß ber Berbst ber Früchte Fulle spendet. Und bag ber Regenguß fich auf ben Winter herabstürzt. Alles, Alles, was im Weltall Rur Leben haucht, erhielt burch biefe Difchung Dasein und Dauer; boch fie ift es auch, Die Alles, was entftanb, mit fich babinreißt, Auflöft und ber Berwefung übergibt. Inbeffen thront und herricht ber große Schöpfer 3m weiten Reich ber Schöpfung; er ift Ronig Und herr und alles Dafeins einziger Urquell; Sein Wille ift Gefet, und feine Beisbeit Berechter Richter. Das auf feinen Dint Den Lauf begann, bem ruft er wieber, unb Gebeut ihm Stillftanb, und was regellos Umberirrt, feffelt er. Denn wenn nicht Alles Er auf ben angewiesenen Pfab gurudrief, Und fein Gebot nicht jebem feinen Rreislauf Bestimmte, würbe, was bie ew'ge Orbnung Jest aneinander knüpft, von feinem Urquell Betrennt, verfiechen. Aber biefe Liebe, Dies Streben nach bem einzigen mabren Gute Ift Allen eigen; und nichts tann ber Dauer Sich freuen, was, geleitet von ber Liebe, Ru feines Dafeins Quell' nicht wieberkehrt 1)."

Hie est cunctis communis amor Repetuntque boni fine teneri, Quia non aliter durare queant, Nisi converso rursus amore Refluant causae, quae dedit esse.

b) Das Gebicht über die bevorzugte Stellung bes Mensichen in ber Schöpfung.

"Beld' ein Semifd ungabliger Geftalten Der Thiere, bie bie Erbe nabrt! Sier friecht Mit langgeftredtem Leib' bie Schlang' im Staube Und läßt bie Spur ber angestrengten Rrafte Der Bruft gurud in weit gebehnten gurchen; Dort trägt ber Flügel Leichtigfeit ben Bogel Balb bie balb borthin, wenn bie weiten Raume Des Aethers er burchichwebet und bie Binbe Mit feinen Flügeln schlägt; inbeffen anbere Des Trittes Spur ber Erbe einverleiben. Und balb burch blumenreiche Fluren ftreichen, Balb in bes Balbes Schatten fich berbergen. Doch mogen alle fie noch fo verschieben In ihren Formen fein, ihr haupt bleibt immer Rur Erb' berabgebeugt, weil ibre Sinne Der Stumpfheit Burbe brudet. Rur bem Menfchen Bab bie Ratur, fein Saupt empor ju tragen Und auf bie Erb' in ungezwungner Stellung Aufrecht berab ju bliden. Diefe Bilbung tann Dich, bift bu nicht Sclav bes Erbentanbes Und Thor genug, erinnern, beinen Geift Richt minber auf aum himmel au erbeben. Als bu mit beinem Blid aur Sobe ftrebeft. Und beine Stirn' emporträgft, bag, bon Reffeln Belaftet, er nicht an ber Erbe frieche, . Inbeg ber Leib fich aus bem Staube bebt 1)."

## Ausgaben und Literatur.

Die ed. princ. der Werke des Boethius erschien zu Bened. 1491; dann ebend. 1499 u. 1556. s. dermehrt und verbessert zu Basel. 1546 u. 1570. s. Jugaden von Ang. Mai, auctores classici, T. III; bei Migne, s. l. T. 63 u. 64. — Nic. Gervaise, histoire de Boëce, sénateur romain, avec l'analyse des tous ses ouvrages, de notes et des dissertations historiques et théologiques. Paris. 1715 (bei Migne, T. 64. p. 1411—1600). Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Fabricius, bibl. lat. T. II. Dann die bereits citirten Schristen von Bahr, Ebert, Ritsch, Suttner u. A. Die übrige nicht angeführte zahlreiche Literatur bei Chevalier.

<sup>1)</sup> L. c. V. metr. V. Die Uebersetung von Frettag.

### **§.** 297.

# ·Cassiodorius Senator,

Staatsmann unb Abt.

Quellen. Opera Cassiodorii. — Die Prolegomena ber Ausgaben von Garet u. Migne.

Magnus Aurelius Cassiodorius Senator 1) erblidte um 470 2) als Sprosse eines abeligen, reichen und hochberühmten Geschlechtes zu Schlacium (Squillace) in Bruttien das Licht der Welt. Sein Urgroßbater hatte Unteritalien gegen Geiserich vertheidigt, sein Großvater war im Gesolge des Papstes Leo I. dem Attila entgegengezogen, und sein Bater bei Odoater und Theodorich in großer Gunst und hohen Aemtern gegestanden.

Darin folgte ibm, obwohl noch gang jung, ber ausgezeichnet begabte und gebilbete Sohn. Er murbe unter letterem Berricher (494) Quaftor und baburch ber Gebeimsecretar Theodorich's, bann magister officiorum ober Minister bes foniglichen Hofes, später auch praefectus praetorio. 3m Jahre 514 betleibete er bas Confulat. Theodorico fcatte ben gewandten und eblen Romer perfonlich fehr boch und machte ibn zu seinem geheimften Bertrauten; und Caffiodorius bergalt bas geschentte Bertrauen mit einer unbegrenzten hingebung an ihn und fein haus. Auf biefe Weise murbe er die Seele ber Regierung Theodorich's und trug bas Meifte zu bem politischen Blanze und Ruhme berfelben bei. Ihm verdankte auch die Kirche die Freiheit, die fie mabrend berfelben genoß, und die unterworfene tatholische Bevolterung die verhältnigmäßig milbe Behandlung, beren fie fich ju erfreuen hatte. Auch nach dem Tode Theodorich's (526) unter Amalasuntha führte er das Ruder bes Staates mit großer Beisheit und Rraft, und ebenfo betleidete er unter ben folgenden Ronigen Theodat und Bitiges die bochften Aemter, bis ibn bas bobe Alter, sowie die fteigende Roth ber Beit und ber Berfall ber Macht ber Gothen mabrend ber flegreichen Rampfe Belifar's gegen fie bewogen, feine Würden nieber zu legen und fich bom Staatsbienfte ganglich gurudgugieben (c. 539).

Er tehrte auf seine Besitzungen in Unteritalien gurud, um in bem von ihm auf seinen vaterlichen Erbgütern gestifteten Rloster Bivarium

<sup>1)</sup> Senator ist nicht sein Beiname, sonbern nomen proprium. Cassio-dorsus ist richtiger als die gewöhnliche Schreibart Cassiodorus. S. Ab. Franz, Ragnus Aurelius Cassiodorus. Senator. Breslau. 1872. S. 1.

<sup>2)</sup> Garet, de vita Cassiod. Paris I. §. VIII, glaubt, es fei 469 ober 470 anzunehmen. Ihm ftimmt Frang für 470 bei; bagegen halt Cbert c. 477 für richtiger.

(Bivaria) 1) ben Abend feines Lebens zu verleben. Aber an angestrengte geiftige Arbeit gewöhnt, entfaltete ber bereits nabezu 70 jabrige Mond eine Thatigfeit, die noch folgenreicher wurde, als fein langjahriges Wirten als Rangler des oftgothischen Reiches. Nachdem er die Leitung der Religiofen felbft übernommen und ihnen eine flofterliche Lebensregel borgefdrieben hatte, unterwies er feine Monche in ber Lefung ber beiligen Schrift und in allen geiftlichen und weltlichen Wiffenschaften. Er ftellte au beren Benützung im Rlofter feine ausgesuchte, foriftenreiche Bibliothet auf und vermehrte fie fortmabrend; er ließ burch ben Monch Spiphanius mehrere griechische Werte in's Lateinische überseten, lehrte die Monche das Verfertigen von Abschriften der Bucher und arbeitete felbst mehrere philosophische und theologische Werte aus, welche die Lehrbücher ber Rlofterschulen im Mittelalter wurden. So wurde seine religiose Colonie eine Wertstätte regen gottseligen und wiffenschaftlichen Lebens und Strebens, das in feinen Wirtungen in Die fpateren Jahrhunderte fich erftredte. Caffiodor endete, nachdem er feine Abtwurde niedergelegt hatte, als einfacher Mond, über 90 Jahre alt, fein thatenreiches Leben im Rufe ber Beiligfeit um das Jahr 563 ?).

<sup>1)</sup> Bivarium am äußersten Ende Calabriens nahe bei Schllacium am Strande ber Meerenge, Weffina auf Sicilien gegenüber.

<sup>2)</sup> S. barüber Garet, Opp. Cassiod. P. I. §. 7. 8. II. §. 58. Migne, s. l. T. 69. p. 441 u. 482. Franz, S. 11. — Db Cassiodor ben heil. Benes bict, ben Stifter bes Benebictiners Orbens persönlich gekannt und bessen Regel bei ber Abfassung ber seinigen vor Augen gehabt habe, ist wohl wahrscheinlich, aber nicht sieher. Die Gründung bes Orbens siel in die Zeit, während welcher berühmte Staatsmann noch an der Spitze bes oftgothischen Reiches in Italien gestanden. Wegen ber unsterblichen Verdienste des Orbens um die Wissenschaft und wegen seiner schriftichen Werte, der Rlosterregel und zweier anderer Schriftschen, kann Benedict hier nicht ganz mit Stillschweigen übergangen werden.

Geboren 480 zu Rursta im Sabinerlande als Sprößling des erlauchten Geschlechtes der Anicier, entsagte Benedict, kaum 14 Jahre alt, der Welt und verbarg sich in einer sast unzugänglichen Höhle bei Subiaco, in welcher er 3 Jahre in strengster Abtödtung ledte. Bon hirten entdeckt, wurde er für kurze Zeit Abt des nahen Klosters Bico-Baro, baute aber dann selbst in der Rähe seiner Felsens grotte für die sich mehrenden Freunde eines der Welt abgestorbenen Ledens zwölf Rlöster, deren jedes von zwölf Mönchen unter einemseigenen Oberen bewohnt war. Die Oberleitung übernahm er selbst. Die beharrliche Anseindung eines benachbarten Priesters zwang ihn jedoch, diese Gegend von Subiaco, wo er 35 Jahre zugebracht hatte, zu verlassen. Er wanderte, von wenigen Genossen begleitet, nach Süben und wählte dann Monte Casino — so genannt von der am Fuße des Berges gelegenen alten Stadt Casinum, dem jezigen San Germano — eine vorspringende Berghöhe am Eingange in die Abruzzen in einer Gegend von seltener Erohartigkeit als seinen bleibenden Ausenthaltsort. Er zerstörte den daselbst bersindlichen, dem Apollo geweihten Lempel und Hain, predigte dem Bolle der Ums

## **§**. 298.

### Die Schriften.

Die Zahl seiner Schriften, die er theils als Staatsmann, theils als Abt verfaßt hat, ist bedeutend.

gebung, baute das Kloster, welches das eigentliche Stammkloster des Ordens geworden ist, und gab daselbst auch seiner beruhmten Regel die jetige Form. Mit der Gabe der Unterscheidung der Geister, der Bunder und Beissagung in seltenem Grade begnadigt, als Bater der Seinen und Bohlthäter des Bolles hochgeehrt, lebte und wirkte Benedict in Monte Casino noch 14 Jahre. Gestütt von seinen Brüdern, verschied er, stehend am geöffneten Grade seiner Schwester Scholastica, am 12. März 548. Papst Gregor der Große, einer seiner berühmtesten geistigen Söhne, schrieb sein Leben (dialogi, lib. II.).

Benebict ift eine ber gottbegnabigsten Persönlickkeiten, welche bie Geschichte kennt, gratia Benedictus et nomine, wie Gregor sich ausbrückt; benn er wurde ber Stammbater einer unabsehbaren, gotigeweihten Rachkommenschaft, so zahlreich und glänzend, wie die Sterne am himmel, weßhalb er "ber Patriarch ber Mönche bes Abenblandes" heißt, indem er in seinem Orden eine Schöpfung in's Leben rief, welche zu ben größten, ehrwürdigsten und segensreichsten der Kirche gehört, welche insbesondere auch für die Wissenschaft und bie Literatur aller Jahrhunderte von unermesslicher Bebeutung geworden ist.

Die Regel, welche er, ber nach Gregor scienter nesciens et sapienter indoctus (l. c. praefatio) war, seiner Stiftung gab, faßt 73 kurze Kapitel in sich. Die von ihm vorgeschriebene Thätigkeit der Religiosen saßt sich in das ora et labora zusammen, beides geweiht durch das Opfer eines freiwilligen, pfinktlichen Gehorssams. Sie ist ein Reisterstück einer der menschlichen Ratur ebenso angemessenen als sie erhebenden Gesetzgebung. Wegen dieser Regel, welche, von Gregor dem Großen bestätigt, das unvergängliche Gesetzbuch des klösterlichen Lebens im Abendslande geworden, hat man Monte Casino mit dem Berge Sinai, der Stätte der alttestamentlichen Gesetzgebung, verglichen.

Außer ber Regel find von Benedict noch übrig: a) eine kurze Ansprache (sormo) an seinen Schüler Maurus, als er ihn mit einigen Gefährten nach Gallien entsendete; und b) ein kurzer Brief (opistols) an benselben.

Regula s. Benedicti ed. Venetiis. 1489; bann mit Commentaren sehr oft; bon Luc. Holstenius, codex regular. T. II. Rom. 1661. Par. 1663. Aug. Vind. 1759. Regula et opuscula s. Benedicti in bibl. max. T. IX; bei Gallandius, T. XI; Migne, s. l. T. 75, bie regula mit sehr aussührl. Comment. p. 215—932; bie beiben opusc. p. 938 u. 934. Dazu monumenta quaedam S. P. Benedicti operibus annectenda, p. 941—1006. Neber Benebict selbst vgl. Gregorius M. l. c.; P. Branbes, Leben Benebict's, Regel und Erklärung bers. Einsieb. 1856—58.3 Bbc. P. Lechner, Leben bes heil. Benebict. Regensb. 1859. P. Benedict Braunmüller, Stubien und Mittheilungen aus b. Benebictinet. Brün. 1880. Montalembert, bie Mönche bes Abenblandes. 2. B. S. 5—78.

Die übrige sehr reiche Literatur bei Chevalier.

# I. Die allgemein wissenschaftlichen Werte.

1. Gine Sammlung berichiebener Briefe und Formulare in 12 Büchern (variarum sc. epistolarum et formularum lib. XII) 1), b. i. eine Sammlung von c. 400 Rescripten, die er im Namen ber oftgothischen Konige ausgefertigt und auf ben Wunsch von Freunden als Mufter für die Rachfolger in feinem Amte (b. 534-38) publicirt hat. Das eilfte und zwölfte Buch enthalt Diejenigen Briefe und Mandate, die er in seinem eigenen Ramen als Quaffor und Brafectus Bratorio erlaffen, und bas fechfte und fiebente Buch bie Formeln bon Decreten mit Inftructionen, mit welchen die berichiedenen hof- und Staatsamter und Burben verlieben wurden. Die Sammlung enthalt somit größtentheils Staatsschriften. Sie find wichtig für bie Geschichte des Ofigothenreiches; die beiden Formelbucher murben die Mufter für ben Rangleiftil bes Mittelalters 2). 2. Die Chronit (chronicon) 3), meist nur fasti consulares, von Erschaffung der Welt bis zum Jahre 519, bem Consulate bes Gutharicus, bes Gemahls ber Amalajuntha. Caffiodor ichopfte aus Eufebius, hieronymus, Profper, aus Livius und anderen Geschichtswerten. Ihr Werth ift gering. 3. Die Befdicte ber Bothen (de Getarum sive Gothorum origine et rebus gestis) 4), ein größeres Werk in 12 Buchern, das aber nur noch in einem Muszuge bes Jorbanis ober Jorbanus vorhanden ift. 4. Bon ber Seele (de anima sive de ratione animae) 5), eine philosophische theologische Abhandlung in 12 Rapiteln, die er bald nach den Variae auf Bitten von Freunden geschrieben bat. Bunachft erlautert er bas Bort anima, bann beren Begriff. Die Seele ift eine besondere, bon Bott geschaffene, geiftige Substang, Die ben Rorper ju beleben bestimmt ift und für das Bute und Bofe fich enticheiden fann. Sie ift ihrem Wefen nach Licht, ahnlich Gott, ber felbft bas Licht ift. Was ihren Ursprung anbelangt, lehrt der Berfaffer, daß jede Seele, wie die Seele Abam's, von Gott geschaffen werbe. Dann handelt er bon der Unterscheidung ber Beifter ober ben guten und bofen Seelen, bon ihrem Zuftande nach bem Tobe, das ift, bon ihrer Trennung bom Leibe, und ichließt bas lehrreiche, icone und geiftvoll geschriebene Wert-

<sup>1)</sup> Migne, T. 69. p. 501-880.

<sup>2)</sup> Bon ber Berschiebenheit ber Form bieser Decrete, nicht bes Inhaltes, hat benn auch bie ganze Sammlung ben Titel Variae erhalten.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1214—1248. Reu herausgegeben von Th. Rommfen in ben Abhandlungen ber Wiff. philol.phiftor. Rlaffe, 3. B. Leipz. 1861.

<sup>4)</sup> Garet (opp. Cassiod.), T. I. Migne, T. 69. p. 1251-1296.

<sup>5)</sup> Migne, T. 70. p. 1279-1308.

chen mit einem erhebenden Gebete<sup>1</sup>). 5. Ueber die Rede (commentarius de oratione et de octo partibus orationis)<sup>2</sup>), eine Art Commentar über die Grammatit und ihre Theile, das Nomen; Berbum, Adverdium u. s. w. als die Grundlage der Redetunst. 6. Bon der Orthographie (de orthographia)<sup>3</sup>). Cassidor hatte seinen Mönchen das Abschreiben der heiligen Schriften und der Werte der Bäter als ein sehr verdienstreiches Wert empsohlen. Auf ihre Bitten sehrt er sie hier, bereits 93 Jahre alt, die Regeln der Orthographie, indem er dieselben aus verschiedenen Autoren zusammenstellt. Er schließt mit der Bitte um ihr Gebet.

## II. Die theologischen Berte.

- 1. Die Erklärung des Pfalters (expositio in psalterium sive psalmorum) 4), die erste Schrift, die Cassioder in Bivarium begann, um die Mönche in das Berständniß dieser heiligen Lieder einzuführen. Er beginnt mit einem großen Lobe der Psalmen, spricht dann von ihrem Gebrauche im kirchlichen Officium, von der Messianität und anderen allgemeinen, auf dieselben sich beziehenden Fragen und gibt sodann nach einer bestimmten Methode die Erklärungen 5), für die er die Exposition Augnstin's und anderer Bäter zu Grunde legt, nach dem buchstäblichen und mystisch-typischen Sinne, besonders in ihrer Beziehung aus Christus und der Kirche. Diese Schrift war im Mittelalter sehr hochgeschätzt und viel benützt 6).
- 2. Zusammenfassende Erklärungen zu ben Briefen und zur Geschichte ber Apostel und zur Apotalppse (complexiones in epistolas et acta Apostolorum et apocalypsin), so

<sup>1)</sup> Zu biesen allgemein wissenschaftl. Werken gehört auch die unten censirte Schrift de artibus et disciplinis liberalium literarum.

<sup>2)</sup> Migne, T. 70. p. 1219-1240.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1239-1270.

<sup>4)</sup> Migne, T. 70. p. 9-1056.

<sup>5)</sup> Der Commentar zu jebem Plalme besteht aus ber Erklärung ber Ueberichrift, ber Sintheilung (divisio), ber eigentlichen Erklärung (expositio) und bem Schluffe (conclusio), in welchem bie bogmatischen und moralischen Gebanken zusammengefaßt finb.

<sup>6)</sup> Das Werkhen: de schematibus et tropis necnon et quibusdam locis rhetoricis s. scripturae, quae passim in commentario Cassiodorii in psalmos reperiuntur, ift aus diesem Commentar Cassiodoris zu den Psalmen von dem unbekannten Herausgeber in alphabetischer Ordnung zusammengestellt worden und erklärt die von Cassiodor aus dem Griechischen genommenen Bezeichnungen der Tropen und rednerischen Figuren. Migne, p. 70. p. 1269—1280.

genannt, weil nicht jeder Bers für sich, sondern mehrere zusammen er- flart find 1).

- 3. Die dreitheilige Kirchengeschichte (historia ecclesiastica tripartita)<sup>2</sup>), so genannt, weil sie aus Auszügen der drei griechischen Kirchenhistoriter Solrates, Sozomenus und Theodoret besteht, die Cassiodor zu einer fortlaufenden Erzählung vereinigte, nachdem sie der Mönch Spiphanius in's Lateinische übersett hatte. Das Wert, aus 12 Büchern bestehend, sollte die Kirchengeschichte des Kusinus ergänzen und bildete ungeachtet seiner großen Mangelhastigkeit mit dieser die kirchengeschichtliche hauptquelle für das Abendland im Mittelalter<sup>3</sup>).
- 4. Die Institutionen der göttlichen und menschlichen Wissen, das Hauptwert des Cassiodor. Es wurde um das Jahr 550 versaßt und besteht aus zwei Theilen, die gewöhnlich als zwei Bücher aufgeführt werden, aber ein Sanzes ausmachen. Cassiodor gibt darin die Methode und die hilfsmittel zum Studium der Wissenschapt schrift insbesondere.

Letteren Zwede dient der erste, weit umfangreichere Theil (de institutione divinarum literarum) \*), 33 Kapitel nach den Lebensjahren des Herrn umfassend. Der Bersasser handelt darin von der Rothwendigseit, dem Ruten der Lesung und Betrachtung der heiligen Schrift, zählt auf und harafterisirt die einzelnen Bücher des alten und neuen Testamentes, gibt die Commentare und Einleitungsschriften an, welche die Bäter und kirchlichen Schriftseller zu denselben ausgearbeitet haben, und die dazu zu benüßen seien, spricht dann von dem verschiedenen Schriftsinne, von den vier allgemeinen Concisien, von der Eintheilung der Schrift, von der Borsicht bei der Correctur der Exemplare. Dann wird gehandelt von der Kirchengeschichte, für deren Studium gleichfalls die Werte ausgestührt werden, von der Lectüre der Werte der Bäter, von denen besonders Hilarius, Cyprian, Ambrosius, Hieronhmus und Augu-

<sup>1)</sup> Migne, T. 70. p. 1821—1418. Die complexiones fand und ebirte Scipio Maffei. Florenz 1721. 8; nachgebruckt zu London 1722 und zu Rottersbam 1728. Ein Commentar zum Hohenliebe, der dem Cassidor in einigen Ausgaben seiner Werle zugeschrieben wird, ist ihm mit mehr Grund abzuerkennen. S. Ceillier, T. XI.

<sup>2)</sup> Migne, T. 69. p. 879-1214.

<sup>3)</sup> Herher gehört auch ber computus paschalis, eine kurze Anleitung, um bie Spacten, die Indictionszahl zu finden und die Zeit des Oftersestes zu berechnen. Dieser computus ist unzweiselhaft 562 abgefaßt; gleichwohl bleibt es sehr ungewiß, ob er von Cassiovenius stammt. Migne, T. 69. p. 1249—50. Dr. Franz, S. 5 f.

<sup>4)</sup> Migne, T. 70. p. 1105-1250.

stinus empfohlen werben. Auch die Rosmographie wird für das Schriftverständniß als nüglich erklärt und daber die Literatur darüber beigefügt. Als eine besonders verdienstliche Beschäftigung stellt er sodann das Abschrieben von Büchern hin; ferner fügt er für die Brüder, welche dem Feldbaue oder dem Krankendienste obliegen, die Lehrbücher über Agricultur und Arzneikunde bei, damit sie auch hierin die erforderlichen Kenntnisse sich aneignen könnten. Das Werk schließt mit einer schönen Ermahnung an die Mönche und an die beiden Borsteher i), zur sittlichen und geistigen Vervollsommnung eifrig den Studien zu obliegen, sich aber nur bewährter Autoren zu bedienen, und klingt aus in ein ergreisendes Gebet.

Der zweite Theil über die freien Künste und Wissenschaften (de artibus ac disciplinis liberalium literarum) ?) in sieben Rapiteln ift ein Compendium der allgemeinen Wissenschaften als eine Borschule zur Theologie und verbreitet sich über Grammatit, Rhetorit 3), Dialektik (das Trivium), Arithmetik, Musik, Geometrie, Astronomie (das Quatrivium), über deren Begriff und Aufgabe und gibt zu jeder dieser Wissenschaften die literarischen Werke an, die dabon handeln 4).

Wie man sieht, ist dieses Hauptwert des ehemaligen Ranzlers eine Enchtlopädie der göttlichen und menschlichen Wissenschen, die, wie sie von der Bibel ausgeht, wieder darauf hinleiten, für deren Berständniß befähigen und so die Bildung des Geistes und Lebens nach dem Sinne und Gesete Gottes bewirken sollen. Cassodor wollte als Ranzler im Bereine mit dem Papste Agapet (535—536) zu Rom eine theologische Schule nach dem Borbilde der alexandrinischen Katechetenschule oder, wie wir jetz sagen würden, eine Universität gründen, an welcher sämmtliche Wissenschaften docirt werden, die Erklärung und das Studium der göttlichen Schrift aber den Mittelpunkt und die Seele aller bilden sollte. Die politischen Zeitumstände hinderten die Ausführung des Planes. Dieses Werk, im Jahre 543 oder 544 erstanden 3), sollte nun einigen Ersat dafür bieten. Es wurde für die damalige und spätere Zeit von außerordentlicher Bes

<sup>1)</sup> Chalcebonius und Geruntius. Seine Stiftung — monasterium Vivariense ober Vivarese, auch Castelense — bestand nämlich aus zwei Klöstern, von benen das eine für Conobiten, bas andere für Eremiten, mit einer viel strengeren Lebensweise, als das der Sonobiten im Augemeinen, eingerichtet war.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1149-1220.

<sup>3)</sup> Liber de rhetorica ist neu herausgegeben von C. Halm unter ben Rhetores latin. minores. Leipz. 1863.

<sup>4)</sup> Den Schluß bieses Berkchens fand erst Ang. Mai und ebirte benselben in Classic. autores e vaticanis codd. Romae. T. III. 1831.

<sup>5)</sup> S. Bübinger, Eugipius. Wien. 1878. S. 23.

beutung, der prattifche und theoretische Lehrplan für die Schulen bes Mittelalters, eines der nüglichsten und einflugreichsten Lehrbucher.

### III. Unadte Schriften.

a) Eine Erklärung bes Hohenliedes (expositio in cantica canticorum) 1), die zwar von den Handschriften dem Cassioder zuerkannt wird und daher früher als ächt gegolten hat, gleichwohl aber als unächt anzusehen, im Uebrigen nicht ohne Werth ist. b) Ueber die hristliche Freundsschaft (de amicitia christiana) 2).

### §. 299.

Caffiobor als Schriftfteller und firchlicher Beuge.

Cassodor nimmt, wie unter den einflußreichsten Staatsmännern, so auch unter den verdientesten Theologen, Philosophen und Schriftstellern aller Zeiten einen der ersten Plätze ein. Sein Berdienst besteht aber ganz besonders auch darin, daß er dem Ordensleben eine directere Richtung auf die wissenschaftliche Thätigkeit gegeben, die Rlosterzellen zu Wertstätten der Wissenschaft gemacht und dassur in seinen verschiedenen Schriften zugleich die nothwendigen Anleitungen ertheilt und die erforderlichen Lehrbücher und hilfsmittel bezeichnet hat.

Sein Stil ist im Allgemeinen klar, in den Baria aber von gesuchter Eleganz, überhaupt sehr mannigsach, ein Beweis seiner Redegewandtheit sowie der Vielseitigkeit seiner Bildung und des Reichthums seines Geistes; doch fehlt es seiner Sprache an Reinheit.

Beugniß moge er über folgende Lehrpuntte geben:

- 1. Ueber die beilige Schrift und bas Gebet um ihr Berftandnis.
- a) "Die ganze göttliche Schrift erglänzt von höherem Lichte und die Kraft des heiligen Geistes strahlt in ihr augenfällig wieder 3)." b) "Wenn wir auch Alles, was zum Heile dient (universa, quae expediunt), durch unsablässige Bitten vom Herrn ersiehen mussen, so ist doch zu allermeist beständig um das Verständniß der göttlichen Schriften zu bitten, das man in um so größerem Maße erhält, je süßer es heilige Seelen sinden 4)." "Laßt uns also beten, daß uns dassenige, was verschlossen ist, ausgeschlossen werde, und

<sup>1)</sup> Migne, T. 70. p. 1055-1106. Cf. T. 69. p. 433.

<sup>2)</sup> Bibl. max. T. XI. p. 1826—1854. Separ. eb. zu Roftod. 1667. 8. Migne, T. 69. p. 436.

<sup>8)</sup> De instit. div. praefatio. Migne, T. 70. p. 1109.

<sup>4)</sup> Expos. in ps. 118. v. 125. Migne, T. 70. p. 880.

WITH LUCITY

vom Eifer im Lesen in teiner Beise ablassen 1)." "Eine Mutter bes Berständnisses ist die oftmalige und ausmerksame Betrachtung 2)." c) Man darf und soll aber auch erprobte Erklärer zu Rathe ziehen. "Laßt uns also Mühe geben, . . . auf den Wegen des Berständnisses, welche durch die Arbeit der Bäter geöffnet worden sind, mit frommem Eiser nachfolgen, nicht mit übergroßem Borwiz (avida profluitate) auf ganz nichtige Fragen ausgehen. Bas sich dei den erprodtesten Schristtellern verständig gesagt sindet, von dem dürsen wir zweisellos glauben, daß es göttlich sei; wenn sich aber etwas sinden sollte, was mit den Regeln der Bäter nicht in Einklang und Harmonie ist, von dem sollen wir urtheilen, daß es zu vermeiden ist (vitandum judicemus) 3)."

#### 2. Rothwendigfeit ber jubortommenben Gnabe Gottes.

Gratiam et gloriam dabit Dominus. "Hier verleiht er (Chriftus) querft die Bnade, daß die Sunder gum Leben fich bekehren; in der anderen Welt wird er geben die Herrlichkeit, damit die durch das gottliche Gnabengefcent Gerechtfertigten Genoffen ber Engel zu fein verbienen. Denn Gnabe beißt umfonft gegeben 4), wie ber Apostel fagt: "Wenn aber aus Gnabe, bann nicht aus ben Werken, sonst mare ja die Gnade nicht Gnade 5)." Die Gnade Chrifti bes herrn felbst namlich ift es, welche uns vorbereitet, unterftutt, ftartt und front 6)." "D wahrhaftig ftaunenswerthe Gute bes Schöpfers! Bon sich belehrt er uns, was wir in Bezug auf uns versteben und beobachten muffen. Aber webe jenen, welche, von dieser Regel abweichend, meinen, es ftebe in bes Menfchen freiem Willen, daß er ju irgend welchen Gnabengaben Gottes ju gelangen verdiene. Denn Er ichentt es uns, bag wir bas Gute wollen; Er vollendet es, daß wir ju feinen Belohnungen gelangen tonnen 7), was ber Apostel auf's klarfte erklärt hat: "Bas aber hast bu, bas du nicht empfangen baft? Saft du es aber empfangen, was rühmft du bich, als battest bu es nicht empfangen 8) ?" Es hore also bie pelagianische Saresie auf, ihre Schmähungen immer wieder neu vorzubringen. Richts Gutes tonnen wir

<sup>1)</sup> De inst. div. l. c. Migne, p. 1109.

<sup>2)</sup> Mater est enim intelligentiae frequens et attenta meditatio. De inst. div. l. c. Migne, p. 1108.

<sup>3)</sup> De inst. div. c. 24.

<sup>4)</sup> Gratia enim dicitur gratis data.

<sup>5)</sup> Rom. 11, 6.

<sup>6)</sup> Ipsa est quippe Domini Christi gratia, quae nos praeparat, adjuvat, corroborat et coronat. Exp. in ps. 84, 13. Migne, p. 605.

<sup>7)</sup> Ipse enim donat, ut bona velimus; ipse perficit, ut ad ejus praemia pervenire possimus.

<sup>8) 1.</sup> Rot. 4, 7.

480 Besonbere Patrologie, Dritter Beitraum. Zweiter Zeitabschnitt. Zweites Rapitel.

aus uns selbst haben, es sei benn, daß wir es von Gott empfangen haben 1)."

3. Die volltommene Reinigung burch bie Laufe.

Wenn der Psalmist bittet, daß ihn Gott von seiner Ungerechtigkeit rein wasche, damit er rein werde (lava me, ps. 50, 3), "so erkennt man, daß dieses Bad, welches so ganz die Makeln der Sünden abwäscht, daß daszenige, was schmuzig ist, über den Schnee weiß gemacht werden kann, die Reinigung der heilbringenden Tause anzeige, in welcher alle Sünden, sowohl die Erbsünde als auch die persönlich begangenen Sünden, so völlig gereinigt werden, daß se wieder in jene Reinheit zurückversett, in welcher, wie wir wissen, der erste Abam ansangs geschaffen worden ist 2)."

#### 4. Lob ber Rirde.

"D wahrhaft beilige, o matellose, o volltommene Mutter Rirche, die bu, von ber göttlichen Gnade befähigt, allein lebendig macheft, allein beiligest und bas burch bie eigenen Schulden verlorene menschliche Geschlecht burch beine Unterweisung wieder herftelleft, beren frommem Betenntniffe nichts bingugethan, nichts binweggenommen werben barf. . '. Die du bas Meer biefer Welt und bie beftigften Sturme ber Saretiter, abnlich jener Arche bes Roe, welche augenscheinlich bein Borbild war, allein, ohne die vom Glauben bestimmte Richtung zu verlieren, obne Gefahr ber Ueberfluthung beständig burchichiffeft, bie bu nie irgendwelchen Jrrthumern bich anbequemest, obgleich bu noch unter ben Bertebrtheiten biefer Belt in ber schwerften Roth bich befindeft. Denn mas nur immer außerhalb beines lebenspendenben Schoofes fich befindet. bas ift, wie bekannt, in einem tobbringenben Schiffbruch 3). Denn wenn ber abicheuliche Sabellius im Bater irrt, ber mahnsinnige Arius im Sohne fic verfehlt, ber sacrilegische Manes ben beiligen Geift negirt, wenn andere Lasterhafte bem alten Testamente Abbruch thun, Einige ber Gnade bes neuen Teftamentes teine Folge leiften: ba umfaffest bu Alles, indem der Herr es bir verleiht, ohne Straucheln mit gläubiger Frommigfeit. Denn bu lebreft, baß ber Bater ungeboren, ber Sohn eingeboren, baß ber beilige Beift vom Bater und Sohne ausgeht, daß Ein Gott; bu predigeft, bag eine beilige Dreieinigkeit, sich gleich ewig und gleich allmächtig; und bu bekenneft, baß ber Herr Jesus Chriftus, in seiner Gottheit und im Fleische ber angenom= menen Menschbeit zugleich seiend, indem die Eigenthumlichteit jeglicher Natur unversehrt fortbesteht, Gine Berfon fei. Dem alten Testamente miffest bu vom neuen aus Glauben bei, und vom neuen erkennest du, daß es vom alten ben

<sup>1)</sup> Nihil boni ex nobismetipsis habere possumus, nisi hoc a Domino sumpserimus. Exp. in ps. 58, 11. Migne, p. 414.

<sup>2)</sup> Exp. in ps. 50, 3. Migne, T. 70. p. 860.

<sup>3)</sup> Quidquid enim reperitur praeter vitale gremium tuum, mortiferum constat esse naufragium.

Anfang genommen hat. Und damit ich Alles kurz zusammensasse, du weißt Richts zu reden, was nicht heilsam ist zu glauben. Denn obgleich du hienieden von verschiedenen Röthen heimgesucht und von dem Gegenkampse des listigen Feindes erschüttert wirst, so reichst du doch, vom ganzen Erdenrunde versammelt, glänzend wie die schönste Pyramide, zu den ewigen Reichen hinauf 1)." "Mit diesem Bilde wirst du nicht mit Unrecht verglichen, weil du, aus allen Bölkern den kostdern Scheitel erhebend, die Seelen der Gerechten wie ein außerordentliches Licht zu den oberen Reichen hinübersendest: eine pyramidensförmige Figur (meta) voll himmlischen Getreides, eine selige Wohnstätte der Helligen aus den verschiedenen Bölkern, eine leuchtende Bersammlung reiner Seelen, ein unausschäher, aus lebendigen Steinen ausgeführter Bau, die ewige Glückslickeit aller Seligen, lichter als die Sonne, weißer als der Schnee, ohne Matel, ohne Runzel 2)."

- 5. Die Briefterordnung des Meldifeded. Das Opfer ber Rirde. Die Anbetung bes Leibes und Blutes des Herrn.
- a) Die Stelle bes Bfalmes: "Du bift Briefter in Ewigfeit nach ber Ordnung bes Meldisebech 3)", erklart Cassiobor so: "Der Brophet ermahnt, daß auch diefes ber Bater bem Sohne versprochen habe. Denn auf wen tann wahrhaft und augenfällig bies paffen, als nur auf ben herrn, ben Erlöfer, welcher seinen Leib und sein Blut bei der Ausspendung von Brod und Wein beilsam consecrirt 4). Bie er selbst im Coangelium sagt: "Wenn ihr bas Fleisch bes Menschensohnes nicht effen und fein Blut nicht trinken werbet, werbet ihr bas ewige Leben nicht haben 5)." Aber bei diesem Fleische und Blute barf der menschliche Berftand fich nichts Blutiges, nichts Berwesliches vorstellen, damit nicht (wie der Apostel sagt) "wer umvürdig den Leib des Herrn ift, bas Gericht fich bineinist 6);" fondern eine lebendigmachende und beilswirtende Substanz und eine solche, welche die (Substanz) bes Wortes (Sobnes Gottes) selbst geworden ist, burch welche die Nachlassung ber Sunden und die Gaben des ewigen Lebens verlieben werben. Diese Ordnung bat in mpftifcher Aehnlichteit ber gerechtefte Konig Meldifebech eingefett, als er bem herrn die Früchte bes Brodes und Weines barbrachte. Denn es ift befannt, daß die Opfer von Thieren, welche der Ordnung Agron's angeborten, aufgebort haben, bas Inftitut bes Meldifebech jeboch fortbeftebe, weil es auf bem gangen Erdfreise in ber Ausspendung ber Sacramente

<sup>1)</sup> Exp. ps. praef. c. 17. Migne, p. 23.

<sup>2)</sup> L. c.

<sup>8) \$\\ \</sup>partial 109, 5.

<sup>4)</sup> Qui corpus et sanguinem suum in panis et vini erogatione salubriter consecravit.

<sup>5) 306. 6, 54.</sup> 

<sup>6) 1.</sup> Rot. 11, 29.

gefeiert wird, was die verstodten Juden noch nicht einsehen, obgleich erwiesen ist, daß sowohl der Priester als auch die Opser aus ihrer Mitte hinsweggenommen find 1)."

b) "Als bas Opfer ber beiligen Rirde ift nicht ein Opfer von Thieren, fondern jene beilige handlung angufeben, die jest bollzogen wird in der feierlichen Opferung des Leibes und Blutes (Chrifti) 2)." Richt mehr gur Feier ber Opfer von Thieren tommen jest die Beiligen (Gläubigen) jusammen, wie im alten Bunbe, "fonbern zu ber Opferung feines (Chrifti) Leibes und Blutes, welche auf bem gangen Erdfreise gefeiert wird und bem menschlichen Geschlechte bas Seil bringt 3)." "Die ganze Stelle" (flumen Dei repletum est aquis; parasti cibum illorum. Ps. 65, 12; cf. ps. 77, 25) "wird ganz passend auf die heilige Communion bezogen, wenn wir sowohl sein (bes herrn) Blut trinken als auch an seinem Leibe uns fattigen 4);" "benn im neuen Bunbe gibt er Denen, Die ihn fürchten, Speise, bas ift, die Theilnahme an seinem beiligen Leibe und Blute, die ba ist das Heil der Boller und die Rachlaffung der Gunden 5)." Bu dem Berse bes Pfalmes: "Ich will anbeten zu beinem heiligen Tempel bin und betennen beinen Ramen 6)," bemertt Cassiodor: "Der heilige Tempel bes herrn ift die Antunft feiner gludfeligen Incarnation, welchen auch jest bie Rirche taglich anbetet, indem fie feinen Leib und fein Blut unter ben Gebeimniffen bes booften Mofteriums verebrt7)."

#### 6. Ueber bie Buße.

"Die Tugend der vollkommenen Buse zeigt sich auf zweierlei Beise. Das Erste ist, daß wir uns als Sünder Gott anzeigen, wie es heißt in seisnem Buche: "Ich habe gesündiget, was soll ich dir thun, o Bächter der Menschen 8)?" Siehe da die Selbstanzeige des heiligen Mannes, siehe da die wahre Beicht, welche ihm nicht das Leben gekoftet, sondern die Freuden des Heiles sprossen gemacht hat. Aber damit du nicht glaubest, bei den Beichten könne diese Selbstanzeige immer hinreichen, fügt er (der Psalmist) bei: "und

<sup>1)</sup> Exp. ps. 109, 5. Migne, p. 797.

<sup>2)</sup> Sacrificium sanctae ecclesiae non hostia pecudum, sed iste ritus accipiendus est, qui nunc agitur corporis et sanguinis imolatione solemni. Exp. in psalt. ps. 19, 3. Migne, p. 144.

<sup>3)</sup> Sed imolatione scilicet corporis et sanguinis sui, quae humanum genus toto orbe celebrata salvavit. L. c. ps. 15, 4. *Migne*, p. 118.

<sup>4)</sup> L. c. ps. 65, 12. Migne, p. 448.

<sup>5)</sup> L. c. ps. 110, 5. Migne, p. 801 sq.

<sup>6) \$8 (. 187, 2.</sup> 

<sup>7)</sup> Templum sanctum est Domini beatae incarnationis adventus, quem etiam nunc adorat ecclesia, dum corpus et sanguinem ipsius inter summi mysterii sacramenta veneratur. L. c. *Migne*, p. 980.

<sup>8) 3</sup>ob 7, 20.

ich werde meiner Sünden gebenken," das ist, ich werde mit deiner Gnade solche Berke thun, welche meine Sünden tilgen können; nämlich ich werde Thränen zu hilse nehmen, Almosen spenden und von dem, was ich gesehlt habe, durch die Beobachtung beiner Gebote mich reinigen 1)."

#### Musgaben und Literatur.

Die beste Ausgabe der Berte des Cassiodor mit Leben und Noten bessorgte der Mauriner J. Garet, Rouen 1679. 2 T. sol. Benedig 1729. 2 T. sol. Diese mit den von Scipio Massei und Ang. Mai ausgesundenen und edirten Stüden dei Migne, ser. lat. T. 69 und 70. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Dionys de Sainte Marthe, la vie de Cassiodor etc. Paris. 1695. 8. Thorbede, Cassiodorus Senator. Heidelb. 1867 (Progr.). Montalembert, die Mönche des Abendlandes. Regensb. 1860. 2. B. S. 75—87. A. Franz, Cassiodorius Senator. Sin Beitrag zur theolog. Literat. Bresslau. 1872. Ebert, S. 474—490. Bähr, S. 129 u. 418 st. Teufsel, S. 1144—49. Die übr. reiche Lit. bei Chevalier.

### **§.** 300.

## Rufticus Clpidius,

Dicter.

Der Dichter Austicus Clpibius 2), wahrscheinlich jener Diakon und Freund des Ennodius, mit welchem dieser im Briefwechsel ftand 3), war der Leibarzt des Gothenkönigs Theodorich, dessen Gunst und Auszeichnung er sich in hohem Grade zu erfreuen hatte 4). Im Alter scheint er aber seine Stellung am Hofe ausgegeben, in Spoleto die letzten Lebenstage verlebt und dieselben um 530, wenn nicht früher, beschossen zu haben.

Unter feinem namen befigen wir noch zwei Bebichte:

1. Ueber die Bohlthaten Chrifti (de beneficies Christi Jesu carmen) 5) in 149 epischen Berfen. Im Gingange lobpreift der Dichter zuerft Chriftum als ben Eingeborenen bes Baters und als Schöpfer

<sup>1)</sup> Exp. in ps. 37, 19. Migne, p. 278.

<sup>2)</sup> Much Selpibius und felbft Belfribius.

<sup>3)</sup> Epp. Ennod. lib. VIII., ep. 8; cf. IX. 21.

<sup>4)</sup> Nach Jahn — Bericht ber königlichen sächsischen Akademie ber Wiffenschaften, Leipz. 1851 — bem Teuffel und Bähr beistimmen, wäre unser Dicheter berselbe, ber als Rusticus Helpidius Domnulus in den Subscriptionen zu Balerius Maximus und zu Pomponius Wela genannt wird und ein sehr angesehener Mann zu Ravenna war. Allein Sbert bemerkt mit Recht dagegen, daß sein Gebicht offenbar auf einen Arzt hinweise. Bähr, S. 130 ff. Ebert, S. 396 ff.

<sup>5)</sup> Migne, s. l. T. 62. p. 545—548.

ber Dinge, bittet dann um Bergebung der Sünden 1) und um die Weihe des Herzens zu einem würdigen, ihm wohlgefälligen Lobliede. Dann beginnt das Loblied selbst, indem die wunderbare Geburt des Herrn, die Ansbetung der Weisen, seine Wunder, die Heilungen der Kranken geseiert werden. In seiner Liebe hat uns Christus mit seinem Blute erkauft, den Frieden und die Freude in Gott, die Auferstehung und das selige Leben im Jenseits erworden. Mit einer kurzen Schilderung der Freuden des Himmels endet das Lobgedicht, das ebenso von der hohen Frömmigkeit des Versassers, wie von der Gabe einer eleganten, schmudvollen, knappen, manchmal aber etwas dunken Darstellung Zeugniß gibt 2).

2. Gedichte zur Geschichte bes alten und neuen Teftamentes (in historiam testamenti veteris et novi carmina)3), 24 an der Zahl, jedes aus drei Hexametern bestehend, von denen je 8 auf einander sich beziehen, indem das erstere eine alttestamentliche, vorbildliche, das andere die correspondirende, neutestamentliche Thatsache enthält: Eba von der Schlange versührt, Maria vom Engel begrüßt. Abam und Eva aus dem Paradiese vertrieben, der Räuber am Kreuze in das Paradies aufgenom-

Poeniteat peccasse tibi, et tibi corrigar obses.

Parcendi vindicta reos cape munera, quaeso,

Oris egena mei, nil dignum laude canentis,

Vota magis quam dona paobes . . . .

Hinc etiam nostro nugatu est schema dolori,

Garrula mendosis fingens satyromata Musis.

Vv. 36 sqq.

Tu divina salus, strepitus miseratus amaros Ac morbos furiasque dolens, et crimina laesi Sanguinis, in nostros passus descendere visus, Atque hominem miscere Deo, mox conscia veri Exhibuit documenta fides, praedictaque priscis Temporibus, stupuit miracula subditus orbis. Et cui terra jacet pelagus silet, atque coruscis Obsequiis servire minor vix sufficit aether, Calcatisque celer famulatur nubibus axis: Hunc gravitante Deo mortalis nescia fetus Virginitas fecunda tulit, partuque pudico. Expletum est pietatis opus, nec enim ederet ortum Vulgaris natura novum, coramque pateret Majestatis apex, si nil mirabile terris, Ignotumque daret nec tanti pignora fetus Enituere simul, nam claro sidere mundus. 3) Migne, p. 548-546.

<sup>1)</sup> Der Dichter beutet an, bag er früher weltliche Gebichte gemacht und brudt barüber feine Reue aus.

<sup>2)</sup> Folgende Berfe über bie wunderbare Geburt bes herrn geben eine Probe seiner Dichtung.

men. Die reinen und unreinen Thiere in der Arche, dieselben im Linnentuche, das Petrus schaute 1). Die Sprachverwirrung zu Babel, die Apostel vom heiligen Geiste mit der Sprachengabe ausgestattet. Joseph von seinen Brüdern, Jesus von Judas verkauft. Abraham führt den Isaat zur Opferung, Christus wird zur Kreuzigung ausgesührt. Aehnelich sind die übrigen. Die letzten 8 betreffen neutestamentliche Personen: Waria und Martha, die Bitte des Centurio, die Berwandlung des Wassers in Wein, die Heilung des blutsließenden Weibes, die Worte des Herrn zu Zachäus auf dem Baume, die Auferwedung des Lazarus 2).

Diefe Bedichte icheinen, wie die ahnlichen bes Brudentius, als Infchriften gur Ertfarung von Bilbern (Bemalben) gedient gu haben.

#### Ausgaben und Literatur.

Fabricius, corpus poetar. christian. Basil. 1564. 4. Bibl. magna. Par. T. VIII; bibl. max. T. IX. Cum notis ed. Andr. Rivinus. Lips. 1652. 8. Migne, s. l. T. 62. De beneficiis Christi Jesu ed. Herm. Müller. Gotting. 1868. 8. — Jahn, Bahr, Chert a. a. D.

**§**. 301.

## Arator,

römifder Subbiaton unb driftlicher Dichter.

Quellen. Arator, epp. ad Vigilium et Parthenium. Ennodius, epp. lib. VIII. ep. 4. IX. ep. 1. Dictio 17. 18. Epigramm. lib. II. epigr. 185. 114—116. Sigebert, de vir. ill. c. 30. — Die Prolegomena bet Migne (auß Arentzenius).

Die Nachblüthe der Griftlichen Poesie in der patriftischen Zeit vertreten im Abendlande außer Rusticus Clpidius noch zwei bedeutende Dichter, Arator und Benantius Fortunatus.

Arator stammte von angesehenen Cltern in der Provinz Ligurien ab und war um die Mitte des sechsten Jahrhunderts geboren. Frsih eine Waise geworden, machte er unter der Leitung des Erzbischoses Laurentius zuerst in Mailand und dann in Ravenna seine Studien. Sich der

Adam et Eva de paradiso pelluntur. Pellibus accincti, peccati signa ferentes, Poenarum famuli linquunt felicia regna, Semper amica piis peccantes respuit aula.

Latro in paradisum introducitur.

Sacrati nemoris, Domino per amoena vireta
Felix latro duce hospicium vitale meretur,
Fortificata fides vincit tot crimina vitae.

<sup>1)</sup> Mpg. 10, 11-16.

<sup>2)</sup> Davon nachstebenbe:

jurifischen Laufbahn widmend und als Anwalt durch seine Rednergabe sich auszeichnend, erhielt er, nachdem er die Dalmatiner vor dem Ostgothenkönig Theodorich mit großer Beredsamkeit vertheidigt hatte (c. 534), am Hofe des jungen Königs Athanarich zu Ravenna eine ansehnliche Stelle 1).

Nach einiger Zeit berzichtete er, wie Cassiodor, mit bem er eine Zierbe des oftgothischen Hofes war, auf den Staatsdienst und trat in den geistlichen Stand, indem er unter Papst Vigilius wahrscheinlich im Jahre 541 zu Rom die Weihe des Subdiakonates erhielt?). Als Kleriker dichtete er sein Werk:

Die Apostelgeschichte (de actibus Apostolorum) 3) in zwei Büchern, von denen das erste 1076, das zweite Buch 1250 Hexameter umfaßt. In jenem seiert er insbesondere den Apostel Petrus dis zu dessen wunderbaren Besteiung aus dem Gesangnisse (c. 12.), in diesem den Weltapostel Paulus, und schließt mit dem Martyrium der beiden Apostelssuffen in Rom 4). Das Gedicht trägt den Charatter eines didatischen biblischen Spos an sich, dessen Haupthelden Petrus und Paulus sind, aber so, daß die höhere Würde des Petrus klar hervortritt, weßhalb Arator jenen von diesem in Antiochien ordinirt und für seine apostolische Thätigkeit und Stellung geweiht werden läßt 5). Das Gedicht ist daher seiner eigentlichen Grundtendenz nach als eine Verherrlichung des Primates Petri und somit auch des römischen Bischofs anzusehen.

Der Dichter schließt fich genau an ben biblischen Text an, faßt aber sonft seinem bichterischen Genius in poetischen Ausschmudungen, allegorischen, moralischen und typischen Deutungen ber Erzählung freien

<sup>1)</sup> Er wurde zuerst comes domesticorum, Haushofmeister, dann comes privatarum, Geheimsecretär. Cassiodor, variar. lib. VIII. ep. 12. Dieser Brief bes Königs Athanarich an Arator, worin er ihm wegen seiner Beredsamkeit großes Lob spendet und ihn mit der Bürde des comes domesticorum schmidt, ist zweisellos von Cassiodor versaßt, und wir sehen daraus das freundschaftliche Berehältniß der beiden gelehrten und edlen Ränner am oftgothischen Hose.

<sup>2)</sup> Bigilius nahm ben papftlichen Stuhl von 540-555 ein.

<sup>3)</sup> Migne, s. l. T. 68. p. 81-246 mit vielen Roten.

<sup>4)</sup> Arator meint, beibe Apostelfürsten hatten zwar an einem und bemfelben Tage, aber nicht in einem Jahre gelitten (lib. II. vv. 1248 u. 1249):

Non eadem, tamen una dies annique voluto Tempore sacravit repetitam passio lucem.

Er hatte bier wohl ben Prubentius im Auge, ber fang (Peristeph. X, 3):

Unus utrumque dies, pleno tamen innovatus anno,

Vidit superba morte laureatum.

Papft Gelasius hat diese Reinung für unstatthaft erklärt. S. die Rote zu ber Stelle bei Migne, p. 246.

<sup>5)</sup> Lib. I. v. 490 u. II. vv. 4 u. 5.

Spielraum 1). Durch diese bidattische Tendenz erlitt der epische Charafter einigen Eintrag; aber das war gerade nach dem Geschmade der damaligen Zeit und verschaffte dem Gedichte ungetheilte, große Bewunderung.

Auf die Bitten der Freunde chriftlicher Poesse geistlichen und weltlichen Standes ließ es Papst Bigilius von dem Dichter in der Kirche s. Petri ad vincula im Jahre 544 öffentlich vorlesen, wobei es so großen Beifall erntete, daß die Borlesung vier Tage in Anspruch nahm, da viele Partieen auf den Bunsch der entzückten Zuhörer wiederholt werden mußten. Jetzt gelten in den Augen Mancher, was damals als Borzug bewundert wurde, nämslich die erwähnten allegorischen Deutungen und typischen Beziehungen, eher als Mängel einer epischen Dichtung, wozu überdieß einige fehlerhafte Deutungen von Namen tommen; aber man darf nicht vergessen, daß das Gedicht ein vorherrschend didaktisches ist, und daß es durch die fraglichen Elemente einen tieferen theologischen Sehalt gewonnen hat.

Arator war ein wirklicher Dichter, sein Bersbau ist im Allgemeinen wohlgebildet, sein Gedicht hat nicht wenige Partieen von großer dichterischer Schönheit, abgesehen davon, daß sich darin für die Dogmengeschichte über die Marienverehrung, den Reliquiencult 2), die Anrufung der Heiligen 3) interessante Belegstellen sinden, daß auch ihr exegetischer Inhalt für die Renntniß des damaligen Standes der Bibelkunde und Schrifterstärung von Interesse ist.

Außer diesem seinem Hauptwerke besitzen wir von Arator noch dreikleine Dichtungen in Distiden: a) zwei Dedicationsepisteln, eine (mit 24 Bersen) an den Abt Florianus<sup>4</sup>), die andere an Papst Bigilius (30 B.), in welcher er über sein Leben und den Zwed seines großen Gedichtes einigen Ausschluß gibt 5); b) die dritte (133 B.) ist ebenfalls ein Brief an seinen Freund Parthenius, einen hohen Beamten

L. II. vv. 891 f.

Qui solvere nosti,
Deque tuis epulis exhaustae porrige linguae.
Excute, Petre, meae retinacula tarda loquelae,
Claviger aethereus.
Lib. I. vv. 896—898.

<sup>1)</sup> Er sagt selbst, daß die Schrift einen dreisachen Sinn ausweise: Qui canit ecclosiae tria dogmata, saepius edit Historicum, morale sonans typicumque volumen.

<sup>2)</sup> Lib. II. v. 407-413.

<sup>3)</sup> Der Dichter felbst ruft ben Petrus für seinen Gesang an, ber adjuvante Petro entsteht :

<sup>4)</sup> Mignė, p. 63-72.

<sup>5)</sup> Migne, p. 71-82. Die Anrebe an Bigilius lautet: Domino sancto ac beatissimo atque apostolico et in toto orbe primo omnium sacerdotum papae Vigilio, Arator subdiaconus.

in Gallien 1), den er durch Uebersendung seines Gedichtes ehrt und in dieser Spiftel als einen ausgezeichneten, unübertrefflichen Gelehrten hochpreift und besingt 2).

Da Arator wenig bekannt ift, mogen ein paar Stellen seinen Geift und feine Darstellung einsgermaßen erkennen lassen.

1. Lobpreis Maria als Gottesgebarerin.

Bom Delberge, von wo der Herr zum Himmel gefahren und das "Fleisch als Siegestrophäe mit sich geführt und die irdischen Glieder im Himmel aufzgestellt hat," tehrten die Jünger in die wohlbekannten Mauern zurück. Dort "saß die Pforte, Maria, die Gottesgebärerin, die underührte Mutter ihres Schöpsers, von ihrem Sohne gebildet (sormata). Sie, die zweite Jungfrau, verscheucht die Sünde Evas, und keinen üblen Nachruf trägt mehr ihr Gezschlecht; denn sie stellte wieder her, was die erste hinwegnahm." Durch sie kam der erlösten Welt vom Falle ein besserse Loos; "denn sie, die Gott gezbären sollte, ward schwanger, Sterbliches erzeugend und Göttliches tragend; durch sie ist der Mittler in die Welt eingetreten und hat das wahre Fleisch zum himmel emporgetragen 3)."

2. Petrus, ber erfte ber Apostel, ber Sirt ber gangen Berbe Chrifti.

"Der erste in der apostolischen Schaar war Petrus, von dem kleinen Schisse weggerusen, von welchem aus er die schuppige Schaar zu sangen pslegte, als er noch Fischer war. Plözlich wurde er am Gestade besucht und verdiente es, während er das Netz emporzieht, selbst emporgezogen zu werden. Der Fischzug Christi sing den Schüler und machte ihn würdig, die Netze auszubreiten, um damit das Menschengeschlecht zu sangen. Und die Hand, welche die Angel gesührt hatte, wird an den Schlüssel versetzt, und der, welcher bezierig war, aus der Meerestiese die von Wasser triesende Beute empor und ans User zu ziehen, hebt jetzt aus besseren Wellen (aus dem Tausbade) an einem anderen Orte empor, indem er, ohne sein Handwert auszugeben, in Wassern seinen Gewinn sucht; denn ihm hat das Lamm die durch die Leiden erlösten Schase übergeben; und unter diesem Hirten vermehrt es (das Lamm) seine Herde auf dem ganzen Erdsteise 4)."

3. Eine finnvolle mostische Deutung ber heilung bes Lahmen burch Betrus an ber schonen Tempelspforte.

Diefer vierzigjährige Lahme ist ein Bild bes Bolles Ifrael, welches von bem an ber hufte binkenben Gottesstreiter (bem Patriarchen Jafob) 5) ab-

<sup>1)</sup> Er war ein Reffe bes Ennobius, magister officiorum u. patricius.

<sup>2)</sup> Migne, p. 245-252.

<sup>3)</sup> Lib. I. vv. 55-68; cf. vv. 175 sqq.

<sup>4)</sup> Lib. I. vv. 69-81.

<sup>5) 1.</sup> Moj. 32, 28.

ftammt und benannt ift, 40 Jahre in der Bufte hintt zwischen Gott und ben Goben. Der Lahme wird an die icone Pforte getragen; weiter vermochte ber Arme nicht zu tommen, die Thurschwellen nicht zu erreichen. Wer find Diejenigen, welche bas am Geiste lahme Ifrael tragen und an- bie Bforte ju bringen trachten? Das find bie Bropbeten, welche, auf Chriftum hinweisend, feine Bunber mit duntlen Borten verfunden. Denn die icone Pforte ift Christus, wie er felbst lebrt: 3ch bin euch bie Pforte; wer nicht burch mich eingeht, ift ein Rauber und Dieb. Bis ju biefer Pforte tonnten bie Bropheten bas Bolt tragen, aber in den Tempel felbst hinein tonnten fie es nicht tragen; benn fie vertunden nur im Bilde Geschautes, nicht in ber Wirklichteit Gefebenes 1). Diefe Bforte ift bem Betrus anvertraut, ber Chriftum betennend wirklich Ertanntes lebrt, nicht Butunftiges verfundigt. "Und ohne Ende wirft bu bort liegen, o bu alter Labmer, wenn bu Betrus nicht bittest 2)." Indem wir dann ben geheilten Lahmen in ber Halle Salomons treffen, ift mit diefer die Rirche Chrifti, bes mabren Friedensfürsten, angebeutet. Aber auch babin gelangt nur Derjenige, bem Betrus ber Gubrer ift 3).

### Ausgaben und Literatur.

Fabricius, corp. poëtarum christian. In der biblioth. magn. Par. 1644. T. VIII. u. dibl. max. Lugd. T. X. Galland. T. XII. Am besten nach Bergleichung von Handsch. und mit sehr reichen Noten von Arntzen. Zütphen. 1769. 8. Diese Ausgabe auch dei Migne, s. lat. T. 68. Das carmen de act. Ap. von Huedner. Niza. 1853. — Leimbach, über den Dichter Arator in: Theol. Studien und Kritiken. 1873. Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Bahr, Gesch. d. röm. Lit. 1872. 4. B. S. 140 s. Ebert, S. 490—493. Leyser, hist. poët. med. aev. p. 146—151.

<sup>1)</sup> Cernenda magis quam visa loquentes.

<sup>12)</sup> Haec janua Petro Credita, qui Christum confessus cognita monstrat, Non ventura sonat. Vetus ô sine fine jacebis, Ni Petrum jam, claude, roges!

<sup>9)</sup> Post limina templi
Porticus hunc Salomonis habet, qui jure vocatur
Pacificus; regnante fide quis semper in orbe
Pacificus, nisi Christus, erit? Hic protegit omnem,
Qui, Petro ductore, placet, quo praesule surgit.
Lib. I. vv. 266—292. S. Leimbach, S. 289.

#### **§.** 302.

## Dionyfins Griguns,

römifcher Mond unb Briefter.

Quellen. Opera Dionysii, besonders die praesationes u. prologi. Cassiodorius, de inst. div. lit. c. 23. Beda venerab., de temp. rat. c. 45. Trithemius, de script. eccl. c. 207. Sigebertus, de script. eccl. c. 27. — Die Prolegomena bei Migne (aus Cave).

Dionhsius mit dem Beinamen der Kleine (Exiguus) stammte aus Schthien, scheint aber frühzeitig nach Rom gekommen zu sein, wo er sich die römische Bildung und Wissenschaft aneignete und als Mönch 1) und Priester, wegen seiner Gelehrsamkeit und Frömmigkeit hochangesehen, seine Tage verlebte. Er besaß eine so außerordentliche Kenntniß der heiligen Schrift, daß er von allen Seiten darüber befragt wurde und stets in der Lage war, sogleich eine tressende Antwort zu geben. Der griechischen Sprache war er gleichfalls vollkommen mächtig; in der Chronologie hatte er nicht seines Gleichen. Wit einer so hohen Wissenschaft vereinigte sich in ihm eine nicht minder große Frömmigkeit. Er redete wenig, obgleich er die Gabe der Rede in hohem Grade besaß 2); in seiner Demuth erhob er sich nicht über den geringsten Diener. Er blühte unter König Theodorich und Kaiser Justinian und scheint zwischen 540 und 550 aus dem Leben gesichieden zu sein 3).

Dionysius nannte sich den Rleinen 4), verdient aber wegen seiner Wissenschaft und Frömmigkeit und seiner Berdienfte um die Chronologie ber Große genannt zu werden 5).

<sup>1)</sup> Beba Benerab. nennt ihn (l. c.) vonerabilis Abbas romanag urbis; aber ber Zeitgenoffe und vertraute Freund Cassiodorius gibt ihm biesen Titel nicht. So ist überdies zu beachten, daß in der griech. u. lat. Rirche auch eins sache, besonders hochgeehrte und ältere Mönche mit Abbas angeredet wurden, eine Sitte, die der jest üblichen Anrede mit Pater entspricht.

<sup>2)</sup> Pudet me, — betennt Cassion de inst. div. c. 23 — de consorte (Dionysio) dicere, quod in me nequeo reperire. Fuit enim in illo cum sapientia magna simplicitas, cum doctrina humilitas, cum facundia loquendi parcitas.

<sup>3)</sup> Als Cassiodrius seine "Institutionen" (550) schrieb, war er nicht mehr am Leben, da er ihn um seine Fürbitte bei Gott anrust: Interveniat pro nobis, qui nobiscum orare consueverat, ut, cujus hic sumus oratione suffulti, ejus possimus nunc meritis adjuvari. Cassiod. 1. c.

<sup>4)</sup> Aus Demuth, nicht wegen seiner kleinen Gestalt, wie Einige gemeint haben. Daher sagt er auch parvitas nostra in seiner Zuschrift an Bischof Stephanus. Migne, T. 67. p. 140.

<sup>5)</sup> Bellarmin (de script. eccl. an. 525) bezeichnet ihn als cognomento Exiguus, sed doctrina et sanctitate maximus. Und Cassiodrius (l. c.) sagt,

Seine Soriften zerfallen in eigene Werte und in Ueberfetzungen aus bem Griechischen.

1. Die eigenen Werte.

Dahin gablen: a) zwei Canonensammlungen. Die erfte (codex canonum ecclesiasticorum) 1), auf die Bitten des Bischofs Stephanus von Salona in Dalmatien und bes Briefters Laurentius beranftaltet, theils eine bloke Sammlung, theils auch Ueberfetung aus bem Briechischen, enthält nach bem Dedicationsschreiben die 50 Canones ber Apoftel, bann bie aus bem Griechischen übersetten Canones ber Concilien von Nicaa (20), Ancyra (24), Reocafarea (14), Gangra (20), Antiochien (25), Laodicea (59), Conftantinopel' (3) - im Gangen 165 Canones in dronologischer Ordnung; bagu ferner bie Canones von Chalcebon (27) und Sardica (21) und bie Satungen ber f. g. africanischen Synobe (138). Die zweite Sammlung (collectio decretorum pontificum romangrum) 2) für den romischen Bresbyter Julian gibt die Decrete ber Bapfte von Siricius (von 384 an) bis auf Anaftafius II. († 495), je in eigenen Reihenfolgen zusammengeftellt. Beibe Sammlungen, nach einiger Zeit in Gine bereinigt, erhielten im firchlichen Rechtsleben balb Beltung und hatten großes Unfeben 3).

b) Das Buch ober der Brief über das Ofterfest (liber de Paschate) 4), d. i. über die Berechnung der Zeit des Ofterfestes, auf die Bitten des Bischofes Petronius und mit Zugrundelegung des griechisch alexandrinischen Cytlus verfaßt. Dionhsius datirt diese seine Zeitrechnung nicht mehr nach der diocletianischen Aera, sondern nach der Incarnation (Geburt) Christi: "damit der Ansang unserer Hoffnung uns bekannter würde, und die Ursache der Wiederherstellung der Welt, das ist, das Leiden des Erlösers, um so augenfälliger ins Licht träte 5)." Diese seine Aera, die

nachdem er unter seinen vielen Tugenden, die aufzuzählen zu weit führen würde, seine Keuschheit, Güte, Mäßigkeit und Geduld speciell gepriesen, schließlich: Sed ut den, mentis infucata laude referamus, erat totus catholicus, totus paternis regulis perseveranter adjunctus.

<sup>1)</sup> Migne, T. 67. p. 189-280.

<sup>2)</sup> Migne, p. 229-816.

<sup>3)</sup> Raberes über biese Sammlungen enthalten bie Lehrbücher bes Rirchen: rechte &; besonders Maaßen, Geschichte der Quellen und Literatur des R. R. Graz. 1870. I. B. Gine britte Sammlung des Dionysius, welche die allgemein anerkannten Satzungen der Concilien vom nicanischen bis zum chalcedonenfischen griech. u. lat. in zwei Columnen enthielt, und die er auf Bessehl des Papstes Hormisdas veranstaltete, ift nicht auf uns gekommen. Epistolae Hormisdae, 148. Thiel, p. 986.

<sup>4)</sup> Migne, p. 483—494. Auch unter bem Titel epistola ad Petronium, geschr. 525. Als solcher bei Migne, p. 19—23.

<sup>5)</sup> Migne, p. 487.

Dionysische genannt, die bei den Christen die allgemein übliche (aera vulgaris, christiana) wurde, beginnt mit dem Jahre 754 U. c. Dazu kommt der neunzehnjährige Offerchklus (cyclus decemnovennalis) 1) selbst, den er für 95 Jahre, für die Zeit von 532—626, berechnete, und ein Brief ähnlichen Inhaltes (epistola de ratione Paschae) 2) v. J. 526 an Bonifacius und Bonus.

- 2. Die Ueberfegungen.
- a) Der Brief bes Chrill von Alegandrien mit ben awolf Angthematismen an Restorius (ep. Cyrilli ad Nestorium) 3) mit einem Borworte des Dionpfius in Form eines Briefes an ben Bifchof Betrus. b) Das Bert bes Gregor von Apffa über bie Ericaffung ober Ausstattung bes Menfchen (de conditione seu opificio hominis) 4) mit bem Briefe an Gregors Bruber Betrus. Brief bes Ueberfegers an Eugipius lagt die Beranlaffung ber Ueberc) Das Leben bes beil. Bachomius (vita fegung ertennen. s. Pachomii) 5). d) Die Rebe bes Brotlus über bie Bottesgebarerin (oratio Procli de Deipara) 6). e) Der Brief besselben Brotlus, des Batriarden von Conftantinopel, an bie Armenier vom Glauben (ad Armenios de fide epistola) 7) mit einem turgen Borbericht bes llebersegers an den "Paftor Felicianus", der ihm die lleberfegung aufgetragen hatte. f) Der Bericht über bie Auffindung bes hauptes bes Johannes bes Täufers (de inventione capitis s. Joannis Baptistae) 8), gleichfalls mit einem furgen Prologe bon Dionpfius. g) Der Brief bes Proterius, bes Bifchofs bon Alexan-

<sup>1)</sup> Migne, p. 498—498. Dazu eine sehr instructive historia cycli von Benjam. Hossmann. Migne, p. 458—484.

<sup>2)</sup> Migne, p. 518—520 u. p. 28—28. Dieser Brief ist im Jahre 526 gesschrieben. Die Ueberschrift sautet: Dominis a me plurimum venerandis Bonifacio, primicerio notariorum, et Bono, secundicerio, Dionysius Exiguus salutem.

<sup>3)</sup> Migne, p. 11-18. S. biefes Lehrbuch oben S. 21.

<sup>4)</sup> Migne, p. 845-408. S. dieses Lehrbuch. II. B. S. 201 f.

<sup>5)</sup> Migne, s. l. T. 78. S. biefes Lehrbuch. II. S. 122 ff.

<sup>6)</sup> Migne, B. 1. T. 48. S. oben. S. 41.

<sup>7)</sup> Migne, s. l. T. 67. p. 407-418. S. oben S. 41.

<sup>8)</sup> Migne, p. 417—424. gr. u. lat. Der griechische Bersasser best Berichtes ist nicht bekannt. Dionysius wurde gebeten, diesen Bericht in's Lateinische zu übertragen, damit er am Feste, des Heiligen vorgelesen werden konnte. Dazu kommt ein zweiter, ebensalls von Dionysius übersetzen Bericht in secundam inventionem, und eine Concio in primam, secundam et tertiam inventionem pretiosi capitis s. Praecursoris Joh. B. und eine laudatio Theodori Studitae in tertiam inventionem venerandi capitis s. Praecursoris, diese beiden von Combessis in's Lateinische übersetzt. Migne, p. 423—454.

brien, an Papst Leo I. (Proterii, episcopi Alexandrini, epistola ad Leonem Papam) 1) über die Zeit des Ofterfestes im Jahre 455. Auf den Bunsch des Papst Leo I. war nämlich Broterius vom Kaiser Marcian mit der genauen Bestimmung der Ofterzeit für dieses Jahr beauftragt worden. Der Brief bildet ein wichtiges chronologisches Actenstüd.

#### Ausgaben und Literatur.

Bon ben Schristen bes Dionpsius gibt es nur die Gesammtausgabe von Migne, s. l. T. 67. — Fabricius, bibl. med. et insim. latinit. T. II.; und bibl. graec. T. XI. (ed. 2. T. XII). Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Bahr, Gesch. d. rom. Lit. Suppl. II. S. Chevalier.

#### **§.** 303.

## Ber heilige Cafarius, Ergbifcof von Arles.

Quellen. Opera s. Caesarii. Vita s. Caesarii a Cypriano et Messiano 2). Concilia Agathense, Arelatense IV., Carpentoractense et Arausiacense 5). Epistolae romanorum pontificum Symmachi, Hormisdae, Bonifacii II. et Agapeti ad Caesarium. S. Ennodius, lib. IX. ep. 33. Venantius Fortunatus, lib. V. carm. 2. Gennadius, de vir. ill. c. 86 4).

— Die Prolegomena bei Gallandius. Acta Sanctorum (Bolland) ad diem 27. August.

Einer der größten Bischöfe Südgalliens und ein glänzendes Licht der Rirche von Arles war Casarius. Bon frommen adeligen Eltern zu Cabillonum (Chalon sur Saone) um das Jahr 470 geboren, zeigte er

<sup>1)</sup> Migne, p. 507—514. Dionpfius fügte biesen Bericht seinem Ofterchklus bei. Ep. 133. s. Leonis Papae. Deutsch von Wenglowsky. "Die Briefe ber Bapfte." Rempt. 1878. 5. Bbch. S. 253—267.

<sup>2)</sup> Chprianus war ein Schüler bes Casarius; er wurde im Jahre 524 Bischof von Toulon und nahm als solcher an den Shnoden von Arles (524), Carpentras (527), Orange (529), Baison (529) und Orleans (541) Theil. Mit Beihilse der Bischöfe Firmius und Biventius versaste er vor 594 diese Lebensdes schreibung auf Bitten der Aedtissen Casaria, der Nachfolgerin der gleichnamigen Schwester des heiligen. Zwei andere Schüler desselben, der Priester Messianus (ober Massianus) und der Diakon Stephanus, fügten der Biographie eine Fortsehung bei: De miraculis, virtutibus et obitu s. Caesarii. Act. SS. 1. c. — Surius, ad 27. August.

<sup>3)</sup> Mansi, coll. conc. T. VIII. - hefele, Conc. Gefc. 2. Aufl. II. B. S. 649 ff.

<sup>4)</sup> Diefes c. 86 ift von ber hand eines Unbekannten beigefügt worben, ba Gennabius diefe feine Schrift bereits im Jahre 495 abgeschlossen hat.

von Kindheit an eine große Frömmigkeit, insbesonders eine ungewöhnliche Liebe zu den Armen. Als er 18 Jahre zählte, empfing er von seinem Bischof die Tonsur. Zwei Jahre darauf trat er in das Kloster auf Lerin, wo er dem Gebete und der frommen Lectüre in so strenger Abtödtung sich bestieß, daß seine Gesundheit Schaden litt. Sein Abt Porcarius ließ ihn daher zur Wiederherstellung derselben nach Arles zu dem dortigen Bischof, dem heil. Aeonius, seinem Berwandten, sich begeben. Hier genoß er den Unterricht des Julianus Pomerius 1) und empfing von Aeonius die Priesterweihe und die Abtwürde für das Kloster auf einer Khoneinsel unfern der Stadt (499), das er über 3 Jahre als das Muster eines Klosteroberen leitete.

Nach dem Tode des Neonius, der ibn flerbend als feinen Nachfolger empfahl, bestieg er, obgleich fehr ungerne 2), im Jahre 502 ben Stuhl bon Arles und entfaltete nun, mabrend er bem Bergen und ftrengen Leben nach ein Monch blieb, als Oberhirt eine weitreichende apoftolische Thatigfeit. Er war unermublich in beiliger Lefung, Betrachtung und Belehrung in Privatgesprachen und in Predigten 3), unerschöpflich in Werten ber Bobltbatigfeit, voll beiligen Gifers in ber Sorge für bie flöfterliche und fleritale Bucht und in ber Forberung bes gottlichen Dienftes. Er ließ von feinen Beiftlichen in ber Stephanstirche taglich bie Terz, Sext und Non fingen, damit auch das Bolt am Psalmengesange Antheil nehmen tonnte. Für die Rranten baute er ein großes Saus und berfah es mit allem Nothigen; fein eigenes Saus und fein Tifc ftanben taglich jedem Rleriter offen; für ben Lostauf ber Befangenen wollte er fogar firchliche Buter bingeben. Er grundete in seiner Bischofsftadt ein Frauenklofter und arbeitete am Baue besselben eigenhändig mit (507), forieb für diefe Ronnen eine Regel und fette ihnen feine Somefter Cafaria bor, die er beghalb im Rlofter ju Marfeille hatte erzieben und bilden laffen. Sie berfammelte in furger Zeit 200 Rlofterfrauen um fich und ftand 30 Jahre an ihrer Spige. 3m Anblide ihrer offenen Sarge, welche Cafaria hatte aufstellen laffen, fangen biese gottgeweihten Jungfrauen Tag und Nacht bas göttliche Lob. Um für biese geheiligte Rufluchtftätte, eine Art Arche in den Fluthen der Bolterwanderung 4), eine gesicherte Fürsorge zu treffen, ließ er feine Stiftung bom Bapfte Hormisdas (514-523) bestätigen, welcher das Rlofter auf feinen ausbrudlichen Bunfc bin bon ber bischöflichen Jurisdiction eximirte. Auch ben Monchen gab er eine eigene Regel.

<sup>1)</sup> S. oben §. 262.

<sup>2)</sup> Er verftedte fich fogar in Graber, um ber hohen Burbe ju entgeben.

<sup>3)</sup> Vita s. Caesarii, I. n. 13 u. 38.

<sup>4)</sup> Montalembert, bie Monche bes Abenblanbes, I. S. 234.

Roch größere Berdienste erwarb sich Casarius um die Kirchenzucht überhaupt. Er war die Seele mehrerer Synoden; so der wichtigen Synode von Agde (506), deren Canones großes Ansehen in der Kirche erhielten; ferner der zu Arles selbst (524), zu Carpentras (527) und der berühmten zweiten von Orange im Jahre 529 bei Gelegenheit der Sinweihung einer Kirche, auf welcher von den versammelten 14 Bischofen unter dem Borsize des Casarius die tirchliche Lehre von der zuvorkommenden und unverdienten Gnade in 25 Kapiteln und fünf Hauptsätzen ausgesprochen und so die gegentheilige Lehre des Semipelagianismus verworsen wurde. Durch die päpstliche Bestätigung, die Casarius bei dem Papst Felix IV. nachsuchte, die dann dessen Kachsolger Bonifacius II. (530—532) ertheilte, erhielten diese Lehrsätze allgemeine Geltung in der Kirche. Wie auf den bisher genannten Synoden, führte Casarius auch auf denen von Baison (529) und Marseille (533) den Borsit.

Seine Thätigkeit fand mitunter Widerstand; seine politische Treue ward wiederholt verdächtigt. Der Westgothenkönig Alarich verbannte ihn nach Bordeaux (505), gestattete ihm aber die Rückehr, da seine Unschuld sich herausstellte. Der Oftgothe Theodorich ließ ihn (513), als er Arles sich unterworsen hatte, in Banden vor sich nach Ravenna transportiren; aber der bloße Anblick des Heiligen ergriss ihn so, daß wihn sosort in Freiheit setzte und dann mit Sprenbezeigungen überhäuste. Bon Ravenna aus begab sich Cäsarius nach Rom, wo ihm Papst Symmachus (498—516) das Pallium verlieh; später übertrug er ihm auch das apostolische Bicariat für Gallien und Spanien.

So wirfte Cafarius 40 Jahre, hochgeehrt von den Bischoffen, innigst geliebt von seinen Bisthumsangehörigen, bis zu seinem hinschen, das in seinem 73. Jahre am 27. August 542 erfolgte.

## §. 304. Die Schriften.

Die Schriften bes Cafarius find folgende:

1. Etwa 150 Reben 1), die Frucht seines Sifers im Predigtamte. Davon find: a) mehrere allegorische Erklärungen von alttestament-

<sup>1)</sup> Diese Reben wurden früher bem Augustin, Ambrosius u. A. zuges schrieben. Die Mauriner haben in ihrer Ausgabe ber Werte Augustin's (T. V. append.) 107 Reben als bem Casarius gehörig erwiesen. Andere gaben Baluzius, Holstein heraus ober sinden sich in der bibliotheca magna und maxima. Fester, der eine Gesammtausgabe der Schriften des Casarius herzustellen besabsichtigte, hat sehr sorgfältig und genau angegeben, wo die einzelnen Reben zu sinden seien, weshalb auf ihn hier verwiesen sei. Fessler, II. p. 875—884. Sine von Caspari zum ersten Rale publicirte Homilie gehört wahrscheins lich unserem Casaris an. Caspari, Kirchenhistor. Analecta. Christiania. 1883.

lichen Personen, Abraham, Jatob und Joseph, Moses und bem israelitiichen Bolle, David und Goliath, Glias und Glifaus; andere besprechen neuteftamentliche Stellen und Bleichniffe, bas Almosengeben, gaften und Beten, bas Reich Gottes, die Bochzeit zu Rana, Die Samariterin, Die gehn Jungfrauen, 1. Ror. 3, 11-15, wo bas Feuer auf ben Reiniaunasort gebeutet wird. b) Reftreben auf die Antunft Chrifti, Die Geburt bes herrn, Reujahr mit icarfem Tabel abergläubischer Gebrauche, Spiphanie, Quadragefima, grunen Donnerstag, Oftern, Die Bitttage. c) Reben über ben Blauben und bie guten Berte, welche bon bem Inhalte, bem Berbienfte bes Blaubens, ber Rothwendigkeit ber Berte gum Beile handeln. Dieber gebort auch die Rebe an bie Ratedumenen (ad competentes) mit iconen Dahnungen und Anweifungen zu einem driftlichen Leben. d) Reben über bas Bericht und bie Bufe, bas Sunbenbefenntnig, bie öffentliche Bufe, die Demuth als Borbereitung ber Bufe. e) Reben über bie Gottes., Radften - und Feindes-Liebe, welche Cafarius felbft in fo munberbarer Beise geübt bat. f) Reben über bas Almosengeben als Offenbarung der Liebe, über das Berdienft und die Arten besselben. g) Reden gegen die Unteufcheit und Truntenheit mit ern-🗫 n Warnungen. h) Reben über Gottesbienst und Gottes 🦠 wort, wie man jenem beiwohnen, dieses anhören solle, wobei er besonbers bagegen eifert, daß so Biele sogleich nach ber Predigt und ber Lefung die Rirche berließen, ohne an der Meffe Antheil zu nehmen. i) Reden bei berichiedenen Belegenheiten, bei ber Ginweihung einer Rirche, an einen befreiten Beseffenen, über die Absetzung bes Contumelius, des Bifchofes bon Rieg, bei dem Ginfalle der Barbaren. k) Reben an Monde, die er mohl großentheils als Abt bes Rlofters bei Arles zur Unterweisung seiner Untergebenen gehalten hat 1).

2. Drei Briefe, welche das jungfräuliche und klösterliche Leben betreffen: zwei an seine Schwester Casaria (ad Caesariam abbatissam) 2), in welchen er ihr und ihrer Alostergenossenschaft die Tugenben barstellt, mit benen sie geschmüdt sein sollen, und Berhaltungsregeln vorschreibt; ber dritte an eine gottgeweihte Jungfrau Oratoria (ad Oratoriam abbatissam), die eben Borsteherin eines Alosters geworden war, der er daher, sowie ihren Alosterangehörigen, ihre Obliegenheiten auseinandersetzt 3).

<sup>1)</sup> Cf. Fessler, l. c. p. 884-885. Nota.

<sup>2)</sup> In der Abresse bes einen derselben nennt er sich: Minimus omnium servorum Dei famulus. Die Spnobalacten unterzeichnete er gerne als Caesarius peccator.

<sup>3)</sup> Diese Briese in bibl. maxim. T. XVII., bei Holstenius, cod. regular. monast. T. I. Gallandius, bibl. T. XI. Außer biesen brei Briesen eriftirt

- 3. Zwei Klosterregeln (regulae) 1), die eine für die Nonnen (ad virgines) 2) des von ihm gestifteten Klosters. Die Borschriften sind ungemein schon. Bemerkenswerth erscheint, daß darin den Nonnen das Bücherabschreiben zur Pflicht gemacht ist. Gegen das Ende seines Lebens stügte Casarius der Regel eine recapitulatio 3) bei mit Bestimmungen, wie sie die Erschrung an die Hand gegeben hatte. Diese Regel nahmen viele andere Frauenklöster an. Die andere für Mönche (ad monachos) 4) ist jener ähnlich, aber kürzer, wurde von Casarius seinem Berwandten und Priester Teridius (oder Tetradius) zu Lerin (um 540) dietirt und an verschiedene andere Klöster überschick.
- 4. Das Testament (testamentum s. Caesarii) 5) in Form einer Zuschrift an seinen Rachfolger, aber an den Klerus von Arles und an seine Schwester adressirt, worin er demselben die Sorge für seine Untergebenen, besonders für sein Kloster empsiehlt, die Uebung der Liebe und Gitte gegen Alle ans Herz legt.
- 5. Die Schrift von der Gnade und dem freien Willen (liber de gratia et libero arbitrio) gegen Faustus von Riez und die semipelagianische Ansicht. Indeß sind die Meinungen getheilt, ob diese Schrift, obwohl sie bei Gennadius ausdrücklich angeführt ift, als eine eigene, jest nicht weiter bekannte, oder nur als die Zusammenstellung der Stellen aus Augustin, wie dies auf dem Concil von Orange geschehen, anzusehen ist. 6).

noch ein anderer an den Bisch of Auricius von Limoges. S. ob. S. 291. Daß Casarius viel mehr Briefe geschrieben hat, ergibt sich aus seiner umfassen- den Thätigkeit, und beweisen die Briefe der Päpste Symmachus, Hormisdas, Felig IV., Bonisacius II., Johannes II. und Agapetus an ihn. Bei Thiel, opp. rom. pontis. die beiden opp. ad Caesarium von Symmachus (n. 15 und 16. p. 724—726) und der von Hormisdas (n. 9, p. 758—761).

<sup>1)</sup> Beibe Regeln in ber bibl. max. T. VIII., bei Holstenius, l. c. cum praevia observatione; sehr gut bei Gallandius, l. c.

<sup>2)</sup> Sie umfaßt 43 Rummern. Gallandius, p. 29-32.

<sup>8)</sup> Sie begreift 21 Rummern in fic. Gallandius, p. 34-86.

<sup>4) 26</sup> Rum. umfaffenb. Gallandius, p. 26-28.

<sup>5)</sup> Bet Baronius, ann. ad ann 508. n. 28—27. Vinc. Barralis, chronologia Sanctorum Lirinensium (mit 18 sermones s. Caesarii). Lugdun, 1618. 4. Holstenius, l. c. Gallandius, p. 45—46.

<sup>6)</sup> Dieser letteren Meinung hulbigen ber Bollanbist Stilting, Gallandius, Ceillier, Fessler u. A.; jene vertreten Noris, hist Pelag. II. 22), Pagi (critic. ad ann. 490), Hesele, Conc. Gesch. 2. Aust. 2. B. S. 725 f. Bei Gennadius, (l. c.) heißt es: De gratia quoque et libero arbitrio edidit testimonia, divinarum scripturarum et ss. patrum judiciis munita, ubi docet, hominem nihil de proprio agere boni posse, nisi eum divina gratia praevenerit. Quod opus etiam papa Felix per suam epistolam roboravit et in latius promulgavit.

#### §. 305.

Cafarius als Rebner und Beuge ber Rirche.

Des Cajarius Reben können als Muster schöner populärer Bolksreben bezeichnet werden; benn sie zeichnen sich eben so sehr durch Sinfachheit und Klarheit der Sprache, Beranschaulichung durch passende Bilber und Gleichnisse als durch Eindringlichkeit und Lebhaftigkeit der Darftellung und reichen Inhalt aus. Rie hört man den Redner, stets nur den liebevollen, seeleneifrigen Oberhirten, der unablässig mit Güte und Ernst belehrt, mahnt und warnt, damit Alle ihrem heiligen Berufe gemäß leben.

Für die Buße als zweites rettendes Brett, für das Sacrament der letzten Oelung und für das Fegfeuer moge dieser große Bischof Zeugniß geben.

- 1. Die Buße ist das zweite Brett nach dem Schiffbruche. "Häufig habe ich euch ermahnt, theuerste Brüder, und wieder und wiederum ermahne und beschwöre ich euch, daß, wer sich bewußt ist, von dem User der Enthaltsamkeit weg, durch den Sturm der steischlichen Lust in das Meer der Unkeuscheit (luxuriae) gestürzt worden zu sein und an der Reuscheit Schiffbruch gesitten zu haben, daß er eilig das Bekenntniß der Sünden, wie ein Brett des zerbrochenen Schiffes, ergreise, damit er mittelst desselben dem Abgrunde und der Tiefe der Unkeuschheit entkommen und zum Hasen der Buße gelangen könne, wo er als an einem gesicherteren Orte den Anker der Hossinung wieder seit machen und das verlorene Heil wieder herstellen kann 1)."
- 2. Das Sacrament der letten Delung bestätigt Casarius mit solgenden Worten: "So oft Einer von einer Krankheit übersallen worden ist, empsange der Erkrankte den Leib und das Blut Christi, und hierauf lasse er sein Körperchen (corpusculum suum) salben, damit jenes Schristwort an ihm erfüllt werde: "Ist Jemand krank unter euch, so ruse er die Priester der Kirche, und die sollen über ihn beten und ihn mit Del salben im Ramen des Herrn; und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken zum Heile sein, und

Diese Worte sprechen für die Richtigkeit der ersteren Ansicht, daß diese Schrift als eine eigene anzusehen sei; denn a) in den 25 Kapiteln des Concils sind nur Stellen aus Augustin und Prosper, nicht auch von anderen Bätern, angezogen; d) konnte Felig IV. diese Kapitel des Concils nicht bestätigen und weiter versbreiten, da er, im Jahre 580 mit Tod abgehend, die Concilsbeschlüsse nicht mehr bestätigt hat. Die Worte des Gennadius können sich somit nur auf eine eigene Schrift des Casarius beziehen, die er vor dem Jahre 529 versaßt und an Felig geschickt hatte.

Inter serm. spurios s. Augustini, sermo 260, n. 1. Migne, s. l. T. 39.
 2226.

ber Herr wird ihn aufrichten, und wenn er in Sünden ist, werden sie ihm nachgelassen werden 1)." Sehet, Brüder, daß Derjenige, welcher in der Krankbeit zur Kirche seine Zuslucht nimmt, sowohl die Gesundheit des Leibes zu erhalten als auch die Nachlassung der Sünden zu erlangen verdient 2)."

3. Das Fegfeuer bezeugt Cafarius, indem er die Stelle 1. Ror. 3, 15: "Er felbst aber wird selig werden, jedoch so wie durch Feuer", von demselben beutet, indem er fagt: "Durch jenes vorübergebende Feuer, von welchem der Apostel spricht, werden nicht die hauptfunden, sondern die kleinen Gunden gereinigt 3)." "Ein Jeder, der fich bewußt ift, daß irgend welche von jenen (Saupt:) Sunden in ihm berrichen, ber wird, wenn er fich nicht murdig gebeffert und, falls er bie Frift bagu bat, lange Beit Bufe gethan und reichliches Almosen gespendet und von biesen Gunden fich enthalten bat, von jenem vorübergebenden Feuer, von welchem ber Apostel rebet, nicht gereinigt werben tonnen, fondern die ewige Flamme wird ihn ohne irgend ein Beilmittel peinigen." "Denn all bas, was von jenen (fleinen) Sunden (burch gute Werke) von uns nicht abbezahlt worden ift, muß von jenem Feuer gereinigt werden, von dem der Apostel spricht: "denn im Feuer wird es offenbar werden; und wenn fein Werk verbrennt, wird er Schaben leiden." Denn entweder bugen mir felbst ab, so lange mir in diefer Belt leben, ober mir werden, indem Gott es fo will oder julaft, mit vielen Trubsalen für jene Sunden bestraft und fo, wenn wir Gott bafur Dank fagen, davon befreit. . . . . Wenn wir aber weber in ber Trubfal Gott banten noch die Gunben mit guten Werken abzahlen, so werden wir in jenem vorübergebenden Feuer ju verweilen haben, bis die oben genannten fleinen Gunden gleichsam wie holz, heu, Stoppeln verbrannt find. Doch ba fagt Jemand: Was liegt mir baran, mag es noch fo lange bauern, wenn ich nur boch jum ewigen Leben gelange. Moge Niemand, theuerfte Brüder, so sprechen, weil ja jenes Reini= gungsfeuer (ille purgatorius ignis) barter sein wird, als Alles, mas in dieser Welt von Qualen gedacht ober gesehen ober empfunden werden kann 4)."

<sup>1) 3</sup>at. 5, 14, 15.

<sup>2)</sup> L. c. serm. 265. n. 3. Migne, p. 2238 sq.

Illo enim transitorio igne . . . non capitalia, sed minuta peccata purgantur.

<sup>4)</sup> L. c. serm. 104. n. 1—5. Migne, p. 1946 sq. — Der heil. Tros ja nus, Bischof von Santones (Saintes) in Frankreich, beantwortet im Jahre 532 in wenigen Zeilen die ihm von dem Bischof Eumerius von Rantes vorgezlegte Frage de puero, qui an daptizatus esset nesciedat, dahin: wenn weder Knade selbst noch jemand Anderer wisse, od er getauft worden, so sei er zu tausen. So hatten es die Bäter bestimmt. Diese epistola bei Harduin, coll. conc. T. II. Mansi, T. IX. Migne, s. 1. T. 67.

#### Ausgaben und Literatur.

Gine Gesammtausgabe der Schristen des Charius existir auch dei Migne nicht; 40 homilias sive sermones ed. Gilbertus Cognatus. Basil. 1558. 8; 14 hom. cum notis ed. Steph. Baluzius. Par. 1669. 8; 107 sermon. in opp. s. Augustini, T. V. edit. monach. s. Mauri. Opuscula et homil. 14 in bibl. maxim. T. VIII. et XXVII; dieselb. bei Gallandius, T. XI. — J. M. Frischaud, histoire de st. Césaire, archev. d'Arles. Arles. 1883. Histoire littéraire de la France, T. III. p. 190—234. Ampère, histoire littér. T. II. p. 218—231. Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Fessler, II. p. 870—890. — Die übr. Lit. bei Chevalier.

## **§.** 306.

## Der heil. Amrelian, Bischof von Arles. Der heil. Victor, Bischof von Capua.

1. Geboren im Jahre 499, wurde Aurelian im Jahre 546 Bischof von Arles als zweiter Rachfolger des Casarius. Er baute in seiner Bischofsstadt zwei Klöster, eines zum heil. Kreuze für Männer, das andere zur Mutter Gottes für Frauen. Jenes dotirte König Childebert, und nahm Papst Bigilius auf den Wunsch des Bischofs unter seinen unmittelbaren Schutz. Aurelian flarb, nachdem er auf dem Concil von Orsleans im Jahre 549 anwesend gewesen, am 16. Juni 551 (oder 553) zu Lyon.

Für die beiben von ihm gegründeten Alöster schrieb er Regeln, die eine für die Mönche (regula ad monachos) in 55 Kapiteln mit einer speciellen Anleitung, wie das officium divinum zu singen sei, und einer Speiseordnung; die andere für die Jungfrauen (ad virgines) 1) in 40 Kapiteln, ebenfalls mit einer eigenen Borschrift für das Officium. Beide Regeln, sede mit demselben kurzen Borworte, haben große Aehnlickeit mit jener des Casarius, sind aber durch die erwähnten Zugaben etwas aussührlicher 2). Ferner existirt noch ein Fragment eines Briefes an den König Theudebert (excerpta ex epistola ad Theudebertum regem) 3), worin er ihm zu seiner Erhebung Glück wünscht und seine schebung Glück wünscht und seine schebung Glück wünscht und seine schebung Glück

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 68. p. 385-406.

<sup>2)</sup> Ad monachos c. 32. hetht es: Literas omnes discant. c. 51: Carnes in cibo nunquam sumantur. Nur für die Kranken wird eine Ausnahme gemacht. Beibe Borschriften kehren ad virgines c. 26 u. 34 wieder.

<sup>3)</sup> Migne, p. 406-408.

<sup>4)</sup> Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Histoire lit. de France. T. III. p. 252-256. S. Chevalier.

2. Victor, Bischof von Capua (541—554), hinterließ eine Evangelienharmonie (harmonia evangelica), welche von dem christlichen alexandrinischen Philosophen Ammonius 1) herstammen soll. Er fand sie in einer Handschrift, ließ sie abschreiben, versah sie mit den betreffenden Citaten der einzelnen Evangelisten und mit einer Borrede. Darin spricht er zugleich die Meinung aus — und es zeugt dies von einem richtigen Urtheile: er halte dafür, daß diese Evangelienharmonie nicht von Ammonius, sondern von Tatian, dem Schüler des Justinus, stamme, also mit dessen Diatessaron 2) (oder wie Victor es nennt Diapente) identisch sei, weil darin die Genealogie des Herrn bei Matthäus sehle, dessen Evangelium doch zu Grunde gelegt sei, die evangelische Erzählung vielmehr mit dem Prologe des Lutas und dem Priesterthume des Zacharias beginne 3).

Außerdem besitzen wir von Bictor noch einige kleine Fragmente von Uebersetzungen von Schriften des Origenes, Basilius, Diodor von Tarsus u. A. 4).

## **§**. 307.

# Per heilige Symmachus,

Papft.

Quellen. Epistolae s. Symmachi. Anastasius, lib. pontif. Theodor. Lect., hist. eccl. II. 5). Theophanes, chronic. 6). Nicephorus Callist., h. eccl. XVI. 35.

Rach bem Tobe bes Anaftafius wurde am 22. Rob. 496 Symmadus, einer ber römischen Diatonen aus Sarbinien, bon bem größeren

<sup>1)</sup> Ammonius versaßte noch eine andere Schrift: de consensu Moysis et Jesu, die aber, wie auch der griechische Urtegt der Evangelienharmonie, gänzslich versoren gegangen ist. Eusebius und hieronhmus bezeugen ausdrücklich, entgegen dem Porphyrius und hierokles, daß Ammonius nicht nur von christlichen Eltern geboren worden, sondern dem christlichen Bekenntnisse ireu geblieben, der Lehrer des Origenes, Heraklas, Longinus u. A. gewesen, also mit dem bes zühmten neuplatonischen Philosophen Ammonius Saktas (dem Sackträger c. 250) identisch sei. Eused. h. eccl. VI. 19. Hieron. de vir. ill. c. 55.

<sup>2)</sup> S. barüber Theob. Bahn, Forschungen jur Geschichte bes neutest. Kanons. I. Th. Tatian's Diatessaron. Erlang. 1881. S. 1 ff. und S. 298 ff. S. bieses Lehrbuch, I. B. S. 160 f. u. II. B. S. 257.

<sup>8)</sup> Die harmonia evang. erschien zuerst von M. Memlerus. Mogunt. 1524; bann zu Köln. 1532; in bibl. max. T. III. bei Gallandius, T. II. Migne, s. l. T. 68. p. 251—358; neuestens mit Prolegomena von E. Ranke. Codex Fuldensis. Marburg. 1858.

<sup>4)</sup> Pitra, spicilegium Solesmense. T. I. p. 267—277 u. 287—289.

<sup>5)</sup> Bei Valesius, T. III. p. 560. — 6) Ed. Bonn. T. I.

Theile des Klerus und Bolles zu seinem Nachfolger gewählt. Aber Festus, der kaiserliche Patricier und Senator der Stadt, erwirkte mit vielem Gelde am nämlichen Tage die Wahl des Archipresbyters Laurentius, weil sich dieser herbeiließ, das Henotiton des Kaisers Heratlius zu bestätigen. Darüber kam es nun zu argen Gewaltthätigkeiten in der Stadt.

Um diese beizulegen, kamen beide Parteien überein, die Gewählten sollten sich nach Ravenna zum König Theodorich begeben. Dieser entschied, wer von beiden zuerst ordinirt worden und von Seite der Majorität anerkannt wäre, der sollte den apostolischen Stuhl einnehmen. Damit war Symmachus anerkannt. Er hielt im folgenden Jahre (1. März 499) eine Synode zu dem Zwecke, daß durch ihre Beschlüsse ähnliche Parteiungen, wie die vorgefallenen, verhindert würden. Laurentius sügte sich, nahm selbst an dieser Synode Theil und erhielt dann das Bisthum Noceria.

Aber der Friede dauerte nur kurze Zeit. Die Gegner, an ihrer Spitze die beiden Senatoren Festus und Probinus, traten jetzt mit groben Beschuldigungen ) gegen Symmachus bei Theodorich auf, und so begannen die Parteitämpse in der Stadt von Neuem. Bergebens schickte Theodorich den Bischof Petrus von Altinum zur Untersuchung nach Rom (zu Ostern 501); vergebens hielt Symmachus selbst zwei Synoden; vergebens traten die Bischsse auf Besehl des Königs (am 23. Oct. 501 od. 503) zu einer vierten, der sog. Palmarsynode (synodus palmaris), zusammen 2) und erklärten, 76 an der Zahl, daß sie, da ihnen ein Urtheil über den Stuhl Petri nicht zustehe, das Gericht Gott anheimstellen, und besahlen allen getrennten Priestern und Laien unter der Strase des Bannes, zur Gemeinschaft des Symmachus zurückzusehren (ep. 5)3).

<sup>1)</sup> Des Chebruches, ber Berichleuberung von Rirchengstern u. bgl.

<sup>2)</sup> Sie hieß so a porticu beati Petri Apostoli, quae appellatur ad Palmaria, wo sie gehalten wurde. Ueber biese und die übrigen unter Shmmachus gehaltenen Synoden und die abweichenden Meinungen darüber vgl. Hefele, Conc.:Gesch. 2. Aust. 2. B. S. 633—649 und Thiel, monita praevia in Symmachi epistolas, p. 85 sqq.

<sup>3)</sup> Auch mit dem Titel: Constitutum synodale de papae Symmachi absolutione. Thiel, p. 657—666. Die Bischöse unterließen aber auch nicht zu bemerken, daß es dem Papste zugestanden, die Synode zu berusen; doch habe ihnen der König mitgetheilt, daß Symmachus brieflich seine Zustimmung erklärt habe. Die betressenden Worte sind: Memorati pontisices, quidus allegandi imminedat occasio, suggesserunt, ipsum, qui dicedatur impetitus — Symmachus — deduisse synodum convocare; scientes, quia ejus sedi primum Petri apostoli meritum vel principatus, deinde secuta ius-

Die Gegner bekämpften nun die Synode in einer eigenen Schrift 1) und riefen den Laurentius von Ravenna, wohin er sich begeben hatte, in die Stadt. So dauerte die Entzweiung, welche wiederholt in blutige Rämpfe ausartete 2), noch an vier Jahre mit ungeschwächter Heftigkeit fort, bis es endlich dem Symmachus durch den alexandrinischen Diakon Dioskur gelang, den König für sich zu gewinnen (505 oder 506). Theodorich erließ nun den Befehl, daß alle Kirchen Roms demselben übergeben werden, und daß ihn Alle als Bischof anerkennen sollten. Laurentius mußte die Stadt verlassen.

In dieser schwierigen Lage zeigte Symmachus Festigkeit und Eifer. Das beweisen die von ihm gehaltenen Synoden, und die von ihm noch vorhandenen zehn Briefe.

Auch dem Anstifter dieser Wirren, dem byzantinischen Raiser Anastasius, gegenüber blieb er gleich standhaft. Dieser entblödete sich nicht, unter dem Borgeben, Symmachus habe ihn excommunicirt, eine Schrift voll Berläumdungen und Schmähungen ihm zuzuschien (506) 3), ihn einen Manichäer und einen nicht rechtmäßig Ordinirten zu nennen. Symmachus säumte nicht, die Anklagen als ungerecht zurückzuweisen, aber den Raiser zugleich in ernster Weise aufzusordern, die Rechte des Papstes, wie es seine Regentenpslicht sei, zu respectiren und nicht mehr die Rezer, sondern die göttliche Wahrheit zu schützen (ep. 10)4).

sionum Domini conciliorum venerandorum auctoritas singularem in ecclesiis tradidit potestatem, nec antedictae sedis antistitem minimorum subjacuisse judicio, in propositione simili facile forma aliqua testatur. Sed potissimus princeps ipsum quoque papam in colligenda synodo voluntatem suam literis demonstrasse significavit. Ep. 5. n. 2. Thiel, p. 658.

<sup>1)</sup> Sie hatte ben Titel: Adversus synodum absolutionis incongruae. Thiel, p. 735—737.

<sup>2)</sup> Die Freunde des Symmachus wurden niedergemetelt, viele Presbyter vor den Kirchen mit Reulen erschlagen, selbst die Nonnen in den Klöstern mißhandelt. Aehnlich hatten es die Segner auch zur Zeit der Palmarspnode gemacht. Als sich Symmachus zu derselben begeben wollte, sagen die Bischse, stelen seine Segner über ihn und seine Begleiter mit solcher Buth her, daß "viele Presbyter" dabei das Leben verloren. Ep. 5. n. 6. Und schon bei seiner Ordination schwebte Symmachus in Lebensgesahr, der er wie durch ein Bunder entging. Er selbst schwebt arüber an den Kaiser: Dicitis, me non ordine consecratum. Inter imbres lapidum tutus evasi, judicavit Deus! Ep. 10. n. 7.

<sup>3)</sup> Thiel, p. 738.

<sup>4)</sup> Auch apologeticus Symmachi, episcopi romani, adv. Anastasium imperatorem betitelt.

Als Geiftliche und Bischofe bon Ilhricum, Thracien und Darbanien, welche von Anaftafius zu leiden hatten, weil fie bem Concil von Chalcedon treu anhingen, fich an ihn wandten, er möchte ihnen seine Gemeinschaft gewähren, wenn es ihnen auch die Umftande nicht erlaubten, ben Afacius als Excommunicirten anzusehen (ep. 12), folgte er auch bier ben Fußstapfen seiner Borganger, lobte, troftete und mahnte fie gur Ausbauer, erklarte ihnen aber auch, die Gemeinschaft bes apoftolischen Stubles tonne Riemand haben, ber mit bon bemfelben Ercommunicirten verkehre (ep. 13). An die verbannten africanischen Bischofe richtete er ebenfalls ein erhebendes, flärkendes Troftschreiben und schickte ihnen Reliquien zu, um die fie ihn gebeten hatten (ep. 11) 1). Für Ballien bestätigte er die von Leo I. vorgenommene, der alten firchlichen Ordnung gemäße, Theilung der beiden Kirchenprovingen Bienne und Arles (ep. 14) und erliek an Cafarius von Arles wichtige Disciplinarvorschriften über Die Rirchengliter, Die Weihen, Simonie, ben Raub von Jungfrauen u. bgl. (ep. 15). Auch für bie Bericonerung mehrerer Rirchen Roms that er viel.

Symmadus ging am 19. Juli 514 in ben Frieden bes herrn ein.

Mehrere Briefe von ihm sind nicht auf uns gekommen, darunter einer an den Kaiser Anastasius, an König Theodorich, d. i. eine petitio de restituendis ecclesiarum titulis. Als unächt sind außer and beren anzusehen: a) ein angeblicher Brief an den Erzbischof Laurentius von Mailand, und b) an Theodor, Erzbischof von Lorch, worin er diesem das Pallium verliehen haben soll 2).

Einige Stellen aus bem Briefe bes Symmachus an ben Raifer Anaftafius.

"Der glaubst bu, weil bu Kaiser bist, darfst du das göttliche Gericht verachten?" "Der trittst du deßhalb, weil du Kaiser bist, so gewaltig gegen die Macht des Petrus auf?" "Bergleichen wir indeß die Würde des Kaisers mit der Würde des Bischofs! Der Unterschied zwischen ihnen ist gerade so groß, als jenem die Sorge für die menschlichen Dinge obliegt, diesem die für die göttlichen. Du, o Kaiser, empfängst vom Bischof die Tause, erhältst von ihm die Sacramente, verlangst das Gebet, hoffst den Segen, erbittest die Buße. Also ist seine Würde eine, um nicht zu sagen, höhere, doch wenigstens gleiche."

"Wenn übrigens jede Gewalt von Gott ift, so gilt dies doch mehr von derjenigen, welche den göttlichen Dingen vorgeset worden ift (praestituta

<sup>1)</sup> Non est opus eos in tropaeo jam positos attolli laudibus, qui sine monitore vicerunt, schreibt er ihnen.

<sup>2)</sup> Thiel, p. 738.

est). Gib Gott die Ehre in uns, und wir geben fie Gott in dir. Uebrigens wenn bu fie Gott nicht gibft, fo tamft bu bich feines Borrechtes nicht bebie: nen, beffen Rechte du verachteft." "Wir haben nicht bich, o Raifer, ercommunicirt, sondern den Atacius 1); trenne dich von Atacius, und du trennst bich von feiner Ercommunication. Mische bich nicht felbst in feine Ercommunication, und bu bift nicht ercommunicirt von uns. Wenn bu bich aber selbst einmischeft, so bist bu nicht von uns, sondern von dir selbst ercommunicirt." "Die tatholischen Fürften find ja immer ben neu eingesetzten apostolischen Oberhirten mit ihren Briefen zuvorgekommen, und haben als gute Sohne jenes Bekenntniß und jenen hervorragenden Sit mit ber Ergebenbeit ber gebührenden Liebe gesucht, welchem, wie du weißt, durch den Mund bes herrn und heilandes felbst die Sorge für die ganze Rirche delegirt ift." "Daber bore ich nicht auf, o Fürft ber menschlichen Dinge, mag ich auch was immer für ein Bicar bes apostolischen Stubles sein, mit meiner Stimme por bir zu bezeugen (bich zu beschworen), bu mochtest bich erinnern, bag bu, magst bu auch mit einer noch so großen Macht über die Welt bekleibet sein, ein Menfc bift."

## Ausgaben und Literatur.

Thiel, l. c. Mansi, T. VIII. Migne, s. l. T. 62. p. 39—80. — Pagi, breviarium de gestis rom. pontif. T. I. Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Jaffé, regesta rom. pontif. p. 61—64. Act. SS. (Bolland.) 19. Jul. S. Chevalier.

## **§.** 308.

# Der heilige Hormisdas,

Papft.

Quellen. Epistolae s. Hormisdae. Anastasius, lib. pontif. 2).

Rach Symmachus bestieg Hormisdas aus Campanien, der bisher als römischer Diakon treu zu Symmachus gehalten hatte, am 26. Juli 514 den papstlichen Stuhl. Gleich bei dem Beginne seines Pontisicates eröffnete sich die tröstende Aussicht auf die Beendigung des so verderblichen Schisma's der griechischen Kirche. Raiser Anastasius sah sich nämlich von seinem aufständigen Feldherrn Bitalian, dem wegen seiner orthodoxen Gesinnung das Bolk der Hauptstadt sich zuneigte, auf dem Throne bedroht und suchte sich die Sympathien dadurch zu sichern, daß er Ansterd

<sup>1)</sup> Den eigentlichen Urheber und Berfaffer bes henotitons.

<sup>2)</sup> hierher gehören auch bie epistolae s. Ennodii ad Hormisdam, obgleich sie an ihn geschrieben worben, ba er noch Diakon war. Bei Thiel, als appendix epistolarum s. Hormisdae, p. 990—998.

stalten traf, ben Frieden mit Rom wieder herzustellen. Er berief die Bischöfe zu einer Synode nach Heraklea und lud den neuen Papst dazu ein 1). Hormisdas willfahrte bereitwillig und schidte Legaten, an ihrer Spize den Bischof Ennodius von Pavia, mit einer genauen Instruction für ihr Berhalten und mit der von den Griechen zu unterzeichnenden Einigungsformel (515) 2).

Aber Anastafius blieb der alte Gegner Roms und täuschie nur. Als die Gefahr vorübergegangen war, bieß er die 200 in Beratlea bereits eingetroffenen Bijcofe in ihre Diocesen gurudtehren, und veröffentlichte ein Symbolum, in welchem er erflarte, daß er das Concil von Chalcedon annehme, aber das Anathem über Afacius nicht anerkennen könne3). Ebenso erfolglos blieb eine zweite Befandtichaft bes Bapftes (517). Anaftafius und bie gleichgefinnten unter ben Bischofen, besonders Seberus bon Antiocien und Betrus von Apamea, verfolgten Diejenigen, welche die Gemeinschaft bes apostolischen Stubles nachsuchten, wieder mit fleigender Heftigkeit, ba bas Berlangen nach ber firchlichen Einigung in immer weiteren Rreisen und immer lebendiger fich geltend machte. Die Bischofe von Myricum, Dardanien, Scothien, von Alt-Cpirus und anderen Gegenden des Orientes mandten fic an hormisdas, foloffen fich feinem Glauben an, tlagten ihm ihre Leiden und baten ihn um Hilfe (516) 4). Dasselbe thaten die Archimanbriten und Monche bom zweiten Sprien (517), wo 300 bon ihnen theils getödtet oder verwundet theils aus den Klöstern vertrieben worden waren 5). Hormisdas lobte und troftete fie und munterte fie als Solbaten Chrifti zur tapferen Standhaftigkeit auf. Rur ber Metropolit von Theffalonich, Dorotheus, verharrte im Schisma 6).

Der Tod des Kaisers am 10. Juli 518 brachte endlich eine glückliche Wendung. Sein Nachfolger Justinus war der Orthodogie ergeben, und das Volk von Constantinopel verlangte in den Jurusen, mit denen es ihn begrüßte, die Einigung mit Kom. Dieser Stimmung mußte der Patriarch Johannes Rechnung tragen. Eine Spnode trat in Constantinopel zusammen und anerkannte die Beschlüsse von Chalcedon. Und sie und der Kaiser richteten jetzt (518) an Hormisdas die Bitte, er möchte zum Abschluß des Einigungswerkes Gesandte nach Constantinopel abordnen. Auch Justinian, des Kaisers Resse und Nachfolger, that dasselbe 7). Hormisdas willsahrte mit Freuden (519). Die Legaten, mit

<sup>1)</sup> Epp. 1 u. 2. Die Rumerirung der Briefe nach Thiel. Sie weicht von der bei Migne ab.

<sup>2)</sup> Epp. 7 u. 8. — 3) Epp. 10—12.

<sup>4)</sup> Epp. 29-32. - 5) Epp. 39. 40.

<sup>6)</sup> Ep. 184. — 7) Epp. 41—44.

mehreren Schreiben an den Kaifer, die Kaiferin, an Justinian, an den Patriarchen u. A. versehen 1), wurden auf das ehrenvollste empfangen. Die Bedingung des Papstes, es sollten Afacius und seine Gönner gebannt werden, ward angenommen; und so fand am grünen Donnerstag 519 unter dem größten Jubel des Bolles die seierliche Bersöhnung statt 2). Hormisdas, davon in Kenntniß gesetzt, war darüber hocherfreut und sprach dem Kaiser und Allen, welche zu diesem glücklichen Ereignisse mitgewirft hatten, den gebührenden Dant aus. Der Bollendung des schwierigen Werses wandte er auch fernerhin unausgesetzt seine Sorgfalt mit kluger Mäßigung zu; er betraute sogar den neuen Patriarchen von Constantinopel (521) mit der Mission, an seiner Statt im ganzen Morgenlande anzuordnen, was der Kirche baselsst zum Frieden dienlich wäre.

Die Politit des Hofes in tirchlicher Beziehung war jest eine andere. Aber die Lage blieb eine schwierige bei der Macht und Aufregung der Monophysiten in Aegypten.

Mit Alugheit und Ernst sehen wir Hormisdas versahren, als schthische Mönche durch die Forderung, es solle zum Trisagion der Zusatz gemacht werden: "Einer von der Trinität ist gekreuzigt worden", in Constantinopel und anderwärts Uneinigkeit stifteten, und als der vertriebene africanische Bischof Possesson ihn wegen der Schriften des Faustus von Riez consultirte, da auch hierüber die Meinungen getheilt waren. Er wies das ungeskime Berlangen der Mönche in die Schranken, da bei der Erregung der Semüther diese Reuerung zu vermeiden sei, und erklärte in letzterer Beziehung nur im Allgemeinen, daß Faustus nicht zu den anerkannten Bätern der Kirche gehöre 3), puplicirte aber zur Orientirung und Darnachachtung für Alle mit geringer Aenderung das wichtige Bücherbecret des Papstes Gelasius neuerdings 4).

In lebhaftem Berkehre stand Hormisdas mit der Kirche in Gallien und Spanien. Die beiden berühmten Oberhirten, Casarius von Arles und Avitus von Bienne, machte er zu Theilnehmern seiner Freuden und Sorgen. Nach Spanien schiedte er Legaten mit einer Formel für die Griechen daselbst zum Behuse ihrer Einigung mit der Kirche<sup>5</sup>), erließ vortreffliche Borschriften<sup>6</sup>) und machte die beiden Bischöfe, Johannes von Tarragona und Sallustius von Sevilla, aber unbeschadet der Gewalt der Metropoliten, zu seinen Bicaren<sup>7</sup>). Für die unter König Thrasamund hart verfolgte africanische Kirche verwandte er sich bei dem Kaiser<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Epp. 50-56. — 2) Epp. 59-71.

<sup>3)</sup> Epp. 115. 124. S. oben S. 884 ff.

<sup>4)</sup> Ep. 125. — 5) Epp. 26. 88. 143.

<sup>6)</sup> Epp. 25. 26. 142. 143. — 7) Epp. 24. 142.

<sup>8)</sup> Ep. 101 enthält bie Antwort bes Raisers.

Der ihr mit dem Tode des Berfolgers gewordene Friede fiel wie ein Sonnenstrahl in seine letzten Lebenstage. Der verdienstreiche Oberhirt, der glückliche Beender des Schisma's, ging am 6. August 523 in die Ruhe des Herrn ein.

Die Einigungsformel, welche Hormisdas seinen Legaten nach Constantinopel unter Kaiser Anastasius mitgab (ep. 7), lautet:

"Die erste Bedingung des Helles ist, die Regel des rechten Glaubens zu bewahren und von den Bestimmungen der Bäter in keiner Weise abzuweichen. Und weil der Ausspruch unseres Herrn Jesu Christi, der da sagt: "Du bist Betrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen," nicht übergangen werden kann: so wird das, was eben gesagt worden ist, durch die Thatsacken bestätigt, weil bei dem apostolischen Stuhle allezeit unversehrt die katholische Religion bewahrt worden ist. Indem wir daher nicht im Mindesten uns von dieser Hossung und von diesem Glauben zu trennen wünschen, und indem wir in Allem den Bestimmungen der Bäter solgen, anathematisiren wir alle Häresie, vornehmlich den Häretiter Restorius und mit ihm den Eutyches und Diostur, Thimotheus Aelurus, seine Gesinnungsgenossen Petrus oder Atacius und Petrus von Antiochien mit all ihren Anhängern.

Deshalb nehmen wir an und billigen alle Briefe des seligen Papstes Leo, welche er über die driftliche Religion geschrieben hat. Daher, wie wir oben gesagt, solgend in Allem dem apostolischen Stuhle und predigend alle seine Bestimmungen, hoffe ich, daß ich in Einer Gemeinschaft mit euch, wie sie der apostolische Stuhl predigt, zu sein verdiene, in welchem ist die ganze und wahre Festigseit der christlichen Religion; indem wir auch versprechen, daß die von der Gemeinschaft der katholischen Kirche Getrennten, daß ist, Diesenigen, welche mit dem apostolischen Stuhle nicht sübereinstimmen, daß ihre Namen nicht unter die während der heiligen Mysterien (Messe) zu verlesenden auszunehmen seien.

Dieses mein Glaubensbekenntniß habe ich mit eigener hand unterschrieben und bir, hormisdas, bem beiligen und ehrwürdigen Bapfte der Stadt Rom, übergeben am 18. März unter dem Consulate des erlauchtesten Agapitus!)."

## Ausgaben und Literatur.

Mansi, T. VIII. Migne, s. l. T. 63. p. 367—527. Thiel, l. c. p. 739—990. — Jaffé, l. c. Ceillier, T. XV. (ed. 2. T. X). Hefele, Conc.: Gefch. 2. B. Tancredi, s. Ormisda e s. Silverio, sommi pontifici, e i loro tempi. Roma. 1867. S. Chevalier.

<sup>1)</sup> Thiel, p. 754 sq.

# Pritter Beitabichnitt.

Die firchlichen Schriftfieller ber zweiten Galfte bes fecften Jahrhunderts.

# Erstes Rapitel.

Die lateinischen Schriftsteller. Papst Bigilius und die Bertheibiger ber Dreikapitel.

**§**. 309.

## Pigilins ,

Papft.

Quellen. Epistolae Vigilii. Anastasius bibl., lib. pontif.

An das Pontificat des Papstes Bigilius, das zum größten Theile noch der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts angehört, knüpft sich eine lebhafte Controverse über die Dreikapitel, indem deren Bertheidigung mehrere abendländische, besonders africanische Schriftsteller noch fortsetzen, auch als Bigilius von dem Kaiser Justinian durch mehrere Maßnahmen, zuletzt durch das Exil zur Berurtheilung derselben und zur Anerkennung des Concils von Constantinopel (553) vermocht worden war.

Bigilius, ein Romer und Diakon, bekleibete das Amt eines papstlichen Botschafters (Apokrisiarius) in Constantinopel. Rach dem Tode Agapet's 1) wünschte die Kaiserin Theodora einen Nachfolger, der mit dem von Agapet abgesetzen Anthimus und mit den übrigen Häuptern der

<sup>1)</sup> Seine beiben Borganger maren Johannes und Agapet. Bon Johannes II. (582-585), mit bem Beinamen Mercurius, find noch fünf Briefe übrig. Migne, B. l. T. 128. p. 543-552. Mansi, T. VIII. Der bogmatisch wichtigste ift berjenige, welchen er an ben Raiser Juftinian richtete, worin er beffen nach Rom gefendetes Glaubensbekenntniß billigte und ben Zufat "einer von ber Trinitat hat im Fleische gelitten" entgegen ben Bitten ber Afoimeten (Monche in Conftantinopel) approbirte. Der beil. Agapet (535-536) hinterließ fieben Briefe (Migne, 1. c. p. 551-562. Mansi, 1. c.) an die Bischöfe best wieder: eroberten Africa, an Bifchof Cafarius von Arles, an Raifer Juftinian und an Anbere. Im Auftrage bes Gothenkonigs Theobat und bes romischen Senates begab er fich nach Conftantinopel, um bei bem Raifer Juftinian ben Frieben ju erwirten, was ihm jedoch nicht gludte. Dagegen bewirtte er bie Absetzung bes monophhittifden Anthimus, ber vor Rurgem von bem Bifchofsfit von Trapezunt auf ben Patriardenftuhl von Conftantinovel erhoben worben war, und bie Er: hebung des Mennas, den er selbst consecrirte. Dort verschied er am 22. April 536. - Anastasius bibl., Jaffé, l. c. Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Fessler, II. Die übr. Lit. bei Chevalier.

Monophysiten in Kirchengemeinschaft träte, und sie hoffte dies von Bigilius. Aber die Römer, gedrängt auch von dem Gothenkönig Theodat, wählten den Silverius (536).

Sofort stellte Theodora an diesen dasselbe Berlangen. Er schrieb ihr zurüd: "Raiserliche Herrin! Niemals werde ich dies thun, daß ich einen Häretiler (ben Anthimus) zurüdruse, der in seiner Bosheit verdammt ist." Diese Standhaftigkeit kostete ihn seine Stelle. Belisar erhielt von Theodora den Befehl, ihn zu stürzen. Silverius wurde des Einverständnisses mit den Gothen beschuldigt und abgesetzt, und Bigilius auf den papstlichen Stuhl erhoben (537). Silverius, zuerst nach Patara in Lycien, dann auf die Insel Pontia (Palmaria) verwiesen, starb daselbst am 20. Juni wahrscheinlich 538 des Hungertodes. Die Kirche seiert sein Gebächtniß an seinem Todestage.

Bigilius legte im Bewußtsein, sie unrechtmäßig erlangt zu haben, seine Bürde jest nieder, und wurde nun wirklich zum Oberhaupte der Kirche gewählt. Er bestätigte den katholischen Glauben unter Berurtheikung der Harelier und machte den Erzbischof von Arles zu seinem Bicar für Gallien 1).

In große Bedrängnisse tam er durch den Kaiser Justinian. Dieser wünschte die Monophysiten (Atephaler) in Aegypten mit der Kirche wieder zu versöhnen. Der monophysitische Bischof Theodor Astidas, Erzbischof von Casarea in Rappadocien, und die Kaiserin Theodora gaben ihm den Kath, die Schriften und die Person des Theodor von Mopsuestia, ferner die Schriften des Theodoret von Chrus gegen Cyrill von Alexandrien und gegen das Concil von Ephesus, und den Brief des Ibas, des Bischofs von Edesfa, an den persischen Bischof Maris zu anathematisiren. Denn gerade deßhalb, weil das Concil von Chalcedon die septeren beiden zur Versammlung zugelassen habe, nehmen die Atephaler diese Synode nicht an, sondern halten sich von der kirchlichen Gemeinschaft ferne.

Justinian ging auf diesen Rath ein und erließ ein Edict, welches die Schriften und die Person Theodor's und die genannten Schriften des Theodoret und den Brief des Ibas (Dreitapitel) anathematisirte und die Annahme desselben von den Bischöfen des Reiches verlangte. Die Unterzeichnung desselben von Seite der Patriarchen von Antiochien und Alexandrien sand unbedingt statt; von Seite des Patriarchen Mennas von Constantinopel aber nur unter der Boraussehung, daß auch der Papst zustimme. Aber fast das ganze Abendland sprach sich dagegen aus, weil man dadurch das Ansehen des Concils von Chalcedon gefähr-

<sup>1)</sup> Epp. 4—11. Im Ganzen find von Bigilius, außer ben unten genannten brei Constitutionen, noch fünfzehn Briefe vorhanden.

bet glaubte. Um nun auch hier seinen Willen durchzuseten, berief ber Kaiser ben Bigilius nach Constantinopel. Dieser folgte der Ginladung (547), verweigerte anfangs die Unterzeichnung, vollzog sie aber nach einigen Monaten in der Constitution Iudicatum (548) mit dem Borbehalte, daß dies ohne jeglichen Nachtheil für das Ansehen des Concils von Chalcedon geschehe.

Allein dieser Schritt, der ihn mit dem Morgenlande einigte, entzweite ihn mit den Abendlandern. Biese Bischofe hoben die Kirchengemeinschaft mit ihm auf, mehrere lateinische Schriftsteller, selbst seine beiden Diatonen Austicus und Sebastianus, die ihn nach Constantinopel begleitet hatten und ihn nun verließen, traten für die Dreikapitel gegen ihn auf. In Kücksicht auf diese bedenkliche Opposition nahm Bigilius das Iudicatum zurück, und beide, Kaiser und Papst, einigten sich dahin, es solle die so schwierige Angelegenheit durch ein allgemeines Concil entschieden werden. Ehe dies zu Stande kam, erließ jedoch Justinian, entgegen der getroffenen Bereinbarung, ein neues, verschärftes Sdict, das über die Bertheidiger der Dreikapitel das Anathem aussprach.

Bigilius, durch dieses Borgehen verletzt und wegen des Abendlandes bekümmert, verwarf das Sdict unter der Strafe des Bannes, und floh, da zu fürchten war, er werde gefangen genommen werden, in die Kirche des heil. Petrus. Die Soldaten wollten ihn auch hier ergreifen; er aber umklammerte den Altar, so daß dieser, als jene Gewalt brauchten, umftürzte. Das herbeigeeilte Bolt rettete den Papst; der durch diesen Borfall erschütterte Kaiser versprach ihm Sicherheit. Da aber Bigilius Ursache zum Mißtrauen hatte, floh er bei Nacht nach Chalcedon hinüber in die Kirche der heil. Euphemia und sprach dort über Theodor Assibas, den eigentlichen Urheber dieser Bedrängnisse, den Bann und über Mennas die Absehung aus. Beide baten um Nachsicht, und Bigilius kehrte, als der Kaiser Sicherheit versprach, 553 nach Constantinopel zurück.

Am 3. Mai 553 erfolgte die Eröffnung der fünften allgemeinen Spnode zu Constantinopel in Anwesenheit von 165 Bischösen, obgleich Bigilius dagegen protestirte, da zu wenig abendländische Bischöse anwesend wären. Die Bischöse nahmen aber darauf teine Rücksicht; und so wurde in der achten Sigung (2. Juni 553) die Berurtheilung der Dreikapitel ausgesprochen. Bigilius hatte sich zwar in seinem Constitutum (vom 14. Mai 553) gegen diese Berurtheilung erklärt und blieb auch jetzt bei seiner Weigerung. Doch das Exil, in das er, wie andere opponirende Bischöse, verwiesen wurde, bewog ihn zur Nachgiebigkeit. Er trat durch eine neue Constitution dem Concil bei, wodurch es den Kang eines dkumenischen erhielt. Run durste er nach Rom zurücksehren, starb aber auf der Rückeise zu Spracus am 7. Juni 555.

Die meisten Bischöfe des Abendlandes verweigerten dem fraglichen Concilsbeschlusse ihre Anerkennung, während die nachfolgenden Bäpfte wiederholt ihre Zustimmung dazu aussprachen. In Folge hieden brach im Abendlande eine Spaltung aus, indem die Bischöfe von Istrien, Benedig, Ligurien, Paulinus von Aquileja an der Spize, Rom die Kirchengemeinschaft aufkündigten und mehrere Decennien in der Trennung verharrten 1).

Alle diese und andere Uebel hat Kaiser Justinian durch seine eigenmächtige Einmischung in die inneren tirchlichen Angelegenheiten verursacht. Die Handlungsweise des Bigilius war inconsequent, von den Umständen abhängig. Er ließ sich von Rückschen bestimmen. Dem Ansehen des apostolischen Stuhles hat er jedoch durch seine Bestätigung der Condemnation der Dreikapitel nichts vergeben, und ist damit auch der Autorität des chalcedonensischen Concils nicht zu nahe getreten. Denn das Concil selbst ließ ja den Theodoret und Ibas zu den Sizungen erst zu, nachdem sie den Restorius verurtheilt und das Ephesinum anerkannt hatten. Damit hatten beide ihre fraglichen Schriften selbst reprodirt. Somit sprach das fünste allgemeine Concil nur öffentlich aus, was sie selbst gethan, und was das Concil von Chalcedon von ihnen verlangt hatte 2).

## **§.** 310.

# Austiens,

römischer Diakon.

Der gelehrte römische Diason Austicus machte sich als einer ber ersten Gegner ber Dreikapitel bekannt. Er war ein Reffe und Bertrauter bes Papstes Bigilius und begleitete ihn mit seinem Mitbiason Sebastian

2) Mansi, T. IX. Migne, s. l. T. 128. p. 577—612. Anastasius bibl., Jaffé l. c. Ceillier. T. XVI. (ed. 2. T. XI). Für das Geschichtliche vgl. Hefele, Conc. Gesch. 2. B. §. 258 ff. — Die übr. reiche Lit. bei Chevalier.

<sup>1)</sup> Für beren Wiebervereinigung war bes Bigilius Nachfolger Pelagius I. (555—560) vergeblich bemüht. Er war ein Kömer, begleitete als Archibiakon ben Bigilius nach Constantinopel und schrieb baselbst (554) einen süngst von Duchesne zum größeren Theil ausgesunbenen Tractat gegen die im Jahre vorher geseirte fünste allgemeine Spnobe und für die Dreikapitel. Als jedoch Bigilius ber Spnobe beitrat, folgte er seinem Beispiele. Nach seiner Erhebung auf den päpstlichen Stuhl zog er den Tractat zurück und wirkte für die Annahme des Besschlusse bes Concils. Weil er aber bei den Gegnern desselben dadurch in den Berdacht der Heterodoxie gerieth, die Bischöse von Toscana sogar von ihm sich lossgaten, betheuerte er in mehreren Schreiben seine Rechtzläubigkeit und erließ zu demselben Zwecke auch ein Rundschreiben an die ganze Christenheit. Außerdem sind von ihm noch viele Briese theils vollständig theils in Fragmenten übrig.

— Jassel. l. c. Mansi, T. IX. Migne, s. l. T. 128. p. 611—624. cf. T. 129. p. 391. Anastasius bibl. l. c. Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). S. Chevalier.

nach Constantinopel. Dort billigte er anfangs das Judicatum, in welchem Bigilius die Dreikapitel verurtheilte, und meinte sogar, es sei vom Himmel herab verordnet worden. Gleichwohl ließ er sich von dem africanischen Abte Felix, der Ende des Jahres 548 nach Constantinopel gekommen war, um gegen die Verurtheilung der Dreikapitel zu wirken, bewegen, mit seinem Genossen vom Papste sich zu trennen und gegen ihn öffentlich aufzutreten. Da er hartnäckig blieb und fortsuhr, den Vigilius der Verletzung des Concils von Chalcedon auch in Schriften anzuklagen, sah sich Vigilius zu ührer Verurtheilung in einer eigenen Zuschrift an beide Gegner gezwungen, worauf Austicus und Felix vom Kaiser (um 553) in die Verdannung nach der Thebais verwiesen wurden.

Bon Rufticus haben wir eine Disputation gegen bie Afephaler (contra acephalos disputatio) 1) zwischen einem Baretiter (Monophpfiten) und Auflicus. Die Rebe und Gegenrebe bewegt fich um die Lehre ber Rirche, daß in dem Ginen Chriffus die beiben Naturen hypoftatisch vereinigt seien, daß Chriftus mahrhaft Gott und Menich, Maria Gottesgebarerin fei. Rufticus nimmt die Beweise besonders aus der Entscheidung des Concils von Chalcedon und aus ben Batern. Die Schrift, wie fie jest vorliegt, icheint bem Sebaftian gewidmet gewesen und nur ber erfte Theil bes gangen Wertes ju fein, beffen zweiter Theil, ber aber nicht mehr befannt ift, die Bertheidigung ber Dreikapitel gebilbet haben mag. Sie zeugt von seiner geiftigen Begabung, Redegewandtheit und Gelehrsamkeit. In ber Borrebe, wo er darüber zu Rathe geht, ob er reben ober schweigen foll, rebet er entweder sich oder ben Sebastian an: "Gebente, bag bu ein Chrift bift und ein Digton, und zwar ber erften Rirche ber gangen Chriftenbeit 2). Wenn dir die Burde biefes Ordo unerträglich ift, warum hast du irgendwie diese Würde angetreten? Einmal Diakon geworden, bist bu Gott burch bie Belbbniffe bor ihm berpflichtet; andernfalls hatteft bu fie borber nicht übernehmen follen 3)."

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 67. p. 1167—1254. Zuerst erschienen zu Basel, 1528 in antidotum Sichardi adv. haeres. sol. Bibl. max. T. X., bei Gallandius, T. XII. Pitra, spicil. Solesm. T. IV.

<sup>2)</sup> Memento, Christianum te esse atque diaconum, et hoc summae totius universitatis ecclesiae. *Migne*, p. 1170.

<sup>3)</sup> Praesatio, d. c. — Außer bieser Schrift besitzen wir von ihm noch: scholia, distinctiones et collationes in acta concilii chalcedonensis, die Carb. Pitra zuerst veröffentsicht hat. Spicilegium Solesmense, T. IV. p. 192—221. Bitra vernnuthet, Austicus konnte sie gemeinsam mit Berecundus versaßt baben.

#### §. 311.

## Perecundus,

Bischof von Junca, Dichter.

Quellen. Opera Verecundi. Victor Tunun., chronicon ad ann. 551 u. 552. Incertus auctor, de script. eccl. c. 61). — Die Prolegomena bei Pitra.

Berecundus?), zuerst wahrscheinlich Monch, bann Priester, war ein Mann von vorziglicher Bildung und Wissenschaft mit großen Renntnissen in der Philosophie und Geschichte, insbesondere in der Schrift ausgestattet. Dabei besaß er auch dichterische Begabung und schmückte ihn eine große Frömmigkeit, die ihn würdig machte, auf den Bischofssis von Junca in der africanischen Prodinz Byzacene erhoben zu werden. Wegen seiner Gelehrsamkeit und Tugend hoch angesehen, ward er zur Bertheibigung der Dreikapitel nach Constantinopel abgeordnet. Dort stand er dem Papst Bigilius in seinem Widerstande zur Seite und sloh ebenfalls nach Chalcedon zur Kirche der heil. Euphemia hinüber, wo er eine Zusluchtsstätte fand, aber bald, schon im Jahre 552, mit Tod abging.

Seine Schriften find:

1. Commentar zu neun Gefängen des alten Testamentes (commentarius super cantica ecclesiastica)<sup>3</sup>), nämlich a) zu dem Gesange des Moses und der Fraeliten nach dem Untergange des Pharao und der Aeghpter im rothen Meere (2. Mos. 15, 1—19); b) zum Abschiedsgesange des Moses kurz vor seinem Hinischeiden (5. Mos. 32, 1—43); c) zum Trauergesange des Jeremias über den Untergang der Stadt Jerusalem (Klagl. 5, 1—22); d) zum Gesange des Azarias, eines der drei Jünglinge im Feuerosen (Dan. 3, 26—45); e) zum Gesange des kranken Königs Ezechias, als ihm der Prophet die Genesung angekündigt hatte (Is. 38, 10—13); f) zum Gesange des Propheten Habatut als Bitte um Erbarmung und Lob Gottes sür seine Wohlthaten (Habat. 3, 4—18); g) zum Bußgesange des Königs Manasses 4), nachdem er zur Züchtigung seiner Verbrechen von den Chaldaern des Thrones beraubt und gesangen gesetzt und so zur reumütsigen

<sup>1)</sup> Gewöhnlich als appendix ben bekannten Berken von Sibor und Ilbefonsus beigefügt. Fabricius, bibl. eccl. p. 69.

<sup>2)</sup> Berecundus ist richtiger als Bergundus.

<sup>8)</sup> Pitra, spicileg. Solesm. T. IV. p. 1—131. Bon Carb. Pitra jum ersten Male publicirt.

<sup>4)</sup> Dieses Buggebet findet sich in der Bibel nicht, wird aber von den Batern ermahnt. S. Pitra, p. 91.

Sefinnung gebracht worden war (2. Chron. 33, 1—19); h) zum Gefange des Propheten Jonas im Bauche des Meerfisches (Jon. 2, 3—10); i) endlich zum Gesange der Richterin Debora nach dem Siege über Sisara und dessen Tod (Richt. 5, 1—31).

Die Erklärungen sind historisch, moralisch und mystisch mit Beziehung ber betreffenden Thatsachen auf Christus, die Kirche und Sacramente und auf religiös-sittliche Zustände der Seelen. Bieles ist sehr gelungen und sinnvoll, namentlich gilt dies von der Erklärung des Gesanges des Marias und der Debora.

Bebichte: a) eine Mahnung jur Bufe und eine Troftung mit der Erbarmung Gottes an eine Seele, welche fich bor ben fünftigen Berichten fürchtet (exhortatio poenitendi cum consolatione misericordiae Dei ad animam futura judicia formidantem) 1) in 10 Absahen und 167 hegametern in directer Anrede an die Seele. Sie foll nicht bie materiellen, sonbern bie geiftigen Berlufte, welche bie Sunden ihr bringen, beweinen 2). Das berlangt Bott bon ihr, ben fie burch bie Sunden ergurnt bat; bas bezwedt er, wenn er fie burch Leiben guchligt. Reine Gunbe fann anbers als burch Buße gefühnt werben 3). Bift du gefallen, fo ftebe in ber Buße auf. Rurchte die gutunftigen Berichte, die ichredlichen Teuer, ben zweiten Tob. Wer hier ber Sunde abstirbt, lebt ein himmlisches Leben. Aber fündige bann nicht mehr. Die mahre Reue ift bas Aufhoren zu funbigen. Betenne weinend bem Berrn beine Gunben, flebe mit Bertrauen um Erbarmen, und fei überzeugt, es werbe bir werben 4). Die Beifpiele bes Saulus, Matthaus, Cyprian, Augustin bezeugen bies. Ja, Gott liebt die fich befehrenden Gunder mehr als Jene, die nie gefehlt haben, wie ein Landmann an einem Felbe größere Freude bat, bas ihm nun, nachdem es bisber nur Dornen getragen, reiche Früchte bringt. Um biefen Buffinn ju weden und ju nahren, moge fie ofter bas folgenbe

<sup>1)</sup> Pitra, p. 182-187. Früher trug dieses Gebicht die Aufschrift: de resurrectione et judicio, und das solgende: de poenitentia.

Non ablatas reculas mundi fascesque suspires;
 Nec casus honoris, sed ruinas animae plora.

Vv. 5. 6.

Nullum scelus aliter, nisi poenitendo piatur.

<sup>4)</sup> Nec est crimen ullum, quod necquaquam lacrimae tergant . . . Nullum delinquentem Deus de praeterito damnat, Si bonus ex malo fuerit extremo repertus.

Vv. 106. 110 sq.

Non erit in crimine, quem poenitet ante fuisse. Nec dicetur impius, qui fuerit denuo pius.

Sebicht lefen: b) Ueber bie Genugthuung ber Buße (de satisfactione poenitentiae) in 9 Abfagen und 205 hegametern, ein Bußgesang in ber Person ber reuigen Seele voll tiefen Schmerzgefühles, welcher mehrfach an David und an die Rlage Jobs erinnert.

Beibe Gedichte, nicht frei von Mängeln der Sprache und Verstößen gegen die Metrit, bekunden tiefe Empfindung; besonders ergreifend ist im zweiten (vv. 142—188) die Schilberung des Weltuntergangs in einem gewaltigen Weltbrande 2) bei der Ankunft des herrn zum Gerichte 3).

3. Auszüge aus ben Berhandlungen bes Concils von Chalcebon (excerptiones de gestis concili chalcedonensis). welche die Sache des Diostur, Theodoret, Ibas, die Berurtheisung des Cuthches und den Brief Leo's an Flavian betreffen, zur Bertheibigung der Dreitapitel.

- Pitra, p. 188—148. Das Sebicht beginnt:
   Quis mihi moesta dabit lacrimosis imbribus ora
   Flendo cruentare?
- 2) So beißt es unter Anberem:
  Fulgora fulgoribus crebro miscentur amictu.
  Immanesque cadunt flagranti vertice rupes.
  Lampadibus coeli facies rubicunda coruscat,
  Omniaque ignito candescunt aera flatu . . .
  Omnia tunc unum faciunt elementa caminum.
  Mundus erit rogus ipse sibi, mundusque cadaver.

Vv. 171 sqq.

- 8) Die brei folgen ben poetischen Bücher, welche Arevalus unserem Berecundus zuerkennen wollte, gehören ihm nicht an. Das 1. Buch mit dem Titel: De signis praecedentidus judicium, hat 304; das 2. B. mit den Aufschrift: De adventu Antichristi, 438; und das 3. B. mit dem Titel: De morte Antichristi, resurrectione mortuorum et forma judicii, 195 Hezameter. Pitra, p. 144—164.
- 4) Pitra, p. 166—185. In einem appendix bazu gibt Pitra bieselben in kürzerer Form, aber theilweise von Liberatus etwas bereichert, aus zwei Pariser Handschriften unter dem Titel: Verecundi et Liberati, diaconi carthaginiensis, excerptiones e concilio chalcedonensi. Pitra, p. 186—191. Polyc. Leyser, hist. poet. med. aevi. p. 146. Bähr, Gesch. d. neuer. Lit. 4. B. 1872. §. 45.

## §. 312.

## Primafins,

## Bifchof bon Abrumet.

Quellen. Primasii opera. S. Isidorus Hisp. de script, eccl. c. 9. Cassiodorius, de instit. div. c. 9. — Die Prolegomena bei Migne (auß Cave).

Dieser Bischof von Abrumet 1) in der byzacenischen Provinz war einer der vier Deputirten 2), welche die africanischen Bischöfe aus ihrer Mitte zu dem vom Kaiser Justinian und Papste Bigilius beabsichtigten großen Concil nach Constantinopel abordneten (c. 550). Lange Zeit blieb Primasius ein Bertheidiger der Dreikapitel; er weigerte sich daher, obsiehon er wiederholt eingeladen wurde, an der allgemeinen Spnode dasselbst (553) Theil zu nehmen, und ward deßhalb in ein Kloster verwiesen. Er nahm sich das Berhalten des Papstes Bigilius zur Richtschur, der disher das Concil noch nicht anerkannt und daran sich auch nicht betheiligt hatte 3). Erst als Bigilius zur Anerkennung des Synobalbeschlusses sich verstanden hatte, unterzeichnete auch er das Constitutum desselben (554), worauf er Primas der genannten Provinz wurde und nach Africa zurücklehren durste. Er ersuhr aber energischen Widerstand; seine eigenen Bischos sich eine ab, und er nahm ein unglückliches Ende 4).

<sup>1)</sup> Abrumet hieß auch Justinianopolis. Unser Bischof Primasius ist zu unterscheiben von dem gleichzeitigen Primasius, der bis dahin Diakon in Carthago, an die Stelle des vom Kaiser Justinian wegen seines fortgesetzten Widerstandes gegen die Oreikapitel abgesetzten Reparatus aus den Bischofssit von Carthago mit Gewalt eingedrängt wurde. Reparatus starb in der Berbannung apud Euchaidam gloriosa consessione im J. 568. Victor Tun. chronicon ad ann. 552 u, 563.

<sup>2)</sup> Es waren bied Reparatus, Erzb. v. Carthago, Firmus, Primas v. Rumidien, Berecundus, Bisch. v. Junca, und unser Primasius. Vict. Tun. chronic. ad ann. 551.

<sup>3)</sup> Als eine Gesanbischaft von Bischöfen im Ramen der Synobe die Einsladung erneuerte, antwortete er kurz: Papa non praesente non venio. Seine Haltung war also eine ganz correcte. Hieraus ergibt sich auch die Grundlosigsteit der Anklage des Bictor, Primasius habe aus Ehrgeiz das Constitutum unterzeichnet, um nach dem Tode des Boetius Primas der byzacenischen Provinz zu werden; denn da Junilius, der erste Minister des Kaisers, sein vertrauter Freund war, konnte er diese Stellung leicht erlangen.

<sup>4)</sup> Benn Victor Tun. ad ann. 552 von Brimafius fagt: Reversusque ad sua, quae prius defendebat, validissimis persecutionibus impugnavit, fidelibusque calumnias generando, eorumque substantias auferendo. Sed in quibus peccavit, latere non potuit. Siquidem postquam a catholicis sui concilii antistitibus pro suis praevaricationibus condemnatus, infelice morte

Er fdrieb :

- 1. Commentare zu den Briefen des heil. Paulus (commentaria in epistolas s. Pauli) 1) unter Benützung der betreffenden Schriften des hieronymus, Ambrosius, Augustinus u. A. Die Erstarung schließt sich genau an den Wortsinn an.
- 2. Commentare zur Apotalypse des Johannes (commentaria super apocalypsim b. Joannis) 2), fünf Bücher auf die Bitten des angesehenen und frommen Castor. Auch hier schöpft er aus Augustin, benützt aber auch die Erklärung des Donatisten Ticonius (Tichonius); denn, sagt er, obwohl dieser darin seine irrigen Meinungen niedergelegt und die katholische Lehre bekämpst hat, so sinden sich unter dem Unrathe doch auch manche Berlen 3). Diese Erklärung ist mystisch, und die ganze Darlegung des geheimnisvollen Buches wird am Schlusse kurz zu einer Uebersicht zusammengefaßt.

Beide Commentare find zwar turz, aber forgfältig gearbeitet und finnboll und zeugen bon gutem Berständniß und geschickter, tnapper Darftellung 4).

Eine andere Schrift des Primasius; über die Haresidus) an Bischof Fortunatus, eine Fortsetzung des Werkes don Augustin über dieselben, in 3 Büchern, die Jsidor anführt 5), ist zur Zeit nicht bekannt. Primasius hat auch das Berdienst, den Junilius zur Bearbeitung und Veröffentlichung seiner noch bekannten Schrift bewogen zu haben 6).

## Ausgaben.

Beide Commentare ed. v. Gagneus, Lyon. 1543; in bibl. max. T. X. Gallandius, T. X. Migne, s. l. T. 68.

exstinquitur, so sieht man, baß Primasius als Primas wahrscheinlich im Bereeine mit ber kaiserlichen Macht bemüht war, die Opponenten zu gewinnen, die rührigsten niederzuhalten, was ihm aber nicht gelang. Im Uebrigen ist klar, daß Bictor als Gegner der Union offenbar vom Parteistandpunkt aus über Primasius sein Urtheil abgibt.

<sup>1)</sup> Migne, p. 415—794. Beil Sahmo Bieles aus biefen in seine Commentare aufgenommen hat, hielten sie Manche für ein Werk bieses berühmten Bischofs von halberstadt. Separ. eb. Paris. 1543. 8.

<sup>2)</sup> Migne, p. 793-936. Separ. eb. Baf. 1544. 8.

<sup>3)</sup> S. ben prologus bazu. Migne, p. 793 sq.

<sup>4)</sup> Meber ben Commentar jur Apotalppie urtheilt Cassiobor (l. c.): Apocalppsis praedicta beati episcopi Primasii, antistitis Africani, studio minute ac diligenter quinque libris exposita est.

<sup>5)</sup> In primo (libro) ostendens, quid haereticum faciat, secundo ac tertio digerens, quid haereticum demonstret. S. Isidor, l. c.

<sup>6)</sup> S. unten §. 317.

## §. 313.

# Inlgentius Ferrandus,

Diaton in Carthago.

Du ellen. Fulg. Ferrandi opuscula. Victor Tun., chronic. ad ann. 547. Facundus Hermian., lib. IV. c. 3. Cresconius, praesat. ad breviar. can. Autor anonymus, de XII script. eccl. c. 111). Sigebertus Gemblac., de script. eccl. c. 29. — Die Prolegomena der Ausgaben von Clisseius, Gallandius u. Migne.

Ein Gegner der Dreikapitel war auch Fulgentius Ferrandus. Er stammte aus Africa, ging mit ben von König Trasamund verbannten africanischen Bischofen nach Sarbinien und erhielt in einem Rlofter baselbft bom Bifchof Rulgentius bon Ruspe, ber mahricheinlich fein Bermanbter mar, eine ascetische und theologische Bildung, weghalb er ihn wie seinen Bater verehrte. Nachdem der milbe gesinnte Konig hilderich den Berbannten die Rudtehr gestattet hatte (523), wurde Ferrandus wegen seiner ausgezeichneten Frommigteit und Gelehrsamkeit bom Bischof Bonifacius bon Carthago jum Diaton an diefer Rirche ordinirt. Wie feinem großen Lehrmeifter felbft, waren auch ihm die Schriften Augustins die Quelle, aus welcher er in unablässigem Studium fein theologisches Wiffen schöpfte, bas fo betannt war, daß angesehene Manner in schwierigen firdlichen und theologischen Fragen sich bei ihm Raths erholten. Er blübte unter ben Raifern Juffinus und Juftinian und ift wohl bor 550 aus bem Leben geschieben, ba ihn Facundus "einen Mann löblichen Undenfens" nennt 2).

Bon dem hoben Ansehen, das er genoß, zeigen die von ihm noch vorhandenen Schriften. Sie sind:

- 1. Das Leben des heil. Fulgentius (vita s. Fulgentii) 3), bes Bischofs von Ruspe, seines Lehrers, in 29 Rapiteln, wodurch das Leben und Wirken dieses ausgezeichnetsten Bischofs und größten Theologen seiner Zeit der Nachwelt erhalten worden ist 4).
- 2. Sieben theologische Briefe (epistolae), nämlich: a) zwei an Bifchof Fulgentius, in benen er ihm mehrere theologische schwierige

<sup>1)</sup> Fabricius, biblioth. ecclesiast.

<sup>2)</sup> Facundus Herm. 1. c.

<sup>3)</sup> Migne, s. l. T. 65. p. 117-150.

<sup>4)</sup> Die Autorschaft unseres Ferrandus wird zwar von Sinigen aus bem Grunde beanstandet, weil der Bersasser beständig in der Rähe des Fulgentius gewesen zu sein scheint, was bei ihm als Diakon in Carthago nicht der Fall gewesen. Aber es ist dies von geringem Gewichte, da alles Uedrige für ihn spricht. S. Gallandius, prolegom. n. IX. Migne, T. 67. p. 886 sqq.

Fragen borlegt 1); b) je einen an ben romifchen Diaton Anatolius, b. i. eine ausführliche theologische Abhandlung über die zwei Naturen in Chriftus sowie darüber, daß man sagen tonne, Giner in ber Trinitat fei geboren worden und habe gelitten; c) an Eugipius bon ber Befenbeit ber Trinitat und ben zwei Raturen Chrifti2); d) an Geverus, einen Scholafticus (Abbocat) in Conftantinopel barüber, daß unfer herr Refus Chriftus Giner fei bon ber beiligen und ungetheilten Trinitat; e) an Belagius und Anatolius, romifche Diatonen, für ben Brief bes 3bas, bes Bijchofs bon Cbeffa, und fur bie Dreitapitel und bas Concil von Chalcedon gegen die Atephaler. Beide hatten fich nämlich im Auftrage bes romifchen Rlerus an ihn um ein Gutachten gewendet, als das erfte Cbict des Raifers Juftinianus (544) mit der Berurtbeilung ber Dreikapitel ihnen zugestellt worden war. Er nimmt in seiner Antwort ganz den Standpunkt des Facundus ein, daß ohne Nachtbeil für bie Spnobe bon Chalcebon bas fragliche Ebict nicht unterzeichnet werden tonne 3); f) an ben Comes Reginus ein Lehr- und Dahnichreiben, wie fich ein religiofer Offigier in seinem militarischen Dienfte verhalten foll, oder fiber die fieben Regeln ber Rechtschaffenheit (seu de septem regulis innocentiae) 4), welche sehr schon erlautert und empfohlen werden.

3. Fünf andere turze Briefe perfönlichen Inhaltes, dar runter einer an Felician, den Nachfolger des heil. Fulgentius, ein anderer an den Abt Eugipius, und ein dritter an Junilius (in Conftantinopel), worin er ihm, obgleich er ihm perfönlich unbekannt, aber

<sup>1)</sup> Diese beiben Briefe mit ben Antworten finden sich unter ben Briefen bes Fulgentius, epp. 11-14, bei Migne, s. l. T. 65. p. 378-394.

<sup>2)</sup> Dieser Brief, bisher nur zum Theil bekannt, wurde erst vollständig aus einer Hanbschrift in Monte Casino ed. v. Ang. Mai, script. vot. nov. coll. T. III 2. p. 163 sqq.

<sup>3)</sup> Auch ber africantice Bischof Pontianus richtete an ben Raifer Justinian gegen die Berurtheilung der Dreikapitel einen kurzen Brief in diesem Sinne. Sie, die Bischöfe, wollen Berstorbene, die bereits Gott gerichtet habe, nicht verdammen. Etwas Anderes würde es sein, wenn die Berurtheilten noch am Leben wären und sich weigerten, die betreffenden Jrrthümer zu corrigiren. "Aber wozu einen Krieg mit Tobten beginnen, wobei es keinen Sieg mehr gibt?" Migne, T. 67. p. 995—998.

<sup>4)</sup> Reginus hatte zwei Fragen noch an Fulgentius, ben Bischof von Ruspe, gerichtet: a) ob das Fleisch Christi verweslich oder unverweslich war; b) wie sich ein christlich frommer Offizier in seinem Dienste zu verhalten habe. Die erste Frage beantwortete der heil. Bischof selbst in seinem 18. Briese an Reginus. An der Beantwortung der zweiten hinderte ihn der Tod. Darauf richtet Reginus dieselbe Bitte an den gelehrten Schüler des Berewigten. — Die oben vorgesührten sünf Briese bei Migne, s. l. T. 67. p. 889—950.

in Liebe innig verbunden sei, die Ueberbringer des Schreibens empfiehlt und ihn um seine Silfeleiftung in ihren Geschäften bittet 1).

4. Eine abgekürzte Canonensammlung (breviatio canonum) 2) enthält in 232 Sähen turz zusammengefaßt und sachlich gesordnet die disciplinären Beschlüsse fast aller africanischen und orientalischen Concilien. Bei jedem Sahe ist das Concil beigefügt, dem er entnommen ist. Diese Sammlung ist die erste bekannte lateinische, und wurde von Ferrandus wahrscheinlich im Auftrage des Bischofs Bonisfacius von Carthago gemacht.

Die Briefe biefes geistig hochbegabten, gelehrten Diakons find in einem einfachen, klaren und concifen Stile geschrieben. Um seinen Geift etwas zu erkennen, mogen folgende Stellen hier stehen:

1. Ueber die heilige Schrift und die allgemeinen Concilien.

"Die allgemeinen Concilien, vornehmlich biejenigen, zu benen der Confens der römischen Kirche hinzugekommen ist, nehmen die Stelle einer zweiten Autorität nach den canonischen Büchern ein 3). Wie es Denjenigen, welche die von Gott inspirirte Schrift lesen, nicht erlaubt ist, etwas zu tadeln, wenn sie auch nicht im Geringsten die Tiese des göttlichen Wortes zu fassen vermögen, sondern wie der fromme Leser auch das, was er nicht versteht, glaubt, damit er, was er glaubt, auch zu verstehen verdiene: ganz so und nicht anders sordern auch die Concilien, welche das Alterthum bestätigt und die fromme Folgezeit dewahrt hat, Gehorsam von und, indem sie teine Berechtigung zu zweiseln mehr übrig lassen. Bon ihnen gelten weit entsernt nicht jene Worte des Apostels: "Prüset Alles; was gut ist, behaltet 4)." "Alles, was einmal in einem Concil und in einer Bersammlung der heiligen Väter sestigesett wird, das muß immer eine sortdauernde Festigleit behalten 5)." Das gilt ganz besonders auch von der allgemeinen Spnode von Chalcedon; denn "dort war in seinen Legaten der apostolische Stuhl, der den

<sup>1)</sup> Diese Briese, bisher unbekannt, wurden aus einer Handschrift in Monte Castno publicirt von A. Reisserscheidt: Index scholarum in Universitate litterarum Vratislaviensi per hiemem ann. 1872. Insunt Augusti Reisserscheidii Anecdota Casiensia. Der Brief an Junisius auch bei Rihn, Theodor v. Modsuestia u. Junisius Africanus. Freib. 1880. S. 282 f. S. unt. §. 317.

<sup>2)</sup> Migne, p. 949-962.

<sup>3)</sup> Universalia concilia, praecipue illa, quibus ecclesiae romanae consensus accessit, secundae auctoritatis locum post canonicos libros tenent.

<sup>4)</sup> Theff. 5, 21. 22. Ep. VI. n. 7. Migne, p. 926.

<sup>5)</sup> Quidquid semel statuitur in concilio et congregatione sanctorum Patrum, perpetuam debet obtinere jugiter firmitatem. L. c. n. 2.

Brimat ber universellen Kirche inne hat'); dort waren die Obershirten anderer ehrwürdiger Sitze, flug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben; dort war aus kleineren Städten eine ungeheure Schaar von hirten, welche die Hürden (caulas) der herde des herrn mit hirtensorgfalt leiten?)."

- 2. Die oben erwähnten sieben Regeln an ben Comes Reginus lauten:
- 1. Glaube, daß dir die Hilfe der Gnade Gottes zu jeder Handlung nothwendig sei, indem du mit dem Apostel sprichst: "Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin 3)." 2. Dein Leben sei ein Spiegel, worin deine Soledaten sehen können, wie sie sich verhalten müssen. 3. Berlange nicht zu herrschen, sondern zu nützen 4). 4. Liebe den Staat, wie dich selbst. 5. Ziehe die göttlichen Dinge den menschlichen vor. 6. Wolle nicht zu gerecht sein 5). 7. Sei eingedent, daß du ein Christ bist.
- 2. Bei ber Erflarung ber vierten Regel: "Biebe bie gottlichen Dinge ben menichlichen vor," fagt Ferrandus unter Anderm, bag wir bies bann thun, wenn wir ftets in ber Bahrheit bleiben, bie uns entweber bie Bernunft einleuchtend macht ober bie von Gott inspirirte Schrift barbietet ober die treue Lehre der Briefter zeigt. "Aber wenn die guten Commandanten nicht die fromme Herzensbemuth besiten, um, so oft sie bie Wahrheit fuchen, die Macht ihrer weltlichen Burbe auf die Seite ju fegen, fo werben fie in erbarmlicher Beise bie menschlichen Dinge ben gottlichen vorziehen, so baß Einer, ber boch, wenn er auch ein Anführer, ein Schuler ber Rirche ift, es unbesonnen magt, die Rirche zu belehren und ben Urtheilen ber Briefter nicht ju folgen, ja fogar über die priefterlichen Urtheile urtheilen zu wollen." "Als ein guter Commandant ziehe in allen Dingen, wenn bu fromm gefinnt fein willft, die Kirche ju Rathe; beeile bich den Prieftern zu gehorchen; thue Richts ohne ben Rath berjenigen, burch beren Gebete bu unterftust wirft. Borgüglich aber lerne unter ben Bflichten ber Religion bie Gine, Geborfam ju leisten. Und wenn bir auch die Fulle ber Wissenschaft und die Gabe einer größeren Beredfamteit ju Gebote fteht, neige beinen Raden bem Borfate einer beiligen Demuth gemäß und giebe bie Briefter gu Rathe. Biebe fie aber ju Rathe, indem du in frommer Beise fragft, nicht gewaltsam befiehlst, mas sie antworten sollen. Rie beliebe es bir, in den Brovingen, in benen du das Commando führst (ducatum geris), die Decrete der Canones

<sup>1)</sup> Ibi fuit in legatis suis sedes apostolica, primatum tenens universalis ecclesiae.

<sup>2)</sup> L. c. n. 5.

<sup>3) 1.</sup> Ror. 15, 20.

<sup>4)</sup> Non pracesse appetas, sed prodesse.

<sup>5)</sup> Noli esse multum justus.

zu cassiren. Denn wenn du dich fürchtest, die öfsentlichen Gesete, welche doch nur ein Mensch gegeben hat, zu übertreten, wie kannst du es wagen, den Entscheidungen des heiligen Geistes entgegen zu treten? Oder weißt du nicht, daß, vom Geiste getrieben, die Bäter gesprochen haben, daß wir, wenn wir ihre Borschriften ausbeben, Demjenigen, der durch sie spricht, Schmach zusügen? Halte die rechte Ordnung ein, vermeide die verkehrte. Die rechte Ordnung ist die, daß die Priester lehren, die Laien belehrt werden 1); und daß ein Jeder, welcher sich rühmt, zur Kirche zu gehören, nach den Geseten der Kirche lebe, zumal nach denjenigen, welche das Alterthum besestigt hat; deßhalb ist auch eine Gewohnheit, wosür tein Geset besteht, welche jedoch die Ueberlieserung der hetligen Kirche als eine stets zu beobachtende den Nachkommen vermacht hat, mit der nämlichen Ehrsucht ossender Zu beobachten und in keiner Weise abzuschaffen, wenn sie dem wahren Glauben nicht entgegen ist."

4. Bur Erlauterung ber fechften Regel: Noli esse multum justus, bemerkt er unter Anderm: "Damit bu in Allem, was du sprichst, thust und anordnest, Gott und ben Menschen gefallest und burch die Flamme ber Liebe bas Gis einer rigorosen Strenge in wunderbarer Beise ferne haltst, so wolle nicht zu viel gerecht sein, und sei nicht mehr weise, als nothig ist. Hat Einer die Schuld einer febr schweren Uebelthat auf fich geladen, verdient er, ein richterliches ftrenges Strafurtheil zu empfinden: maßige, o befter Commanbant, ben Drang zur Strenge; und mabrend bem Schuldigen bie Strafen zugemeffen werben, fage bie Liebe ben Ohren in beinem Innern: "Bolle nicht gu viel gerecht sein." Gin Anderer, ber Freundschaft uneingebent, bat bir bie fouldigen Dienste zu erweisen vernachlässigt. Er ift werth, beruntergemacht zu werben, er verdient eine berbe und empfindliche Lection: halte ein, ich bitte, ben gerechten Schmerg, vergilt ibm nicht mit Aebnlichem. Bebandle ibn nicht als Feind, sondern weise ibn zurecht wie einen Freund, inbem ber weiseste Salomo bir antwortet: "Wolle nicht zu viel gerecht sein." Sei also gerecht, aber wolle nicht zu viel gerecht sein. Sei gerecht, bag bu Diejenigen, die teine Rube geben, gurechtmeiseft; wolle nicht gu viel gerecht sein, daß du die Kleinmuthigen tröstest, daß du dich der Schwachen annehmest und barmbergia gegen Alle feieft 2)."

## Ausgaben und Literatur.

Ginen Theil der Schriften des Fulgentius Ferrandus ed. Achilles Statius. Rom. 1578; alle Cliffetius mit Prolegom. Divione. 1649. 4. Dieselbe Ausg. in maxim. bibl. Patr. T. IX; bei Gallandius T. XI. u. Migne, s. l. T. 67. mit dem neuen von Ang. Mai (script. vet. nova coll. T. III. 2. p. 163) publicirten Briefe. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Die übr. Lit. bei Chevalier.

<sup>1)</sup> Rectus ordo est, ut sacerdotes doceant, laici doceantur.

<sup>2)</sup> Ep. 7.

### **§.** 314.

**Victor**, Bischof von Tununum. **Marins**, Bischof von Avenches. **Ishannes Elicarenfis**, Bischof von Gerona — Chroniften.

Quellen. Victoris ipsius chronic. ad ann. 555 u. 556. S. Isidorus Hisp., de script. eccl. c. 25. — Die Prolegomena des Gallandius und Migne und der übrigen Editoren.

1. Ein britter Bertheibiger ber Dreikapitel in Africa war der Chronist Bictor, Bischof von Tununum 1), der deshalb viele Berfolgungen, die er selber erzählt, vom Kaiser Justinian zu erdulden hatte. Er wurde seines Bisthums entsetz und zuerst in Africa, dann zu Alexandrien in Aegypten in Haft gehalten. Dort hatte er eine 16 Tage dauernde Disputation, worauf er mit seinem Leidensgefährten, dem africanischen Bischof Theodosius, in ein Kloster bei Kanopus verwiesen wurde. Nach Isidor von Sevilla hätte er auch in Constantinopel, vom Kaiser dahin berusen, vor diesem und dem Patriarchen Eutychius die Dreikapitel vertheidigt und wäre in der Klosterhaft daselbst nach 566 aus dem Leben geschieden.

Bon ihm besigen wir eine Chronit (chronicon) 2) nach ben Confuln als Fortsetzung der Chronit von Prosper 3), die mit 444 beginnend und mit 566 schließend, die wichtigsten politischen und firchlichen Borgange, namentlich in Betreff der euthchianischen Irrlehre und des Dreikapitelstreites, enthält, in Bezug auf die erzählten Thatsachen wohl Glauben verdient, aber in den Zeitbestimmungen vielsach irrt.

## Ausgaben und Literatur.

Buerst ed. von Henr. Canisius, lectiones antiquae. T. I.; dann von Gallandius, T. XII. Migne, s. l. T. 68. Roncallius, vetustiora latinorum scriptorum Chronica. Padua. 1787. 4. Roesler, Chronica medii aevi. Tubing. 1798. — Bāhr, 4. B. §. 71. Chert, S. 553 ff. Die abr. Lit. bei Chevalier.

2. Außer Bictor setzte Prosper's Chronit fort und zwar von 455—581 Marius, der, um 532 aus vornehmen Geschlechte zu Autün geboren, um 573 Bischof von Avenches wurde (daher Marius

<sup>1)</sup> Episcopus Tununensis ober auch Tunonensis. Er selbst nannte sich (l. c.) Victor, Tununensis 'ecclesiae episcopus. Ebenso nennt ihn Isldor v. Sevilla.

<sup>2)</sup> Migne, s. l. T. 68 p. 941-962.

<sup>3)</sup> S. oben §. 222.

Aventicensis genannt), aber seinen Sit von hier nach Lausanne verlegte, wo er im Jahre 593 aus dem Leben schied.

#### Ausgaben und Literatur.

- S. die Ausg. bei Bictor. Migne, l. c. p. 793—802. Wilh. Arnbt, Bischof Marius von Aventicum, sein Leben und seine Chronit, nebst einem Anhange über die Consulrethe ber Chronit. Leipz. 1875. 8. Die übr. besträchtl. Lit. bei Chevalier.
- 3. Eine Fortsetzung der Chronik Bictor's lieferte Johannes von Blicaro (baher Blicarensis) 1). Er war ein Gothe, zu Scaladis (Santarem) in Lusitanien geboren, und erhielt seine wissenschaftliche Bildung zu Constantinopel, wo er siedzehn Jahre verweilte. Seine Rückehr in die Heimat um 575 siel in die harte Verfolgung der Ratholisen durch den arianischen König Leovigild. Johannes wurde mit Anderen nach Barcelona in's Exil verwiesen, das zehn Jahre dauerte und ihm überdies mehrere Nachstellungen und Mißhandlungen von Seite der Arianer brachte. Hierauf gründete er im Jahre 586 am Fuße der Phrenäen das Aloster Viclaro, dem er als Abt vorstand und von dem er seinen Beinamen (Biclarensis) erhielt. Dort schrieb er auch seine Chronik. Der erste katholische westgothische König Reccared berief ihn auf den Bischossiss von Gerona, den er bis zu seinem Hinscheiden, das wahrscheinlich im Jahre 621 erfolgte, einnahm.

Sein Chronicon reicht von 566—590, berücklichtigt vorherrschend Bhzanz und ganz besonders Spanien, ist mit anerkannter Treue in einem einfachen historischen Stile geschrieben, enthält aber Kirchengeschichtliches sehr wenig. Außer der Chronif und einer trefflichen Regel für seine Mönche soll er, wie Isldor von Sevilla sagt, noch "viele andere" Schriften verfaßt haben 2).

## **§**. 315.

# Facundus,

#### Bifchof bon hermiane.

Quellen. Opera Facundi. S. Isidor Hisp., de script. eccl. c. 19. Cassiodorius, expositio in ps. 138 sub fin. Marcellinus, chronic. ad. ann. 547. Victor Tunun., chronic. 3). — Die Prolegomena bet Gallandius u. Migne.

Diefer gelehrte africanische Bischof ift bekannt als ber entschiedenste Bertheibiger der Dreikapitel. Er begab sich in dieser Angelegenheit nach

<sup>1)</sup> Isidor Hisp. l. c. c. 81.

<sup>2)</sup> Die Ausgaben u. Lit. wie bei Bictor. Migne, 1. c. p. 863-870.

<sup>3)</sup> Migne, s. l. T. 68. p. 959.

Conftantinopel, schrieb bort auf Bitten von Bischsfen seine umfassende Bertheibigungsschrift und überreichte sie dem Raiser. Als Papst Bigilius daselbst antam, unterstützte ihn unser Facundus in seinem Widerstande, gab auch auf bessen Berlangen ein schriftliches Gutachten in dieser Richtung ab. Aber das Concil (533) entschied bekanntlich anders, und Bigilius trat nach einiger Reit dem Spnodalbeschluß bei.

Facundus beharrte gleichwohl bei seiner bisherigen Meinung und trennte sich mit den africanischen Bischofen von Bigilius. Da er Berfolgung von Seite des Kaisers zu fürchten hatte, hielt er sich nach seiner Rückehr nach Africa einige Zeit verborgen. Er flarb in der Trennung nach dem Jahre 571.

Seine Schriften bezweckten alle die Bertheidigung der Dreikapitel. Sie sind:

1. Bertheidigung der Dreikapitel an den Kaiser Justinian (pro desensione trium capitulorum) 1) in 12 Kapiteln, von denen, wie aus der Borrede erhellt, die einen vor, die anderen nach der Antunft des Bigilius in Constantinopel geschrieben worden sind 2). Facundus dietet hier seine ganze große Gelehrsamseit und Beredsamseit auf, um aus den Acten des Concils von Chalcedon, aus den Schriften des Ibas und Theodor, aus Aussprüchen und Beispielen der Bäter den Beweis zu führen, daß die Berurtheilung der Dreikapitel unstatthaft, weil an sich ungerecht und unter den Umständen gegen die bisherige Uebung und gegen das Concil von Chalcedon sei.

Er beginnt damit, daß er darlegt, der Kaiser habe das richtige Bekenntniß, wenn er glaube, daß Einer von der Trinität gelitten habe, daß Maria Gottesgebärerin sei, und daß in Christus zwei Naturen seien. Das Weitere gilt der Vertheidigung des Ibas, dessen Brief ganz orthodox, und der Nechtsertigung des Theodor, der, wenn er auch unrichtiger Ausdrücke und Erklärungen sich bedient habe, nicht als an ihnen hartnäckig seschaltend anzusehen und daher nicht zu verurtheilen sei. Nur die Monophysiten agitirten gegen sie. Auch sei es gegen die Sitte der Kirche, über längst Berstorbene das Anathem zu sprechen; über solche stehe allein Christo das

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 67. p. 527-852.

<sup>2)</sup> S. die praefatio Facundi ad libr. I. Jene fallen somit in die Zeit vor dem 25. Jan. 547, diese vor das Concil (553), da seines Beschlusses keine Erwähnung geschieht, näher in das Jahr 550 oder 551. Es ift wohl möglich, sogar wahrscheinlich, daß der Autor sein Wert dem Kaiser nicht sogleich ganz, sondern die beiden Theile gesondert überreicht hat, und daß dies Cassio der und Bictor von Tununum (l. c.) andeuten, wenn jener berichtet, Facundus habe an den Kaiser zwei Schriften (duos libellos) gerichtet, und dieser von nur sieben, statt von zwölf Büchern der Denkschrift an benselben spricht.

Urtheil zu. Der Hauptgrund 1) seines Widerstandes ist aber, daß das allgemeine Concil von Chalcedon kein condemnirendes Urtheil gefällt habe. Dabei müsse man bleiben; alle seine Acte habe ja Papst Leo bestätigt; allgemeine Concilienbeschlüsse seinen aber unabänderlich. Ohne Schädigung der Autorität dieses Concils könne die Berurtheilung nicht erfolgen. Zum Schlusse wird Justinian daran erinnert, daß auch die Fürsten den Bischöfen in Sachen des Seelenheiles Gehorsam schuldig seien, und wird ihm daß größe Beispiel, daß Kaiser Theodosius dem Ambrosius gegenüber gegeben hat, zur Nachahmung vor Augen gestellt.

- 2. Gegen Mocianus (contra Mocianum scholasticum) 2), viel später in der Berborgenheit auf die Bitten von Bischöfen 3) geschrieben. Dieser Mocianus hatte die Trennung der africanischen und anderer Bischöfe von Rom und von der kirchlichen Gemeinschaft misbilligt, für die Wiedervereinigung gewirft und dafür namentlich auf Aussprüche Augustin's sich berufen. Facundus rechtsertigt hier die Trennung und das Verharren in derselben. Die Gründe sind dieselben, wie in der vorstehenden Schrift.
- 3. Ein fatholischer Glaubensbrief zur Bertheibigung ber Dreitapitel (epistola fidei catholicae in defensionem trium capitulorum) 4) in berselben Beit 5), aber biel schärfer geschrieben gegen

<sup>1)</sup> Lib. V. c. 4 u. 5.

<sup>2)</sup> Migne, p. 853—868. Baronius vermuthet, biefer Mocianus fei Mutianus, welcher die Homilien des Chrhsoftomus zum Briefe an die Hebräer und an Philemon überset habe; Facundus habe den Namen absichtlich in Mocianus geandert.

<sup>3)</sup> S. bie praefatio. Er befindet fich nicht in ber Berbannung, fonbern in einem nur ben africanischen Bifcofen, bie einen Boten an ibn abicitten. befannten Berfted. Sed metuens, ne tamquam latebrarum nostrarum conscii, persecutorum, quos fugimus, incideritis in calumnias, nominare vos nolui. Mit Unrecht ift bie Abfaffung biefer Schrift in bie Beit unmittelbar nach bem Judicatum bes Birgilius (548), in welchem biefer bekanntlich bie Dreifapitel billigte, berlegt worben. hefele, Conc.: Gefc. 2. Aufl. 2. B. S. 827. Ribn. Theobor von Mopsuestia. Freib. 1880. S. 51. Denn a) bamals hatte Facun: bus von Berfolgern im eigentlichen Sinne noch nichts ju fürchten; b) weift fas cunbus mit bem Ausbrude manifesto promulgatoque decreto offenbar auf ben Concilsbefcluß vom Jahre 553 bin; c) fagt er ausbrudlich, feit bem Concil bon Chalcebon (451) seien 120 Jahre berfloffen. Sed nunc in praejudicium magnae synodi chalcedonensis resuscitatur ejus quaestio ante centum et viginti annos finita et oblivioni jam tradita. Migne, p. 866; cf. p. 854. Die Abfaffung ber Schrift fallt alfo in bie Beit von 570 und gefchab zweifellos in Africa.

<sup>4)</sup> Migne, p. 867-878.

<sup>5)</sup> Denn es heißt abermals: Negare non possunt — bie gegnerischen Bischöfe — causam eorum — bes Theodox, Jbas und Theodoxet — in chal-

Bijchöfe, die erklärten, sie wollen mit den Gegnern, d. i. den Bertheidigern der Dreikapitel, die kirchliche Gemeinschaft nicht ausheben: man habe ja dieselbe Tause, dasselbe Symbolum und Opfer der Messe; der Friede sein hohes Gut. Mit denselben Gründen, wie in den beiden vorhergehenden Schriften, weist hier Facundus deren Gemeinschaft zurück: die Berurtheilung sei, an sich unrecht, dem Chrgeize und politischen Interesse entsprungen; Ibas und Theodor seien in der Gemeinschaft der Kirche gestorben; den Frieden hätten die Gegner getrübt, sie müßten nach gesichehener Satisfaction zur Wahrheit zurückehren.

War die Bertheidigung der Dreikapitel vor dem Concil von Conftantinopel noch zulässig, und hielt sich Facundus in seiner Hauptschrift auf dem katholischen Standpunkte, so ist dies in den beiden letzten nicht mehr der Fall. Die Kirche konnte den Ibas und Theodoret verurtheilen, insosern sie den Restorius vertheidigt und das Ephesinum bestritten hatten, und ebenso den Theodor, weil seine Schriften wirklich Irrthümliches enthielten. Dem gelehrten Facundus fehlte es an der Selbstverleugnung, sich corrigiren zu lassen und selbst zu corrigiren. Seine Hauptschrift zeugt von seiner Begadung und Gelehrsamkeit, enthält mitunter sehr tressliche Grundsätze und ist in einem lebhaften Stile geschrieben.

1. In der Bertheidigung des Theodor bemerkt Facundus, daß nicht zu billigende handlungen und Lehren auch bei anderen Batern vortommen. und fagt bann zur Erklärung: "Dergleichen Dinge und all bas, was uns bei ben Batern sonst anstößig ist, wie wir sie im Benehmen des Theophilus und Eprillus gegen Chrpfoftomus feben, welche Gott gleichfam als die Lichter (luminaria) in seiner Kirche aufgestellt bat (constituit), daß wir von oben berab burd ihre ausgezeichnete Biffenschaft und Lehre erleuchtet merben, scheinen mir fich zu verhalten, wie bie Mangel (defectus) ber Lichter am himmel felbit, die, obwohl sie manchmal eine Abnahme ihres Lichtglanges (detrimentum splendoris) erleiben, boch nicht verlieren, was fie find, namlich Lichter ju fein. Und es trifft gwar baufig gu, bag auch biefe Lichter ber Rirche, weil viele burch ihre Erhabenheit von uns getrennt find, uns gleichsam wegen bes Nebels unserer Unwiffenheit dunkel erscheinen, obgleich fie an fich glanzend bleiben. Man balte es also gleichsam für eine Art Berfinfterung (eclipsis) ber Lichter Theophilus und Cprillus, daß sie so entsetliche Dinge über das große Licht Johannes von Constantinopel

cedonensi sancto concilio ante centum et viginti fere annos suisse determinatam. Migne, p. 867. Auch wird barin außer Bigilius auch seines Rachfolgers auf bem Bischofssitze in Rom, Pelagius (565—560) Erwähnung gethan. Er nennt sie beibe praevaricatores, weil auch Pelagius das Urtheil über die Dreikapitel bestätigt hatte. Migne, p. 869.

ausgesprochen haben. Man halte es auch für eine andere Versinsterung der orientalischen Lichter oder der anderen Väter, welche mit ihnen aus versschiedenen Provinzen zusammen gekommen waren, die, durch den Abgang (desectu) der Intelligenz ein wenig verdunkelt, anders, als die Sache sich verhielt, über das Licht Cyrill geurtheilt haben 1); denn diejenigen, welche Christus im beständigen Frieden seiner Kirche gleichsam am Firmamente des himmels bewahrt hat, müssen wir verehren und annehmen 2).

2. "Wer du nur immer dieses lieft, schaue darin nicht auf die Sprache (eloquium), sondern beachte fleißig die Sache und das Gewicht der Bahrheit. Wenn du dich durch die Gemeinschaft mit den Gegnern (praevaricatorum) nicht besteckt hast, so bitte Gott, daß du so beharrest. Bist du aber, sei es unwissend oder gezwungen, gesallen, so mache beinen Fehltritt wieder gut, dadurch daß du ohne Bögern zur katholischen Bahrheit zurückeilest und die Gemeinsschaft mit ihr wieder ausnimmst; allen Reuigen ist ja Verzeihung versprochen. Riemand verliere in Verzweiflung den Muth3).

#### Ausgaben und Literatur.

Opera omnia Facundi ed. J. Sirmondus, opp. T. II. Par. 1696. Venet. 1728. Gallandius, T. XI. Migne, s. l. T. 67. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). S. Chevalier.

## **§**. 316.

# Liberatus, Ardibiaton in Carthago. Cresconius, afris canischer Bischof.

1. Sin anderer Bertheidiger der Dreikapitel in Africa war der Archidiakon Liberatus in Carthago. Er machte größere Reisen nach Alexandrien, Constantinopel 4) und Rom 5) und sammelte auf denselben

<sup>1)</sup> Facundus spielt hier an die Borgange auf dem Concil v. Ephesus und an das, was sich daran knüpfte, an.

<sup>2)</sup> Nam quos Christus in ecclesiae suae stabili pace, tamquam in coeli firmamento, servavit, nos venerari atque suscipere oportet.

<sup>3)</sup> Omnibus siquidem poenitentibus promissa est venia. Ep. fidei cath. Migne, p. 878.

<sup>4)</sup> hieher kam er, indem er wahrscheinlich seinen Bischof Reparatus begleitete, der mit drei anderen Bischsen als Deputirter des africanischen Spissopates c. 550 zum beabsichtigten großen Concil dahin reiste. Die africanischen Bischse hatten nämlich auf einem großen Concil zu Carthago (550) den Papst Bigilius wegen des Judicatums mit der Excommunication belegt. Bei diesem Widerstande der africanischen und anderer abendländischer Bischsen sich die Bigilius das Judicatum zurück, und Papst und Kaiser verständigten sich, ein großes Concil in Constantinopel zu halten.

<sup>5)</sup> Rach Rom war er icon im Jahre 586 gekommen. Rach ber Bernichtung bes Banbalenreiches (584) burch Belisar batten nämlich bie katholischen Bischöfe

bie Materialien zu einem Geschichtswerke, das er zwischen 560 und 566 versaßte. Es ist dies sein kurzer Bericht über die Sache der Restorianer und Eutychianer (breviarium causae Nestorianorum et Eutychianorum) 1) in 24 kurzen Kapiteln, oder ein Abriß der Geschichte dieser heiben Häresien, der don der Ordination des Restorius im Jahre 428 bis zum fünsten allgemeinen Concil von Constantinopel 553 reicht. Er schöfte aus der historia tripartita des Cassidot, aus den Acten der Concilien, den Briefen der Bischöfe, aus einem (uns unbekannten) griechischen Geschichtswerke, das ihm in Alexandrien in die Hände gekommen war, und aus den Erzählungen einstußreicher und glaubwürdiger Männer, und lieferte so in einem einsachen Stile eine geschichtliche Darstellung, die für die beiden Häresien und den Dreikapitelsstreit eine wichtige und interessante Quelle ist.

#### Musgaben und Literatur.

Das Breviarium mit Noten und Differtationen herausgegeben von Garnier. Paris. 1675. 8. (in collect. conc. von Labbé, T. V. Mansi, T. IX.); dieselbe Ausg. bei Gallandius, T. XII. und Migne, s. l. T. 68. p. 969—1052. Dazu 5 Dissertationes über die fünste allgemeine Synode p. 1051—1096. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI).

2. Cresconius, ein africanischer Bischof eines unbekannten Sizes, beranstaltete gegen 570 eine Canonensammlung (breviarium canonum ad episcopum Liberinum), welche die Disciplin der Kirche enthält, indem darin für die einzelnen Materien die betreffenden Canonen der Concilien und die Decrete der Päpste aufgeführt sind<sup>3</sup>).

zur Ordnung der kirchlichen Berhältniffe eine Synode zu Carthago (585) gehalten und, um Beisungen vom apostolischen Stuhle zu erlangen, zwei Bischöfe, Cajus und Petrus, und den Archibiakon Liberatus nach Rom geschickt.

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 68. p. 969-1052.

<sup>2)</sup> Zu biesen Differtationen, zum Dreikapitelstreit und zur fünsten allgemeinen Synobe überhaupt als sehr wichtig ist zu vergleichen Card. Noris, dissertatio historica de Synodo quinta. Pad. 1673; dieselbe in seiner historia Pelagiana und in der Ausgabe der Werke Noris von Ballerini. Veron. 1729. T. I.

<sup>3)</sup> Dieser Cresconius, ber Bischof, ist mahrscheinlich verschieben von dem africanischen Dichter Corippus Flavius Cresconius, der um 578 die Thaten des Raisers Justin II. (de laudidus Justini II.) in hegametern (vier Büchern) besungen hat. Stirt von Mich. Ruisius. Antw. 1581. 8; von Andr. Rivinus. Lips. 1653. 8. Altorf. 1664. 4. Rom. 1777. f. Norimb. 1778. 8. — S. Chevalier.

#### Ausgaben und Literatur.

Coirt von P. Pithoeus. Par. 1588. 8; von P. F. Chiffletius. Par. 1649 (beidemal mit Ferrandus); bibl. max. T. IX. Migne, s. l. T. 88. — Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). A. Rahm, de Cresconii concordia canonum. Helmst. 1788.

### §. 317.

## Junilins

ber Africaner, Staatsbeamter in Conftantinopel.

Quellen. Junilii epistola ad Primasium.

Dieser Freund des Primasius war in Libyen (Africa) geboren. Er eignete sich eine so hervorragende wissenschaftliche und juristische Bildung und Fertigkeit in der griechischen Sprace an, daß er am Hose des Raisers Justinian als Nachfolger Tribonian's das Amt eines Quaestor sacri palatii erhielt und dasselbe sieben Jahre lang (von 545—552) besteidete, als solcher der höchste Staatsbeamte in der unmittelbaren Nähe des Raisers, sein öffentlicher Sprecher und Wortsührer war<sup>1</sup>). Gleichwie nun von Justinian selbst und seinem ganzen Hose theologische Controversen und dogmatische Fragen als ebenso wichtige Staatsangelegenheiten, wie die größeten politischen und kriegerischen Unternehmungen, angesehen und behandelt wurden, ebeso beschäftigte sich auch Junilius in den Stunden, die ihm die Amts- und Staatsgeschäfte übrig ließen, mit dem Studium der heiligen Schriften oder, wie er sich ausdrückt, "des göttlichen Gesetzes").

Als Bischof Brimafius von Abrumet mit den drei anderen africanischen Deputirten in der Hauptstadt angekommen war, machte er bald die Bekanntschaft

<sup>1)</sup> Diese Resultat gewann in einer sehr eingehenben, gelehrten Untersuchung Prof. Dr. Rihn. Theodor von Mopsuestia und Junilius Africaenus als Exegeten. Freib. 1880. Bisher hielt man ben Junilius für einen africanischen Bischof eines unbekannten Sibes. Aber schon Gallandius äußerte ernste Bebenken über seine bischöfliche Würbe, weil a) die Alten und die Acten der Concilien nirgends derselben erwähnen; b) Junilius den Bischof Primasus mit venerabilis Pater anrebet; und weil er c) die übrigen africanischen, mit Primasus nach Constantinopel gekommenen Bischof bessen reverendissimos coepiscopos nennt, Ausdrück, deren er sich nicht bebienen konnte, wenn er selbst Bischof war. Gallandis Prologomena. Ueberdies geht aus seinem Briese an Primasus beutlich genug hervor, daß nicht Africa, sondern Constantinopel sein Bohnsit, und daß nicht die Theologie oder die Kirchenregierung, sondern weltliche Sorgen und Geschäfte seines Amtes waren.

<sup>2)</sup> Sicut divinae legis me studium habere non denego, ita doctorem dicere non praesumo, scribt er an Primasius.

bes Junilius, seines angesehenen Landsmannes, und erkundigte fich bei ihm angelegentlich, wohl im Intereffe feiner eigenen eregetischen Arbeiten, um ben bamaligen Stand ber biblischen Studien bei den Briechen. Junilius gab ibm zur Antwort, er habe einen Mann tennen gelernt, Ramens Baulus 1), einen Perfer ber Abstammung nach, ber in ber Schule ber Sprer ju Rifibis feine Bilbung erhalten babe, wo von den öffentlichen Lebrern "über bas gottliche Gefet", wie im romischen Reiche von ben angestellten Lebrern in ben Brofanwissenschaften ber Grammatit und Rhetorit, ein methobischer Unterricht er-Auf die weitere Frage bes Bischofs, ob Junilius aus diefen Lehrvortragen bes Baulus nichts Schriftliches besite, fügte er bei, er babe einige Regeln gelefen, welche Baulus feinen Schulern, nachbem fie einige, wenn auch nur oberflächliche Renntniffe ber beiligen Bucher gewonnen batten, bevor er ihnen deren Tiefe selbst erschließe, einzupragen pflege, damit ihr Studium berfelben tein planlofes ober ftudweises, sondern ein methodisches Brimafius, von der Ruglichkeit einer folden Schrift überzeugt, drang nun fo lange in ibn, bis diefer seine Bebenten, die aus seiner Bescheibenbeit und seinen anstrengenden Geschäften entsprangen, übermand und fich bagu verftand, bie fraglichen Regeln selbst in lateinischer Sprache und in ihrer jetiger Form auszuarbeiten und zu veröffentlichen 2). Es geschah dies wohl im Jahre 551. So entstand feine kleine, intereffante Schrift:

Regelrechte Unterweisungen über bas göttliche Geset (instituta regularia divinae legis) 3), d. i. methodische Gin= und An-

<sup>1)</sup> Dieser Paulus war ber nachmalige Metropolit Paulus von Risibis, baber Paulus Nisibenus von Sbedjesu genannt. Kihn, S. 258 ff.

<sup>2)</sup> Das Borstehende über die Entstehung seiner Schrift berichtet Junitius selbst in seinem Briese an Primasius, den er derselben als Widmung vorsetze. Außer diesen "Regeln" hatte Junitius vom Paulus auch eine scharssinnige Austlegung des Brieses Pauli an die Römer gehört und notirt: quam ego ex eins ore, ne memoria laberetur, excepi, sed curarum negotiorumque spinae, ne quid agro dominico fructisicemus, impediunt. Sehr sinnvoll sügt er dann bet: es genüge für ihn, in seiner literarischen Armuth seine zwei Bücklein als zwei Psennige in den göttlichen Opserkasten zu wersen; er hosse soch großen Lohn; denn er gebe Alles, was er habe. Licet alii ex pretiosissimis pretiosa, ex plurimis valent plura largiri, ego tamen, quia totum dedi, plus obtuli. Vale. Migne, s. l. T. 68. p. 16.

<sup>3)</sup> Migne, 1. c. p. 15—42. Bisher trug biese Schrift ben Titel: de partibus divinae legis, ber aus lib. I. c. 1 genommen ist und ebenfalls ihren Inhalt ziemlich treffend anzeigt; aber Kihn (S. 292) aboptirte als bezeichnender und auch von ben Handschriften verbürgt ben obigen. — Eine Einleitung in die heilige Schrift (isagoge in scripturam sacram) versaßte um die Zeit bes Junilius (520—530) auch ein gewisser Abrianus. Cassoor sührt sie an (instit. div. c. 10) und Photius (cod. 2) sagt, daß sie für Solche, welche das

483

leitung zur Lectüre und zum Studium der heiligen Schriften des alten und neuen Teftamentes in Dialogenform zwischen einem Schüler, der turze Fragen stellt, und einem Lehrer, der sie turz und bündig beantwortet — in zwei Büchern, von denen das erste Buch 20, das zweite Buch 30 turze Kapitel enthält.

Diese Schrift, eine Art Einleitung in die heiligen Bücher, bietet einerseits weniger, als eine solche Jsagoge nach dem heutigen Begriffe, anderseits aber wieder mehr, indem darin auch von der göttlichen Heilsführung, Zwed und Stufen der Offenbarung, von der Trinität, den messianischen Weisfagungen, von der gegenwärtigen Welt, der Schöpfung und Regierung der Welt und von mehreren anderen Fragen, welche der Apologetit und Dogmatit und Moral angehören, turz gehandelt wird, so daß sie als "eine biblisch-theologische Propädeutit" bezeichnet werden kann 1).

Sie hatte für jene Zeit Werth und war zugleich mit den Institutionen des Cassiodorius?), dieser theologischen Enchklopadie, ein beliebtes theologisches Lehrbuch in den Schulen des Mittelalters.

Um ein Urtheil über die Behandlung, Auffaffung und Darftellung zu ermöglichen, feien ein paar Rapitel bier beigegeben.

1. Die Regeln zum richtigen Berftanbniffe ber beiligen Schriften.

Der Schüler frägt: "Was ist zum richtigen Verständnisse der göttlichen Schriften zu beobachten? Lehrer. Dieses, daß dasjenige, was gesagt
wird, mit demjenigen, der es sagt, übereinstimme; daß es mit dem Grunde, aus
welchem es gesagt worden ist, nicht im Widerspruch stehe; daß es mit den
Zeiten, den Orten, der Ordnung, der Absicht im Einklange sei. Schüler.
Welches ist die Absicht der göttlichen Lehre? Lehrer. Dies sagt der Herr
selbst: "Wir sollen Gott lieben aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele
und die Rächsten wie uns selbst 3)." Es ist aber eine Fälschung der Lehre
und das Gegentheil: Gott oder den Rächsten nicht zu lieben. Schüler.

Schriftstubium beginnen, sehr nülssich sei. Gr. ed. Haeschel. Aug. Vind. 1602. 4. Pearsonii critica sacra. Lond. 1660. T. VIII. Amsterd. 1698. T. VI. Francos. 1696.

<sup>1)</sup> Die nach ihrem Charakter und Gehalte gleich interessante Schrift geht, wie hinsichtlich ihres Ursprungs auf die nestorianische Schule zu Nisibis, so in formeller Beziehung auf das Organon des Aristoteles und die Isagoge des Porphyrius, nach ihrem Inhalte aber auf die biblische Kritik, hermeneutik, Exegese und Theologie des Theodor von Ropsuestia zurück. Kihn, S. 312 ff.

<sup>2)</sup> Dieser führt ben Junilius mit Augustin (de doctrina christiana) und bem Donatisten Aiconius, mit Habrianus und Sucherius als introductores in s. scripturam auf. Cassiodor. de instit. div. c. 10.

<sup>3) 5.</sup> Mos. 6, 5. Matth. 22, 87.

Bas ist Grund und Ursache eines solchen Gegensasses? Lehrer. Die Ursache des Bosen liegt in Denjenigen selbst, welche bose sind; denn indem die vernunstbegabten Geschöpse die ihnen in guter Absicht verliehene Billensfreisheit in unordentlicher Beise gebrauchen, werden sie sich selbst die Ursache der Bosheit und der Strafe 1).";

2. Die Beweise für die göttliche Inspiration ber bei: ligen Schriften.

"Shuler. Bomit beweisen wir, bag die Bucher unferer Religion mit gottlicher Inspiration geschrieben find? Lebrer. Dit vielen Grunden. Der erfte ift die Bahrheit der Schrift felbst, dann die Ordnung des Stoffes und der Ereignisse, die Uebereinstimmung der Borfdriften, die pruntlose Rebeweise und die Reinheit ber Worte. Dazu tommen die Eigenschaften ber Berfasser und ber (barin auftretenden) Brediger; benn bag Menschen gottliche Lebren, Ungebildete erhabene, Unberedte schwierige und scharsfinnige verfündigen tonnten, das vermochten fie nur, indem fie vom beiligen Beifte erfullt waren. Dann bie große moralische Birtung ber Bredigt, die fie hatte, selbst mabrend fie gepredigt murbe, obgleich bies von Benigen und überdies Berachteten geschah. Dazu tommen ferner bie Beugniffe ber Gegner, wie der Sibplen oder Philosophen; Die Austreibung der bofen Rupen für Zeit und Emigfeit'), das Gintreffen alles bessen, was durch die Berufungen und Borbilder und Beissagungen vorausverfundigt worden ift; endlich die fortbauernben Bunder, die geschaben, bis Die Schrift felbst von den Beiden angenommen murbe. Ueber fie genugt uns jest biefes als bas größte Bunber, baß fie nämlich befanntermaßen von Allen angenommen worden ist 3)."

3. Rothwenbigfeit bes religiöfen Glaubens.

Auf diese Darlegung macht der Schüler die Bemerkung: Wenn sich die Göttlichkeit der Schrift so klar beweisen lasse, "wozu ist dann der religiöse Glaube noch nothwendig? Lehrer. Unser Glaube steht zwar über der Bernunst; seine Annahme ersolgt aber nicht in blinder und irrationeller Weise; denn was die Vernunst uns als Lehre vorträgt, dazu verleiht der Glaube das Verständniß; und wo die Bernunst nicht mehr ausreicht, da tritt der Glaube schon vorher für sie ein 1). Denn wir glauben keineswegs Alles, was wir hören, es mag wie immer beschaffen sein, sondern nur das, was

<sup>1)</sup> Inst. reg. lib. II. c. 28.

<sup>2)</sup> Utilitas consequentium == ber baburch zu erlangenden zeitlichen und ewigen Güter.

<sup>8)</sup> De qua hoc nunc ad maximum miraculum sufficit, quod ab omnibus suscepta cognoscitur. Inst. reg. lib. II. c. 29.

<sup>4)</sup> Et ubi ratio defecerit, fides praecurrit.

bie Bernunft nicht mißbilligt. Bas sie aber nicht vollständig zu erfassen vers mag, bas bekennen wir in der richtigen Erkenntniß durch den Glauben 1).

#### Ausgaben und Literatur.

Die edit. princ. v. Joh. Gast erschien zu Basel. 1545, bann öster; zu Paris. 1618, und öster; auch in bibl. magna Patr. T. VI. u. bibl. maxima Patr. T. X; bie Pariser Ausg. von 1644 bei Gallandius, T. XII. und Migne, s. l. T, 68. Eine neue textrit., auf Handschr. gestützte Ausgabe publicirte Kihn als Beigabe zu seiner Schrift: Theodor von Mopsuestia und Junilius der Africaner als Exegeten. Freib. 1880. S. 467—515. In dieser Schrift auch die übrige einschlägige Literatur.

## §. 318.

## Agnellus,

#### Ergbifchof bon Rabenna.

Einer vornehmen, reichen Familie entsproffen (483), trat Agnellus als Officier in die She, entsagte aber nach dem Tode seiner Frau der weltlichen Laufdahn und ließ sich (im Jahre 527) unter die Kleriker der Kirche von Kavenna aufnehmen. Im Jahre 556 bestieg er nach dem allgemeinen Wunsch den Bischofsstuhl daselbst, den er dis zu seinem Hinscheiden, am 30. Juli 569, inne hatte 2).

Bon ihm existirt ein kurzer Brief an einen Armenius (epistola ad Armenium de ratione fidei) 3), für ben ihn ein gewisser Martin um eine Instruction zur Bertheidigung des katholischen Glaubens gebeten hatte. Das Sendschreiben beweist mit biblischen Gründen und spllogistischen Argumenten die Gottheit des Logos, wobei zugleich das Geheimniß der Trinität kurz, aber lichtvoll erörtert wird. Darin bezeugt er den Ausgang des heiligen Geistes von Bater und

<sup>1)</sup> L. c. lib. II. c. 30. Bom besonberen Interesse scient ferner eine Stelle über ben freien Billen und die Gnade. Disc. Quid est voluntas? Magist. Vis animi inviolata sive spontanea, secundum quam diversae atque contrariae cogitationes efficiuntur et opera. Naturalis est in nobis boni malique communis discretio; spontaneus autem motus in his, quae jam discreta et sequenda sunt. Ipsum lex quidem erudit, gratia autem praeparat, adjuvat, coroborat, coronat. L. c. lib. II. c. 12.

<sup>2)</sup> Nach Anderen begann sein Spiskopat schon im Jahre 558 und endete, da er 18 Jahre, 1 Monat und 8 Tage den Bischofsstuhl inne hatte, am 1. August 566. S. die Prolegomena dei Gallandius und Migne. Series episcoporum von Pius Gams, p. 717.

<sup>8)</sup> Migne, s. l. T. 68. p. 382-386.

Sohn 1). Auch auf die Incarnation fommt er turz zu sprechen. Jur Beranschaulichung, daß Gott am Areuze gehangen, und doch die Gottheit als leidensunfähig nicht gelitten hat, bedient er sich folgenden Bildes: "Der Lichtglanz der Sonne erhält, da er auch dann am Baume bleibt, wenn der Baum umgehauen wird, zuerst den Streich der Art, bleibt aber doch ganz, weil er leidensunfähig ist; der Baum jedoch wird umgehauen. Wenn nun ein geschaffenes Ding, das Licht, diese Araft an sich hat, daß es, wenn es zugleich mit dem Holze die Artschläge empfängt, das Holz allein dieser gewissermaßen schwerzhaften Empfindung (passioni) anheim gibt, selbst aber ohne Verletzung bleibt: um wie diel mehr wird der allmächtige Schöpfer selbst, das wahre Licht, in Christus leidenslos bleiben 2)?"

### Ausgaben und Literatur.

Die editio princ. a Sichardo in anecdot. adv. haeres. Basil. 1528. f. Bibl. max. T. VIII. Gallandius, T. XII. Migne, s. l. T. 68. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI).

## §. 319.

# Per heilige Picetius,

Bifchof bon Trier.

Quellen. Gregorius Turon., vita Patr. c. 17 u. 18; hist. Franc. X. 29. Venant. Fortunat., lib. III. carm. 9. — Die Prolegomena bei Galland. u. Migne.

Dieser ausgezeichnete Oberhirt, früher Abt, war vom Frankenkönig Theodorich auf den ansehnlichen Stuhl von Trier erhoben worden (527). Er förderte mit unermüdetem Eifer das klösterliche Leben, hob die klexikale Jucht, baute Kirchen, nahm an den Concilien von Clermont (535 u. 549), Orleans (549), Toul (550) und Paris (551) Theil. Als er den blutschänderischen König Chlotar I. excommunicirte, mußte er in die Berbannung gehen. Nach dessen Tod von seinem Sohne Sigibert (562) zurückerusen, waltete er seines Amtes dis zu seinem Hinschen, das um 566 erfolgte. Durch Unerschrockenheit, Beredsamkeit, durch die Gabe der Wunder glänzend, ist er einer der größten Bischofe.

Bon seinem Geifte find einige Denkmaler übrig.

1. Ueber die Nachtwachen ber Diener Gottes (de vigilis servorum Dei) 3) in 4 Kap. Er empfiehlt hier fehr fchon, am Samstage und

Et ideo ex Patre Filius; ex Patre et Filio procedit Spiritus sanctus. Migne, p. 383.

<sup>2)</sup> Migne, p. 386.

<sup>3)</sup> Migne, s. l. T. 68. p. 365-372.

Sonntage einige Zeit der Nachtruhe in Gebeten, Hymnen und geistlichen Les jungen hinzubringen, nicht allein den Geistlichen und Ordensleuten, sondern auch den Laien, indem er von der Autorität (der Empsehlung der Bigilien durch die göttliche Schrift), von dem Alter und Nupen derselben spricht.

- 2. Bom Guten bes Pfalmengefanges (de psalmodiae bono) 1) in 3. Kap., gleichsam eine Beigabe zur vorigen Schrift, in ähnlicher Beise bas Ehrwürdige, Gottgefällige und Berdienstliche bes tirchlichen Psalmengesanges empsehlend.
- 3. Amei Briefe: a) der eine an die Longobardenkonigin Chlobosminba (ad Chlodosvindam, reginam Longobardorum)2), Die Lochter bes Frankenkönigs Chlotar und Gemablin Alboins. Er freut fic über ibre Frommigfeit und den Ruhm Alboins, mundert fich aber, baß diefer um sein Seelenheil nicht mehr beforgt sei und tatholisch werde. Das möge Chlodoswinda bewirken, wie einst Clotilde bei Chlodwig. biefem Bebufe begrundet Nicetius turz die tatholische Lebre von ber Gottheit bes Sohnes aus ber Schrift. Laffe fich ber Konig burch biefen Brief nicht überzeugen, so moge er nach dem Frankenreiche kommen und die zahllosen Bunber, die an den Grabern eines Martinus, Germanus, Lupus, Remigius und Mebarbus noch täglich gefcheben, ichauen zum Beweise ber Bahrheit bes tatholischen Glaubens. Bei ben Arianern geschieht Solches nicht, "weil Gott und die Beiligen bei ihnen nicht wohnen, und ein Damon ben andern nicht austreibt3);" b) an ben Raifer Juftinian (ad Justinianum imperatorem)4), als dieser sein Ebict über die Unverweslichkeit (de incorruptibilitate) bes Leibes Chrifti erlaffen batte. Er ftellt ibm in febr lebhafter Sprache vor, wie febr fein Ruhm baburch verbunkelt, fein Beil gefährbet fei; benn bas ganze Abendland anathematifire ihn. "Gile — ruft er ihm ju 5) - eile, betehre bich, aber fogleich! Wenn bich ber lette Tag fo antrifft, wie du jest, wie du heute erscheinst, so wirst du in die Tiefen der Erde hinabsteigen und gleiches Loos mit ben Suchfen haben. Es freue fich bie heilige Kirche über beine Umtehr, weil sie so sehr trauert über beinen Fehltritt."

## Ausgaben und Literatur.

De vig. serv. Dei — einst dem Hieronymus zugeschrieben, in dessen Werten v. Vallarsi, T. XI.; de psalmod. bono in specileg. D'Ascheri, T. III.

<sup>1)</sup> Migne, p. 371—376. Der heil. Jibor von Sevilla hat aus bem britten Kapitel mehrere Stellen fast wörtlich in seiner Schrift: ecclesiast. officia, c. 21, aufgenommen.

<sup>2)</sup> Migne, p. 375-378.

<sup>3)</sup> c. 3.

<sup>4)</sup> Migne, p. 378-380.

<sup>5)</sup> c. 3.

Alle opuscula bei Gallandius, T. XII. u. Migne, s. l. T. 68. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Hist. lit. de France, T. III. Kapser, über d. Leben u. d. Schristen des heil. Ricetius, Erzh. v. Arier. Arier 1872. Die übr. Lit. bei Chevalier.

### **§.** 320.

Ber heil. Infins, Bifdof von Urgel. Aprigius, Bifdof von Bace.

Quellen. Scripta s. Justi. Isidorus Hisp., de script. eccl. c. 17. 20 n. 21. Honorius, de script. eccl. III. c. 24. 25. Trithemius, de script. eccl. c. 209 und 210.

Istor nahm an dem zweiten Concil von Toledo 527 1) und an den Concilien von Lerida (Ilerda) und Balencia 546 2) Theil. "Er war ein in den heiligen Schriften sehr geübter und gelehrter Mann und besaß ein ausgezeichnetes Talent in der Erklärung derselben 3)." Bon ihm haben wir noch eine mystische Erklärung des Hohenliedes (in cantica canticorum Salomonis explicatio mystica) 4), die er an den Erzbischof Sergius von Tarragona, seinen Metropoliten, mit einem Briese (epist. ad Sergium) überschicke 5). Die Erklärung ist kurz, aber klar, wie Trithemius sagt, ein schones, empsehlenswerthes Buch.

Die übrigen zahlreichen Schriften des Justus sind nicht mehr bekannt. Dasselbe gilt von den schriftlichen Werken seiner drei Brüder, die gleichfalls Bischöse waren: Justinianus, Bischos von Balencia, Rebridius, Bischos von Egara, und Elpidius, dessen Bischossist undekannt ist. Justinian versaßte außer anderen Schriften ein Buch "Antworten" auf die Fragen eines gewissen Rusticus. Die erste Antwort handelte vom heiligen Geiste; die zweite war gegen die Bonosianer gerichtet, welche lehrten, Christus sei nicht der wirkliche, sondern nur der Adoptivsohn Gottes; die driftliche Tause und speciell den Punkt, daß sie nicht wiederholt werden dürse, die vierte den Unterschied der Tause des Johannes von der christlichen, die fünste den Saß, daß der Sohn wie der Bater unssichtbar sei 6).

<sup>1)</sup> Rach Anderen 531.

<sup>2)</sup> Rach Anberen 524 ober 542.

<sup>3)</sup> Trithemius, l. c. c. 210.

<sup>4)</sup> Migne, s. l. T. 67. p. 961-994.

<sup>5)</sup> Dieser Brief bei D'Acheri, spicileg. T. III. Aguirre, coll. conc. Hisp. T. II.

<sup>6)</sup> Isid., l. c. c. 20.

Ein berühmter Zeitgenosse bes Justus und ein sehr angesehener Schristserklärer war Aprigius, Bischof von Pace (Pace Julia, Badajor in der Kirchen: prodinz Emerita), "ein sehr scharffinniger und beredter, in der geistlichen und weltlichen Wissenschaft sehr dewanderter Mann, der die heilige Schrist so ruhmvoll und tief (tam gloriose et prosunde) erklärte, daß er alle alten Schristerklärer in den Schatten zu stellen schien." Trithemius?) kannte noch eine Erklärung zur Apokalppse deß Johannes und zum Hohenliede sudtili sensu et illustri sermone. Beide, sowie auch die übrigen zahlreichen Schristen dieses so vorzüglichen Exegeten, sind verloren gegangen.

#### Ausgaben und Literatur.

Die explicat. myst. s. Justi eb. zuerst Monradus Wolther. Hagenau. 1529; sie erschien dann öster; auch von G. Rostius. Halae Sax. 1617; bibl. max. T. IX; bei Migne, s. l. T. 67. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Act. SS. (Bolland.) 28. Mai. Gams, Kirch.:Gesch. von Spanien, II. B. S. 442—455.

#### §. 321.

# Jaftidins, britifder Bifdof. Der heilige Gildas ber Beife.

Als der erfte bekannte driftliche Schriftfteller Britanniens, deffen Schriften auf uns gekommen sind, gilt der weise Gildas. Aber lange vor ihm, zwischen 410—450, schrieb Fastibius, ein sonst unbekannter, durch Bibelkunde, Rednergabe, Geist und Tugend ausgezeichneter altbritischer Bischof's), eine früher dem Augustin beigelegte kleine, schrift vom christlichen Leben (de vita christiana) ) in fünf-

<sup>1)</sup> Trithem. l. c. c. 211.

<sup>2)</sup> L. c. Isid. l. c. c. 17.

<sup>3)</sup> Gennadius, de vir. ill. c. 56. Trithemius, de script. eccl. c. 129. Er selbst nennt sich: Ego peccator et ultimus, insipientior ceteris et imperitior universis. Praesatio.

<sup>4)</sup> Zuerst publicirt von Luc. Hostenius. Rom. 1663. 8. Gallandius, T. IX. Migne, s. l. T. 50. p. 383—402. — Ceillier, T. XIV. (ed. 2. T. X). — Gennadius führt zwei Schriften bes Fastibius auf: de vita christiana und de viduitate servanda; aber es unterliegt keinem Zweisel, daß beibe ibentisch sind; benn de vita christiana ist an eine Bittwe gerichtet, die er mit soror dilectissima anrebet, und handelt im letten (15.) Rapiiel von der breisachen Art und der Bewahrung der Bittwenschaft.

zehn Kapiteln, wie Gennadius sich ausdrückt, sana et Deo digna doctrina 1).

Gilbas, mit dem Beinamen sapiens 2), stammte von einem vornehmen, wenn nicht königlichen britischen Geschlechte ab und erblickte zu Dumbarton im Jahre 516 das Licht der Welt. Bon dem Abte Itut, einem Schüler des hochberühmten Bischofs Germanus von Augerre, gebildet, erweiterte er seine Renntnisse in den Schulen Irlands und auf verschiedenen Reisen, auch auf einer Wallfahrt nach Rom. Er wurde einer der größten, gelehrtesten und thätigsten Männer seiner Zeit, der mit rastlosem Giser an der Hebung der in den langen Kämpfen mit den angelsächsischen Eroberern tief gesunkenen Sittlichkeit im Klerus und im Bolke arbeitete. Selbst in der Bretagne soll er unter seinen dahin geslüchteten Landsleuten das Kloster Kühs gegründet haben. Er starb im Jahre 565 oder 570³).

Seine Schrift, im Jahre 560 verfaßt, tragt ben Titel:

Buch ber Klage über die Berwüstung Britanniens (liber querulus de excidio Britanniae), eine Schilberung der Schicfale Britanniens vom Beginne der historischen Zeit und der christlichen Kirche daselbst dis auf seine Zeit. Im zweiten Theile 4) stellt er die Unterjochung durch die Angelsachsen als eine Züchtigung Gottes hin und hält in sehr düsterer Schilderung seinem Bolte, namentlich den Königen und Geistlichen, ihre Laster und Bergehen vor Augen mit strengen Straf- und Mahnworten aus dem Munde der alttestamentlichen Propheten. Demgemäß ist auch der Stil mehr rhetorisch als historisch, bilderreich, aber manchmal durch lange Perioden schwerfällig und dunkel.

<sup>1)</sup> Ein schwacher pelagianischer Anklang, wenn man ganz strenge censiren wollte, sindet sich aber doch; benn es heißt in c. 18: In quo (Adam) nihil fuisse incredulitatis invenio praeter solam inobedientiam, cujus causa ille damnatus est, et omnes suo damnantur exemplo. Cf. c. 11. Dieses c. 18 trägt die Ueberschrift: sidem sine operidus non prodesse.

<sup>2)</sup> Beda Ven. hist, eccl. I. c. 22. Alcuin, epp. 9 u. 59, nennt ihn beibemal sapientissimus.

<sup>3)</sup> Rach Chevalier siel seine Geburt in bas Jahr 493, sein Tob 565. Sein Leben beschrieb ein Mönch von Ruhs im eilsten Jahrhundert und ein anderer, Namens Caraboc aus Blancarvan, im zwölsten Jahrhundert. Diese vitae (Mabillon, Act. SS. T. I. u. Act. SS. (Bolland.) 29. Januar.) enthalten manches Legenbenhafte und gaben Anlaß, daß man zwei Gildas unterschieden hat. Diese Annahme hat Lipsius widerlegt. Encyclop. v. Ersch u. Gruber Sect. I. B. 67.

<sup>4)</sup> Dieser Theil ift manchmal gesondert mit bem Titel epistola publicirt worden. hier zeigt sich beutlich die Tendenz des Autors: nicht ein eigentliches Geschichtswerf zu liefern, weßhalb er auch unterläßt, die historischen Thatsachen chronologisch zu fixiren, sondern auf Grund der Geschichte seinem Bolte, besonders den Königen und Geistlichen mit strengen Worten einen Sittenspiegel vorzuhalten.

Die Schrift hat gleichwohl großen historischen und auch in manch' anderer Beziehung hohen Werth, da sie im Ganzen ein richtiges Bild ber traurigen Zustände und der Charafterseidenschaften des britischen Boltes gibt.

### Ausgaben und Literatur.

Die edit. princ. ist von Polydorus Virgilius. Lond. 1525. 8. dann diter; bei Gallandius, T. XII; unt. Bergleich von Codices v. J. Stevenson. Lond. 1838. 8; in monumenta histor. dritannica. Lond. 1848. 1. B. sol; in councils and ecclesiast. monuments. . by A. W. Haddan and Will. Stubbs. Oxford. 1869. vol. I. Deutsch v. San Marte. Berl. 1844. 8. — Lipsius a. a. D. Schoell, de ecclesiasticae Britonum Scotorumque historiae sontidus. Berol. 1851. 8. Bahr, IV. S. 262—270. Chert, S. 536—539. Die übrige reiche Literatur bei Chevalier u. Bahr.

# Zweites Kapitel.

Die griechischen Schriftsteller — bie Gegner bes Raisers Juftinian und bes Monophysitismus.

**§**. 322.

# Prokopius von Gaza,

driftlider Sophift und Egeget1).

Quellen. Procopii opera, besonders prologus commentarii in Genesim u. epistolae. Choricius, oratio in Procopium. Photius, cod. 160. 206 u. 207. — Die Prolegomena bei Migne.

<sup>1)</sup> Er ist von einem anderen, gleichzeitigen Protopius, dem Geschichscher, zu unterscheiden, welcher aus Casarea in Palästina stammte, ebenfalls unter Justinus und Justinian lebte, zuerst Sachwalter und Rhetor, dann Geheimschreiber und Begleiter Belisars auf seinen Rriegszügen war, endlich Senator und Prafett der Hauptstadt wurde (562). Er schrieb: a) historiarum libri VIII, die Rriege, namentlich die Feldzüge des genannten berühmten Felbherrn gegen die Perser, Bandalen und Oftgothen schildernd; d) de aediscieis Justiniani libri VI; und c) anecdota sive historia arcana, sider den Hos, Justinian und seine Gemahlin u. s. w. in misgünstiger Stimmung. — Procopius, Corpus scriptor. dist. dyzant. ex recens. G. Dindorsii. Bonn. 1838—1838. 3 voll. 8. Die ersten beiden Schristen griech. u. lat. eb. v. Dav. Höschell. Aug. Vind. 1607. f. Alle drei griech. u. lat. v. Claud. Maltretus. Par. 1662. 2 T. s. Die anocdota deutsch v. J. P. Reinhardt. Erlang. 1757. 8.

Protopius mit dem Beinamen von Saza (Gazaeus), weil er in dieser Stadt Phoniziens seinen Wohnsitz hatte, war nach Photius einer der besten Sophisten oder öffentlichen Lehrer der Philosophie und Beredsamteit seiner Zeit. Er blühte unter den Kaisern Justinus I. (518—527) und Justinian (527—565). Sein Schüler und Nachfolger im Lehramte Choricius feierte seinen hingeschiedenen Lehrer in einer eigenen Lobrede 1).

Neben seinem Lehramte muß sich Protopius unablässig mit bem Studium der heiligen Schrift und ihrer Ausleger befaßt haben, da er uns sehr umfangreiche exegetische Werte darüber hinterlassen hat.

Er befolgte bei der Abfassung derselben die Methode, daß er zunächst den historischen Sinn eruirte, zu diesem Behuse auch die Uebersetzungen des Symmachus, Theodotion und Aquisa verglich und dann die Auslegungen, welche die Bäter und früheren Schrifterklärer der fraglichen Stelle gegeben, entweder kurz oder ausstührlich mit seinen-Worlen darlegte, je nachdem die Erklärer im Berständnisse übereinstimmten oder von einander abwichen. Dadurch wollte er gleichsam eine gemeinsame Quelle des Schriftverständnisses schaffen, aus welcher der Leser die Erklärungen Aller schöpfen könnte, aber so, daß er nur einen reden hört 2), eine Methode, durch welche er seinen Commentaren unfraglich eine größere Rütlichseit sicherte.

1. In dieser Weise erklärte er eingehend die fünf Bücher Mosis, dann Josue und Richter 3), viel fürzer die vier Bücher der Ronige4), und sehr kurz die beiden Bücher Paralipomenon 5). Sehr ausführliche, auch mehr selbstständige Commentare schrieb er zu den Sprichwörtern 6) und zu dem Propheten Isaia 87) nach dem historischen, moralischen und mystisch-typischen Sinne. Ginen eigenthümlichen

<sup>1)</sup> Die Ausgaben biefer Rebe bei Fabricius, bibl. gr. T. VIII. Migne, s. gr. T. 87. P. I. p. 9. Corpus script. histor. byzant. Bonn. 1829.

<sup>2)</sup> Prologus in coment. in Genes. Migne, p. 22 sq.

<sup>8)</sup> Migne, l. c. p. 21—1080. Besonders aussührlich erklärt ist die Genesis (p. 21—512). Lat. ed. mit dem Titel: comment. in Octotenchum a Conrad. Clausero. Tiguri. 1555. f.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1079-1200.

<sup>5)</sup> Migne, p. 1201—1220. Griech. u. Iat. wurde der Commentar zu den Büch. d. Könige u. Paralipomenen eb. v. J. Meursius. Lugd. Bat. 1620. 4; und in opera Meursii. Florent. 1741. T. VIII. f.

<sup>6)</sup> Migne, p. 1221—1544. Dazu ein supplementum, p. 1779—1800. Ang. Mai, ber erste Herausgeber des griech. Textes, nennt diesen Commentar ejus (Procopii) pulcherrimum et χριστιανικότατον commentarium. Auct. class. T. IV. p. V. Der griech. Text, p. 1—256.

<sup>7)</sup> Migne, p. 1817-2718. Griech, u. lat. eb. v. J. Curterius. Par. 1580. f.

Charafter trägt seine Auslegung des Hohenliedes 1) an sich; benn hier führt er die Erklärungen früherer Ezegeten, eines Gregor von Rhssa, Chrislus von Alexandrien, Origenes, Philo Carpasius, Rilus u. A. wörtslich an, fügt seine eigene manchmal bei und liefert so eine Erklärung nach Art der Catenen, von denen hier das erste Muster gegeben ift, so daß Protopius als der Fahnenträger unter den derartigen Schristertsarern angesehen werden muß.

Außer diesen großen eregetischen Arbeiten besitzen wir bon ihm noch: a) 104 Briefe2), die aber weniger wegen bes Inhaltes, ber meift unbedeutende Dinge betrifft, als wegen des febr eleganten Stiles bon Intereffe find; b) Gine Lobrede auf den Raifer Unafta= fius (πανηγυρικός εἰς 'Αναστάσιον – panegyricus in imperator. Anastasium) 3), ben Borganger bes Juftinus. Sie ichilbert beffen Leben in so beredter Beise, daß man das Urtheil des Photius, Protopius fei ber befte Rhetor feiner Zeit gewesen, erklärlich findet. Much inhaltlich bringt fie Manches, was man fonft nirgends findet. Choricius icheint in feiner Lobrede auf feinen Meifter Diefe Rebe berudfichtigt zu haben, ba beibe febr abnlich find. c) Gine Befdreibung der Sophientirche (περί της άγιας Σοφίας — de sancta Im Eingange wird ergablt, wie bei einem Aufftande Sophia) 4). bie alte Sophienkirche in Brand gestedt murbe, wie bann Raiser Juftinian ben herrlichen Reubau beschloß und von dem berühmteften Architetten damaliger Zeit, Anthemius aus Tralles, unter Beiziehung des Isidor bon Milet, ben neuen Bau aufführen ließ, worauf eine anschauliche begeifterte Schilderung bes großen Bunderwertes folgt. In fünf Jahren (532-537) ftand ber Prachtbau vollendet ba. Dazu tommt: d) Die Rlage über bie burd Erbbeben gerftorte Sagiasophia (μονωδία eis την άγιαν Σοφίαν πεπούσαν ύπο σεισμού - monodia (lamentatio) in s. Sophiam terrae motu collapsam) 5). 3m Jahre 558, 20 Jahre nach ber Einweihung ber Rirche, murbe die Ruppel ber Sophienfirche, durch ein Erbbeben erschüttert, so beschädigt, daß sie vollends abgetragen werben mußte. Protopius gibt bier feinem beftigen Schmerz bei bem Anblide der Bermuftung lebhaften und beredten Ausbrud 6).

<sup>1)</sup> Migne, p. 1545—1754. Dazu Fragmente, p. 1755—1780. Bei Ang. Mai ber griech. Text, l. c. T. VI. p. 1—347 u. T. IX. p. 257—430.

<sup>2)</sup> Migne, p. 2717—2792 h. Der 102. Br., von dem nur die Ueberschrift bekannt ift, fehlt noch. Ang. Mai, l. c. T. IV. p. 202—274.

<sup>3)</sup> Migne, p. 2793—2826.

<sup>4)</sup> Migne, p. 2827—2838.

<sup>5)</sup> Migne, p. 2839—2842.

<sup>6)</sup> Flibor, ein Reffe bes erwähnten Milefters, ftellte in fünf Jahren bie Ruppel wieber ber. Am 24. Dec. 568 wurde bie Kirche wieber feierlich einge-

Endlich haben wir noch ein Fragment aus den Antworten des Protopius auf die theologischen Kapitel des Protlus — nämlich die Antwort zum 143. Kapitel. Es handelt von der Procession des Sohnes und Geistes aus dem Bater, daß sie in der unendlichen Substanz Gottes vor sich gebe, die, an sich vollkommen und unveränderlich, dadurch teine Beränderung erfahre 1).

Profopius verdient wegen seiner exegetischen Arbeiten Anerkennung. Er gibt sich in denselben als einen ebenso frommen Mann als besonnenen und gebildeten Theologen kund. Seine Erklärung der Genesis, der Sprichwörter und des Propheten Isaias wird seder Schrifterklärer mit Rugen lesen. Sein Stil ift elegant, als der eines Rhetors, für die Commentare, wie Photius bemerkt, fast zu zierlich.

Rur einige wenige von seinen Lehren seien bier beigefügt.

1. Ueber die Ehrfurcht vor der heiligen Schrift. "Wer an die göttliche Schrift herantritt" — zur Lesung und Erklärung — "der muß das darin Gesagte nicht als Worte von Menschen, sondern als Gottes Worte, der durch sie spricht, hinnehmen . . . als Worte Gottes, von dem nichts Unwahres, Sinnloses (å $\lambda o_7 o_9$ ) kommen kann . . . Ferner mußt du dir Alles, was du frommer Weise davon zu verstehen vermagst, aneignen; übersteigt aber Etwas dein Erkenntnißvermögen, so mußt du dir entweder bei

weiht. Diefe Zeierlichfeit verberrlichte Paulus Chrus Florus Silentia: rius - silentiarii biegen gewiffe Beamte am bygantinischen hofe, welche bei öffentlichen Aufzügen, bei bem Empfange von Gefanbtichaften, bei ben Rathefitungen bes Raifers (eine folche Situng, fowie auch ber Situngsfaal, hieß silentium) bie faiferl. Befehle bollftredten - mit einem eigenen Gebichte in hegametern, in welchem er unter großen Lobeserhebungen bes Raifers eine aus: führliche Beschreibung bes großartigen und tunftvollen Baues bis in's Ginzelnfte gab (descriptio ecclesiae sanctae Sophiae, i. e. Sapientiae Patris - Salvatoris). Es ift bies bie genaueste und anschaulichfte Beschreibung ber Sophienfirche aus alter Beit, zwar etwas schwulftig und manchmal buntel, aber tunft: bistorisch außerst wichtig. Migne, s. gr. T. 86. II. P. p. 2119-2158. von Carl du Fresne ein uberior commentarius. Migne, p. 2159-2252. In hist, Byzantina a C. du Fresne. Par. 1680. P. II. p. 9 sqq. Wit Georg Bifibes und Ricepborus b. Conftantinob. ju Bonn. 1887. Seb. gr. v. F. Graefe. Lips. 1822. In's Deutsche übers. in hegam. v. Rortum. 1854; in Brofa mit Anm. u. bem Grunbriffe b. Rirche v. Sof. Sat. Rreutger. Leipz. 1875. — Die übrigen poetischen Producte bes Baulus Silentiarius, nam: lich: Descriptio ambonis (v. Rreuter a. a. D. übers. S. 83-42) - carmen in thermas pythicas — epigrammata, find griech. u. lat. öfter berausgetommen. S. Hoffmann, lexic. bibliogr. s. v., bei Fabricius, bibl. graec. (ed. Harles), T. IV u. VII. Die beiben ersten Gebichte bei Migne, p. 2251 -2268.

<sup>1)</sup> Migne, p. 2792 e-h.

den Batern Belehrung holen oder dich an den Gott der Erkenntnisse wenden, welcher den Menschen Erkenntniß lehrt 1)."

- 2. Ueber das Paradies. Was den Ursprung des Paradieses anbelangt, so führt Protopius an, daß Einige meinen, es sei als ein besonderer Ort auf der Erde am dritten Tage aufgeblüht, an welchem die Erde auf Gottes Besehl Gräser und Kräuter hervorgebracht habe; der Mensch sei außer dem Paradiese von Gott geschaffen und dann in diese höhere Lebensregion verseht worden. Warum, frägt er, sollte Adam das Paradies de dauen, da es ja von selbst Uebersluß an Allem bot? Das will sagen, Adam sollte das Gebot Gottes beobachten, das ist, den Glauben an seinen Schöpfer bewahren. "Denn wenn er es beobachtete, arbeitete er; nennt ja auch der Heiland das Gebot (d. h. seine Ersüllung) ein Werk." "Das ist das Wert Gottes, daß ihr an Denjenigen glaubet, den er gesendet hat 2)." Das Gebot beobachten, bewachte er für sich das Baradies 3).
- Die Frucht ber beiben Baume in ber Mitte bes Barabiefes. Bas biefe anbelangt, fo gewährte bie Frucht bes Lebens: baumes Demjenigen, ber fie genoß, Unsterblichkeit. Das sehe man baraus, baß Gott ben gefallenen Abam aus bem Barabiese vertrieb, bamit er nicht von ihr genöffe und ewig lebte. Aber ber Baum ber Erkenntniß mar bies nicht vermöge einer besonderen Naturbeschaffenheit, sondern insofern bas Berbot an ihn geknüpft mar. Die ersten Menschen hatten in ber Bernunftanlage amar die Fabigfeit ber Unterscheibung bes Guten und Bofen, aber Die wirkliche Erkenntniß besselben hatten fie noch nicht 4). Gott wollte ihnen aber Gelegenheit zur Selbstbestimmung und zur Ertenntniß ber beiben Gegensate (bes Guten und Bosen) baburch bieten, bag er einen Baum bezeichnete, von beffen Frucht ju genießen er ihnen unter Androhung ber Strafe bes Todes im Falle ber Uebertretung verbot, woraus fie lernen follten, daß ber Ungehorfam bofe und ber Gehorfam gut fei. Diefer Baum wurde daber, weil an ihm jedes von den beiden erkannt wurde, mit Recht nach beiden genannt, nach dem Gehorfam und Ungehorfam, denn biefes follte "bas Gute und Bofe" bezeichnen 5)."
- 4. Die Cherubim mit dem feurigen, judenden Schwerte, welche Gott vor das Paradies feste, ju bewahren den Beg jum Baume bes

Εἰ δὶ τὶ σου παρατρίχει τὴν δύναμιν, ἢ πατέρων μαθεῖν ἢ τῷ Θεῷ παραπέμπειν τῶν γνώσεων, δς διδάςκει ἄνθρωπον γνώσεν. Proleg. com. in Genes. Migne, p. 24.

<sup>2) 305. 6, 29.</sup> 

<sup>3)</sup> Migne, l. c. p. 159.

<sup>4)</sup> Είχον μεν λογισμόν δεκτικόν καλού τε καὶ κακού, τὴν δε γνώσεν οὐκ είχον.

<sup>5)</sup> Migne, l. c. p. 162.

Lebens 1), seien nicht wirkliche Cherubim gewesen, sondern einem großen Schwerte ähnliche Licht- und Feuererscheinungen, die Adam sah, so lange er lebte, die aber mit seinem Tode für die übrigen Menschen verschwanden. Indem Gott dem gefallenen Adam im Osten von Goen, gleichsam im Angesichte des Paradieses zu wohnen gestattete, wollte er ihm seinen Fehltritt und großen Berlust vor Augen stellen, ihm aber auch anzeigen, "daß er auf die Rücksehr in dasselbe hoffen dürse, und daß er noch unter Gottes Obhut stehe 2)."

5. Der Altar in der Sophientirche und das Bild Christiauf dem Borhange um demselben nach der Beschreibung des Baulus Silentiarius<sup>3</sup>).

Der Altar in der Mitte der Apfis strablte gang "von unermeglichem "Ueber bem unbefledten goldenen Altartifche (ber eigentl. mensa) aber erhebt sich ein hoher Thurm in die weite Luft, auf vier silbernen Bogen rubend. Getragen wird er von filbernen Saulen, auf deren Baupter bie vier Bogen ihre Suge ftellen." "Der gange goldene Altartisch felbst aber ruht auf golbenen Sugen, bat eine golbene Unterlage und ftrablt von toftbaren "Ihr Briefter aber, benen bies zu thun obliegt, entfaltet ben Borbang, gefärbt mit bem Blute ber Sidonifden Dufchel, und verbullet ben Altar und zeiget, an ben vier Seiten ben gerabe berabhangenben Um: bang ausspannend, bem unermeslichen Bolte die Fulle bes Goldes und bie iconen Gebilde ber Runft, Die auf bemfelben angebracht find. Seite zeigt bas ehrmurbige Bilb Chrifti, welches barauf von fünft: licher Sand, nicht mit dem Grabstichel noch mit der Radel gebildet ift, fondern mit bem die vielfach gefärbten gaben burcheinander wirfenden Beberfciff, Faben, welche ein ausländischer Burm (bie Seibenraupe) gesponnen bat. Golben strablt bem Schein der rosenfarbigen Gos bas Gewand entgegen, welches die beiligen Glieber umgibt; ber Mantel ift purpurfarbig und läßt die rechte Schulter bervorscheinen; benn bier ift die Umbullung geluftet, schlingt fich aber schon um bie Seiten und bangt von ber linken Schulter herunter. Entblößt ift ber rechte Arm und die Sand, beren Finger er wie segnend erhebt; und in ber Linken balt er bas Buch ber gottlichen Spruche, bas Buch, bas verfundet, was aus gnabigem Rathschluß er, ber Herr, selbst gethan, als sein Juß die Erbe berührte. Das ganze Gewand schimmert von Gold; benn gang bunne Golbfaben, um Seibenfaben gewunden, fo baß fie wie eine Rohre diefelben umgeben, find barauf befestigt mit ber Rabel und mit Seibenfäben. Bu beiben Seiten fteben zwei Berolbe Gottes: Paulus, ber von Gott verliehener Beisbeit erfüllte Mann, und ber

<sup>1) 1.</sup> Mof. 3, 24.

<sup>2)</sup> Migne, l. c. p. 227 sqq.

<sup>3)</sup> Das vielfache Intereffe, bas biefe Beschreibung auch in tunftgeschichtlicher Beziehung bietet, wird bie Beifügung rechtfertigen.

mächtige Schlüsselbewahrer ber himmlischen Pforten, ber über die irbischen und himmlischen Bande gebietet. Jener halt ein Buch voll reiner Lehre, dieser trägt das Zeichen des Areuzes mit goldenem Stade. Beide umhüllte die Kunst mit silbersarbenen Gewändern, und über den heiligen Häuptern wöllbte sich eine Art Tempel, der dreisach verschlungene Bogen zeigt, die sich auf vier goldenen Säulen erheben . Auf anderen Gewändern siehst du die Herrscher hier Maria, der Gottesgebärerin, die Hand reichen, dort dem göttlichen Christus. Alles aber ist mit dem Schisse gewebt und strahlt von Goldsäden 1)."

## Musgaben und Literatur.

Sammtl. Schriften bei Migne, s. gr. T. 87. Pars I. II. III. Ginzelne zuerst ed. v. Ang. Mai, script. classici T. IV. VI. IX. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Ernestus, epistola de Procopii Gaz. commentariis graecis in heptateuchum et canticum ineditis. Lips. 1755. 4. Fabricius, bibl. graec. T. VI sqq. (ed. 2. T. VII<sup>2</sup>). Die übr. Ausg. bei Hoffmann, lexic. bibliogr., bie Lit. bei Chevalier.

#### §. 323.

## Der heilige Entychins,

Patriard bon Conftantinopel.

Quellen. Vita s. Eutychii ab Eustrathio. Evagrius, h. eccl. IV. 38; V. 16. 18. — Act. SS. (Bolland.). T. I. April. S. bie Prolegomena bei Migne.

In Phrygien geboren, wurde Sutychius zuerst Monch, dann Priester und Archimandrit zu Amasea. Im Jahre 552 bestieg er, mahrend er sich als Abgesandter seines Bischofs in der Hauptstadt bei der Synode befand, nach dem Tode des Mennas den Patriarchenstuhl von Constantinopel. Auf dem 5. allgemeinen Concil (553) führte er den Borsig. Er war ein wahrhaft großer Oberhirt von musterhafter Tugend, durch Wunder glänzend. Mit hoher Frömmigkeit pslegte er die Gottesdienste zu seiern und häusig personlich die Communion auszuspenden, einmal sogar dei der Menge des Bolkes sechs Stunden lang ununterbrochen. Die Standhaftigkeit, mit welcher er dem Decrete des Kaisers Justinian über die Unverweslichkeit des Leides des Herrn sich widersetze, kostete ihm den Patriarchenstuhl; und überdies hatte er dafür ein zwölfjähriges Exil zu

<sup>1)</sup> Neberf. v. Rreutzer. S. 14, 28-25. Aus ben Berfen v. 720-805.

<sup>2)</sup> Ernest u. Fabricius auch bei Migne.

Riridi, Lehrbuch ber Patrologie und Patriftit. III.

erdulden (565-577) 1). Bon Raiser Justinus II. restiduirt, starb er 582 am Ofterfeste, nachdem er das heil. Opfer dargebracht hatte 2).

Bon ihm befigen wir:

- 1. Eine Rebe über das Ostersest und die hochheilige Eucharistie (sermo de Paschate et de sacrosancta eucharistia)<sup>3</sup>), in welcher er die Zeit und Art der Feier des Paschat, die Lehre vom Opserscharafter der Eucharistie, von der realen Gegenwart des Herrn in derselben, von der Gegenwart des Ganzen in jedem Theile des consecrirten Brodes klar vorträgt und zwei sehr wichtige Stellen aus Athanasius ansührt. 2. Einen Brief an den Papst Bigilius 4), während des Concils geschrieben, worin er sagt, er nehme die vier heiligen Synoden, die Briefe des römischen Stuhles, insbesondere auch das Schreiben Leo's an Flavian an, und worin er den Bigilius einladet, dem Concil zu präsidiren und mit demselben die Arrlebren zu verwersen.
- a) Die beiden Stellen aus Athanasius lauten: "Du" die Rede ist an die Ratechumenen (Competenten) gerichtet "wirst sehen, wie die Leviten Brode und einen Kelch mit Wein bringen und auf den Tisch stellen. Und so lange die Gebete und Bitten noch nicht geschehen sind, ist nichts Anderes da als einsach das Brod und der Kelch. Wenn aber die großen und wunderbaren Gebete vollbracht sind, dann wird das Brod der Leib und der Kelch das Blut unseres Herrn Jesu Christi<sup>5</sup>)." "Wenn aber die großen Gebete und die heiligen Anrusungen (zu Gott) hinausgeschickt worden sind, steigt der Logos in das Brod und den Kelch herab, und es wird sein Leib."
- b) Eutychius selbst sagt, daß sich Christus beim letten Abendmable geheimnisvoll geopfert habe, daß er nach seiner Auserstehung mystisch dem Bater sich noch immer darbringe zum Heile der Welt. An die Worte des

<sup>- 1)</sup> Statt bes Euthchius wurde der Scholasticus Johannes Patriarch, von welchem eine collectio canonum und ein nomocanon übrig ist. S. Card. Pitra, juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta. Rom. 1868. T. II. p. 368 sqq.

<sup>2)</sup> S. §. 324.

<sup>8)</sup> Migne, p. 2391—2402. Sie ist zwar noch nicht ganz, aber boch größtenstheils von Ang. Mai mit einem monitum vor berselben ebirt worden in bibl. nov. Patr. T. IV. p. 55—62.

<sup>4)</sup> Migne, p. 2401—2406. Mansi, coll. conc. T. IX. p. 186 u. Harduin, T. III. Das Schreiben war auch unterzeichnet von dem Patriarchen Apollinaris von Alexandrien und Domninus ober Domnus von Antiochien (Theopolis) und ihren Bischöfen.

<sup>5)</sup> Έπ' ἄν δὲ ἐπιτελεσ-βῶσιν αἱ μεγάλαι καὶ βαυμασταὶ εὐχαὶ, τότε γίνεται ὁ ἄρτος σῶμα, καὶ τὸ ποτήριον αἰμα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰπσοῦ Χριστοῦ. Μίgne, p. 2401.

Berrn: "Mit Sehnsucht habe ich berlangt, biefes Ofterlamm mit euch ju essen, ebe ich leibe 1)," anknüpfend, bemerkt er: "Alfo bevor er litt, af er bas Ofterlamm (Bascha), nämlich bas mystische. Mystisch also opferte er fich felbst2), als er mit seinen eigenen Sanden, nachdem er bas Abendmahl gehalten, das Brod nahm, dankte, es zeigte und brach, indem er sich selbst unter ber Geftalt besselben gegenwärtig feste 3). Indem er bann in gleicher Beise auch ben Reld mit bem Gewächse bes Beinstodes gemischt und Dank gesagt und Gott bem Bater gezeigt batte, sprach er: "Rehmet bin, effet! Rebmet bin, trinket! Das ist mein Leib, und bas ist mein Blut." also empfängt ein Jeber ben beiligen Leib und bas toftbare Blut bes herrn, auch wenn er nur einen Theil bavon (von ben Gestalten) empfängt. Denn wegen seiner Bereinigung mit benselben wird er an Alle ausgetheilt auf eine ungetheilte Beise4)." Das Geheimnisvolle dieser Austheilung ohne Theilung bes Leibes bes herrn wird bann burch bas Beispiel bes Siegels und ber Stimme veranschaulicht. Wie nämlich bas Siegel in vielen Abbruden fich gang abbrudt und boch eins und ungetheilt bleibt, und wie die Stimme von vielen Ohren gang vernommen wirb, so bleibt bier ber Leib und bas Blut bes herrn gang und ungetheilt, und werden beibe von jedem Empfanger gang empfangen.

### Ausgaben und Literatur.

Migne, s. gr. T. 86. II. P. Ang. Mai, script. vet. nov. coll. T. IX. p. XVI—XVIII.; bibl. nov. Patr. T. IV. p. 55—63. — Ceillier, T. XVI. (ed 2. T. XI). — Die übr. Lit. bei Chevalier.

## **§.** 324.

## Enftrathins, Briefter in Conftantinopel. Der heil. Betrus, Bifchof von Laodicea.

- 1. Der Schüler bes Patriarden Cutychius, ber Presbyter Guftrathius in Conftantinopel, that sich ebenfalls als Schriftsteller hervor. Er fcrieb:
- a) Das Leben bes großen und hochheiligen Euthchius (βίος και πολιτεία vita et conversatio magni et beatissimi Eu-

:

<sup>1)</sup> Luc. 22, 15.

<sup>2)</sup> Μυστικώς οὖν ἐαυτὸν ἔλυσεν.

<sup>3)</sup> Έμμιξας έαυτόν τῷ ἀντιτύπφ. Er sagt nicht ἄρτφ, sondern ἀντιτύπφ und will bamit offenbar die Gestalt bezeichnen.

<sup>4)</sup> Όλον οὖν ἄπας τὸ ἄγον σῶμα καὶ τὸ τίμιον αἴμα τοῦ κυρίου δέχεται, κὰν εἰ μέρος τούτων δέξηται μερίζεται γὰρ ἀμερίστως ἐν ἄπασι διὰ τὰν ἔμμιξιν. Migne, p. 2898.

tychii) 1) mit großer Ausführlichteit in 10 Kapiteln in der Form einer Leichenrebe, die er dem hochverehrten Todten hielt (582). Borber schon hatte er verfaßt:

b) Ueber ben Zustand ber hingeschiebenen Seelen (de vita functorum animis) gegen die Meinung Derjenigen, welche behaupteten, die hingeschiebenen Seelen seien in tiefem Schlafe, nicht mehr thätig; es könne benselben durch das Opfer, durch Gebete und gute Werte nicht geholfen werden.

Die Abhandlung besteht aus drei Theilen. Im ersten Theil zeigt der Bersasser mit vielen Stellen und Thatsachen der Schrift, namentlich aus dem Gesichte des Judas Makkadus (2 Makk. 15, 12 st.), daß die Seelen im Jenseits thätig seien, und daß die guten für die Lebenden bitten. Der zweite Theil setzt diesen Beweis weiter sort, indem auf Moses und Elias, auf die Bision des Sehers in der Apokalypse (Oss. 6, 9—11), auf Erscheinungen von Engeln, serner auf Aussprücke von Bätern, von Athanasius, Basilius u. a. und auf von ihnen berichtete Thatsachen hingewiesen wird. Ein erhöhtes Interesse der dritte Theil, wenn er vollständig bekannt wäre<sup>2</sup>); denn er gilt dem Nachweise, daß das neutestamentliche Opfer und Fürbitten für die hingeschiedenen Gläubigen stets in der Kirche stattgefunden haben, somit von Gott gewollt und solglich auch denselben zum Nußen sein. Dionysius der Areopagite, Cyrill von Jerussalem und Andere werden hiefür als Zeugen vorgeführt.

Photius hielt die Abhandlung für so wichtig, daß er sie excerpirte, obgleich sie, wie er bemerkt, in einem nicht eben guten, aber doch klaren Stil geschrieben sei<sup>3</sup>).

2. Bon einem sonst unbefannten heiligen Bischof Petrus von Laosbicea (s. Petrus, episcopus Laodicensis) sind übrig: a) Eine turze Umsschreibung bes Gebetes bes Herrn (expositio in orationem dominicam)\*);

Migne, s. gr. T. 82. P. II. p. 2278—2390; auß Act. SS. (Bolland.)
 T. I. April.

<sup>2)</sup> Photius sagt (cod. 171): Eustrathius berichte, baß Opfer und Fürbitten insbesondere dargebracht werden am britten Tage nach dem hinscheiben, weil ber herr am britten Tage nach seinem Berscheiben vom Grabe erstanden sei; dann am neunten Tage, weil er acht Tage barauf seinen Jüngern zum zweiten Male erschienen sei; und am vierzigsten Tage, weil sie ihn an diesem Tage bei seiner Auffahrt zum letzten Male gesehen haben. Diesen Abschnitt hat aber, wenigstens ber mir allein zugängliche, lateinische Text nicht.

<sup>3)</sup> Phot., l. c. Die Schrift wurde gr. u. sat. eb. von Leo Allatius in seiner Abhandlung: De utriusque ecclesiae occidentalis et orientalis de purgatorio consensu. Rom. 1658. 8. In der Ausg. dieser Abhandl. zu Franksurt, 1656, ist jedoch das Schristchen des Eustrathius weggelassen. Lat. in bibl. max. T. XXVII.

<sup>4)</sup> Migne, s. gr. T. 86. II. P. p. 3829-3836. Ang. Mai, bibl. Patr. T. XII.

b) ein vollständiger Commentar zu den vier Evangelien (commentarius in quatuor evangelia), den Ang. Mai in den vaticanischen Handschristen entdeckt, aber vor der Hand nur den Theil über die Einsetzung der Eucharistie publicirt hat, "weil dadurch die katholische Lehre darüber gegen die entgegengesetzen Häresten allseitig bekräftigt wird.)." Den ganzen Commentar zu ediren, verhinderte den hochverdienten, in Entdeckung von Handsschriften so glücklichen vaticanischen Bibliothekar der Tod. Eine Stelle nur vom erwähnten Theile über die Eucharistie sei ausgehoben: "Wer an dem (consecrirten) Brode Theil nimmt, empfängt den Leib des Herrn... denn Er sagte nicht: Das ist das Symbol", sondern mit den Fingern zeigend: "Das ist mein Leib," damit nicht Jemand meine, was vor Augen, sei nur ein Abbild.)."

## **§.** 325.

# Per heilige Johannes. Jejunator,

Batriard von Conftantinopel.

Quellen. S. Gregorius M., epistolae, lib. I. 4. 25; III. 53; VI. 18. 43; VII. 15. 24. S. Isidor. de vir. ill. c. 26. Nicephorus, h. eccl. XVIII. c. 34. Photius, cod. 231.

Ein Rappadocier von geringer Herkunft, dann Monch und Diakon in Constantinopel, wurde Johannes vom Raiser Mauritius zum Patriarchen der Hauptstadt erhoben 582. Er stand beim Bolke in großem Anssehen; wegen seines strengen Fastens erhielt er den Beinamen "der Faster" (Nnoreveris — Jejunator). Auch übte er eine unbegrenzte Wohlthätigkeit. In der Geschichte ist er besonders dadurch bekannt geworden, daß er auf einer Synode zu Constantinopel (589) den Titel "ökumenischer Patriarch", d. i. Patriarch für den Umsang des griechischen Reiches, annahm und ungeachtet des ernsten und wiederholten Widerspruches der Päpste Pelagius II. und Gregor I. hartnädig beibehielt, ohne jedoch den Primat des Papstes zu leugnen. Er starb am 2. September 595.

## Er verfaßte:

a) ein Ponitentiale (ἀκολουθία και τάξις έπι έξομολογουμένων — consequentia et ordo erga eos, qui peccata consitentur) 3), b. i. eine aus-

<sup>1)</sup> Ang. Mai, prolegom. bibl. Patr. T. VI. p. 543. Migne, l. c. p. 3321-3330.

Οὐ γὰρ εἶπεν ˙ Τοῦτό ἐστι τὸ σύμβολον, ἀλλὰ ˙ Τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα ὁεικτικῶς, ἐνα μὰ νομίση τις τύπον εἶναι τὰ φαινόμενα. Migne, p. 3325.

<sup>3)</sup> Migne, s. gr. T. 88. p. 1889-1918.

führliche Instruction für die Beichtpriester zur Berwaltung des Bußgerichtes, worin er darlegt, welche Fragen sie an die Beichtenden, Männer und Frauen, Geistliche und Weltliche, zu richten, welche Buße sie aufzulegen haben, und wie diese von den Pönitenten zu verrichten seien. Zugleich werden die Teremonien der Absolution, mehrere Absolutions Formeln und andere Gebete über den Pönitenten dei der Reconciliation mitgetheilt. d) Eine Rede an die ihrem geistlichen Vater Beichtenden (λόγος πρός τὸν μέλλοντα έξαγορεύσαι τὸν πνευματικὸν πατέρα — sermo ad eos, qui peccatorum consessionem patri suo spirituali edituri sunt) 1), eigentlich eine Anseitung für den Beichtenden, aber auch für den Beichtvater, indem sie ähnliche Instructionen enthält, wie die voraußgehende Schrift, und insoserne als ein Auszug aus derselben anzusehen ist 2).

Beibe Schriften sind für die Kenntniß des griechtschen Bußwesens in mehrsacher Beziehung von nicht geringem Interesse. Spätere Griechen wersen dem Ponitentiale Laxheit vor. Er empsiehlt allerdings den Beichtvätern, die Bußstrasen nicht nach der Größe der Sünde, sondern nach dem Bußsinn und der Billigkeit des Ponitenten auszulegen, indem er an den Räuber am Kreuze erinnert 3); aber es enthält auch sehr strenge Bestimmungen namentlich gegen sich versehlende Kleriker und geistliche Personen.

c) Eine Rede über die Buße, Enthaltsamteit und Jungsfräulichteit (περί μετανοίας και έγκρατείας και παρθενίας — de poenitentia et continentia et virginitate), so schön und vorzüglich, daß sie früher dem Chrysostomuß zugeschrieben worden ist 4). Daran schließt sich: d) Eine Unterweisung der Sanctimonialen mit beigesügten Strasen für deren Bergehen in zwei Theilen<sup>5</sup>). Der erste Theil (διδασκαλία) enthält die Instruction in 36 ascetischen Regeln, die in vortresslichter Weise das ganze Berhalten der gottgeweihten Jungsrau normiren; der zweite Theil (ἐπιτιμίαι) fügt in 51 Pönitentialcanonen

<sup>1)</sup> Migne, p. 1919—1982.

<sup>2)</sup> Dieser Rebe waren noch vier Canones, Berfündigungen und beren Bestrafungen betr., beigefügt. Sie wurden gr. eb. von Carb. Pitra, spicileg. Solesm. T. IV. p. 489—440.

<sup>3)</sup> Poenae enim imponuntur secundum vires et voluntatem eas suscipientis, et non secundum peccatorum proportionem . . . Dijudicare enim debet (Confessarius) amanter et clementer differentiam et personarum et locorum et scientiae et ignorantiae, et in omnibus sanctorum Patrum scopum et mentem presse sectari. *Migne*, p. 1902 sq. cf. p. 1927.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1937-1978.

<sup>5)</sup> Bon Carb. Pitra querst gr. u. Iat. eb. Specileg. Solesm. T. IV. p. 416—435. Cf. auch juris eccl. graec. l. c. p. 222 sqq.

bie Bufftrasen für bie einzelnen Bergeben bei, wobei sich Johannes an Bafilius anschloß 1).

## Ausgaben und Literatur.

Poenitentiale u. sermo de poenitentia eb. gr. u. lat. mit commentarius historicus de poenitentia a *Morino*. Par. 1651; sermo de poenit. eb. zu Brüffel. 1687. Beneb. 1712. f; beibe bei *Migne*, s. gr. T. 88. *Pitra*, spicil. Solesm. T. IV. — *Ceillier*, T. XVII. (ed. 2. T. XI). Die übr. Lit. bei *Chevalier*.

## **§**. 326.

# Der heil. Gregorius,

Batriard von Antiocien.

Quellen. S. Gregorii opera. Joannes Moschus, pratum spirit. c. 139 u. 140. Evagrius, h. eccl. V. 6; VI. 7. 11—13. 18. 24. Photius, cod. 65. Nicephorus, h. eccl. XVIII. 15. 16. — Die Prolegomena der Ausgaben von Gallandius und Migne.

Gregor möhlte früh das Alosterleben und zeichnete sich darin so aus, daß er bald zum Abte erwählt wurde. Anfangs leitete er das Aloster der Byzantiner bei Jerusalem, dann die Laura von Pharan, endlich das Kloster auf dem Berge Sinai, von wo ihn Kaiser Justinus II. nach der Absehung des Anastasius im Jahre 570 auf den Patriarchenstuhl von Antiochien (Theopolis) erhob. Sine ganz außerordentliche Persönlichteit, durch Sinsicht und Thattraft, Beredsamkeit, Wohlthätigkeit, Furchtlosigkeit und Standhaftigkeit ausgezeichnet, war er allgemein bewundert und beliebt und höchst einslußreich, "der vorzüglichste aller Sterblichen" <sup>2</sup>). Er starb 593.

Bon ihm find noch übrig:

1. Die Rebe auf die falbenbringenden Frauen (loyog eig

<sup>1)</sup> Dieser Schrift find von Pitra (nur griechisch) noch vier andere beigefügt: zwei ebenfalls über Bersündigungen und Strasen (canones poenitentiales); die britte gr. u. lat. de sacra liturgia, worin gottesdienstliche Gegenstände, z. B. concha, mensa, exedra propositionis, sacrarium etc. sigürlich erklärt sind; und endlich eine metrische admonitio mit ebenfalls metrischer lateinischer Uebersehung an einen Mönch. Spicileg. Solesm. l. c. p. 436—444. Nach Istor von Sevilla (l. c.) versaste Johannes auch eine Schrift: de sacramento daptismatis, und schickte sie an Leanber, Bischof von Sevilla, die aber nichts Besonderes enthielt als eine aus den Bätern geschöhfte Erklärung der breimaligen Untertauchung.

<sup>2)</sup> Evagrius, l. c. V. 6.

τάς μυροφόρους — oratio in mulieres unguentiferas 1), auf die Bestattung bes herrn, auf Joseph von Arimathea und die Auferstehung, im Cometerium ju Antiochien gehalten - eine schone, gehaltvolle Ofterpredigt, die ebenfo von feiner Frommigfeit wie von feiner Beredfamteit Zeugniß gibt. Rebe über die Taufe Jesu Christi (de baptismo Domini nostri Jes. Chr. 2), welche besonders die Beigerung des Johannes, ben herrn zu taufen, und feine Demuth bespricht. 3. Eine Rebe auf bie Borte: Dies ift mein geliebter Sohn, an bem id mein Boblgefallen babe 3), eine Fortsetzung der ebengenannten Rebe, die er am Sonntage vorber aus Mangel an Beit abgebrochen batte. Sie legt bar, baß Chriftus ber Eine Sohn bes Baters und Maria's ift. So lebre uns ber himmlische Bater und Chriftus und ber beilige Beift und bie ganze gottliche Schrift. 4. Eine Rede an das Heer (δημηγορία πρός του στρατόν — oratio ad exercitum 4), eine turze Ansprache an aufständische Soldaten. Er hielt fie, wegen Schwäche auf bem Bette rubend, breihundert Stadien von Antiochien entfernt, wohin er die Führer und die einflußreicheren der Soldaten beschieden und fich selbst batte bringen laffen. Bas dem Raifer nicht gelungen war, vermochte der Bischof, der wegen seiner Freigebigkeit auch bei ben Soldaten fehr beliebt mar. Sie fügten fich feinem Worte, worauf er auf freiem Felbe ben c. 2000 Solbaten als Priefter Gottes, ber bie Gewalt habe, im himmel und auf Erben zu binden und zu lofen, die Absolution ertheilte und "ben matellosen Leib bes Herrn" reichte 5).

# Ausgaben und Literatur.

Die Rebe in mulieres ed. gr. et lat. Combessius in auct. nov. T. I. Bibl. max. lat. T. XII. Mit ben übrig. Reben gr. und lat. bei Gallandius, T. XII. Migne, s. gr. T. 88. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI).

<sup>1)</sup> Migne, s. gr. T. 88. p. 1847-1866.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1865-1872, nur lateinisch erhalten, nach einer alten, von Ang. Mai entbedten und ebirten Uebersetung. Bibl. nov. Patr. T. II.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1871-1884.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1883—1886, burch Evagrius, h. eccl. VI. 12, erhalten.

 <sup>5)</sup> Evagrius, l. c. VI. 13. Unser Gregor wird auch als Autor des Gebichtes vermuthet: Χριστός πάσχων, τραγωδία — Christus patiens, tragoedia.
 S. dieses Lehrbuch, II. B. S. 184. Rote 3.

### §. 327.

# Der heil. Anaftafins,

Batriard von Antiocien.

Quellen. S. Anastasii scripta. Evagrius, h. eccl. IV. 39—41; VI. 24. Gregorius. M., epp. lib. I. 7. 25. 26; V. 39. 43. VIII. 2. — Die Prologomena bei Gallandius und baraus u. aus Act. SS. (Bolland.) T. II. April bei Migne.

Anastasius bestieg ben Bischofsstuhl von Antiochien im Jahre 559'1) nach bem Tobe bes Domnus ober Domninus. Er war ein ganz außerordentlicher Geistesmann, der durch seine seuchtende Heiligkeit, seine hervorragende Gelehrsamteit in der heiligen Wissenschaft im ganzen Morgenlande hoch angesehen war 2).

Als Raifer Juftinian sein Sbict, in welchem er die Lehre, daß ber Leib Chrifti in Rolge seiner Bereinigung mit ber Gottheit des Logos unverweslich und ber natürlichen Affecte überhoben gewesen, als firchliche Lehre verfündete, bon allen Bischofen und Geiftlichen bes Reiches unterzeichnen ließ, erklärten Biele, fie wurden fich nach bem Beispiele bes Anaftafius richten. Daber suchte ber Raifer biefe Bormauer ber Orthoborie, wie Chagrius fich ausbrildt, mit verschiedenen Mitteln für fich einzunehmen. Aber Anaftafius erhob fich, auf ben Felfen ber Babrheit gegrundet, in der Erhabenheit einer gleichsam gottlichen Gefinnung fo bod über Juftinian, bag er ihm in einer Ertlarung offen widerfprad, indem er ihm auf's flarfte auseinander feste und bewies, der Leib des herrn fei bor feiner Auferstehung ben natürlichen Affecten unterworfen und verweslich gewesen, wie auch die heiligen Bater geglaubt und gelehrt batten. Cbenfo schrieb er an die Monche in Sprien, die fich an ihn gewendet hatten, fturtte fie und alle Anderen im Glauben und bereitete ihre Bergen für ben bevorftebenden Rampf, indem er täglich in ber Rirche bie Worte bes Apostels wiederholte: "Wenn euch Jemand ein anderes Evangelium predigte, als ihr empfangen habt, und mare es auch ein Engel bom himmel, ber fei berflucht 3)." Dit Ausnahme Beniger folgten Alle feinem Beifpiele 4).

Juftinian, ber mit Gewaltmaßregeln seine Lehre ben Bischofen aufzunöthigen suchte, wollte ihn, wie ben Patriarchen Gutychius von Con-

<sup>1)</sup> Rach Pagi, ad ann. 561. §. 2. Le Quien, orbis christianus. T. II. p. 734. Rach Anberen im Jahre 561.

<sup>2)</sup> Evagrius, IV. 89.

<sup>3)</sup> Gal. 1, 9, 10.

<sup>4)</sup> Evagrius, IV. 40.

Lebens 1), seien nicht wirkliche Cherubim gewesen, sondern einem großen Schwerte ähnliche Licht, und Feuererscheinungen, die Adam sah, so lange er lebte, die aber mit seinem Tode für die übrigen Menschen verschwanden. Indem Gott dem gefallenen Adam im Osten von Soen, gleichsam im Angesichte des Paradieses zu wohnen gestattete, wollte er ihm seinen Fehltritt und großen Berlust vor Augen stellen, ihm aber auch anzeigen, "daß er auf die Rücksehr in dasselbe hoffen dürfe, und daß er noch unter Gottes Obhut stehe 2)."

5. Der Altar in der Sophientirche und das Bild Christi auf dem Borhange um demselben nach der Beschreibung des Paulus Silentiarius<sup>3</sup>).

Der Altar in ber Mitte ber Apfis ftrablte gang "von unermeglichem Silber." "Ueber bem unbefledten goldenen Altartifche (ber eigentl. mensa) aber erhebt sich ein bober Thurm in die weite Luft, auf vier silbernen Bogen rubend. Getragen wird er von filbernen Saulen, auf beren Saupter bie vier Bogen ihre Suge stellen." "Der gange goldene Altartisch selbst aber ruht auf goldenen Sugen, bat eine goldene Unterlage und ftrablt von toftbaren Ebelfteinen." "Ihr Briefter aber, benen bies ju thun obliegt, entfaltet ben Borhang, gefarbt mit bem Blute ber Sidonifden Mufdel, und verhallet ben Altar und zeiget, an ben vier Seiten ben gerabe berabhangenden Um: bang ausspannend, bem unermeglichen Bolle bie Fulle bes Golbes und die iconen Gebilde ber Runft, die auf bemfelben angebracht find. Seite zeigt bas ehrwurdige Bild Chrifti, welches barauf von fünst: licher Sand, nicht mit bem Grabstichel noch mit ber Rabel gebilbet ift, fonbern mit bem die vielfach gefärbten Faben durcheinander wirkenden Weberfchiff, Faben, welche ein auslandischer Burm (bie Seibenraupe) gesponnen bat. Golben strahlt bem Schein ber rosenfarbigen Cos bas Gewand entgegen, welches die beiligen Glieber umgibt; ber Mantel ift purpurfarbig und lagt die rechte Schulter hervorscheinen; benn hier ift die Umhullung geluftet, schlingt fich aber icon um die Seiten und hangt von ber linken Schulter herunter. Entblößt ift ber rechte Arm und bie hand, beren Finger er wie segnend erhebt; und in ber Linken balt er bas Buch ber gottlichen Spruche, bas Buch, bas verfundet, was aus gnabigem Rathschluß er, ber herr, selbst gethan, als sein Juß die Erbe berührte. Das ganze Gewand schimmert von Gold; benn gang bunne Goldfaben, um Seibenfaben gewunden, fo baß fie wie eine Röhre biefelben umgeben, find barauf befestigt mit ber Rabel Bu beiben Seiten fteben zwei Berolbe Gottes: und mit Seibenfaben. Baulus, ber von Gott verliebener Beisbeit erfulte Mann, und ber

<sup>1) 1.</sup> Mof. 8, 24.

<sup>2)</sup> Migne, l. c. p. 227 sqq.

<sup>3)</sup> Das vielfache Interesse, bas biese Beschreibung auch in tunftgeschichtlicher Beziehung bietet, wird die Beifügung rechtsertigen.

mächtige Schlüsselbewahrer ber himmlischen Pforten, ber über die irbischen und himmlischen Bande gebietet. Jener halt ein Buch voll reiner Lehre, dieser trägt das Zeichen des Kreuzes mit goldenem Stabe. Beide umhüllte die Kunst mit silberfarbenen Gewändern, und über den heiligen Häuptern wölbte sich eine Art Tempel, der dreisach verschlungene Bogen zeigt, die sich auf vier goldenen Säulen erheben . Auf anderen Gewändern siehst du die Herrscher hier Maria, der Gottesgebärerin, die Hand reichen, dort dem göttlichen Christus. Alles aber ist mit dem Schisse gewebt und strahlt von Goldsäen 1)."

## Musgaben und Literatur.

Sammtl. Schriften bei Migne, s. gr. T. 87. Pars I. II. III. Ginzelne zuerst ed. v. Ang. Mai, script. classici T. IV. VI. IX. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Ernestus, epistola de Procopii Gaz. commentariis graecis in heptateuchum et canticum ineditis. Lips. 1755. 4. Fabricius, bibl. graec. T. VI sqq. (ed. 2. T. VII<sup>2</sup>). Die übr. Ausg. bei Hoffmann, lexic. bibliogr., bie Lit. bei Chevalier.

## §. 323.

# Der heilige Gutnchius,

Patriard bon Conftantinopel.

Quellen. Vita s. Eutychii ab Eustrathio. Evagrius, h. eccl. IV. 38; V. 16. 18. — Act. SS. (Bolland.). T. I. April. S. bie Prolegomena bei Migne.

In Phrygien geboren, wurde Sutychius zuerst Mönch, dann Priester und Archimandrit zu Amasea. Im Jahre 552 bestieg er, mährend er sich als Abgesander seines Bischofs in der Hauptstadt bei der Synode besand, nach dem Tode des Mennas den Patriarchenstuhl von Constantinopel. Auf dem 5. allgemeinen Concil (553) führte er den Borsip. Er war ein wahrhaft großer Oberhirt von musterhafter Tugend, durch Bunder glänzend. Mit hoher Frömmigkeit psiegte er die Gottesdienste zu feiern und häusig persönlich die Communion auszuspenden, einmal sogar bei der Menge des Bolses sechs Stunden lang ununterbrochen. Die Standhaftigkeit, mit welcher er dem Decrete des Kaisers Justinian über die Unverweslichkeit des Leides des Herrn sich widersete, kostete ihm den Patriarchenstuhl; und überdies hatte er dafür ein zwölfjähriges Exil zu

<sup>1)</sup> Uebers. v. Rreutzer. S. 14. 28-25. Aus ben Bersen v. 720-805.

<sup>2)</sup> Ernest u. Fabricius auch bei Migne.

Riridi, Lehrbuch ber Patrologie und Batrifit. III.

Batern und ben sieben ölumenischen Synoben angeordnet worden, das siebente allgemeine Concil aber erst im Jahre 787 gehalten worden ist 1).

Außerdem wird dem Anastafius noch zugeschrieben eine turze Ertlärung des orthodoxen Glaubens (ξαθεσις σύντομος της δρθοδόξου πίστεως — compendiaria orthodoxae sidei explicatio)<sup>2</sup>) in Form einer Katechese zwischen einem Katechese und Katechumenen über die Trinität und Incarnation.

Dazu kommen noch einige kleine Fragmente: de Sabbato — ex epistola ad Severum.

## Ausgaben und Literatur.

Bollständig v. Migne, s. gr. T. 89. — Ceillier T. XVI. (ed. 2. T. XI). Fabricius, bibl. graec. ed. Harles. T. X. Die Abrigen Ausgaben bei Hoffmann, lexic. bibl., u. die Lit. bei Chevalier.

## **§**. 328.

## Cragrius,

Rirdenhiftoriter.

Quellen. Hist. eccl. Evagrii ipsius. Photius, cod. 29. Nicephorus Callistus, hist. eccl. I. 1; XVI. 31. Die Paesatio bei Valesius, Migne.

1. Evagrius, zu Spiphania, einer Stadt in Eblesprien, im Jahre 536 oder 537 geboren und fromm erzogen, widmete sich der Rechts-wissenschaft und wurde Rechtsanwalt (scholasticus, causidicus) in Antiochien und stand wegen seiner hohen Bildung, großen Beredsamkeit und Rechtlickseit in hohem Ansehen auch bei dem Patriarchen Gregorius, den er im Jahre 588 gegen eine schwere Anklage in Constantinopel vertheidigte. Raiser Tiberius verlieh ihm die Würde eines Quastors und Raiser Mauritius (582—602) machte ihn ob einer Lobrede, die aber nicht auf uns gekommen ist, zum Präsecten von Antiochien. Als er nach dem Tode seiner Frau und Kinder sich wieder verehelichte, seierte die ganze Stadt den Hochzeitstag mit sessilichen Spielen.

Bereits 58 Jahre alt, begann er die Ausarbeitung seiner Rirchengeschichte, eine Fortsetzung des Solrates und Theodoret, die er mit Fleiß und Umsicht in sechs Büchern von 431—594 fortsührte und so eine

<sup>1)</sup> Es mußte benn fein, daß ftatt fleben vier zu lefen mare.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1399—1404. Separ. gr. u. lat. J. à Fuchte. Helmst. 1618. 8; gr. in ss. Athanasii, Basilii . . . opera ab Henr. Stephano. Genev. 1570. 8; lat. in bibl. max. T. XI.

sehr wichtige Quelle besonders für die Geschichte des Nestorianismus und Eutychianismus schuf. Sein Stil bekundet seine hohe Begabung und Bildung. Er schöpfte aus kirchlichen und politischen Documenten, hat daher auch sehr Bieles aus der politischen Geschichte, eine aussührliche Beschreibung der Sophienkirche (IV. 31), Unglücksfälle u. s. w. aufgenommen. Seine Rechtgläubigkeit ist von jeher rühmlich hervorgehoben worden.

In ihm folieft mit einem febr wurdigen Bertreter die Kirchengeichichtschreibung bei ben Griechen im patriftifchen Zeitalter.

## Ausgaben und Literatur.

Ed. princ. a Rob. Stephano. Par. 1544. f.; verb. v. Valesius u. Reading mit Eusebius u. s. Hortsehern. S. d. Lebrb. B. II. S. 11. u. B. III. S. 185 u. 202. Reueste Ausgabe der hist. eccl. Evagrii ex resensione H. Valesii. Oxon. 1844. Migne, s. gr. T. 86. P. II. p. 2415—2886; der index dazu p. 3341—3352. — Des Evagrius Rirchengeschichte im Auszuge ins Deutsche übers. v. Ch. F. Rößler, in "Biblioth. d. Kirchenväter." Leipz. 1776—1786. VII. Th. Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). Fabricius, dibl. graec. ed. Harles T. VII. G. Dangers, de sontidus, indole et dignitate librorum Theod. Lectoris et Evagrii. Goetting. 1841. Rolte, Lübing. theol. Quartalsch. über die neue Oxford. Ausgabe. 1861. — Die übr. Ausgaben bei Hoffmann, die Lit. bei Chevalier.

2. Eine nicht unwichtige historische Quelle ist das Chronicon Paschale, welches chronologische Daten und bald mehr bald minder ausführliche historische Rachrichten über die Zeit von Erschaffung der Welt bis zum 16. Regierungsjahre des Raisers Heraklius, d. i. bis 628 n. Ehr. gibt. Es scheint eine Compilation zweier Verfasser zu sein, von denen der eine das Wert bis 354, der andere, der wahrscheinlich unter dem genannten Kaiser gelebt, die zu 628 geführt hat.

# Ausgaben.

Das ganze chronicon gab zuerst mit dem Titel chronicon Alexandrinum gr. mit lat. Uebers. heraus Matth. Raderus. Monach. 1615; verb. mit vielen trit. u. erläut. Roten u. unt. d. richtigem Titel Du Cange. Par. 1688. s.; Venet. 1729; am besten mit vermehrt. lit. Apparate Dindorf. unt. Byzant. histor. Bonn. 1832. 2 voll. 8. Diese Ausg. auch bet Migne, s. gr. T. 92. p. 69—1028. Die trit. praesatio, p. 13—60, Erläuterungen, p. 1029—1160.

tychii) 1) mit großer Ausführlichfeit in 10 Kapiteln in der Form einer Leichenrede, die er dem hochberehrten Todten hielt (582). Borher schon hatte er verfaßt:

b) Ueber ben Zustand ber hingeschiebenen Seelen (de vita functorum animis) gegen die Meinung Derjenigen, welche behaupteten, die hingeschiebenen Seelen sein in tiefem Schlafe, nicht mehr thätig; es könne benselben durch das Opfer, durch Gebete und gute Werte nicht geholfen werden.

Die Abhandlung besteht aus drei Theilen. Im ersten Theil zeigt der Bersasser mit vielen Stellen und Thatsachen der Schrift, namentlich aus dem Gesichte des Judas Mattabäus (2 Matt. 15, 12 ff.), daß die Seelen im Jenseits thätig seien, und daß die guten für die Lebenden bitten. Der zweite Theil setzt diesen Beweiß weiter fort, indem auf Moses und Elias, auf die Vision des Sebers in der Apotalypse (Off. 6, 9—11), auf Erscheinungen von Engeln, serner auf Aussprücke von Vätern, von Athanasius, Basilius u. a. und auf von ihnen berichtete Thatsachen hingewiesen wird. Ein erhöhtes Interesse böte der dritte Theil, wenn er vollständig betannt wäre<sup>2</sup>); denn er gilt dem Nachweise, daß das neutestamentliche Opser und Fürbitten für die hingeschiedenen Gläubigen stets in der Kirche stattgesunden haben, somit von Gott gewollt und folglich auch denselben zum Nußen seine. Dionysius der Areopagite, Eprill von Jerussalem und Andere werden hiesür als Zeugen vorgesührt.

Photius hielt die Abhandlung für so wichtig, daß er sie excerpirte, obsgleich sie, wie er bemerkt, in einem nicht eben guten, aber doch klaren Stil geschrieben sei3).

2. Bon einem sonst unbekannten heiligen Bischof Petrus von Laos bicea (s. Petrus, episcopus Laodicensis) find übrig: a) Eine kurze Umsscheibung bes Gebetes bes Herrn (expositio in orationem dominicam) 4);

Migne, s. gr. T. 82. P. II. p. 2278—2390; auß Act. SS. (Bolland.)
 T. I. April.

<sup>2)</sup> Photius sagt (cod. 171): Eustrathius berichte, baß Opfer und Fürbitten insbesondere dargebracht werden am dritten Tage nach dem hinscheiden, weil der herr am britten Tage nach seinem Berscheiden vom Grabe erstanden sei; dann am neunten Tage, weil er acht Tage darauf seinen Jüngern zum zweiten Male erschienen sei; und am vierzigsten Tage, weil sie ihn an diesem Tage bei seiner Aufsahrt zum letzten Male gesehen haben. Diesen Abschnitt hat aber, wenigstens der mir allein zugängliche, lateinische Text nicht.

<sup>3)</sup> Phot., l. c. Die Schrift wurde gr. u. lat. eb. von Leo Allatius in seiner Abhanblung: De utriusque ecclesiae occidentalis et orientalis de purgatorio consensu. Rom. 1658. 8. In der Ausg. dieser Abhanbl. zu Frankfurt, 1656, ist jedoch das Schristchen des Eustrathius weggelassen. Lat. in bibl. max. T. XXVII.

<sup>4)</sup> Migne, s. gr. T. 86. II. P. p. 3329-3336. Ang. Mai, bibl. Patr. T. XII.

b) ein vollständiger Commentar zu ben vier Evangelien (commentarius in quatuor evangelia), den Ang. Mai in den vaticanischen Handschristen entdeckt, aber vor der Hand nur den Theil über die Einsetzung der Eucharistie publicirt hat, "weil dadurch die katholische Lehre darüber gegen die entgegengesetzen Häresien allseitig bekräftigt wird.)." Den ganzen Commentar zu ediren, verhinderte den hochverdienten, in Entdeckung von Handsschristen so glücklichen vaticanischen Bibliothekar der Tod. Eine Stelle nur vom erwähnten Theile über die Eucharistie sei ausgehoben: "Wer an dem (consecrirten) Brode Theil nimmt, empfängt den Leib des Herrn... denn Er sagte nicht: Das ist das Symbol", sondern mit den Fingern zeigend: "Das ist mein Leib," damit nicht Jemand meine, was vor Augen, sei nur ein Abbild.)."

## **§**. 325.

## **Der heilige Iohannes Jejunator,** Patriar**c** von Constantinopel.

Quellen. S. Gregorius M., epistolae, lib. I. 4. 25; III. 53; VI. 18. 43; VII. 15. 24. S. Isidor. de vir. ill. c. 26. Nicephorus, h. eccl. XVIII. c. 34. Photius, cod. 231.

Ein Rappadocier von geringer Herlunft, dann Monch und Diaton in Conftantinopel, wurde Johannes vom Raiser Mauritius zum Patriarchen der Hauptstadt erhoben 582. Er stand beim Bolte in großem Anssehen; wegen seines strengen Fastens erhielt er den Beinamen "der Faster" (Nnoreveris — Jejunator). Auch übte er eine unbegrenzte Wohlthätigkeit. In der Geschichte ist er besonders dadurch bekannt geworden, daß er auf einer Synode zu Constantinopel (589) den Titel "ökumenischer Patriarch", d. i. Patriarch für den Umfang des griechischen Reiches, annahm und ungeachtet des ernsten und wiederholten Widerspruches der Päpste Pelagius II. und Gregor I. hartnäckig beibehielt, ohne jedoch den Primat des Papstes zu leugnen. Er starb am 2. September 595.

# Er berfaßte:

a) ein Ponitentiale (ἀκολουθία και τάξις έπι έξομολογουμένων — consequentia et ordo erga eos, qui peccata confitentur) 3), d. i. eine aus:

<sup>1)</sup> Ang. Mai, prolegom. bibl. Patr. T. VI. p. 543. Migne, l. c. p. 3321-3330.

Οὐ γὰρ εἶπεν ˙ Τοῦτό ἐστι τὸ σύμβολον, ἀλλὰ ˙ Τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα δεικτικῶς, ἐνα μὴ νομέση τις τύπον εἶναι τὰ φαινόμενα. Mɨgne, p. 3325.

<sup>3)</sup> Migne, s. gr. T. 88. p. 1889-1918.

ben Bunich bes Bischofs Bitimir verfaßt. Gegenstände bes driftlichen Cultus bebandeln die folgenden beiden: e) Der Brief an Bonifacius (epistola ad Bonisacium). Darin verbreitet fich Martin über bie Tauf: spendung, indem er nachweist, daß es gulaffig und, wie ein barauf bezügliches Formular, welches ibm, a cathedra Petri stammend, ju Gesicht getommen, beweise, kirchliche Braris sei, ben Täufling unter Aussprechung ber Taufformel breimal, nicht bloß einmal, wie ber Bifchof Bonifacius meinte, zu besprengen ober unterzutauchen. Das Schriftchen ist über biesen Bunkt dog: mengeschichtlich wichtig. f) Bom Bascha (de Paschate) ift bem Nach: weis gewidmet, daß das Kest der Auferstehung des herrn zwischen XI. Cal. Apr. und XI. Cal. Maji ju feiern fei, und nicht unabanderlich am VIII, Cal. Apr. (25. Marg). Die Bifcofe Galliens feierten nämlich, wie aus bem Eingange erbellt, bis vor nicht langer Reit Oftern ftets am 25. Marg. Diefen Tag hielt man nämlich für ben Tag ber Erschaffung ber Belt. In Rudficht barauf meinten nun Ginige, bag auch bas Auferstehungsfest an bemselben Tage gefeiert werben sollte, bamit die Feier sowohl die Geburt als auch die Wiedergeburt ber Welt in fich begriffe. Martin erklart fich mit Hinweis auf die Tradition der Batern bagegen. Bu den bisher vorgeführten Abhandlungen tommt endlich noch g) eine polemische gegen bas Beibenthum in ber gorm einer Bredigt: Bon ber Burecht weisung der Bauern (de correptione rusticorum)1) in 19. Kap. für ben Bischof Bolemius von Afturica geschrieben, ber ihn um bie Abfaffung biefer. febr intereffanten "Bauernpredigt" gebeten batte (c. I). Martin fcrieb fie, wie er fagt, pro castigatione rusticorum, welche, noch ben heibnischen Gebrauchen ergeben, "mehr die Damonen als den mahren Gott verebren" (c. 1). Predigt beginnt mit c. 2 und besteht aus zwei Theilen, von benen der erfte (c. 1-12) die Entstehung des Gotendienstes erortert, sein Befen und seine Berwerflichkeit schildert, worauf im zweiten Theile (c. 13-19) die Er lösung von bemfelben durch Christus gezeigt und eindringlichst gewarnt wird, daß die Chriftgläubigen beibnische Gebrauche üben, indem fie ja in ber Taufe bem Teufel und seinem Dienste entsagt und ben Glauben an ben Dreieinigen gelobt batten. Sie foließt mit einer eindringlichen Ermahnung, ben Weg Chrifti jum himmel zu wandeln, ben driftlichen Sor...tag wurdig

<sup>1)</sup> Bon c. 2—17 mit bem Titel de correptione rusticorum wurde biefe Schrift nach einer Hanbschrift ber Kirche von Toledo edirt von Flores, España sagrada. T. XV. p. 426—434; von Ang. Mas abermals, aber nur bis c. 11 unter dem Titel: De origine idolorum. Ang. Mas, auctor. class. T. III. p. 379—384. Endlich vollständig herausgegeben von C. P. Caspars in der Schrift: Martin von Bracara's Schrift de correptione rusticorum mit verbess. Text, mit Anmerkungen begleitet und mit einer Abhanblung über dieselbe sowie über Martin's Leben und übrige Schriften eingeleitet. Shristiania. 1883. Die Prolegom. p. I—CXXV. Der Text der Schrift mit der Anmerk. S. 1—44.

zu feiern. Der Gögendienst ist darin durchaus als Damonendienst aufgefaßt. Die Rede ist gut disponirt, die Darstellung verständlich und fraftig.
Gut vorgetragen, mußte sie von großer Wirtung sein.

#### 2. Die Gebichte:

a) Eine Inschrift an der Basilita (in basilica), d. i. über der Thüre der Sübseite der Basilita (wahrscheinlich in Gallicien), welche dem heil. Martin von Tours geweiht war, in 22 hexametern. Der Bersasser preist darin den großen Bunderthäter Martin, der durch seine Bunderzeichen und durch seine Berdienste bewirkt hat, daß so viele Bölterstämme, darunter auch die Sueven, auf den Beg der wahren Gottesertenntniß gelangt sind. d) Eine Inschrift im Speisesaale (in resectorio) in 5 Distiden. c) Sein eigenes Epitaphium (epitaphium) in 6 hexametern, in welchem er turz sein Leben schildert und seinen Namenspatron um Fürbitte anrust.

### 3. Ueberfepungen aus bem Griechischen.

Als folde find befannt: a) Sentengen ber agpptischen Bater (sententiae patrum aegyptiorum), eine Sammlung von 109 das ascetische Leben betreffenden Aussprüchen agpptischer Rlofteroberen. Die Uebersetzung biefer Spruche erfolgte wohl im Aloster Dumio. Unterstützt murbe Martin babei von einem des Griechischen fundigen Monche Baschasius?) b) Eine Sammlung von orientalifden Canonen griechifder Spnoben (collectio canonum orientalium ex graecis synodis) 3), bie er bem Erzbischof Ritigifius von Luco (Lugo) überschidte 4). Sie besteht aus 84 Canones in zwei Buchern, von benen bas eine (mit 68 Can.) bie Borfdriften für bie Geiftlichen, für Dabl und Beibe ber Bischofe, Aufnahme und Banbel ber Geiftlichen, bas anbere (mit 16. Can.) bie Beftimmungen für die Laien enthält, welche die beibnischen und abergläubischen Gebrauche, ben Umgang mit Saretitern, Mord und andere fcwere Berfundigungen betreffen. Sie ist eine ber altesten Canonensammlungen bes Abendlandes. Sie follte offenbar dazu dienen, ben Bischöfen bestimmte Normen für die Führung ihres Amtes zu bieten 5).

<sup>1)</sup> Migne, p. 51.

<sup>2)</sup> Dieser übersetzte: Worte der Alten (verba seniorum), aus 44 Kap. bestehend, ähnlichen Inhalts. — Beibe Schriften bei Rosweidus, vitae patrum. Append. Antw. 1615. 1628. Lugdun. 1617. f.

<sup>8)</sup> Abgebruckt bei Harduin, T. III. Mansi, T. IX. Aguirre, T. II.

<sup>4)</sup> Rach ber Spnobe vom Jahre 561 war nämlich bie Kirchenprovinz Brascara in zwei getheilt und Luco zur Metropole erhoben worben.

<sup>5)</sup> S. barüber Maaßen, Geschichte b. Quell. u. Lit. b. canonisch. Rechtes. I. B. S. 804 ff. Caspari, p. XXXVII sqq.

τάς μυροφόρους — oratio in mulieres unguentiferas 1), auf die Bestattung bes Herrn, auf Joseph von Arimathea und die Auferstehung, im Cometerium Bu Antiochien gehalten - eine icone, gehaltvolle Ofterpredigt, die ebenso von seiner Frommigfeit wie von seiner Beredsamteit Beugniß gibt. 2. Die Rebe über die Laufe Jesu Christi (de baptismo Domini nostri Jes. Chr. 2), welche besonders die Weigerung des Johannes, ben herrn ju taufen, und feine Demuth befpricht. 3. Gine Rebe auf bie Borte: Dies ift mein geliebter Sohn, an bem ich mein Boblgefallen habe 3), eine Fortsetzung der ebengenannten Rede, die er am Sonntage vorber aus Mangel an Zeit abgebrochen hatte. Sie legt bar, baß Christus der Eine Sohn des Baters und Maria's ift. So lehre uns der himmlische Bater und Chriftus und ber beilige Geift und bie gange gottliche Schrift. 4. Eine Rede an das heer (δημηγορία πρός τον στρατόν — oratio ad exercitum 4), eine turge Ansprache an aufftanbische Soldaten. Er hielt fie, wegen Schmäche auf dem Bette rubend, dreihundert Stadien von Antiochien entfernt, wohin er die Rubrer und die einflugreicheren der Soldaten beschieden und fich felbst hatte bringen laffen. Bas bem Raifer nicht gelungen mar, vermochte ber Bifchof, ber wegen seiner Freigebigkeit auch bei ben Soldaten febr beliebt mar. Sie fügten fich feinem Borte, worauf er auf freiem Felbe ben c. 2000 Solbaten als Priefter Gottes, ber bie Gewalt habe, im himmel und auf Erden zu binden und zu lofen, die Absolution ertheilte und "ben matellosen Leib bes herrn" reichte 5).

# Ausgaben und Literatur.

Die Rebe in mulieres ed. gr. et lat. Combessius in auct. nov. T. I. Bibl. max. lat. T. XII. Mit ben übrig. Reben gr. und lat. bei Gallandius, T. XII. Migne, s. gr. T. 88. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI).

<sup>1)</sup> Migne, s. gr. T. 88. p. 1847-1866.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1865—1872, nur lateinisch erhalten, nach einer alten, von Ang. Mai entbedten und ebirten Uebersetzung. Bibl. nov. Patr. T. II.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1871—1884.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1883-1886, burch Evagrius, h. eccl. VI. 12, erhalten.

 <sup>5)</sup> Evagrius, l. c. VI. 13. Unser Gregor wird auch als Autor des Gebichtes vermuthet: Χριστός πάσχων, τραγωδία — Christus patiens, tragoedia.
 5. diese Lehrbuch, II. B. S. 184. Note 3.

## §. 327.

# Der heil. Anastafius,

Patriard von Antiocien.

Duellen. S. Anastasii scripta. Evagrius, h. eccl. IV. 39—41; VI. 24. Gregorius. M., epp. lib. I. 7. 25. 26; V. 39. 43. VIII. 2. — Die Prologomena bei Gallandius und baraus u. aus Act. SS. (Bolland.) T. II. April bei Migne.

Anastasius bestieg ben Bischofsstuhl von Antiochien im Jahre 559'1) nach bem Tode des Domnus oder Domninus. Er war ein ganz außerordentlicher Geistesmann, der durch seine leuchtende Heiligeit, seine hervorragende Gelehrsamteit in der heiligen Wissenschaft im ganzen Morgenlande hoch angesehen war 2).

Als Raiser Juftinian sein Cbict, in welchem er bie Lehre, bag ber Leib Chrifti in Folge seiner Bereinigung mit ber Gottheit bes Logos unberweslich und ber natürlichen Affecte überhoben gewesen, als firchliche Lehre verfündete, bon allen Bischöfen und Geiftlichen des Reiches untergeichnen ließ, erklärten Biele, fie murben fich nach bem Beispiele bes Anastafius richten. Daber suchte ber Raiser Diese Bormauer ber Orthoborie, wie Cbagrius fich ausbrudt, mit verschiedenen Mitteln für fich einzunehmen. Aber Anaftafius erhob fich, auf ben Felsen ber Bahrheit gegrundet, in ber Erhabenheit einer gleichsam gottlichen Gefinnung fo boch über Justinian, daß er ihm in einer Erklärung offen widersprach, indem er ihm auf's klarfte auseinander feste und bewies, der Leib des herrn sei bor seiner Auferstehung ben natürlichen Affecten unterworfen und bermeslich gemefen, wie auch die beiligen Bater geglaubt und gelehrt hatten. Ebenso schrieb er an die Monche in Sprien, die fich an ihn gewendet hatten, ftartte fie und alle Anderen im Glauben und bereitete ihre Bergen für ben bevorftebenden Rampf, indem er taglich in ber Rirche die Worte des Apostels wiederholte: "Wenn euch Jemand ein anderes Ebangelium predigte, als ihr empfangen habt, und mare es auch ein Engel bom himmel, ber fei berflucht 3)." Mit Ausnahme Beniger folgten Alle feinem Beispiele 4).

Juftinian, ber mit Gewaltmaßregeln seine Lehre ben Bischofen aufzunöthigen suchte, wollte ihn, wie ben Patriarchen Gutychius von Con-

<sup>1)</sup> Rach Pagi, ad ann. 561. §. 2. Le Quien, orbis christianus. T. II. p. 734. Rach Anberen im Jahre 561.

<sup>2)</sup> Evagrius, IV. 39.

<sup>3)</sup> Gal. 1, 9, 10.

<sup>4)</sup> Evagrius, IV. 40.

teinen Chebruch, teine Unjucht, teinen Diebstahl begeheft, nicht falfc foworest." "Gott erwartet also die Buße des Sunders. Das aber ist die mahre Buße, daß ber Mensch nicht mehr das Bose thue, das er gethan, sondern wegen der vergangenen Sunden um Berzeihung bitte und fich in ber Butunft bute, wieber in dieselben zuruckzusallen 1)." Berberziget bas Borgetragene. an die Auferstehung, an den himmel, "Bereitet euere Bege in guten Werken; kommet haufig, um Gott ju bitten, in die Rirche oder ju ben Statten ber Beiligen. Berachtet ben Tag bes herrn nicht, ber ja beftwegen ber Tag bes herrn beißt, weil ber Sohn Gottes, unfer herr Jefus Chriftus, an bemfelben von den Tobten auferstanden ift, fondern feiert ihn mit Ehrerbietung 2)." "Denn gleichwie unfer herr Jesus Chriftus, ber Sohn Gottes, welcher ist unser haupt, am britten Tage in seinem gleische von den Tooten auferstanden ift, so hoffen auch wir, die wir seine Glieder find, daß wir in unserem Fleische am Ende der Welt auferstehen werden: damit jeder empfange, wie er in seinem Leibe in dieser Welt gelebt hat, entweder die ewige Rube ober das ewige Feuer3)."

## Ausgaben und Literatur.

Gallandius, T. XII. Migne, s. l. T. 72. Florez, s. Martini, Dumiensis et Bracarensis episc., opera in España sagrada, T. XV. p. 383-451. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Amaral, vida e opusculos de s. Mantinho Bracharene. Lisboa. 1803. Mabillon, act. SS. ord. s. Benedicti, T. I. Act. SS. (Bolland.) T. III. Martii. Caspari, a. a. D. — Die übr. Lit. bei Chevalier.

# **§.** 330.

# Der heil. Germanus, Bischof von Paris. Fedatus, Bischof von Beziers.

Quellen. Scripta s. Germani. Venantius Fortunatus, de vita s. Germani. Gregorius Turon., hist. Franc. IV. 26, 52; V. 8, 14; VIII. 33. IX. 39, 42.

1. Was Martin von Braga für die Sueven, das war Germanus für das Frankenreich. Um 496 im Gebiete von Autün geboren und fast wunderbar am Leben erhalten, wurde er Priester (536), etwa zehn Jahre später Abt des Klosters des heil. Symphorianus zu Autün und im Jahre 555 Bischof von Paris.

Er war ein Mann von ftrenger Enthaltsamteit, inbrünftigem Gebetseifer, indem er ganze Rachte betend und Psalmen fingend hinbrachte,

<sup>1)</sup> c. 17. — 2) c. 18. — 3) c. 18.

. .

:::

C 3

:\_--

:::

:: :

:

:<u>.</u>.

2

2

und von unbegrenzter Wohlthätigkeit. Die Zahl seiner Wunderthaten, bemerkt sein Zeitgenosse und Biograph Benantius Fortunatus, vermöge Niemand anzugeben. Er nahm an der dritten und vierten Synode von Paris (557 und 573) und an der zweiten von Tours (566 od. 567) Theil, stand bei dem König Childebert (511—562), der dem heil. Bincentius zu Paris eine prachtvolle Kirche baute und sie dem Germanus übergab 1), im höchsten Ansehen, belegte den ausschweisenden zweiten Nachfolger desselben, Charibert, mit dem Banne. Nach einem langen, ungemein segensreichen Wirken unter den neubekehrten Franken ging Germanus aus einem Leben voll Arbeit und Gebet am 28. Mai 576 in die Ruhe des Herrn ein. Leider sind die hinterlassenen schriftlichen Producte dieses großen Bischofs und Geistesmannes nur sehr wenige.

- a) Ein Brief an die Königin Brunhilde (epistola ad Brunhildem reginam), worin er sie in sehr gewählten, milben und ernsten Worten unter Benützung biblischer Aussprüche und Thatsachen bittet, sie möchte ihren Gemahl Sigebert abmahnen, das Gebiet seines Bruders Chilperich mit Krieg zu überziehen (hanc regionem perdere).
- b) Das Privilegium bes Klosters des heil. Germanus (privilegium monasterii s. Germani), d. i. die Urfunde, durch welche Germanus der Basilisa des heiligen Kreuzes und des heil. Vincentius zu Paris Immunitäten verlieh.
- c) Eine turze Erklärung ber alten gallischen Liturgie (expositio brevis antiquae liturgiae gallicae) 2), eine kurze Erklärung ber Messe und ihrer Ceremonien. Doch ist die Aechtheit zweiselhaft. Martene glaubt, daß die Erklärung entweder von Germanus selbst oder von einem seiner Schüler im Moster des Symphorianus zu Autün stamme. Was die Zeit anbelangt, so fällt die Absassing in die Jahre nach der Erhebung des Germanus auf den Bischofssis, auf jeden Fall vor die Abrogation der altgallischen Liturgie und die Einsührung des römischen Ritus im Frankenreiche durch Karl d. Gr. in Verbindung mit Papst Hadrian<sup>3</sup>).

# Ausgaben und Literatur.

Migne, s. l. T. 72; cf. T. 81. Duplessy, histoire de s. Germain. Paris, 1831. 32°. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Act. SS. (Bolland.) Maii T. VI. ©. Chevalier.

<sup>1)</sup> Sie wurde bem heiligen ju Ehren später St. Germain des Prés genannt.

<sup>2)</sup> Diese Schriften bes Germanus bei Migne, s. 1. T. 72. p. 77-98. Die vita s. Germani a Ven. Fortunato bei Migne, 1. c. p. 55-78.

<sup>3)</sup> In dieser Erklärung bezeugt Germanus die Wefensumwandlung von Brod und Bein in der Guchariftie und ihren Opfercharakter mit folgenden Worten:

2. Ein Zeitgenoffe bes Germanus war Bischof Sebatus von Beziers (episcopus Biterensis); benn er wohnte ben Spnoben von Toledo und Narbonne im Jahre 589 bei. Bon ihm haben wir außer brei Briefen an den Bischof Ruricius von Limoges eine Homilie auf Epiphanie (homilia de Epiphania).). Sie ift in einem angenehmen und klaren Stil geschrieben mit allegorischer Auffassung der brei Geheimnisse und Thatsachen der Fesiseier, nämlich des Sternes der Magier, der Berwandlung des Wassers in Wein bei der Hochzeit zu Rana und der Taufe des Herrn im Jordan.

"In biesen brei wunderbaren Thatsachen," sagt Sebatus, "find bie Gebeimniffe und die Freuden unferes Seiles enthalten. Denn uns ift ber Seiland aus ber Jungfrau geboren worben, was er burch ben Stern angezeigt bat; wir muffen burch ein Bunberwert in etwas Besseres umgewandelt werben, was er burch die Berwandlung des Baffers angebeutet. Uns bat er mit Beilmitteln von seiner Taufe ber verseben, weil er im Jordanfluß die Baffer geweiht bat. Und beshalb, theuerfte Bruber, follen wir in jeder unferer Sandlungen ben Glaubenoftern bervor leuchten laffen und in ber Bewahrung der Reinheit die Taufe Christi feiern. Denn Diese Geburt Chrifti ift die Befestigung beines Glaubens. Und weil dem Menschengeschlechte auf ber ganzen Welt bas Sacrament ber Taufe nothig ist, beshalb bat er ben Baffern ben Segen gegeben, als er in einer einzigen und gang besonderen Liebe in ben Jordanfluß binuntergestiegen. Für bich also ist Christus in seiner Geburt getommen, für bich hat er im Leben gedient, für bich im Tobe gefämpft 2)." "Der herr wirft also ju Rana in Galilaa und es geht ber Wein aus und Wein wird, bas ift: Die Schatten vergeben und bie Bahrheit wird gegenwärtig. Es weicht jurud bas Gefet, die Gnade tritt bafür ein. Fleischliches wird in Geiftiges umgewandelt." "In ber einfachen Ehrenbezeigung (ber Magier) offenbart fich ein geiftiges Gebeimniß. Die Renfc beit (bes gottlichen Rindes) wird geschaut, und die Gottheit wird angebetet. Sie

Panis vero in corpore et vinum transformatur in sanguine, dicente Domino de corpore suo: Caro enim mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus (Joann. 6, 55). Unb wieber: Mysterium eucharistiae in commemoratione offertur passionis Domini. Antiquitus sanctis patribus fuit, ut dum sacerdos oblationem confrangeret, videretur quasi angelus Dei membra fulgentis pueri cultro concidere, et sanguinem ejus in calicem excipiendo colligere, ut veracius dicerent verbum dicente Domino, carnem ejus esse cibum et sanguinem esse potum. Migne, p. 93 sq.

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 72. p. 771—774. Ferner werben bem Sebatus noch zwei andere Reden zugeschrieben, die sich unter den Reden Augustin's sinden. 4Migne, s. l. T. 5. P. II. p. 1001—1005.

<sup>2)</sup> Tibi ergo nascendo Christus advenit, tibi vivendo militavit, tibi moriendo conflixit.

t

ŧ

bringen dar Gold, Beihrauch und Myrrhen. Im Geschenke des Goldes ist angedeutet die königliche Würde, im Weihrauch die göttliche Majestät; in der Gestalt der Myrrhe die Menscheit, die beerdigt werden muß." "Es leite uns der Stern der Gerechtigkeit auf den vollkommenen Psaden des Lebens. Laßt auch uns Demjenigen, der gesagt hat: "Du sollst nicht leer vor meinem Angesichte erscheinen" (2. Mos. 23, 15), darbringen das Gold des Glaubens, die Wohlgerüche der Liebe, die Brandopser der Keuschheit; laßt uns auch eine geistige Myrrhe in uns haben, welche die Seelen so durchwürze (condiat), daß sie dieselben unversehrt vor der Berderbniß der Sünde bewahre. Laßt uns einen anderen Weg einschlagen, wenn wir in das Baterland gelangen wollen, nämlich in das bimmlische Vaterland."

### Ausgaben und Literatur.

Migne, s. l. T. 72. Bibl. max. T. XI. Die epistolae bei Canisius, antiquae lect. T. V. (ed. 2. T. II). Harduin T. II. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). S. Chevalier 1).

### §. 331.

# Penantius Fortunatus,

Bifcof bon Boitiers.

Quellen. Opera Von. Fortunati. Sigebertus Gembl. de vir. ill. c. 45.

Dem berühmten chriftlichen Dichter B. Fortunatus?) gab ein Dorf bei Treviso um 530 bas Dasein. In Ravenna flubirte er die schönen Wiffenschaften und Jurisprudenz. Hier wurde er von einem gefährlichen Augenübel wunderbar geheilt, indem er die Augen mit Del aus einer

<sup>1)</sup> Bon bem heil. Beranus, Bischof von Cavaillon in Frankreich gegen bas Ende bes sechsten Jahrhunderts, ist eine Sentenz bekannt, die er auf einem Concil abgegeben hat, über die Reuschheit der Priester (sententia de castiate sacerdotum), worin er sich dahin erklärt, daß der Stand eines Shemannes und eines Priesters unvereindar seien; denn der Priester müsse die Gesheimnisse mit reinem Herzen und Leibe nicht allein sur seine, sondern auch für die Sünden Aller sürbittend seiern; und da sei es ganz unstatthaft, de conjugalitoro aliquem consurgentem altariorum septa penetrare. Mehr Rugen bringe es, wenn wenige erprobte Priester in der Kirche seien, als viele entartete. Migne, s. l. T. 72. p. 701. S. Chevalier, s. v., wo mehrere Biographien des Beranus aus der neueren Zeit verzeichnet sind, und Act. SS. (Bolland.) T. VIII. Oct.

<sup>2)</sup> Sein vollständiger Rame ift: Benantius Honorius Clementianus Fortunatus.

# Bierter Beitabichnitt.

Die firchlichen Schrifteller bes fiebenten und achten Jahrhunberts - im Rampfe mit bem Monophyfitismus, Monotheletismus und Itonoflasmus.

# Erstes Kapitel.

Die lateinischen Schriftsteller. Papst Gregor b. Gr. und seine Beitgenoffen.

**§**. 329.

# Der heilige Martin,

Bischof von Bracara.

Quellen. S. Martinus, scripta. Venant. Fortunatus, carmina, V. 1. 2. Gregorius Turon., hist. Franc. V. 38; de miracul. s. Martini I. 11. Jsidorus Hisp., de vir. ill. c. 22; chronic. n. 116; hist. Gothorum, Vandal. et Suevorum, n. 91. — Die Prolegomena von Gallandius, bies. auch bei Migne.

Einer der merkwürdigsten und einflußreichsten Männer des sechsten Jahrhunderts im Abendlande war Martin von Bracara (Braga). Wie sein berühmter Ramensgenosse, Martin von Tours, stammte auch er aus Pannonien; er besuchte dann aus Religiosität und Wissenstried die heiligen Stätten in Palästina und das Morgenland und eignete sich ein so vielseitiges Wissen an, daß ihm an Gelehrsamkeit, wie Gregor von Tours sagt, Niemand an die Seite geset werden konnte. Von dort kam er um das Jahr 550 nach Gallicien im nordwestlichen Spanien, das damals das Reich der arianischen Sueven bildete 1).

Ein ernster Ascet und eistiger Glaubensprediger, der er war, gründete er in Dumio 2), nahe bei der Residenzstadt Bracara ein Aloster und stand demselben mehrere Jahre als Abt vor. Als solcher wirtte er ungemein segensreich für die Bekehrung des Bolkes der Sueden. Zur Anerkennung seiner Berdienste und Erhöhung seines Ansehens wurde das Aloster, wie es scheint, schon unter dem bereits katholisch gewordenen König Chararich zu einem Bisthum erhoben, und Martin erster Bischof desselben. Er wohnte der unter König Theodemir oder Ariamir von dem Metropoliten Lucretius von Bracara im Jahre 561 gehaltenen Spnode bei, deren Canones der Mehrzahl nach gegen die priscillianistische Häreste gerichtet waren. Nach des Lucretius Tod bestieg er selbst den Metropolitanstuhl.

<sup>1)</sup> Bas ihn zu biefer Reise eigentlich bewogen, ift nicht bekannt.

<sup>2)</sup> Auch Dumium ober Duma genannt. Davon hat Martin seinen ansberen Beinamen Dumiensis, von Bracara seinen gewöhnlichen Bracarensis.

Unter seinem Präsidium hatte die zweite Synode daselbst im Jahre 572 statt. Wegen seiner hohen Würde, großen Thätigkeit, Gelehrsamkeit und Frömmigkeit stand Martin bei dem Könige Miro, bei den einheimischen und auswärtigen Bischöfen, auch bei Gregor von Tours im höchsten Ansiehen, und erwarb sich um die Bekehrung der Sueven zum Katholicismus, um die Ausbreitung des Klosterlebens!) und um die sittliche Bildung im Klerus und Bolke unsterbliche Berdienste. Er entschlief im Herrn im Jahre 580; sein Andenken wird am 20. März begangen.

### Die Schriften.

Auch als Schriftsteller hatte Martin einen so hohen Auf, daß Bisschöfe, selbst König Miro Schriften von ihm sich erbaten. Er hintersließ eine ziemlich große Anzahl; aber alle sind von geringem Umfange. Sie zerfallen in Abhandlungen, Gedichte, Briefe und in Uebersetzungen.

### 1. Die Abhandlungen.

Mehrere von biesen betreffen bas sittliche Leben. Bieber geboren : a) Gine Formel (Borfdrift) bes fittlichen Lebens (formula honestae vitae)2) in 8 furgen Kapiteln, wie die Borrede (ein Brief) bemerkt, auf ben Bunfc bes Konigs Miro gefchrieben. Sie fuhrt auch ben Titel: von ben vier Carbinaltugenben (de quatuor virtutibus cardinalibus), weil in ben erften vier Rapiteln von ber Rlugheit, Tapferleit (Sochberzigleit). Mäßigfeit (Enthaltsamkeit) und Gerechtigkeit gehandelt, und in ben folgenben breien, in Allem das rechte Maß zu halten empfohlen wird. Das Schriftchen gibt bie Grundzuge einer philosophischen Ethit, weßhalb es lange Zeit als eine Schrift Seneca's gegolten bat. b) Fur bie Bertreibung ber eitlen Ruhmsucht (pro repellenda jactantia — κενοδοξία)3) über ben Begriff, bas Gefährliche und bie Allgemeinheit biefer Sucht vor ber Welt qu glangen, Die alles fittliche Streben vergifte. c) Bom Stolze (de superbia)4), abnlichen Inhalts. d) Ermahnung jur Demuth (exhortatio humilitatis) 5), insbefondere für Diejenigen, welche Anderen vorsteben, eine icone Empfehlung biefer fo eblen Tugend. Diefe brei Schriftchen fteben auf driftlichem Boben, mabrend bie folgende: e) Bom Borne (de ira)6) in 9 fleinen Kapiteln fich manchmal sogar wortlich an Seneca's abnliche Schrift anschließt und von bem Gefährlichen und ben Beilmitteln bes "furgen Babnfinns", wie auch Martin ben Born nennt, handelt. Sie wurde auf

<sup>1)</sup> Ifibor (l. c.) fagt bon ihm monasteria condidit.

<sup>2)</sup> Migne, s. l. T. 72. p. 21-28. Bibl. max. T. X.

<sup>3)</sup> Migne, p. 31-36. - 4) Migne, p. 36-38.

<sup>5)</sup> Migne, p. 89-42. - 6) Migne, p. 42-50.

ben Bunich bes Bifchofs Bitimir verfaßt. Gegenftanbe bes driftlichen Cultus behandeln die folgenden beiden: e) Der Brief an Bonifacius (epistola ad Bonisacium). Darin verbreitet fich Martin über bie Taufspendung, indem er nachweift, daß es julaffig und, wie ein barauf bezügliches Formular, welches ibm, a cathedra Petri ftammend, ju Geficht gefommen, beweise, firchliche Braris fei, ben Taufling unter Aussprechung ber Taufformel breimal, nicht bloß einmal, wie ber Bifchof Bonifacius meinte, ju besprengen ober unterzutauchen. Das Schriftchen ist über biefen Bunkt bogmengeschichtlich wichtig. f) Bom Bascha (de Paschate) ist bem Rach: weiß gewidmet, daß das Fest der Auferstehung des herrn zwischen XI. Cal. Apr. und XI. Cal. Maji ju feiern sei, und nicht unabanderlich am VIII, Cal. Apr. (25. Marz). Die Bifcofe Galliens feierten nämlich, wie aus bem Eingange erhellt, bis vor nicht langer Zeit Oftern ftets am 25. Marg. Diesen Tag hielt man nämlich für ben Tag ber Erschaffung ber Welt. Rudfict barauf meinten nun Ginige, baß auch bas Auferstehungsfest an bemselben Tage gefeiert werben sollte, damit die Keier sowohl die Geburt als auch die Wiedergeburt der Welt in fich begriffe. Martin erklart fich mit Sinweiß auf die Tradition ber Batern bagegen. Ru ben bisber vorgeführten Abhandlungen tommt endlich noch g) eine polemische gegen bas Beibenthum in ber Form einer Bredigt: Bon ber Burecht: weisung ber Bauern (de correptione rusticorum)1) in 19. Rap. für ben Bifchof Bolemius von Afturica geschrieben, ber ihn um die Abfaffung Diefer, febr intereffanten "Bauernpredigt" gebeten batte (c. 1). Martin fcrieb fie, wie er fagt, pro castigatione rusticorum, welche, noch ben beibnischen Gebrauchen ergeben, "mehr bie Damonen als den wahren Gott verehren" (c. 1). Die Bredigt beginnt mit c. 2 und besteht aus zwei Theilen, von benen ber erfte (c. 1-12) bie Entstehung bes Gopenbienftes erortert, fein Wefen und feine Bermerflichfeit ichildert, worauf im zweiten Theile (c. 13-19) bie Erlöfung von bemfelben burch Chriftus gezeigt und eindringlichft gewarnt wird, baß die Christgläubigen beibnische Gebrauche üben, indem fie ja in ber Taufe bem Teufel und seinem Dienste entsagt und ben Glauben an ben Dreieinigen gelobt hatten. Sie schließt mit einer einbringlichen Ermahnung, ben Beg Chrifti jum himmel ju wandeln, ben driftlichen Son.itag wurdig

<sup>1)</sup> Bon c. 2—17 mit dem Titel de correptione rusticorum wurde diese Schrift nach einer Handschrift der Kirche von Toledo editt von Flores, España sagrada. T. XV. p. 426—484; von Ang. Mai abermals, aber nur dis c. 11 unter dem Titel: De origine idolorum. Ang. Mai, auctor. class. T. III. p. 379—384. Endlich vollständig herausgegeben von C. P. Caspari in der Schrift: Martin von Bracara's Schrift de correptione rusticorum mit verbess. Text, mit Anmerkungen begleitet und mit einer Abhandlung über dieselbe sowie über Martin's Leben und übrige Schriften eingeleitet. Christiania. 1888. Die Prolegom. p. I—CXXV. Der Text der Schrift mit der Anmerk. S. 1—44.

zu feiern. Der Gögendienst ist darin durchaus als Damonendienst ausges sast. Die Rede ist gut disponirt, die Darstellung verständlich und fraftig. Gut vorgetragen, mußte sie von großer Wirtung sein.

### 2. Die Gebichte:

- a) Eine Inschrift an der Basilita (in basilica), d. i. über der Thüre der Sübseite der Basilita (wahrscheinlich in Gallicien), welche dem heil. Martin von Tours geweiht war, in 22 Hexametern. Der Versasser preist darin den großen Bunderthäter Martin, der durch seine Bunderzeichen und durch seine Verdienste bewirkt hat, daß so viele Völlerstämme, darunter auch die Sueven, auf den Beg der wahren Gotteserkenntniß gelangt sind. d) Eine Inschrift im Speisesaale (in resectorio) in 5 Distiden. c) Sein eigenes Epitaphium (epitaphium) i) in 6 Hexametern, in welchem er turz sein Leben schildert und seinen Namenspatron um Fürbitte anrust.
  - 3. Uebersetungen aus bem Griechischen.

Als folde find befannt: a) Sentengen ber ägpptischen Bater (sententiae patrum aegyptiorum), eine Sammlung von 109 bas ascetische Leben betreffenden Aussprüchen aapptischer Rlofteroberen. Die Uebersepung biefer Spruche erfolgte wohl im Rlofter Dumio. Unterftust murde Martin babei von einem bes Griechischen tundigen Monche Baschafius 2) b) Eine Sammlung von orientalifden Canonen griechifder Sonoben (collectio canonum orientalium ex graecis synodis) 3), die er bem Erzbifchof Ritigifius von Luco (Lugo) überschickte 4). Sie besteht aus 84 Canones in zwei Buchern, von benen bas eine (mit 68 Can.) bie Borfdriften für bie Geiftlichen, für Dabl und Beibe ber Bifcofe, Aufnahme und Banbel ber Geistlichen, bas andere (mit 16. Can.) bie Bestimmungen für die Laien enthält, welche die beidnischen und abergläubischen Gebrauche, ben Umgang mit Saretitern, Mord und andere schwere Berfundigungen betreffen. Sie ist eine ber altesten Canonensammlungen bes Abendlandes. Sie sollte offenbar dazu dienen, den Bischöfen bestimmte Normen für die Führung ihres Umtes zu bieten 5).

<sup>1)</sup> Migne, p. 51.

<sup>2)</sup> Dieser übersette: Worte ber Alten (verba seniorum), aus 44 Rap. bestehend, ähnlichen Inhalts. — Beibe Schriften bei Rosweidus, vitae patrum. Append. Antw. 1615. 1628. Lugdun. 1617. f.

<sup>3)</sup> Abgebruckt bei Harduin, T. III. Mansi, T. IX. Aguirre, T. II.

<sup>4)</sup> Rach ber Synobe vom Jahre 561 war nämlich bie Kirchenproving Brascara in zwei getheilt und Luco zur Metropole erhoben worben.

<sup>5)</sup> S. barüber Maaßen, Geschichte b. Quell. u. Lit. b. canonisch. Rechtes. I. B. S. 804 ff. Caspari, p. XXXVII sqq.

- 4. Die zweifelhaften und verlorenen Schriften.
- a) Zu den zweiselhaften zählt wohl das Büchlein von den Sitten (libellus de moribus) 1) aus kurzen Sägen bestehend, welche sehr schöne sittliche Sentenzen und Mahnworte enthalten. In den alten Handschriften und Druden sigurirt es als eine Schrift Seneca's; seit dem 16. Jahrhundert gilt es als ein Geistesproduct unseres Bischofs, da es sich an mehreren Stellen mit der sormula vitae honestae berührt. Dagegen scheint aber zu sprechen, daß die 76. Sentenz von "Göttern" redet?), was der Verssasser saffer der correptio rusticorum schwerlich gethan haben wird.
- b) Zu ben verlorenen gehören:  $\alpha$ ) eine Regel bes Glaubens und der heiligen Religion (regula sidei et sanctae religionis)<sup>3</sup>), wahrscheinlich eine kurze katholische Glaubens: und Sittenlehre enthaltend, für die vom Arianismus zur Kirche bekehrten Sueven;  $\beta$ ) ein Band Briese (volumen epistolarum), "in welchen er," wie Isidor sagt, "zur Besserung des Lebens, zum Wandel im Glauben, zum anhaltenden Gebete, zum Almosenzgeben und vor allen Tugenden zur Uebung der Liebe mahnt 4)."

Da die Schrift de correptione rusticorum noch wenig bekannt ist, seien einige ber wichtigeren Stellen daraus bier beigegeben.

1. Ueber ben Urfprung bes Gogendienftes.

"Als einer von den Engeln, der als der erste Erzengel unter allen gesschaffen worden war, sich in einer so großen Herrlickleit glänzen sah, gab er nicht Gott seinem Schöpfer die Ehre, sondern behauptete, daß er ihm ähnlich (gleich) sei, und wurde wegen dieses Stolzes mit sehr vielen anderen Engeln, welche ihm beistimmten, von jenem himmlischen Size in diesen Lustraum, der unter dem Himmel ist, herabgestürzt; und er, welcher der erste Erzengel war, wurde, nachdem er den Lichtglanz seiner Herrlichkeit verloren hatte, der sinstere und schauerliche Teusel. Und in ähnlicher Weise wurden auch jene anderen Engeln, welche ihm beigestimmt hatten, mit ihm selbst vom Himmel gestürzt und wurden, nachdem sie ihren Lichtglanz verloren, Dämonen 5)."

Als dann nach ber Sunbfluth "bie Menge ber Menschen anfing die Belt zu erfüllen, vergassen die Menschen wieder Gott, den Schöpfer der Welt, und singen an, nachdem sie den Schöpfer aufgegeben, die Geschöpfe zu versehren. Die einen beteten die Sonne an, andere den Mond und die Sterne,

<sup>1)</sup> Migne, p. 29-32. Bibl. max. T. X. Flores, España sagrada. T. XV. App. III. p. 419-423.

<sup>2)</sup> Sie lautet: Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris: semper puta te coram diss testimonium dicere. Caspari nennt baher bie Schrift »incerti auctoris liber.« Flores bagegen führte fie unter ben ächten auf.

<sup>3)</sup> Isidorus, I. c.

<sup>4)</sup> L. c. — 5) c. 3.

andere das Feuer, wieder andere das tiefe Basser ober Wasserquellen in dem Glauben, alle diese Dinge seien nicht von Gott zum Gebrauche der Menschen gemacht, sondern aus sich selbst entstanden, Götter 1)."

"Als nun der Teufel oder seine Diener, die Dämonen, welche vom Himmel gestürzt waren, sahen, daß die thörichten Menschen ihren Schöpfer verlassen und in die Geschöpfe sich verirrt hatten, singen sie an, sich ihnen in verschiedenen Gestalten zu zeigen und mit ihnen zu reden und von ihnen zu verlangen, daß sie ihnen auf hohen Bergen und in schattigen Wäldern Opfer darbrachten und sie anstatt Gottes verehrten, indem sie sich die Namen von lasterhaften Menschen gaben, welche ihr Leben in allen Verbrechen und Lastern hingebracht hatten ?)."

"Die Damonen redeten ihnen auch ein, sie sollen ihnen Tempel machen und Bilber oder Statuen von jenen lasterhaften Menschen dort ausstellen und ihnen Altäre errichten, auf venen sie ihnen nicht allein das Blut von Thieren, sondern auch von Menschen vergießen sollten. Außerdem aber haben viele von jenen Dämonen, welche vom Himmel versioßen worden sind, entweder im Meere oder in Flüssen oder in Quellen oder in Wäldern ihre Size, welche die Menschen, die Gott nicht kennen, in ähnlicher Weise als Götter ehren und ihnen Opfer bringen 3)."

2. Der Chrift darf an beidnischen und abergläubigen Gebrauchen nicht Theil nehmen.

Seit Christus die Menschen aus der Gewalt der Damonen befreit hat, "ist Tod und Leben der freien Wahl eines Jeden anheim gegeben. Was er sich erwählen wird, das wird ihm werden 4)." "Ihr also, ihr Gläubigen, die ihr im Ramen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes zu der Tause hinzugetreten seid, erwäget wohl, welchen Bertrag ihr in der Tause mit Gott gemacht habt." Dort habt ihr dem Satan und seinen Engeln und seinem Dienste entsagt; dort habt ihr den Glauben an Gott Bater und Sohn und heiligen Geist entweder mit eigenem Munde oder durch eueren Pathen gelobt 5). Reiner erlaube sich serner, den Dämonen irgend einen Dienst an Felsen, Bäumen, Quellen u. s. w. zu leisten 6). Wer das wieder thut, der verleugnet das Areuzzeichen, das er in der Tause empfangen hat, und bricht den dabei mit Gott geschlossenen Bund und "tritt den Glauben an Christus mit Füßen, weil man nicht zugleich Gott und den Teusel verehren kann 7)."

Doch wer bisher bergleichen gethan, "foll an ber Barmberzigkeit Gottes nicht verzweiseln. Rur mache in beinem Herzen wieder den Bund mit Gott, daß du serner nicht mehr die Berehrungen der Götter mitmachst noch einen andern außer dem Gott des himmels anbeteft, daß du keinen Mord verübeft,

<sup>1)</sup> c. 6. — 2) c. 7. — 8) c. 8. — 4) c. 14. — 5) c. 15. — 6) c. 16.

<sup>7)</sup> c. 16.

teinen Chebruch, teine Ungucht, teinen Diebstahl begehest, nicht falfc foworest." "Gott erwartet also die Buße des Sunders. Das aber ist die mabre Buße, baß ber Mensch nicht mehr bas Bofe thue, bas er gethan, sonbern wegen ber vergangenen Sunden um Berzeihung bitte und fich in der Butunft bute, wieder in bieselben gurudzufallen 1)." Berbergiget bas Borgetragene. Dentt an die Auferstehung, an ben himmel. "Bereitet euere Bege in guten Berten; tommet baufig, um Gott ju bitten, in die Rirche ober ju ben Statten ber Beiligen. Berachtet ben Tag bes herrn nicht, ber ja beswegen ber Tag bes herrn beißt, weil ber Sohn Gottes, unfer herr Jesus Chriftus, an bemselben von ben Tobten auferstanden ist, sondern feiert ibn mit Ehrerbietung 2)." "Denn gleichwie unfer Berr Jefus Chriftus, ber Sohn Gottes, welcher ist unser haupt, am britten Tage in seinem Fleische von ben Tobten auferstanden ist, so hoffen auch wir, die wir seine Glieder find, daß wir in unserem Gleische am Ende ber Welt aufersteben werden: bamit jeder empfange, wie er in seinem Leibe in bieser Welt gelebt bat, entweder die ewige Rube ober das ewige Feuer3)."

## Ausgabe'n und Literatur.

Gallandius, T. XII. Migne, s. l. T. 72. Florez, s. Martini, Dumiensis et Bracarensis episc., opera in España sagrada, T. XV. p. 383—451. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). Amaral, vida e opusculos de s. Mantinho Bracharene. Lisboa. 1803. Mabillon, act. SS. ord. s. Benedicti, T. I. Act. SS. (Bolland.) T. III. Martii. Caspari, a. a. D. — Die übr. Lit. bei Chevalier.

# **§.** 330.

Der heil. Germanns, Bischof von Paris. Sedatus, Bischof von Beziers.

Quellen. Scripta s. Germani. Venantius Fortunatus, de vita s. Germani. Gregorius Turon., hist. Franc. IV. 26, 52; V. 8. 14; VIII. 33. IX. 39. 42.

1. Was Martin von Braga für die Sueben, das war Germanus für das Frankenreich. Um 496 im Gebiete von Autün geboren und fast wunderbar am Leben erhalten, wurde er Priester (536), etwa zehn Jahre später Abt des Klosters des heil. Symphorianus zu Autün und im Jahre 555 Bijchof von Paris.

Er war ein Mann von ftrenger Enthaltsamkeit, inbrünftigem Gebetseifer, indem er ganze Rächte betend und Psalmen fingend hinbrachte,

<sup>1)</sup> c. 17. — 2) c. 18. — 3) c. 18.

und von unbegrenzter Wohlthätigkeit. Die Zahl seiner Wunderthaten, bemerkt sein Zeitgenosse und Biograph Benantius Fortunatus, vermöge Niemand anzugeben. Er nahm an der dritten und vierten Spnode von Paris (557 und 573) und an der zweiten von Tours (566 od. 567) Theil, stand bei dem König Childebert (511—562), der dem heil. Bincentius zu Paris eine prachtvolle Kirche baute und sie dem Germanus übergab 1), im höchsten Ansehen, belegte den ausschweifenden zweiten Nachfolger desselben, Charibert, mit dem Banne. Nach einem langen, ungemein segensereichen Wirken unter den neubekehrten Franken ging Germanus aus einem Leben voll Arbeit und Gebet am 28. Mai 576 in die Ruhe des Herrn ein. Leider sind die hinterlassenen schriftlichen Producte dieses großen Bischofs und Geistesmannes nur sehr wenige.

- a) Ein Brief an die Königin Brunhilde (epistola ad Brunhildem reginam), worin er sie in sehr gewählten, milben und ernsten Worten unter Benützung biblischer Aussprücke und Thatsachen bittet, sie möchte ihren Gemahl Sigebert abmahnen, das Gebiet seines Bruders Chilperich mit Krieg zu überziehen (hanc regionem perdere).
- b) Das Privilegium bes Klofters des heil. Germanus (privilegium monasterii s. Germani), d. i. die Urfunde, durch welche Germanus der Bafilifa des heiligen Kreuzes und des heil. Bincentius zu Paris Immunitaten verlieh.
- c) Eine turze Erklärung der alten gallischen Liturgie (expositio brevis antiquae liturgiae gallicae) 2), eine kurze Erklärung der Messe und ihrer Ceremonien. Doch ist die Aechtheit zweiselhaft. Martene glaubt, daß die Erklärung entweder von Germanus selbst oder von einem seiner Schüler im Kloster des Symphorianus zu Autün stamme. Was die Beit anbelangt, so fällt die Absassing in die Jahre nach der Erhebung des Germanus aus den Bischofssis, auf jeden Fall vor die Abrogation der altgallischen Liturgie und die Einführung des römischen Ritus im Frankenreiche durch Karl d. Gr. in Verbindung mit Papst Hadrian<sup>3</sup>).

# Ausgaben und Literatur.

Migne, s. l. T. 72; cf. T. 81. Duplessy, histoire de s. Germain. Paris, 1831. 320. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2, T. XI). Act. SS. (Bolland.) Maii T. VI. S. Chevalier.

<sup>1)</sup> Sie wurde bem heiligen zu Ehren später St. Germain des Prés genannt.

<sup>2)</sup> Diese Schriften bes Germanus bei Migne, s. l. T. 72. p. 77-98. Die vita s. Germani a Ven. Fortunato bei Migne, l. c. p. 55-78.

<sup>8)</sup> In biefer Erklärung bezeugt Germanus bie Wefensumwandlung von Brob und Bein in der Guchariftie und ihren Opfercharakter mit folgenden Worten:

2. Ein Zeitgenosse des Germanus war Bischof Sedatus von Beziers (episcopus Biterensis); benn er wohnte den Shnoden von Toledo und Narbonne im Jahre 589 bei. Bon ihm haben wir außer drei Briefen an den Bischof Ruricius von Limoges eine Homilie auf Epiphanie (homilia de Epiphania). Sie ist in einem angenehmen und klaren Stil geschrieben mit allegorischer Auffassung der drei Geheimnisse und Thatsachen der Festseier, nämlich des Sternes der Magier, der Berwandlung des Wassers in Wein bei der Hochzeit zu Kana und der Taufe des Herrn im Jordan.

"In biesen brei wunderbaren Thatsachen," sagt Sedatus, "find bie Gebeimniffe und die Freuden unseres Beiles enthalten. Denn uns ift ber Beiland aus ber Jungfrau geboren worden, was er burch ben Stern angezeigt bat; wir muffen burch ein Wunderwert in etwas Befferes umgewandelt werben, was er burch bie Berwandlung bes Baffers angebeutet. Uns bat er mit heilmitteln von seiner Taufe ber verseben, weil er im Jordanfluß bie Baffer geweiht bat. Und beshalb, theuerste Brüder, sollen wir in jeder unferer Sandlungen ben Glaubensftern bervor leuchten laffen und in ber Bewahrung ber Reinheit bie Taufe Chrifti feiern. Denn Diese Geburt Chrifti ift die Befestigung beines Glaubens. Und weil bem Menschengeschlechte auf ber ganzen Welt das Sacrament der Taufe nothig ift, deshalb hat er ben Baffern ben Segen gegeben, als er in einer einzigen und gang besonderen Liebe in ben Jordanfluß hinuntergestiegen. Für bich also ist Chriftus in seiner Geburt gekommen, für bich bat er im Leben gebient, für bich im Tobe gekampft 2)." "Der herr wirft also ju Rana in Galilaa und es geht ber Bein aus und Wein wird, bas ift: Die Schatten vergeben und bie Bahrheit wird gegenwartig. Es weicht jurud bas Gefet, bie Gnabe tritt bafür ein. Fleischliches wird in Geiftiges umgewandelt." "In der einfachen Ehrenbezeigung (ber Magier) offenbart fich ein geiftiges Geheimniß. Die Menfchbeit (bes gottlichen Kindes) wird geschaut, und die Gottheit wird angebetet. Sie

Panis vero in corpore et vinum transformatur in sanguine, dicente Domino de corpore suo: Caro enim mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus (Joann. 6, 55). Unb wieber: Mysterium eucharistiae in commemoratione offertur passionis Domini. Antiquitus sanctis patribus fuit, ut dum sacerdos oblationem confrangeret, videretur quasi angelus Dei membra fulgentis pueri cultro concidere, et sanguinem ejus in calicem excipiendo colligere, ut veracius dicerent verbum dicente Domino, carnem ejus esse cibum et sanguinem esse potum. Migne, p. 93 sq.

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 72. p. 771—774. Ferner werben bem Sebatus noch zwei andere Reben zugeschrieben, die sich unter ben Reben Augustin's finden. 4Migne, s. l. T. 5. P. II. p. 1001—1005.

<sup>2)</sup> Tibi ergo nascendo Christus advenit, tibi vivendo militavit, tibi moriendo conflixit.

bringen dar Gold, Beihrauch und Myrrhen. Im Geschenke des Goldes ist angedeutet die königliche Bürde, im Beihrauch die göttliche Majestät; in der Gestalt der Myrrhe die Menscheit, die beerdigt werden muß." "Es leite uns der Stern der Gerechtigkeit auf den vollkommenen Psaden des Lebens. Laßt auch uns Demjenigen, der gesagt hat: "Du sollst nicht leer vor meinem Angesichte erscheinen" (2. Mos. 23, 15), darbringen das Gold des Glaubens, die Bohlgerüche der Liebe, die Brandopser der Keuschheit; laßt uns auch eine geistige Myrrhe in uns haben, welche die Seelen so durchwürze (condiat), daß sie dieselben unversehrt vor der Berderbniß der Sünde bewahre. Laßt uns einen anderen Beg einschlagen, wenn wir in das Baterland gelangen wollen, nämlich in das bimmlische Baterland."

### Ausgaben und Literatur.

Migne, s. l. T. 72. Bibl. max. T. XI. Die epistolae bei Canisius, antiquae lect. T. V. (ed. 2. T. II). Harduin T. II. — Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). S. Chevalier 1).

**§.** 331.

# Penantins Fortunatus,

Bifcof bon Poitiers.

Duellen. Opera Ven. Fortunati. Sigebertus Gembl. de vir. ill. c. 45.

Dem berühmten chriftlichen Dichter B. Fortunatus 2) gab ein Dorf bei Treviso um 530 bas Dasein. In Ravenna studirte er die schönen Wissenschaften und Jurisprudenz. Dier wurde er von einem gefährlichen Augenübel wunderbar geheilt, indem er die Augen mit Oel aus einer

<sup>1)</sup> Bon bem heil. Beranus, Bischof von Cavaillon in Frankreich gegen bas Ende bes sechsten Jahrhunderts, ist eine Sentenz bekannt, die er auf einem Concil abgegeben hat, über die Reuschheit der Priester (sententia de castitate sacordotum), worin er sich dehin erklärt, daß der Stand eines Ehermannes und eines Priesters unvereindar seien; denn der Priester müsse die Gesheimnisse mit reinem Herzen und Leibe nicht allein für seine, sondern auch für die Sünden Aller sürbittend seiern; und da sei es ganz unstatthaft, de conjugali toro aliquem consurgentem altariorum septa penetrare. Rehr Rugen bringe es, wenn wenige erprobte Priester in der Kirche seien, als viele entartete. Migne, s. l. T. 72. p. 701. S. Chevalier, s. v., wo mehrere Biographien des Beranus aus der neueren Zeit verzeichnet sind, und Act. SS. (Bolland.) T. VIII. Oct.

<sup>2)</sup> Sein vollständiger Name ift: Benantius Honorius Clementianus Fortunatus.

Lampe bestrich, die vor einem Altare des heil. Martin von Tours, dieses weltberühmten Bunderthäters, brannte. Boll Dantbarkeit verließ er sein Baterland und reiste über die Alpen durch die Rhein - und Moselgegend nach Gallien (565), um dem Heiligen an dessen Grab seine Berehrung zu bezeigen. Auf dieser Reise entstanden mehrere seiner Gedichte.

Ueberall war der begabte Dichter ein willtommener Gast bei geistlichen und weltlichen Großen, auch bei König Sigibert von Austrasien, dessen Bermählung mit Brunehild er mit einem Festgedichte seierte. In Tours machte er die Bekanntschaft des heil. Bischofes Euphronius und Gregors des Geschichtschreibers, dessen Rachfolgers. Zu Poitiers nahm er dann seinen bleibenden Siz, bewogen von der heil. Radegunde, der Gemahlin König Chlotars II., welche dort in dem von ihr gestisteten Klosser zum heiligen Kreuze als ein großes Muster von Frömmigkeit und Absödtung lebte († 13. Aug. 587). Er empfing, sich den gestslichen Studien jezt zuwendend, die Priesterweihe und wurde der Kaplan und Almosenier der heiligen Königin. Schon betagt, bestieg er 599 den bischöslichen Stuhl daselbst als ein würdiger Nachfolger des heil. Hilarius. Er starb bald darauf im Ansange des 7. Jahrhunderts und wird von der Kirche von Poitiers als ein Deiliger verehrt.

Seine Werte find:

1. Gine Sammlung bon über 300 Poefien in eilf Buchern (miscellanea, libri XI.)1), die aber mit profaischen Studen gemischt Die Sammlung, theils geiftliche, theils weltliche bei berichiebenen Belegenheiten verfaßte Gebichte enthaltend, ift bem Gregor bon Tours gewibmet, ber ibn gur Beröffentlichung berfelben bewogen batte. Die Bebichte, in berichiedenen Bersmaßen, zerfallen in panegprifche, Cpitaphien, Epigramme, Spifteln ober Elegien. Bervorgehoben seien bie Bedichte auf bie Geburt und das Rreug bes herrn, das große Lobgebicht auf bie beilige Jungfrau (in 360 Berfen), auf die beiligen Bifcofe, Dionpfius bon Paris, Saturnin, ben erften Bifchof von Toulouse, Martin von Tours, Medardus, auf Mauritius und feine Gefährten und auf Radegunde. In anderen feiert er die Ginweihung bon Rirchen. weltlichen ift bas bekannteste seine Moselreise 2) von Det bis Andernach mit reizenden Landschaftsbilbern. Den Gedichten bes 10. Buches geht eine Erflarung bes Bebetes bes herrn (expositio orationis dominicae) in iconer Profa, und benen bes 11. Buches eine Ertlarung bes apofiolifden Symbolums (expositio symboli) nach bem Mufter bes Rufinus porque 3).

<sup>1)</sup> Migne, s. l. T. 88. p. 59-362.

<sup>2)</sup> De itinere suo sive Hodoeporicum.

<sup>3)</sup> Diese expositio symboli wird, aber ohne genügende Gründe, von Lucchi dem Benantius Fortunatus abgesprochen. Migne, s. l. T. 88. p. 583 sqq.

- 2. Bom Leben bes heil. Martinus (de vita s. Martini) 1), ein episches Gedicht in 4 Büchern, auf den Wunsch seines Freundes Gregor gedichtet. Der Dichter brachte hier dasjenige in Berse, was Sulpicius Severus so trefslich vom Heiligen in seinen beiden Schriften berichtet hat. Bor Fortunatus hatte dasselbe schon Paulinus von Perigueux gethan 2). Die schmuckvolle poetische Darstellung sollte die Lectüre noch beliebter machen. Dieses Gedicht, obgleich in zwei Monaten in künstlich poetischer Diction verfertigt, ist nicht ohne Mängel, aber auch nicht ohne Reiz.
- 3. Drei Elegien. Die eine ist dem tragischen Geschide der westgothischen Königstochter Goswintha geweiht, die mit Sigiberts Bruder Chilperich vermählt, mit Radegunde befreundet, nach kurzer unglüdlicher She auf Besehl ihres Gatten ermordet wurde. In den beiden anderen (de excidio Thuringiae ex persona Radegundis) 3) bestagt Radegunde selbst, eine Thüringische Prinzessin, ihr einstiges trauriges Geschid, ihre Gesangennahme und die Berwüstung ihrer Baterburg und ihres Heimatlandes Thüringen. Die drei Gedichte, unter der Inspiration Radegunde's entstanden, athmen ebenso tiese Empsindung als ergreisende Lebendigseit.
- 4. Lebensgeschichten von Heiligen (vitae sanctorum) 4) in Prosa. Beschrieben sind die heiligen Bischse: Hisarius von Poitiers, Germanus von Paris 5), Albinus von Anjou, Paternus von Abranches, Amantius von Rober, Remigius von Rheims, Medardus von Noyon 6), am aussührlichsten und interessantesten Rabegunde 7). Die Schreibart ist im Allgemeinen einfach und natürlich.

<sup>1)</sup> Migne, p. 365-426.

<sup>2)</sup> S. oben §. 259.

<sup>3)</sup> Migne, p. 427-436.

<sup>4)</sup> Migne, p. 439-584.

<sup>5)</sup> S. oben §. 330.

<sup>6)</sup> Bestritten ist die Aechtheit ber vitae bes Marcellus, bes Bischofs von Baris, bes Leobinus, bes Bischofs von Chartres, und ber passio ss. martyrum Dionysii, Rustici et Eleutherii. — Ein'anderer hochberühmter Bischof jener Zeit, ber gleichfalls mit ber Bundergabe begnabigt, war ber heil. Domnulus von Mans (c. 559—581). Sein Leben beschrieb ein gleichzeitiger Priester seiner Bischofsstadt. Migne, s. l. T. 72. p. 687—648. Hier auch (p. 649—652) s. Domnuli testamentum an seinen Klerus, von ihm und Bischof Germanus und anderen Bischofsen unterzeichnet. Act. SS. (Bolland.) T. III. Maii.

<sup>7)</sup> Diese Biographie besteht aus zwei Büchern. Rur bas erste stammt aus ber Feber unseres Dichters. Das zweite Buch wurde zur Ergänzung bes ersten von Baubonivia, einer Ronne in Poitiers und Zeitgenossin, beigefügt und ihrer Aebtissin Debimia, die sie bazu veranlast hatte, bedicirt. Diese vita s. Radegundis bei Migne, s. 1. T. 72. p. 651-680. hier auch testamentum

Rreuz, bu treues, unter allen Bäumen einzig ebler Baum, Rein Balb zeuget einen solchen, Gleich an Laub, an Blüth', an Reim: Süßes Holz, bas süße Rägel, Das bie süße Bürbe trägt.

Beug die Aefte, hoher Baumstamm, Mach bein hartes Innres weich, Und laß' alle Starrheit schwelzen, Welche die Natur dir gab, Winde dich mit zarten Zweigen Um des herrn der herren Leib.

Du nur warst ber würd'ge Altar Für bes Weltalls Opferlamm, Und als Arche aus bem Schiffbruch Lentst zum Hafen du die Welt, Weil das heil'ge Blut dich salbte, Das bem reinsten Leib entquoll.

Ew'ger Lobgesang ertone Der sel'gen Dreifaltigkeit, Gleich bem Bater, gleich bem Sohne, Gleicher Ruhm bem Tröfter Geift: Des Dreiein'gen Ramen rühme Breisend aller Bölker Mund. Amen 1).

## 2. Somnus auf bie beil. Jungfrau.

Dem Erbe, Meer und Sternenheer Anbetung gibt und Preis und Chr, Der den breifält'gen Weltbau lenkt, Liegt in Marid Schrein verfenkt.

Dem Sonn, Mond, Ales, was ba ift, Bum Dienst sich beugt zu jeber Frist, Den trägt, von Gottes Hulb erfüllt, Der Leib ber Jungfrau rein und milb.

O Gnabenmutter, hehr und klar, Die ihren Schöpfer wunderbar, Der mit ber hand umfaßt bie Welt, Im keuschen Schoof beschloffen halt.

Magb, bie ber Engel felig preift, Beschattet bu vom beil'gen Geift, Bon ber, ben alles Boll erharrt, Der heiland uns geboren warb. Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis, Silva talem nulla profert Fronde, flore, germine: Dulce ferrum, dulce lignum, Dulce pondus sustinent.

Flecte ramos arbor alta, Tensa laxa viscera, Et rigor lentescat ille, Quem dedit nativitas, Et superni membra regis Tende miti stipite.

Sola digna tu fuisti
Ferre mundi victimam,
Atque portum praeparare
Arca mundo naufrago
Quem sacer cruor perunxit
Fusus agni corpore.

Sempiterna sit beatae Trinitati gloria, Aequa patri filioque Par decus paraclito: Unius trinique nomen Laudet universitas. Amen.

### 2. Hymnus de b. Virgine.

Quem terra, pontus, sidera Colunt, adorant, praedicant, Trinam regentem machinam Claustrum Mariae bajulat.

Cui luna, sol et omnia Deserviunt per tempora Perfusa coeli gratia Gestant puellae viscera.

Beata mater munere, Cujus supernus artifex Mundum pugillo continens Ventris sub arca clausus est.

Beata coeli nuntio, Foecunda sancto spiritu, Desideratus gentibus Cujus per alvum fusus est.

<sup>1)</sup> Die Uebers. von Friedr. Schloffer, I. S. 108-110.

O heil'ge Jungfrau, hoch und hehr, Erhöht ob aller Sterne Heer Der dich erschus, des himmels Luft, Rährst du als Kind an deiner Bruft.

Du schenkt, was raubte Eva's Schulb, Uns neu burch beines Kindes Hulb: Du rufft uns aus dem Thränenthal, Und schließest auf des himmels Saal.

Du bift bes höchften Königs Bier, Des himmels Glanz und Gnabenthur: Den uns ber Jungfrau Schoof gebar, Breif' ihn, erlöfte Bölker Schaar.

Preis dir, o Jefu, immerdar, Dir, den die Jungfrau uns gebar: Dir Bater, Aröster, dir geweißt Sei Ruhm und Preis in Swigkeit. Amen. O gloriosa virginum, Sublimis inter sidera, Qui te creavit, parvulum Lactente nutris ubere.

Quod Eva tristis abstulit, Tu reddis almo germine: Intrent ut astra flebiles, Coeli recludis cardines.

Tu regis alta janua Et aula lucis fulgida: Vitam datam per virginem, Gentes redemptae plaudite!

Jesu, tibi sit gloria, Qui natus es de virgine: Cum patre et almo spiritu, In sempiterna saecula. Amen.

### Ausgaben und Literatur.

Rach Ausgaben einzelner Gedichte erschienen Carmina et epistolae Ven. Fortun, a Chr. Browero S. J. zu Mains, 1603 u. 1617. Beffet opera omnia a Mich. Ang. Lucchi ju Rom. 1786. 2 T. 4. Bermehrt mit einigen neuen Gebichten an Rabegunde und Agnes, die Aebtiffin bes Rlofters gu Poitiers, bei Migne, ser. lat. T. 88. Die Gebichte allein in ber Sammlung der poëtae christiani zu Cambrai. 1822. Opera poetica rec. et emend. Fr. Leo. Berol. 1881. — Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). Histoire liter. de la France, T. VIII. Leyser, poetae medii aevi, Bahr, 2. Aufl. S. 145—161. p. 151—171. Rapfer, Beitrage 6. 72-78. Chert, 6. 493-516. Bormann, über bas Leben bes lateinischen Dichters B. Fortunatus. Programm bes Gomnafiums zu Fulba. 1848. F. Hamelin, de vita et operibus Ven. Fortunati. Redonibus (Rennes) 1873. 8. — Die übr. Lit bei Chevalier.

# §. 332.

## Der heil. Gregorius, Bijdof von Tours.

Quellen. S. Gregorii opera, besonders hist. Franc. lib. X. c. 31. n. 19. Venantius Fortunatus, carm. lib. V. 7. 13. VIII. 16. 17. 23. IX. 7. Sigebertus Gemblac., de vir. ill. c. 49. Vita s. Gregorii Turon. per Odonem<sup>1</sup>), Abt v. Elugny. — 6. die Prolegemena der Ausgade von Ruinart, die nämlichen auch bei Migne.

<sup>1)</sup> Bei Migne, s. gr. T. 71. p. 115—128. Dazu bie testimonia virorum illustrium de s. Gregorio, ep. Turon., L. c. p. 120—136.

Der Bater der franklischen Geschichte, wie Gregor genannt wird, gehörte einer senakorischen driftlichen Familie der Stadt Aberna (Clermont) an, die dem Staate und der Rirche ausgezeichneten Würdeträger gegeben hatte 1).

Seine Geburt fiel in die Zeit von 539—543. Eigentlich Georgius Florentius genannt, erhielt er bei dem frühen Tode seines Baters von seinem Oheim Gallus, dem späteren Bischof seiner Baterstadt, eine fromme und gelehrte Bischung, die dessen Nachfolger, der heil. Avitus, der ihn zum Diakon ordinirte, vollendete. In einer gefährlichen Krankheit hatte nämlich Gregor am Grabe des heil. Martin zu Tours hilfe gesucht und gelobt, geistlich zu werden, wenn er hilfe erhalte. Sein Gebet fand Erhörung. Diese wunderbare heilung erhöhte noch seine Berehrung gegen diesen großen heiligen, den er sich bisher schon zum Muster in seiner Lebensweise genommen hatte.

Zwölf Jahre darauf (574) ward er vom Alerus und Bolle einstimmig als Rachfolger des heil. Euphronius, eines seiner Berwandten, zum Bischof von Tours erwählt. In seiner Demuth hielt er sich jedoch dieser hoben Würde nicht für werth und nahm sie erst auf das Zureden des Königs Sigibert von Austrasien an, an dessen hof er sich eben befand. Der Dichter B. Fortunatus beglückwünsichte die Kirche von Tours zu dieser Wahl in einem Gedichte, worin er dem neuen Bischose ein außerordentliches Lob spendete, indem er ihn mit Athanasius, Hilarius, Martinus und anderen berühmten Bischsen verglich.

Gregor rechtfertigte die Erwartungen, welche man von ihm hegte, volltommen, obgleich die Zeit äußerst schwierig war. Seine Bischofsstadt Tours suchte Chilperich, Sigiberts Bruder und König von Reustrien, an sich zu bringen. Da Gregor zu Sigibert hielt, wurde Chilperich sein Gegner. Aber das schückterte ihn nicht ein. Er vertheidigte unerschrocken den Bischof Prätextatus von Rouen, den Chilperich absehen wollte, auf einer Bersammlung zu Paris (577), und trat auch gegen die Königin Fredegunde auf, die ihren Gemahl gegen Prätextatus ausgestachelt hatte, vereitelte auch die Antlage, die sie gegen ihn selbst bei den Bischofen erhob, indem er seine Schuldlosigkeit darlegte. Diese Festigkeit verschafte ihm allgemeine Achtung. Bei König Childebert, der Tours ershielt, genoß er so großes Ansehen und Bertrauen, daß er ihn wiederholt mit wichtigen Aufträgen betraute.

<sup>1)</sup> Sein Urgroßvater war ber heil. Gregor, Bischo von Langres, sein Oheim mütterlicherseits ber heil. Nicetius, Bischo von Lyon, väterlicherseits ber heil. Sallus, Bischo von Stermont. Ja, er berichtet selbst, baß die früheren Bischos von Lours die auf fünf sammtlich aus seiner Berwandtschaft gewesen. Hist. eccl. Franc. V. 50.

Richt minder eifrig bertheibigte Gregor ben firchlichen Glauben. Er hielt öffentliche Disputationen mit Arianern und Juden und überzeugte einen seiner Priefter bon ber Bahrheit ber Lehre bon ber Auferstehung. Die baufälligen Rirchen der Diozese ftellte er ber, baute seine Rathedrale und die Rirche des heil. Martin von Grund aus neu auf. Die beil. Radegunde bestattete er zu Poitiers zur Erbe. Im letten Jahre seines Lebens machte er eine Reise nach Rom und wurde bom Papft Gregor I. mit hoben Chren aufgenommen. Beibe waren feit langerer Beit in gegenseitiger hober Achtung einander gugethan. Dbo ergablt von dieser Anwesenheit in Rom Folgendes: Der Bapft führte den Bifcof gur Confessio bes beil. Betrus. Babrend biefer im Gebete berfunten bor berselben fniete, bewunderte jener die Fügungen Gottes, der einem Manne bon fo fleinem und ichwachem Rorber, wie er unfern Bregor fab, so große Beiftesgaben berlieben babe. Da erhob ber im Gebetc bertiefte Bischof feine Augen und fagte lachelnd ju Gregor: "Der Berr hat uns geschaffen, nicht wir felbft, er, ber berfelbe ift in ben Rleinen wie in den Großen." Der Papft war bon Staunen ergriffen, und die Achtung bor bem Manne, bem seine Gedanten wie burch einen gottlichen Wint tund geworden, verwandelte fich in Chrfurcht. Er gab ihm als Beichen seiner Berehrung eine goldene Cathebra, die in Tours lange Reit aufbewahrt wurde 1).

Der eble Oberhirt, der ebenso klug und mild als unerschroden und fest und ein leuchtendes Borbild seines Rlerus und Boltes war, war der einflußreichste Bischof des Landes. Sein Wirken erstrecktesich weit über die Grenzen seines Sprengels hinaus. Leider setzen die schweren Sorgen und Müben seines Amtes dieser seiner segensreichen Thätigkeit zu bald ein Ziel. Er starb am 17. November 595, noch nicht 55 Jahre alt.

# **§**. 333.

## Die Schriften.

Ungeachtet seiner vielseitigen Wirtsamkeit als Bischof fand Gregor noch Muße zur Ausarbeitung mehrerer schriftlicher Werke. Diese sind:

1. Die firchliche Geschichte ber Franken (historia ecclesiastica Francorum) 2) in 10 Büchern. Sie ift fein hauptwert,

<sup>1)</sup> Odo, vita s. Greg. c. 24. Migne, p. 126. Mit Unrecht behauptet Löbell (S. 8), baß Gregor i. 3. 594 gestorben set. Denn im 5. Jahre bes Pontificated Gregord b. Sr. (v. 590 an) wollendete er sein Geschichtswerk. Hist. Franc. X. 81, n. 19.

<sup>2)</sup> Sie (wird auch blos historia Francorum, sowie gesta u. chronicon Francorum betitelt. Migne, p. 161—572. — Separat sat. u. französ, neu herausgegeben von Guaret und Taranne. Paris. 1836 u. 1837. 2 voll. 8; sat. von W. Arendt und B. Krusch, Pars I. der opera Gregorii Turon. Han-

das ihm den Namen des "Herodot oder Baters der Geschichte der Franken" erworben hat.

Im 1. Buche gibt er einen kurzen Abriß der alttestamentlichen Geschichte von Erschaffung der Welt an und von der Geschichte der christlichen Zeit dis zum Tode des heil. Wartin von Tours (400). Die übrigen Bücher führen die tirchliche und politische Geschichte der Franken weiter bis zum Lebensende des Versassers, d. i. dis zum 5. Jahre des Pontificates Gregors I. 1). Schon theilweise vom 4. Buche an schreibt er als Zeitgenosse, der von den meisten Ereignissen persönlich berührt war, mit großer Ausschlichseit.

Die Absicht, die er dabei hatte, war, die Geschichte seiner Zeit der Kenntniß der Nachwelt zu erhalten, weßhalb seine Darstellung mehr die Form von Memoiren oder Denkwürdigkeiten, als die einer Geschichte im wissenschaftlichen Sinne angenommen hat. Aber gerade diese memoirenartige Erzählung, welche ebenso umständlich die kirchliche wie welkliche Geschichte, große Staatsangelegenheiten wie unbedeutende Borgänge, die größten Muster der Ascese und Heiligkeit wie die schwärzesten Unthaten der ärgsten Bosheit nebeneinander hinstellt, sowie das persönliche Interesse, das der Berfasser an dem Gange der Dinge nimmt, ist es, was dem Werke einen so großen Reiz verleiht und es zu einem so treuen Spiegel seiner Zeit macht, daß ihm in dieser Beziehung kein anderes zu vergleichen ist. Das Werk bildet die Hauptquelle für die erste Zeit der frantischen Kirche und Monarchie und ist als solche unschäften.

- 2. Bom Ruhme der Marthrer (de gloria martyrum)?) in 107 Kap. Zuerst erzählt Gregor die Wunder des Herrn, dann die Legende von der leiblichen Aufnahme Maria's in den himmel und die Wunder, die durch eine Partikel vom heiligen Areuze im Kloster Radegundes zu Poitiers geschahen, hierauf die Geschichte der s. g. Siebenschläfer und des heil. Georg, und geht sofort mit Saturnin (c. 48) auf die Marthrer von Gallien über, deren Wunder den Hauptinhalt dieser viel des Interessanten enthaltenden Schrift bilbet.
- 3. Bon bem Leiben, ben Bunberfraften und bem Ruhme bes Marthrers Julian (de passione, virtutibus et

nover. 1884. A. u. d. T. Monumenta Germaniae historica. Scriptorum rerum Merovingicarum. T. I. pars I. Deutsch erschienen zu Würzburg. 1849, und von Giesebrecht, Berlin. 1851. 2 Bbe.; in der Sammlung der Geschichtkafteiber deutscher Borzeit; VI. Jahrh. 4. u. 5. B. Bgl. Wattenbach, Geschichtkquellen. I. B. Die übrige reiche Literatur dei Potthaft, Wegweiser durch die Geschichtswerke des Mittelalters. Berlin. 1862. S. 347 sf., und Chevalier; die übrigen Separataußgaben dei Schoenemann, l. c.

<sup>1)</sup> Gregorius, l. c. X. c. 31. n. 19.

<sup>2)</sup> Migne, p. 705-800.

gloria s. Juliani martyris) 1). Eine Art Fortsetzung des vorausgehenden Wertes, daher auch das 2. Buch der Bunder genannt 2), schiledert sie in 50 kurzen Kapiteln das Marthrium dieses Heiligen, der aus einer angesehenen Familie von Vienne entsprossen, im kaiserlichen Heere dienend in der Rahe von Brioude (302) enthauptet wurde, sowie die Bunder, die an seiner Ruhestätte zu Brioude geschahen und so zahlereich waren, daß eine große Zahl von Heiden sich daraushin bekehrte. Gregor selbst und seine Bruder Petrus ersuhren die wunderbare Hilfe des Heiligen.

- 4. Bom Ruhme ober den Wundern der Bekenner (de gloria sive miraculis beatorum confessorum)<sup>3</sup>). In 112 (ober nach anderer Zählung 109) kurzen Kapiteln werden hier einige Züge aus dem Leben und dann die Wunder fast ebenso vieler gallischer Heiligen, Bischöfe, Aebte, Priester, Frauen und Jungfrauen, darunter die Radegunde's und Genovesa's, der Patronin von Paris, des Remigius, Ricetus, Avitus, Medardus, Paulinus von Rola, auch die mehrerer Reclusen gegeben. Die meisten dieser Heiligen hatte Gregor, da sie der Aubergne und den benachbarten Provinzen angehörten, persönlich gekannt.
- 5. Bon den Wundern des heiligen Bischofs Martinus (de miraculis s. Martini episcopi) 4). Hier berichtet Gregor in 4 Büchern die Wunder, die am Grabe des genannten heiligen und zwar der Mehrzahl nach zu Lebzeiten des Geschichtsschreibers geschehen waren. Diese vielen und großen Wunder seien ein Beweis von der Wahrheit des katholischen Glaubens und dienen zur Besestigung darin, weßhalb er sie aufgezeichnet habe, aber erst, nachdem ihn seine verstorbene Mutter in Bisionen wiederholt dazu aufgefordert. Tours war damals der Wallsahrtsort, zu dem man von ganz Gallien und von den benachbarten Ländern in schweren Anliegen pilgerte.
- 6. Bom Leben ber Bater (de vitis patrum oder de vita quorundam feliciosorum sive religiosorum)<sup>5</sup>). Diese Schrift hat Aehnlichfeit mit der de miraculis confessorum; nur gibt sie in 20 Rapiteln nicht so sehr die Bunder als vielmehr eine Schilderung des wunderbaren Lebens und Wirkens von beinahe ebenso vielen heiligen aus der Gegend von Tours und Averna, von Bischöfen, Aebten, Re-

<sup>1)</sup> Migne, p. 801-828.

<sup>2)</sup> Die von n. 2-5 genannten Schriften bezeichnete Gregor als Bunber: Seschichten (miraculorum libri septem). S, hist. eccl. Franc. X. 19. Mit franzos. Uebers. septem ju Baris, 1857.

<sup>3)</sup> Migne, p. 829-910.

<sup>4)</sup> Migne, p. 913-1008.

<sup>5)</sup> Migne, p. 1009-1096.

clusen, außer andern von dem des Romanus, des Gründers des berühmten Rlosters von Condat auf den Höhen des Jura, und seines Bruders Lupicin, des Bischofs Gallus, des Nicetius, Bischofs von Lyon, des Nicetius, Bischofs von Trier.). Diese Schrift ist nach der Geschichte der Franken die historisch werthvollste des Berfassers und wirft manches Licht auf kirchliche und politische Borgänge und merkwürdige Persönlichteiten, auf die Gründung von Klöstern und ähnliche Thatsachen.

- 7. Noch andere Heiligengeschichten werden unserem Gregor beis gelegt: a) De miraculis b. Andreas apostoli, von welcher aus den 38 Kapiteln nur die drei letten nebst dem Prologe noch übrig sind; b) liber de passione, virtutidus et gloria s. Juliani martyr., eine viel kürzere, als die oben verzeichnete; c) historia septem dormientium, die Geschichte der Siedenschsser auf den Bunsch des Erzbischoses Sulpicius von Beziers (Bituricensis archiep.) mit dem Briefe an den ebengenannten Metropoliten an der Spite; d) prologus in vitam b. Maurilii, episcopi et consessoris; e) vita s. Aridi, Abbatis Lemodicini, in 40 Kap.; endlich s) testamentum s. Aredii, Abbatis Attanensis<sup>2</sup>).
- 8. Ein Commentar zu ben Pfalmen ist bis auf ein kleines Fragment, die praefatio in librum Sidonii Apollinaris de missis ganz verloren gegangen; dagegen die Schrift de cursibus ecclesiasticis vor einigen Decennien erst aufgefunden worden 3).

## **§**. 334.

#### Gregor als Schriftfteller.

Gregor, ein Licht ber Kirche Galliens, war ein sehr eifriger Schriftsteller von klarem Blide, gesundem Urtheil, von großer Gelehrsamkeit
und Beredsamkeit. Durch sein Geschichtswerk hat er die Renntniß der Anfänge und ersten Schickale der Kirche und der Monarchie der Franken
für alle Zukunft bewahrt, durch seine Geschichte der Heiligen manchen
dieser von der Bergessenheit bewahrt.

Mögen auch einige der von ihm erzählten Bunder nicht genügend verbürgt fein; von vielen war er Augenzeuge oder hatte er die Runde

<sup>1)</sup> S. oben §. 319.

<sup>2)</sup> Alle diese Schriften bei Migne, p. 1099-1150.

<sup>3)</sup> Bon Hen. Fr. Haase nach einer Bamberger Hanbschrift mit Prolegomena zuerst publicirt. Breslau. 1853. 4, mit dem Titel: De cursu stellarum ratio qualiter ad officium implendum debeat observari, also eine Anleitung, die Folgenreihe der kirchlichen Officien oder Lesestüde nach dem Stande der Sternsbilder zu bestimmen. Cursus hieß die Absolge der kirchlichen Lesestüde. S. Gregor, dist. occl. Franc. V. 21; VIII. 15; IX. 6; X. 31.

babon von solchen oder von den Geheilten selbst. Die Offenbarung der göttlichen Macht und der Kraft der Fürbitte der Heiligen war damals, wie beim Beginne des Christenthums, eine Nothwendigkeit. Denn in Gallien, das von Heiden und Arianern überschwemmt war, befand sich die Kirche in einer Lage, wie das junge Christenthum im Kömerreiche, und gerade Gregors Geschichtswert zeigt uns die fürchterliche Art und Gewalt, in welcher das Bose dort so oft hervortrat. Da war es angezeigt, daß auch die göttlichen Kräfte in außerordentlicher, wunderbarer Weise wirtsam wurden und die hristliche Keligion und ihre verklärten Bekenner verherrlichten.

Gregor befliß sich, damit er von Allen verstanden wurde, einer einfachen, natürlichen, volksthümlichen Sprace und Schreibweise. Denn seine Absicht war, durch seine Schriften Allen zu nützen, die Lasterhaften durch die Strafgerichte des Herrn zu erschüttern, die Ungläubigen zum Glauben zu führen, die Gläubigen im Glauben zu bestärten. Wenn er bekennt, er verstehe die Regeln der Grammatik nicht, so ist das nur als eine Aeußerung seiner Demuth und als eine indirecte Andeutung anzusiehen, daß er in der Bolkssprace (linqua rustica) schrieb, die bereits von der reinen Latinität nicht unbedeutend abwich. Seine Werke sind daher auch aus dem Grunde beachtenswerth, weil sich in denselben der Beginn des Ueberganges der lateinischen in die gallische und französische Sprace bemerkbar macht.

3mei Stellen mogen feine Schreibart charafterifiren.

1. Die Bunder am Grabe des heil. Medardus, Bifchofs von Soiffons.

"Zur Zeit des Königs Chlotachar starb auch der Heilige Gottes, Bischof Medardus, nachdem er den Lauf seines guten Wirlens vollendet hatte, in der Fülle der Tage und ausgezeichnet durch Frömmigkeit. Ihn ließ König Chlotachar unter großen Ehrenbezeugungen in der Stadt Suessions begraben und sing an über seinem Grabe eine Basilika zu erbauen, die nachher sein Sohn Sigebert ausbaute und einrichtete. An seinem heiligen Grabe sieht man Fesseln und Ketten von Gesangenen zersprengt und zerbrochen daltegen, welche bis auf den heutigen Tag zum Beweise seiner Bundermacht bei dem Grabe des Heiligen ausbewahrt werden 1)."

2. Ueber sein eigenes Birten als Bischof erzählt er Folgenbes: "Als der neunzehnte Bischof habe ich unwürdiger Gregorius die Kirche der Stadt Turones, in welcher der heil. Martinus und die übrigen Priester des Herrn zum Amte des Bischoss geweiht worden, vom Brande verwüstet und verheert überkommen. Ich habe sie wieder und zwar

<sup>1)</sup> Hist. eccl. Franc, lib. IV. c. 19.

größer und bober erbaut und im fiebengebnten Jahre meines Umtes ein: geweiht. In ihr maren, wie ich es von alten Brieftern erfahren babe, von ben Alten Reliquien der beiligen Agauner aufbewahrt worden 1). Ich babe auch in ber Schapfammer ber Bafilita bes beil. Martinus die Kapfel gefunden, in welcher Die Reliquie, Die zu ihrer Berehrung babin gebracht worden, febr vermodert mar. Und mabrend die Bigilien ju ihrer Chre gehalten wurden, beschloß ich, dieselbe noch einmal bei dem Scheine einer Bachsterze zu durchsuchen. Babrend wir nun forgfältig nachforschten, sprach ber Rufter: "Es ift bier ein Stein, mit einem Dedel verschloffen, beffen Inhalt ich nicht tenne. Auch meine Borfahren im Dienste baben, so viel ich erfahren, nichts bavon gewußt. Ich will ihn bringen, und forschet sorgfältig nach, was innerhalb bes Berfclusses ift." Als er ibn gebracht, öffnete ich ihn, ich gestehe es, und fand in ihm eine silberne Rapfel, in melder nicht nur die Religuien der seligen Legion der Blutzeugen, sondern auch die vieler beiliger Martyrer und Bekenner aufbewahrt maren 2). fanden auch noch andere Steine, ausgehöhlt wie biefer, in welchen Reliquien ber heiligen Apostel mit benen anderer Martyrer sich befanden. Ich bewunberte bieses Geschent von Gottes Sand, bantte, hielt Bigilien, las Meffen und feste fie in der Rirche bei. In der Belle des beil. Martinus, die an Die Rirche ftogt, feste ich bei die Reliquien der beiligen Martyrer Cosmas und Damianus. Die Bafiliten des heil. Berpetuus fand ich eingeafchert; ich befahl, daß fie durch unsere Kunftler wieder ebenso prachtvoll gemalt oder geschmudt wurden, als fie es früher gewesen. Ich ließ ein Baptis sterium bei der Basilita erbauen, in welchem ich die Religuien des beil. Nobannes mit benen bes Martyrers Sergius beifette; und in bem früheren Baptisterium feste ich bei die Reliquien bes beiligen Martyrers Benignus. Un vielen Orten im Turonischen aber weihte ich Kirchen und Dratorien und verherrlichte fie durch Reliquien von Beiligen 3)."

## Ausgaben und Literatur.

Die ed. princ. opp. Gregorii. Paris. 1515 u. 1522. Die beste tritische Ausg. aller Berte Gregors besorgte der Mauriner *Theod. Ruinart*. Baris. 1699. fol. Dieselbe bei *Migne*, ser. lat. T. 71. — Histoire

<sup>1)</sup> In qua, sicut a longaevis presbyteris comperi, beatorum ibidem Agaunensium ab antiquis fuerunt collocatae. Es waren bies Reliquien bes heil. Mauritius und seiner Genossen von der thebaischen Legion, die in Agaunum (St. Maurice) unter Raiser Diocletian gelitten hatten. S. §. 221, Sucherius von Lyon.

<sup>2)</sup> In qua non modo beatae legionis testium, verum etiam multorum sanctorum tam martyrum quam confessorum reliquiae tenebantur.

<sup>3)</sup> Hist. eccl. Franc lib. X. c. 31. n. 19.

literaire 'de la France, T. III. Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). Fessler, T. II. C. G. Kries, de Gregorii Turonens. episc. vita et scriptis. Wratislav. 1839. Joh. Bilh. Löbell, Gregor v. Tours u. f. Zeit. Leipz. 1838. 2. verm. Aufl. 1869. Ebert, S. 539—552. Bähr, 4. B. (1872) S. 270—280. Teuffel, 3. Aufl. S. 1154—1157, Die übrige sehr reiche Lit. bei Chevalier.

#### **§. 335.**

# Per heil. Gregor der Große,

Bapft und Rirdenlehrer.

Duellen. Opera s. Gregorii, besonders die Briese. Gregorius Tur., hist. Franc. X. I. Jsidor, de vir. ill. c. 27. Ildesonsus, de script. eccl. c. 1. Beda Ven., hist. eccl. gentis Angl. I. 23—33.; Il. 1. Warnesridus sive Paulus diaconus, de gestis Longobard. III. IV. Vita s. Gregorii Papae. Joannes diaconus, vita s. Gregorii. — Die Prolegomena der Ausgaben der Mauriner u. bei Migne 1).

Die glanzende Reihe ber abendlandischen Rirchenvater schließt mit einem ber größten berselben, mit Bapft Gregor I.

Er entsproß um 540 einer römischen Familie, die ebenso durch Abel und Reichthum als durch die Tugend mehrerer ihrer Glieder glänzte. Seine Mutter, von welcher sein Geist von Jugend auf die Richtung zur Frömmigkeit erhielt, war die heil. Sylvia, die nach dem Tode ihres Gemahls die Welt mit dem Rloster vertauschte. Gregor widmete sich der Jurisprudenz und that sich bei seiner hohen Geburt und Begabung bald so hervor, daß er noch vor dem Jahre 571 mit der Würde eines Prätors von Rom vom Kaiser Justinus bekleidet wurde. Er verwaltete dieses bei den damaligen Berhältnissen sehr schwierige Amt mit großer Umsicht zur allgemeinen Zufriedenheit der Römer.

Doch entsprach diese Beschäftigung mit den Dingen des bürgerlichen und weltlichen Lebens ungeachtet ihres hohen Glanzes und Einstusses seinem Herzen nicht. Er hörte von der Weltentsagung des heil. Benedict erzählen, sah ein ähnliches großes Beispiel in dem großen Staatstanzler Cassiodor, der alle seine hohen Nemter niedergelegt und in den Frieden des Klosters sich gestüchtet hatte. Die Gnade von oben wirkte mit, und so beschloß er, sein Amt aufzugeben und dem Beispiele seiner Mutter zu folgen. Er verwendete das mit dem Tode seines Baters ererbte

<sup>1)</sup> hier auch die beiben ebengenannten vitas und eine britte, aus den Schriften Gregor's zusammengestellt. Jene beiben bei Migne, s. l. T. 75. p. 41—242; diese p. 241—462.

reiche Bermögen zu frommen, wohlthätigen Werken, baute und botirte in Sicilien sechs Rlöster und schuf seinen eigenen Palast in Rom in ein bem heil. Andreas geweihtes Rloster um, in das er dann selbst (zw. 573 u. 577) eintrat. Die Jahre, die er darin unter strengen Uebungen in Fasten und Nachtwachen hindrachte, betrachtete er später als die schönsten seines ganzen Lebens.

Gregor war jedoch nicht für die stille Alosterzelle, sondern für das Wirten in der Welt bestimmt. Nachdem er die Weihe zum Diakon erhalten, betraute ihn Papst Pelagius II. (um 580) mit dem wichtigen Amte eines Apotrisiarius oder papstlichen Botschafters am kaiserlichen Hose zu Constantinopel. Gregor bewies auch dort große Alugheit und Geschicklichkeit und wußte die bestehende Nißstimmung des Kaisers gegen Pelagius zu beseitigen.). Er lebte im kaiserlichen Palaste mit einigen Wönchen seines Klosters, die er mit sich genommen hatte, ganz nach der klosterlichen Regel den frommen Uebungen und Studien, erward sich die Uchtung und Freundschaft vieler angesehener Männer und brachte den dortigen Patriarchen Eutychius von seiner falschen origenistischen Anschauung, daß die Leiber der Heiligen nach der Auferstehung nicht vertlärt, sondern mehr und mehr verstüchtigt würden, zurück.)

Bieder zurückberufen (585), setzte er das klösterliche Leben in seinem Rloster fort und wurde nach dem Tode des Abtes selbst zum Obern gewählt. Das Kloster ward ein theologisches Institut, in dem die strebsamsten Jünglinge von ihm und Andern unter seiner Leitung in allen Zweigen der kirchlichen Wissenschaften unterwiesen wurden, aus dem die berühmtesten Männer, ein Petrus Diakonus und die beiden Apostel Englands, Augustin und Mellitus, hervorgingen. Außerdem bediente sich auch der Papst seines Rathes und seiner Feder, um die istrischen Bischöfe, welche die Bestätigung der "Dreikapitel" von Seite Roms misbilligten, mit der Kirche auszusöhnen. Gerührt von dem Anblicke englischer Jünglinge auf dem Marktplatze von Kom, wollte Gregor als Missionär nach Britannien geben und hatte bereits die Erlaubnis des

<sup>1)</sup> Der Kaiser Tiberius war nämlich barüber ungehalten, daß Pelagius geweiht worden, ehe die kaiserliche Bestätigung eingetroffen war. Pelagius II. (577—590) war gothischer Herlunft, aber in Rom geboren. Er bemühte sich ansgelegentlichst, aber erfolglos, das Schisma in Istrien zu heben. Als der Patriarch Johannes Jejunator von Constantinopel den Titel "Humenischer Patriarch" annahm, und eine Synode daselbst (588) zustimmte, erhob er dagegen Protest. Auf diese Angelegenheiten beziehen sich seine noch vorhandenen fünf oder sech Briefe, von denen einige Gregor concepirt hat. Mansi, T. IX. Migne, s. l. T. 72. p. 701—760. Anastasius bibl. Jasse, l. c. Ceillier, T. XVI. (ed. 2. T. XI). S. Chevalier.

<sup>2)</sup> S. über Guthchius §. 323.

Papftes dazu erlangt. Aber Gott fügte es anders. Pelagius ward plöglich von einer verheerenden Peft dahin gerafft, und Gregor einftimmig als sein Rachsolger auf den Stuhl Petri erhoben im Jahre 590. Seine wieder-holten ernstlichen Bersuche, die schwere Bürde, für die er sich unwürdig erachtete, von sich ferne zu halten, fruchteten nichts. Der Kaiser ertheilte mit Freuden die Bestätigung. Nachdem Gregor in der Zwischenzeit durch öffentliche Bittgänge den göttlichen Jorn zu besänstigen gesucht und die Geißel der Pest glüdlich abgewendet hatte 1), trat er nach erlangter Bestätigung sein Pontisicat, das ein Segen für die ganze Kirche, insbesondere aber für Italien wurde, wirklich an.

Bon der Burde des Oberhauptes der Kirche hatte Gregor eine hohe 3bee und von der Größe seiner Aufgabe und Berantwortung ein tiefes Gefühl. Er suchte ihr mit dem Aufgebote aller Kraft in raftloser Ansftrengung nach allen Seiten hin gerecht zu werden.

Bor Allem wollte er selbst Allen zum Muster sein. Er entließ baher alle weltlichen papstlichen Diener und umgab sich nur mit Monchen und Geistlichen, mit denen er seine gewohnte strenge Lebensweise sortsetze. Dann wandte er seine Sorge sogleich Italien und der ganzen Kirche zu. Die politische Zerrüttung, die Sinfälle und Berheerungen der Longobarden hatten hier auch die firchlichen Justande in große Berwirrung gebracht; die Sittlicheit war im Klerus und Bolke gesunken, viele Kirchen und Klöster waren zerstört, Bischofe vertrieben. Er schickte daher wandernde Geistliche umher, besetzte die bischofslischen Stühle, baute die Kirchen wieder auf, förderte das Ordensleben und sah überall auf genaue Beobachtung der Regel. Er bestätigte die Regel Benedicts und wurde hiedurch sowie durch seine andern Begünstigungen der zweite Gründer des Benedictinerordens.

Der frische Geift, der von ihm ausging, offenbarte sich bald in den schönsten Wirkungen. Der ganze Klerus fühlte sich davon berührt und ergriffen. Das Heidenthum, das hie und da sich noch erhalten oder wieder erhoben hatte, verschwand gänzlich, die Donatisten in Africa, die wegen der Dreikapitel noch in Oberitalien Getrennten gaben die Trennung auf und kehrten zur kirchlichen Sinheit zurück. Durch die eifrig katholische Königin Theodelinde leitete Gregor die Bekehrung der arianischen Longobarden ein. Sine große Wohlthat war es außerdem, daß er diese zu einem Frieden vermochte und hiedurch Mittelitalien vor ihren verheerenden Sinfällen wenigstens für einige Zeit schützte.

<sup>1)</sup> Als die Procession an dem Grabmale Habrian's vorüberzog, soll Gregor gesehen haben, wie der Strafengel des Herrn das Schwert, das Zeichen des göttslichen Zornes, in die Scheide stedte, weßhalb jenem später der Name "Engelsburg" gegeben worden sein soll.

Er führte über die großen Besitzungen, welche die römische Kirche in Italien, Africa, Gallien, auf Sicilien und anderwärts besaß, eine sehr sorgfältige Berwaltung und spendete unermeßliche Gaben in Wein, Waizen, Del an daß nothleidende Bolt. Er ernährte ganze Städte und wurde hiedurch der Wohlthäter von ganz Italien. Er rettete Kom gegen den Longobardentönig Argilulf (593), der mit großer Macht gegen die Stadt heranrückte, indem er ihm außerhalb der Stadt gegenübertrat und ihn durch seine Vorstellungen, Vitten und Drohungen zum Abzuge bewog.

Eine nicht minder eifrige und hochherzige Aufmerksamkeit wandte er ben Bedürfniffen und Angelegenheiten ber gangen Rirche gu. fcidte ben Abt feines Rlofters Augustin und 40 Benoffen aus bem= felben als Glaubensprediger nach England, berfab fie mit Empfehlungen und allem Nothwendigen, blieb auch ftets ihr Rathgeber und die leitende Seele ihrer gangen Wirtsamfeit, und murbe fo ber Brunder ber Rirche in England. Er trat mit ben Bifcofen Balliens in regen Bertebr, überschidte dem Erzbischofe Bigilius von Arles bas Ballium und machte ibn ju feinem Stellvertreter und jum Borgefetten ber Bifcofe bon Burgund Als Reccared, ber Weftgothenkönig in Spanien, mit und Auftrafien. bem größten Theile seines Bolles den Ratholicismus annahm (587), begludwunichte ibn Gregor, zeichnete ben Bifchof Leander bon Sevilla, bem bies gludliche Ereignig borguglich zu banten war, mit bem Ballium aus, bas ihm ein eigener Legat überbrachte. Mit ben griechischen Raifern suchte er auf einem möglichst guten Buge zu fteben, um die ohnehin feit langerer Beit icon gespannten Berbaltniffe gwifchen Rom und Byzanz nicht noch schwieriger zu machen. Er mabrte aber flaudhaft seine Autorität als oberfter Bischof ber gesammten Christenheit, als ber Batriarch der Hauptftadt, Johannes ber Faster, ben Titel "ölumenischer Patriarch" (ἐπίσκοπος οἰκουμενικός) angenommen hatte (587). Da diefer Titel den Rechten der übrigen großen Batrigreben von Antiochien, Alexandrien und Jerusalem Abbruch that, überhaupt auch Rom gegenüber anmaglich und unzukömmlich mar, machte Gregor beghalb bem Batriarchen und bem Raifer freundliche und bann wiederholt ernftliche Borftellungen und nahm bann jur Beschämung bes Dochmuthes den Titel servus servorum Dei an.

Mit berselben Entschiedenheit und Ausdauer wahrte er auch sonft seine Autorität als Oberhaupt der ganzen Kirche. Es würde aber hier zu weit führen, auf einzelne Fälle und Acte genauer einzugehen. Ihm war es eine ausgemachte Sache, daß jede Kirche, auch die von Constantinopel, seiner Gewalt, als der des Statthalters Petri und Christi, unterworfen sei, daß er berufen, aber auch verpflichtet sei, aller Kirchen sich anzunehmen. Daher forderte er auch von den Metropoliten genauen

Beborfam gegen feine Beisungen. Wie er aber einerseits feine Rechte mahrte, so respectirte und schütte er andererseits auch die Rechte ber Metropoliten, Bischöfe, Rlofter und Geiftlichen. Er fab fich als allgemeinen Beschüter ber firchlichen Ordnung und Disciplin an, als ben höchften Bachter ber Orthodoxie und unfehlbaren Richter in Fragen ber firchlichen Lehre, als ben Rathgeber ber driftlichen Fürften und Bater ber driftlichen Bolfer. Und was er in allen biefen Beziehungen, wie es seine zahlreichen Briefe uns zeigen, gewirtt und geleistet hat, grenzt ans Unglaubliche. Seine Thatigfeit umfaßte bie gange Rirche und erftredte fich auf die einzelnften Berhaltniffe. Er ordnete ben firchlichen Ritus und liturgifden Befang und murbe hiedurch ber Bründer bes nach ihm benannten Gregorianischen Ritus und Rirchengesanges (cantus firmus). Unermudlich thatig, firenge und ernft, wo es fein Amt forberte, aber fonft ftets gur Milbe und Bergeibung geneigt, mar er ein Bater der Armen, die er an seine Tafel zog und eigenhändig bebiente 1).

Und über all dem fand er noch Zeit zur Ausarbeitung zahlreicher schriftlicher Werke und selbst von Poesien. Und was noch wunderbarer ist, diese staunenswerthe Thätigkeit entfaltete Gregor, obgleich er schwächlichen Körpers, ja die letzten Jahre unter schwerzlichen Leiden sast beständig an das Krantenlager gebunden war?). Er ist einer der größten Päpste und führt mit Recht den Namen der Große. Am 12. März 604 ging er, kaum 55 Jahre alt, in die Ruhe des Herrn ein.

## **§.** 336.

#### Die Schriften.

Der Zeit nach die erfte, sowie auch die umfangreichfte, ift

1. Die Erklärung ju Job ober Sittenlehren (expositio in beatum Job sive Moralium libri XXXV3) in 35 Buchern. Er begann fie ju Conftantinopel auf Bitten seiner Monde und bes Leander,

<sup>1)</sup> In Rom durchzogen täglich seine Almosenvertheiler die Straßen, um ben Dürftigen Rahrung, ben Kranken Arzneien und Pflege zu bringen. Jeben Monat ließ er Getreibe, Del, Bein, Käse, Fische, Gemuse vertheilen. Die Kirche schien die allgemeine Borrathklammer zu sein. Jeben Tag speiste er an seiner Tasel 12 arme Pilger und bediente sie selber. Die Zahl der Ronnen allein, die sich, nachdem ihre Klöster von den Longobarden zerstört worden waren, nach Rom gesslüchtet hatten, betrug an dreitausend. Gregor ernährte sie. S. Reumont, Gesch. d. Stadt Rom. Berlin. 1867. I. B. S. 90.

<sup>2)</sup> Epp. lib. X. ep. 35; cf. IX. 123.

<sup>3)</sup> Migne, T. 75. p. 509-1162, u. T. 76. p. 9-782.

bes Bischofs von Sevilla, der sich als Abgesandter Hermenegilds, des Sohnes bes Westgothenkönigs Leovigild, daselbst befand, dem er sie dedicirte.

Der historische Sinn bes fraglichen biblischen Buches wird barin mit wenigen Worten turz abgethan, besto umständlicher aber der moralische und allegorische dargestellt, indem Job aufgefast wird als Thous Christi und der Kirche, seine Frau als das fleischliche Leben, und die drei Freunde als die Häretiter, welche die Kirche und das geistige Leben Christi in ihr unablässig und allseitig bedrängen. Dabei werden die kirchlichen Dogmen sehr ausführlich, insbesondere die christlichen Sittenslehren mit sehr schönen Ermahnungen dargelegt. So bildet diese "Erstlärung" ein ausstührliches, geist- und lehrreiches, einfach, aber anziehend geschriebenes Handbuch der Moral für die Geistlichen und alle Freunde des inneren Lebens, und ward als solches von jeher hochgeschät!).

2. Homilien über Czechiel (homiliae in Ezechielem)?)
22 an der Zahl in 2 Bückern. Die ersten 12 (1. Buch) erklären allegorisch = moralisch die ersten 3 Rapitel, die übrigen (2. Buch) die Schilberung der Stadt Gottes, die der Prophet (c. 40) schaute, im Algemeinen in sehr geistreicher Weise. Gregor hielt sie als Papst auf Bitten der Römer, als die Stadt von den Longobarden hart bedrängt, und er selbst von Arbeiten und Sorgen und förperlichen Leiden sehr gedrückt war<sup>3</sup>). Sie wurden sogleich nachgeschrieben. Acht Jahre darauf sah

<sup>1)</sup> Wie hoch diese Schrift im Ansehen stand, zeigt und Jsidor v. Sevilla, der darüber schreibt (de script. eccl. c. 27): »In quidus quanta mysteria sacramentorum aperiantur, quantaque sint in amorem vitae aeternae praecepta, vel quanta clareant ornamenta verdorum, nemo sapiens explicare valedit, etiam si omnes artus ejus vertantur in linguam.« Erzbischhes ließen sie noch zu Ledzeiten des Bersassers öffentlich vorlesen. Sein Rotar Paterius machte daraus einen Auszug. S. Joannis diaconi vita s. Gregorii, lid. I. n. 27. u. lid. IV. n. 72. Später excerpirte es der heil. Odo, der derühmte Abt von Clugny. Reuestens in's Deutsche überset von Kranzselder in "Bibl. d. R. B." Rempt. 1873. — Hier sind auch noch zu verzeichnen die 310 Gregorianae formulae ad spiritualem scripturae sacrae intelligentiam, d. i. sigütliche Erklärungen von ebenso vielen Wörtern der Schrift, z. B. annulus, daculus, columba, gladius etc. 52 davon hat Card. Pitra publicirt. Spicilegium Solesm. T. III. p. XXI—XXIII u. 409—416.

<sup>2)</sup> Migne, T. 76. p. 785-1072.

<sup>8)</sup> Daher soll ihn babei die göttliche Gnade wunderbar unterstützt haben. Sein Diakon Betrus sah, wie der heilige Geist in Gestalt einer weißen Taube auf seinem Haupte sitzend und den Schnadel an sein Ohr haltend die geheimniß-vollen Lehren ihm eingegeben habe. Paulus diacon. in vita 8. Gregorii, n. 28. Gregor selbst sagt zu seinen "Brüdern": Propter vos disco, quod inter vos doceo, quis (verum fateor) plerumque vobiscum audio, quod dico. — Homil. lid. II. homil. 2. n. 1.

er die Blatter durch, verbefferte sie und überschidte sie dem Bischof Merianus, der ihn darum gebeten hatte 1).

3. Homilien über die Evangelien (homiliae in evangelia?) 40 an der Jahl in zwei Büchern. Die letzte hälfte (1. Buch) hielt er in der Rirche an Sonn- und Festtagen über die Evangelien-abschnitte, die verlesen worden waren. Geschwindschreiber schrieben sie sogleich nach. Die ersten zwanzig dictirte er vom Krankenbette aus. Es schwerzte ihn, den eifrigen Prediger, nämlich tief, daß er zum Bolke nicht mehr reden konnte. Um nun einigen Ersaß zu bieten, ließ er die von ihm dictirten Predigten seiner Gemeinde vorlesen 3). Was ihren Werth betrifft, genügt es zu bemerken, daß sast alle in das tirchliche Officium ausgenommen worden sind.

Diesen Homilien ift beigefügt eine gang furze Rebe über bie Sterblichkeit (de mortalitate) 1), die er, eben jum Bischof gewählt, aber noch nicht bestätigt, zur Zeit der Pest hielt, um das Bolt zur Buße aufzurufen und durch Buswerte und öffentliche Gebete Gott zu berschnen.

4. Die Paftoralregel (liber regulae pastoralis) 5). Gregor schrieb dieses Werk sogleich nach dem Antritte seines Pontificates aus dem gleichen Motive, wie Gregor von Nazianz und Chrhsostomus ihre ähnlichen Werke. Erzbischof Johannes von Navenna beglückwünschte ihn nämlich wegen seiner Wahl, tadelte aber zugleich, daß er sie nicht annehmen wollte, sich deßhalb sogar im Walde verstedt hatte. Gregors Absicht war somit, sich zu entschuldigen und Andern zu nüßen, indem er die hohe Würde und die heiligen Obliegenheiten des bischöslichen Amtes darlegt.

Die Schrift zerfällt in vier Theile. Im 1. Theil zeigt er, nachbem er die Seelenleitung als die Kunst der Künste bezeichnet hat 6), auf welche Weise Jemand das hirtenamt erlangen solle; im 2., wie er sein Leben einrichten; im 3., wie er das Volt belehren, und im 4. Theile, wie er täglich seine Schwachheit erwägen solle: damit nicht, wenn er das Amt auch rechtmäßig übernommen hat, wenn auch sein Leben seiner Würde entspricht, und wenn ferner sein Lehrwort das Gute, das in

<sup>1)</sup> S. bie praefatio ad I. et II. librum, Migne, p. 785 u. 933 sqq.

<sup>2)</sup> Migne, T. 76. p. 1075-1312.

<sup>3)</sup> S. die praefatio ober ben Brief Gregor's an ben Bischof Secundinus. Migne, p. 1075 sqq.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1311-1314.

<sup>5)</sup> Migne, T. 77. p. 13-128.

<sup>6)</sup> Ars est artium regimen animarum. c. 1.

seinem Leben sich offenbart, auch weiterhin verbreitet, eitle Selbstüberhebung die guten Werke ihres Berdienstes beraube 1).

Diese Pastoralregel ift, wie die bekannteste, so auch die vorzüglichste aller Schriften Gregors. Sie wurde sogleich von den erleuchtetsten Bischöfen des Morgen- und Abendlandes freudig begrüßt<sup>2</sup>), von Concilien ihr Studium wiederholt dem Klerus dringendst empsohlen, im Mittelalter fast wie ein inspirirtes Buch angesehen, und ist noch immer unübertrossen.

5. Die Dialoge, 4 Bücher (dialogorum libri IV)3) über bas Leben und die Bunder der Bater Italiens und die Emigfeit ober Unfterblichteit der Seelen, auf Bitten feiner Freunde (593 oder 594) geforieben, in Form einer Unterredung mit feinem intimen Freunde, bem Diaton Betrus. Nach einem Eingange über ben Anlag bes Wertes schilbert er im 1. und 3. Buche bas Leben und bie Bunber beiliger Bijchofe und Monche Italiens, z. B. bes Bijchofs Marcellinus von Ancona, bes Abtes Nonnosus, bes Bischofs Baulinus von Rola, der Bapfte Johannes und Agapitus u. A.; das 2. Buch gibt die Lebensgeschichte Benedicts von Nurfia, des Stifters des nach ihm genannten Ordens; das 4. Buch bertheidigt die Unfterblichfeit der Seele und die Auferstehung ber Leiber gegen einige materialiftische Zweifler, indem er Bissionen und andere wunderbare Borgange anführt, welche die Fortexisteng der Seele nach dem Tobe des Leibes beweisen, und andere einichlägige Fragen, barunter auch die Lehre vom Reinigungsorte, bespricht 4). Für bie gablreichen und außerorbentlichen Bunberbinge, bie Gregor bier erzählt, gibt er ftets feine Quelle an, Bischöfe und Monche ober andere

<sup>1)</sup> Der britte Theil ist ber wichtigste; benn mahrend ber erste und zweite nur je 11, der vierte Theil gar nur 1 Kapitel umfassen, enthält der britte beren 40.

<sup>2)</sup> Erzbischof Leander von Sevilla füßte sie, als er sie von Gregor zugeschickt erhielt, und machte sie in ganz Spanien bekannt. Kaiser Mauritius ließ sie 602 burch ben Patriarchen Anastasius von Antiochien in's Griechische überseten. Alfred ber Große, König von England, in Rom 872 gekrönt, übertrug sie in's Englische. Sie wurde sehr oft separat ebirt. In neuerer Zeit zu Berona. 1789; Augsburg. 1786; Ingolstadt. 1822; Ramur. 1825; Paris. 1826; Innsbruck. 1845; Münster. 1846. Deutsch von Felner. Habamar. 1828; u. von Kranzefelber in "Bibl. d. R. B." Kempt. 1873.

<sup>3)</sup> Migne, p. 149-450 mit einem jur Seite stehenben griechischen Texte.

<sup>4)</sup> Man hat ihn beghalb jum Urheber ber Lehre vom Fegfeuer gemacht. Wer bies behaupten tann, muß von allen alten Liturgien und ihren Gebeten für die hingeschiedenen und von zahllosen Zeugniffen ber früheren Bäter gar teine Ahnung, geschweige benn Kenntniß haben. Dier genügt es, einen Solchen auf die betreffende Schrift bes Eustrathius zu verweisen. S. oben §. 824.

Zeugen von Ansehen, die noch lebten, und gibt zudem aus Borsicht ihre Berichte oft mit deren eigenen Warten. Das Werk wurde mit größtem Beifall aufgenommen und viel gelesen 1).

6. Die Briefe (Registri epistolarum libri XIV sive rerum a Gregorio gestarum monumenta)2), etwas über 850 sicher ächte, nach den Jahren seines Pontificates in 14 Bücher getheilt, indem je ein Buch die Briefe eines Jahres umfaßt, da alle während der Zeit seines Pontificates geschrieben worden sind.

Diefe Brieffammlung, bon Gregor felbft veranstaltet und im Lateran hinterlegt, ift bon unschätzbarem Werthe. Sie gibt nicht bloß ein Bild feiner die gange Rirche umfaffenden und die verfchiebenften einzelnen Dinge betreffenden wunderbaren Thatigfeit, fie gestattet auch einen weiten und flaren Blid in Die Buftanbe und Borgange jener mertwürdigen Epoche. Denn fie find an die verschiedenften Berjonen, an die bochftgeftellten bis ju ben niedrigften, an Raifer, Ronige und Batriarden und an einfache Monche gerichtet. Darin hat er bann felbft ein Bild von fich gezeichnet. "Man fieht barin feine wunderbare Beisbeit in ber Regierung ber Rirche, seine oberhirtliche Sorgfalt, seinen Seeleneifer, seine Seelengroße in Wiberwartigkeiten, seine gartliche Liebe gegen die Rothleibenden und Ungludlichen, feine Feftigkeit in Aufrechthaltung der Gesetze, seine tiefe Demuth und alle jene andern Tugenden, die ihn so beliebt gemacht haben 3)." Darin hat er endlich zugleich einen mahren Schat beiliger Wiffenschaft niedergelegt, so bag ihre Lecture als ebenfo anziehend und lehrreich für bas feelforgliche Wirten, als für das eigene geiftliche Leben nicht genug empfohlen werben tann 4).

<sup>1)</sup> Die erzählten Bisionen haben auf die ganze Poesie des Mittelalters, selbst auf Dante's Gedicht eingewirkt. Die Aechtheit dieser Dialoge, die man bezweiselt hat, ist erwiesen. Was die erzählten Wunderdinge betrifft, so mußten sie Sigenschaft der Rotorietät haben, da Gregor die Dialoge der Königin Theodelinde zuschicke, in deren Gediet sie vorgefallen waren. Auch war Gregor ein nicht minder nüchtern benkender Seist als Theodoret von Chrus, der in seiner "religiösen Geschichte", sowie Sulpicius Severus und Rusinus, Gregor von Tours u. A. in ihren bekannten Schristen, ebensalls "Unglaubliches" berichtet. S. die praesatio Maurin. in Dialogos Gregorii. Migne, p. 138 sqq.

<sup>2)</sup> Migne, p. 441—1828. Dazu ein appendix, p. 1327—1352. Stubien zur Ausgabe bes Registers Gregor's I. Bon Paul Ewald. Separats Abbruck aus bem "neuen Archiv" ber Gesellschaft für ältere beutsche Geschichtstunde. Hannob. 1878. Gine Art Rechenschaftsbericht über die im Druck befindeliche Arbeit einer neuen Ausgabe in den monumenta Germ. historic.

<sup>8)</sup> Ceillier, T. XI. p. 479.

<sup>4)</sup> Bon ben Biecen, bie in ben beften Ausgaben ben Briefen noch beigefügt find, verbient bas Sombolum bes beil. Gregorius namhaft gemacht ju

## 7. Seine liturgifchen Werte.

Gregor machte sich auch um die römische Liturgie verdient, indem er die Gebete bei Spendung der Sacramente und besonders bei der Messe — wie sie die Sammlung des Papstes Gelasius enthielt — in eine neue bessere und festere Ordnung brachte, so daß im Wesentlichen der heutige Ritus derselbe ist, wie der in der römischen Kirche von den Aposteln her übliche, mit der Zeit erweiterte und von Gregor sestengestellte.

Dies geschah in seinem liber sacramentorum oder sacramentarium Gregorianum<sup>1</sup>). Sebenso verbesserte er liber antiphonarius oder antiphonarium<sup>2</sup>), d. i. das liturgische Gesangbuch, das dassenige in Roten enthielt, was beim Gottesdienste im Laufe des Jahres zum Introitus, Graduale, Offertorium und zur Postcommunion gesungen werden mußte. Ferner verbesserte er den liturgischen Gesang selbst, indem er ihm mehr Einsachheit und Würde gab. Denn Gregor war ein großer Kenner der Regeln des Kirchengesanges und selbst ein guter Sänger. Er gründete und dotirte in Rom eine eigene Sängerschule<sup>3</sup>) und übte die verbesserte Gesangsweise persönlich ein<sup>4</sup>). So wurde er der Urheber des nach ihm genannten, ebenso erhaben würdevollen als einsach melodischen gregorianischen Kirchengesanges, der bald in mehreren Provinzen des Abendlandes eingeführt wurde, aber im Laufe der Zeit manche Modisicationen ersuhr.

werben. Es ist im Wesentlichen basselbe, wie bas nicano-constantinopolitanische. Migne, im erwähnten appendix N. I. S. Ceillier, l. c. p. 586. Gregor scheint auch die sog. avellanische Sammlung von Schreiben der Kaiser und Päpste — 243 Documente aus den Jahren 352—558 von unschätzbarem Werthe — veranstaltet zu haben. S. Friedr. Maassen, Situngsberichte der kaisert. Akabemie zu Wien. Philos. histor. Klasse. Jahrg. 1877. B. 85. S. 227—257. histor. Beitschr. von Sphel. 1878. S. 154—160. Beitschr. für kath. Theologie. Innsbruck. 1879. S. 185—191.

<sup>1)</sup> Migne, T. 78. p. 25—264. Dayu notae et observationes in s. Gregorii M. librum sacramentorum. Migne, p. 268—602.

<sup>2)</sup> Migne, p. 641—724. Dazu liber responsalis sive antiphonarius aus einem codex bes neunten Jahrhunderts, ber ebenfalls ben Ramen Gregor's trägt. Migne, p. 725—850.

<sup>3)</sup> Orphanotrophium genannt, weil arme Knaben aufgenommen und barin erzogen wurden. Diese Gesangschule wurde die Pflanzstätte und bas Muster für andere kirchliche Sangerschulen im Abendlande.

<sup>4)</sup> Lange Zeit wurde in der Kirche des Lateran das kleine Bett als ehrwürdige Reliquie ausbewahrt, auf dem er, da er zulett vor Kranklichkeit und Schmerzen weder stehen noch sitzen konnte, zu liegen pflegte, sowie die Ruthe, mit der er seine Singknaben dirigirte. Joann. Diac. vita s. Grog. lib. II. n. 6.

- 8. Endlich werden Gregor auch acht religiofe Hymnen!) zugeschrieben, die in das kirchliche Officium aufgenommen worden sind und große Aehnlichkeit mit denen des Ambrosius haben?).
  - 9. 3meifelhafte und unachte Schriften.
  - 1) 3meifelhaft ift bie Mechtheit:
- a) einer expositio in librum I. Regum<sup>3</sup>) in 5 Büchern; b) einer expositio super cantica canticorum<sup>4</sup>), beide des Gregorius nicht unwürdig, aber wahrscheinlicher seinen Schristen später entnommen, da sie, wenigstens die erstere Schrist, die ältesten Zeugen, ein Jsidor v. Sevilla, Ildephons von Toledo u. A. nicht kennen<sup>5</sup>).
  - 2) Unacht find:
- a) expositio in septem psalmos poenitentiales 6), die von Einigen Gregor VII. zuerkannt wird; und b) concordia quorundam testimoniorum s. scripturae 7) in Fragen und Antworten.

#### **§. 337.**

Gregor b. Gr. als Schriftfteller und Beuge ber Rirde.

Gregor verdient wegen seiner hohen Tugenden und seiner segensreichen Thätigkeit als Papst den Ramen des Großen. Denn er war der Wohlthäter der Bölker des Abendlandes und der Restaurator der Rirche in Italien. Denselben Chrennamen trägt er auch als Kirchendater. Er gehört als deren letzter zu den vier großen Kirchenlehrern der lateinischen Kirche und schließt in würdigster Weise die Spoche der römischachtischen Literatur und leitet die germanisch-christliche Vildungsperiode ein 8).

<sup>1)</sup> Migne, p. 849—852. Sier läßt Migne (p. 851—1406) folgen: Antiqui libri rituales sanctae romanae ecclesiae.

<sup>2)</sup> Darunter sind: Primo die, quo trinitas ober Primo dierum omnium—Nocte surgentes vigilemus omnes — Ecce jam noctis tenuatur umbra — Audi, benigne conditor, beren Aechtheit entweber einstimmig ober boch von Rehreren anerkannt ist. S. Daniel, thesaurus hymnolog. T. I. IV. Mone, lateinische Hymnen, B. I. S. 320. Fr. Schlosser, die Kirche in ihren Liebern. Freiburg. 1863. 1. B. S. 114 ff. Die übrigen beginnen: Lucis creator optime — Clarum decus jejunii — Magno salutis gaudio — Rex Christe factor omnium.

<sup>8)</sup> Migne, T. 79. p. 17-468.

<sup>4)</sup> Migne, p. 471-548.

<sup>5)</sup> Die Erklärung jum hohenliebe vindicirt Ceillier unserem Gregor. L. c. p. 547 sq.

<sup>6)</sup> Migne, p. 549-658.

<sup>7)</sup> Migne, p. 659-678.

<sup>8)</sup> S. testimonia et elogia veterum scriptorum de s. Gregorio bei Migne, T. 75. p. 487—500.

In seinen Schriften laufen die Strome der tirchlichen Wissenschaften ber früheren Jahrhunderte gleichsam zusammen und ergießen sich aus benselben in die neue Welt der Germanen. Denn wie sein Wirten als oberfter Hohepriester auf die ganze Gestaltung des christlich germanischen Bolterlebens, so haben seine Schriften auf den Geist derselben einen vielseitig bestimmenden Ginfluß ausgesibt.

Zwar erreicht er einen Augustin an Ibeenreichthum, einen Hierondmus an Gelehrsamkeit und einen Ambrosius 1) an Sprachreinheit nicht, aber was seine Schriften auszeichnet, ist ihre außerordentliche praktische Rühlichkeit für die Führung des kirchlichen Amtes und die Bisdung des geistlichen, inneren Lebens überhaupt. Darin wurde er einer der bewundertsten Lehrer des Mittelalters. Man glaubte, seine wunderbaren Lehren wie auch die Melodien seines Gesanges seien ihm vom heiligen Geiste eingegeben worden.

Seine Wissenschaft war in der That die criftliche und heilige. Er schöpfte sie aus der göttlichen Schrift, in der er wie keiner in seiner Zeit bewandert war, und die er nach dem Geschmade seiner Zeit und seinem eigenen Genius in moralischem, allegorischem Sinne erklärte, und aus den angeseheusten Bätern der Kirche. Wie die heilige Schrift als ein unerschöpflicher Schatz himmlischer Weisheit, so galten ihm die allgemeinen Concilien wie die Evangelien. Die heidnische Wissenschaft hatte in seinen Augen einen untergeordneten Werth?).

Aus einer ähnlichen Anschauung legte er auch auf oratorische Kunst ber Rebe, auf die Schönheit und Reinheit der Sprache kein Gewicht. Er sprach und schrieb so, daß er allgemein verständlich, Allen zur Be-lehrung und Erbauung war. Sein Stil ist aber doch, wenn auch ohne Eleganz und Reinheit und oratorischen Schwung, wenn auch manchmal breit und ermüdend und selbst nicht frei von Verstößen gegen die richtige und classische Latinität und Grammatit, klar und anschaulich, würdig seiner hohen Begabung und Stellung. Wegen des Einslußes, den er

<sup>1)</sup> Im Nebrigen hat Ambrofius als großer Charakter und Bischof und vorherrschend auf das praktisch kirchliche und sittliche Leben gerichteter Schriftsteller mit Gregor die größte Berwandtichaft.

<sup>2)</sup> Er verachtete ste aber nicht. Daß er die palatinische Bibliothek und die Geschichtsbücher bes Livius habe verbrennen lassen, ist offenbar eine spätere Sage. Er wollte nur den verderblichen Sinsluß der heidnischen Literatur und Mythologie beschränken, und hielt nur dafür, im Munde eines Bischoss vertrage sich das Lob Jupiter's nicht mit dem Lobe Christi. Epp. XI. 54. Er schried aber auch, die Kenntsniß der Prosanliteratur fördere jene der heiligen Bücher, und besaß selbst des deutende Kenntnisse in den weltlichen Wissenschaften. Reumont, a. a. D. S. 92 f.

auch in sprachlicher Beziehung burch seine Schriften außerte, fann er ber Bater bes Rirchenlateins genannt werden.

Als eifriger Prediger inmitten seiner zahllosen Berufsgeschäfte, bei seiner steten Aranklichkeit kann er allen hirten und Dienern ber Kirche zum Muster sein. Als Rirchenzeuge nimmt er unter ben borzüglichsten eine ansehnliche Stelle ein.

Und so sieht Gregor ba in einer bedrängnisvollen, dunklen Zeit als eine große leuchtende Gestalt, als der lette Repräsentant der glänzendsten Periode kirchlicher Wissenschaft, als ein wahrer Gottesmann, der durch sein Wort und seine Schriften regenerirend auf seine Zeit und die solgenden Jahrhunderte eingewirlt hat.

Einige Beugniffe bon ben zahlreichen, welche seine Schriften ent-

#### 1. Ansehen der Concilien.

"Die vier Concilien der heiligen allgemeinen Kirche" — die ersten vier allgemeinen, das von Nicda, Constantinopel, Ephesus und Chalcedon — "nehmen wir ebenso an, wie die vier Bücher des heiligen Evangeliums 1)." "Beil man mit dem Herzen glaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Munde aber das Bekenntniß geschieht zur Seligkeit 2)," so bekenne ich, daß ich die vier Concilien annehme und verehre wie die vier beiligen Evangelien 3)."

#### 2. Das Biffen Chrifti.

"Der allmächtige Sohn sagt, er wisse ben Tag nicht, ben er nicht wissen lätt"), nicht als ob er selbst diesen Tag nicht wüßte, sondern weil er durch aus nicht gestattet, daß man ihn wisse. Darum heißt es auch, daß der Bater allein ihn wisse, weil der ihm wesensgleiche Sohn von seiner Natur, nach welcher er über die Engel erhaben ist, es hat, daß er daß wisse, was die Engel nicht wissen. Man kann aber die Sache auch noch tieser sassen: Der incarnirte und für uns ein vollkommener Mensch gewordene Eingeborene wußte allerdings in seiner menschlichen Natur den Tag und die Stunde des Gerichtes, aber er wußte ihn doch nicht trast der menschlichen Natur 5). Was er also in ihr wußte, das wußte er nicht aus ihr, weil der Mensch gewordene Gott Tag und Stunde des Gerichtes durch die Macht seiner Gottbeit weiß 6)."

#### 3. Außer ber Rirde ift tein Beil.

<sup>1)</sup> Epp. lib. III. ep. 10.

<sup>2)</sup> Röm. 10, 10. — 8) Epp. lib. I. ep. 25.

<sup>4)</sup> D. i. ben Tag bes lepten Gerichtes. Rarc. 13, 32.

<sup>5)</sup> In natura quidem humanitatis novit diem et horam judicii, sed tamen hunc non ex natura humanitatis novit.

<sup>6)</sup> Epp. X. 39 (Migne, p. 1097), worin Gregor jene Bibelftellen bespricht, auf welche fic bie Agnoeten beriefen.

Riridi, Lehrbuch ber Batrologie und Patriftit. III,

"Daß zur Zeit der Sündfluth das menschliche Geschlecht außerhalb der Arche umkommt, innerhalb derselben aber am Leben erhalten wird, was bebeutet dies Anderes, wenn wir euch die geschichtliche Wahrheit des Borganges unangetastet lassen, als was wir jest vor Augen sehen, daß nämlich allen Ungläubigen außerhalb der Kirche die Woge ihrer Sünde den Tod bringt, die Ginheit der Kirche aber, wie das Gestäge der Arche, ihre Gläubigen im Glauben und in der Liebe bewahrt 1)?"

4. Babrer Glaube und gute Berte find jum Beile nothe wendig.

Gregor schreibt an die Königin Theodelinde: "Es ist recht (dignum), daß ihr über die Kirche des seligen Petrus, des Fürsten der Apostel, teinen Scrupel irgend eines Zweisels weiter habet, sondern im wahren Glauben sestzstehet und euer Leben auf den Felsen der Kirche gründet, das ist, auf das Bekenntniß des seligen Petrus, des Fürsten der Apostel, damit nicht euere so vielen Thränen und so vielen guten Werke verloren gehen, wenn sie vom wahren Glauben serne ersunden werden sollten (si a side vera inveniantur aliena). Denn wie die Zweige ohne die Lebenstrast aus der Wurzel verdorren, so sind auch die Werke, und mögen sie sonst noch so gut scheinen, nichtig, wenn sie von der Festigkeit des Glaubens getrennt sind (si a soliditate sidei disjunguntur<sup>2</sup>).

- 5. Der Brimat Betri und ber romifden Rirde.
- a) Die Kirche ist auf Petrus gegründet. "Denn wer weiß nicht, daß die heilige Kirche auf die Festigseit des Apostelfürsten gegründet ist, dessen Seelenstärke schon aus seinem Namen solgt, da Petrus vom Felsen (petra) herstammt? Zu ihm ja wird vom Borte der Bahrheit gesprochen: "Dir will ich die Schlüssel des himmelreiches geben")." Zu ihm wird ein anderes Wal gesprochen: "Und du, wenn du dich einst bekehrt hast, stärke deine Brüder4)." Petrus ist der erste der Apostel; dem Betrus, dem Fürsten der Apostel ist die Sorge für die ganze Kirche anvertraut. "Allen," schreibt Gregor an den Kaiser Mauritius, "welche das Evangelium kennen, ist es klar, daß durch das Wort des herrn dem beiligen Petrus, dem Fürsten aller Apostel die Sorge für die ganze Kirche anvertraut worden ist." Er empfängt die Schlüssel des himmelreiches und ihm wird anvertraut die Sorge und der Principat der ganzen Kirche 5).
- b) Petrus lebt aber fort in seinen Rachfolgern, ben römischen Bischöfen. Dies spricht ber Patriarch Culogius von Alexanbrien an Gregor aus, ber es acceptirt und billigt mit den Worten: "Cuere

<sup>1)</sup> Epp. XI. 46. — 2) Epp. IV. 38. — 8) Matth. 16, 19.

<sup>4) 2</sup>uc. 22, 32. Epp. lib. VII. ep. 40.

<sup>5)</sup> Cura ei totius ecclesiae et principatus committiur. Epp. V. 20; cf. V. 18. Petrus namque auctore Deo sanctae ecclesiae principatum tenens. Regul. part. I. 6. Migne, T. 77. p. 86.

mir so theure Heiligkeit spricht in ihrem Briese viel von dem Stuhle des Apostelsürsten Petrus und sagt, daß dieser selbst bis jest immer noch in seinen Rachfolgern auf demselben site. Ich für meine Person erkenne mich freilich nicht nur als unwürdig in der Würde der Boristeher (praesidentium), sondern auch in der Reihe der Untergebenen (stantium). Aber doch nehme ich Alles, was ihr gesagt habt, in so sern gerne an, als es derjenige vom Stuhle Petri zu mir spricht, welcher einen Stuhl Petri — den des beil. Marcus — inne hat 1)." Die römische Kirche besitzt daher den Primat Petri. Petrus und der römische Stuhl werden daher von Gregor wechselseitig gebraucht. Nach Rom zum Papste kommen ist dasselbe, wie zu Petrus kommen 2). Der Jurisdiction des Rachfolgers Petri sind daher auch die vier orientalischen Patriarchen unterworsen 3); namentlich auch der Bischo von Constantinopel; "denn wer zweiselt, daß diese Kirche dem apostolischen Stuhle unterworsen sein ein Picker Bücherverdute müssen auch die Orientalen respectiven 5). Dem römischen Stuhle inhärirt das Recht, die Sentenzen Anderer zu retractiren 6).

c) Der Bapft ift caput fidei7), entscheibet in Glaubense fachen befinitiv). Gregor fpricht fich barüber aus in feinem Schreiben an alle Bischöfe Galliens, worin er biefen die Aufstellung bes Bischofs von Arles als eines apostolischen Bicars anzeigt und bann auch über bie kirchlichen Instanzen folgenbermaßen sich erklart: "Weil also ein jebes Amt bann in beilsamer Beise verwaltet wird, wenn Ein Borgesetter ba ift, an ben man fich wenden tann, so baben wie es für zweckbienlich erkannt, für bie Rirchen, welche unter ber Herrschaft unsers erlauchtesten Sohnes, bes Ronigs Childebert, steben, nach alter Gewohnheit unserm Bruder, dem Bischof Birgilius von Arles, unfere Stellvertretung zu verleihen zu bem Ende, bag einer: seits die Unversehrheit des tatholischen Glaubens, das ift, der vier heiligen Sonoben, unter Gottes Schut mit frommer Sorgfalt bewahrt werbe, und baß er anderseits, wenn unter unsern Brübern und Mitbischöfen ein Streit fic erbeben follte, benfelben fraft feiner Autorität, indem er babei die Stelle bes apostolischen Stubles vertritt, mit umfichtiger Mäßigung beilege. baben ibm auch aufgetragen, wenn ein berartiger Streitfall fich ergeben sollte, wom die Anwesenheit Anderer nothwendig sein sollte, unsere Bruder und Mitbischöfe in erforderlicher Anzahl um fich zu versammeln und benselben mit ber nothigen Billigkeit in heilsamer Beise zu untersuchen und genau nach ben Rirchengefeten ju entscheiben. Sollte aber, mas Gottes All: macht ferne halten moge, über eine Glaubensfache ein Streit entfteben, ober fonft ein febr bedentlicher Rall fich ergeben.

<sup>1)</sup> Epp. VII. 40.

<sup>2)</sup> Epp. lib. II. 58; IV. 48; VI. 54.

<sup>8)</sup> Epp. II. 52. - 4) Epp. IX. 12.

<sup>5)</sup> Epp. VI. 66. — 6) Epp. X. 29. — 7) Epp. XIII. 87.

ber um seiner Tragweite willen ein Urtheil bes apostolischen Stuhles etwa nothwendig macht: so soll er nach dem wahren Sachverhalte von ihm forgfältig untersucht und dann durch seinen Bericht und zur Kenntniß gebracht werden, zu dem Ende, damit er von uns durch das richtige, jeden Zweisel ausschließende Urtheil endgiltig entschieden werden tonne1)."

- d) Gregor ift von seiner Autorität als Oberhaupt der ganzen Kirche lebendig überzeugt, aber auch ebenso von dem Gefühl der schweren Berantwortung, welche baraus für ihn sich ergab, tief burchbrungen. Sie war bas Grundmotiv feiner fo großartigen, unermudlichen apostolischen Thatigfeit. Wenn er gleichwohl den Titel episcopus universalis für fich lebhaft ab: lebnte, so batte er bazu die triftigsten Gründe. a. Obgleich bas Concil von Chalcebon biefen Titel bem Bapfte zugesprochen, batte ibn boch tein Borganger Gregor's angenommen und geführt 2). B. Er wollte ben Schein vermeiben, als wollte er bamit die Autoritat ber Bischofe, die von Gott in der Kirche gefett find, ichmalern und erniedrigen. Er fab fich vielmehr wie als ben huter seiner eigenen oberften Autorität, so auch als ben Schuper ber bischof: lichen an. Er mußte mobl, baß feine Autorität in ber Rirche bie bochfte, aber nicht die einzige von Gott gefette sei. Daber schrieb er an ben Batriarchen Eulogius von Alexandrien: "Meine Ehre ift ja bie Ehre ber gangen Rirche. Meine Ehre besteht in der ungeschwächten Rraft meiner Bruber. Dann bin ich mahrhaft geehrt, wenn Reinem bie ihm gebuhrende Ehre verweigert wird 3)." y. Er migbilligte daburch in ber ernstesten Beise bie Annahme des Titels patriarcha universalis von Seite des Batriarchen Jobannes von Constantinopel. Wurde er ihn dagegen selbst angenommen baben, so batte bas mit Alt : Rom rivalisirende Reu-Rom einen Borwand bagu betommen. Bon Seite bes conftantinopolitanischen Bischofs mar aber biefer Titel ber bezeichnenbste Ausbrud feiner Rivalität mit Rom, "aus ber Burgel ber Eitelfeit hervorgegangen," wie Gregor fich bezeichnend ausbruckt 1), in ber That eine Erniedrigung der übrigen Batriarchen, daber eine Berletung ber bestebenben orientalischen Rirchenverfassung, turz eine Anmagung und Usurpation, weßhalb Gregor ber ftrengften Ausbrude in ber Berwerfung besfelben fich bedient 5).
  - 6. Die Laufe reinigt ganglich von allen Sunden.

"Wenn es aber Leute gibt, welche fagen, daß in der Taufe die Sunden nur oberflächlich vergeben werden, was ist ungläubiger als diese Lehre, ba bie-

<sup>1)</sup> Epp. V. 54. — 2) Epp. VIII. 80.

<sup>3)</sup> L. c. Cf. Conc. Vatican, sess. IV. c. 3.

<sup>4)</sup> L. c.

<sup>5)</sup> Besonders in seinem Briefe an Johannes felbst. Epp. V. 18.

durch ohne Weiters das Sacrament der Tause selbst seine Bedeutung verliert? Denn in diesem wird die Seele principiell an das Geheimnis der himmlischen Reinheit geknüpst, so daß sie frei geworden von der Wurzel aus von allen Sünden 1) Dem allein anhängt, von welchem der Prophet sagt: "Für mich aber ist es gut, Gott anzuhangen 2)." Offendar war der Durchgang durch das rothe Meer ein Borbild der heiligen Tause. Wer also behauptet, daß die Sünden in der Tause nicht von Grund aus (kunditus) nachgelassen werden, der muß auch behaupten, daß die Aegypter im rothen Meer nicht wahrhaft umgekommen seien. Wenn er aber zugesteht, daß die Aegypter im rothen Meere wahrhaft umgekommen sind, so muß er auch zugestehen, daß die Sünden in der Tause von Grund aus getilgt werden die Sünden in der Tause von Grund aus getilgt werden 3)."

7. Die wesenhafte Gegenwart bes herrn im Sacras mente ber Eucharistie und zugleich beren Darbringung als unblutiges Opfer bezeugt Gregor mit ben Worten:

"Wir muffen also biefe Welt, auch weil wir feben, baß fie vergebe, von ganger Seele verachten, Gott taglich Opfer ber Thranen, taglich bas Opfer feines Leibes und Blutes aufopfern. Denn biefes Opfer rettet in gang einziger Beife die Seele vom ewigen Untergange, ba es uns ben Tod des Eingebornen geheimnisvoller Beise erneuert, ber, obwohl er von ben Todten auferstanden, nicht mehr ftirbt, und ber Tod über ibn feine Gewalt mehr hat, boch, da er in fich unsterblich und unverweslich lebt, für uns immer wieber in biefem Gebeimniß ber beiligen Opferung (im beiligen Megopfer) bargebracht wird 4). Sein Leib wird ja bort genoffen, sein Fleisch jum heile bes Bolles ausgetheilt, fein Blut nicht mehr in die hande ber Ungläubigen, sondern in den Mund der Gläubigen gegoffen. Bedenken wir besbalb, welch' ein Opfer bies für uns ift, bas zur Bergebung (unferer Sunden) das Leiben des eingebornen Sohnes immer darstellt (imitatur). Denn welcher Glaubige tonnte einen Zweifel haben, baß jur Stunde der Opferung auf bas Wort bes Priesters die Simmel fich öffnen, daß bei biefem Dofterium Jefu Chrifti die Chore

<sup>1)</sup> In quo principaliter ad coelestis munditiae mysterium anima ligatur, ut absoluta radicitus a peccatis omnibus soli illi inhaereat.

<sup>2) \$\</sup>infty\$ . 72, 28.

<sup>3)</sup> Fateatur necesse est, peccata in baptismate funditus mori. Epp. XI. 45. Migne, s. l. T. 77. p. 1162.

<sup>4)</sup> Haec namque singulariter victima ab aeterno interitu animam salvat, quae illam nobis mortem Unigeniti per mysterium reparat, qui licet resurgens a mortuis jam non moritur, et mors ei ultra non dominabitur (Rom. VI. 9), tamen in semetipso immortaliter et incorruptibiliter vivens, pro nobis iterum in hoc mysterio sacrae oblationis immolatur.

ber Engel anwesend seien, daß hier das Höchste zu dem Niedrigsten sich gesselle, das Irdische mit dem Himmlischen sich verbinde und aus Sichtbarem und Unsichtbarem Eines werde 1)."

"Aber bei bieser heiligen Handlung mussen wir uns selbst in Zerknirsschung bes Herzens Gott zum Opfer bringen; benn wenn wir die Geheimsnisse bes Leidens des Herrn feiern, mussen wir nachahmen, was wir seiern. Dann wird die Feier wahrhaft für uns ein Opser vor Gott werden, wenn wir uns selbst zu einem Opser machen?)."

8. Das Megopfer nügt den Lebenden und Berftorbenen, wenn diefen überhaupt geholfen werden tann, das ift, wenn fie nicht in einer Tobfunde bingeschieden sind.

Seine Lehre barüber leitet Gregor mit den Worten ein: "Benn die Sündenschulden nach dem Tode nicht unnachlaßdar sind, so pslegt die heilige Darbringung des heilbringenden Opfers den Seelen auch nach dem Tode viele Hilfe zu bringen<sup>3</sup>), so daß man disweilen bemerkt, daß die Seelen der Berstorbenen selbst sich dieselbe erditten." Dann führt er einige Beispiele hiefür an, hierauf solche, wie auf oft wunderdare Weise das Meßopser den Lebenden nütze, und sügt die Worte bei: "Deßhalb, glaube ich, geschehen solche Dinge so offenkundig an Lebendigen und auch an Solchen, welche von der Darbringung nichts wissen, damit Allen, welche dies vollbringen (das Meßopser darbringen) gezeigt werde, daß das Opser der heiligen Wesse auch den Berstorbenen zur Erlösung nützlich sei, wenn ihre Sündenschulden nicht unnachlaßdar sind. Aber es ist dabei zu bemerten, daß das heilige Opser nur jenen Berstorbenen nütze, welche während ihres Lebens hienieden es dabin gebracht haben, daß ihnen auch nach dem Tode die guten Werte nützen können, welche hienieden von Anderen sür sie geschehen 4)."

9. Die Berehrung ber Bilber ber Beiligen ift gulaffig und nublich.

An den Bischof Serenus von Marseille schreibt Gregor: "Es war uns hinterbracht worden, daß du aus unbesonnenem Eiser Heiligenbilder, gewissermaßen unter dem Borwande, damit sie nicht etwa angebetet werden möchten, zertrümmert hast. Wir haben es nun durchaus gelobt, daß du deren Ansbetung verboten, es aber getadelt, daß du sie zertrümmert hast. Sage, Bruder, von welchem Bischof ist je gehört worden, was du gethan hast? Wenn nicht Anderes, hätte dich nicht dies schon davon zurückalten sollen, daß du damit die übrigen Bischos verachtest und dich allein für heilig und

<sup>1)</sup> Dialog. IV. c. 58. Migne, p. 425 sq.

<sup>2)</sup> L. c. c. 59.

<sup>3)</sup> Si culpae post mortem insolubiles non sunt, multum solet animas etiam post mortem sacra oblatio hostiae salutaris adjuvare. Migne, p. 416.

<sup>4)</sup> L. c. c. 55 u. 57.

C

t

ı

weise baltst. Etwas Anderes ift es ja, ein Gemalbe anzubeten, und etwas Anderes, aus der im Gemalde bargestellten Geschichte zu lernen, mas anzubeten fei. Denn was die Schrift ben bes Lefens Kundigen, bas bietet ben bes Lesens Untundigen ein Gemalde, weil in diesem auch die Untundigen feben, welchem Beispiele fie folgen sollen, in biesem biejenigen lesen, welche bie Buchftaben nicht tennen. Darum vertritt ein Gemalbe vorzüglich für bie Beiben die Stelle der Lefung. Dies batte besonders von bir, der du unter Seiben wohnst, beachtet werben follen, bamit bu nicht, von einem zwar gut gemeinten, aber unbefonnenen Gifer entflammt, ben noch roben Gemuthern Aergerniß gabst. Bas also in ben Kirchen nicht zur Anbetung, sonbern nur zur Belehrung ber Seelen ber Unwissenben aufgestellt mar, bas batte nicht gertrummert werben sollen. Und weil bas Alteribum nicht ohne Grund geftattet bat, baß an ben ehrwurdigen Statten bie Gefdichte ber Beiligen gemalt werbe, fo batteft bu, wenn bu ben Gifer mit Rlugbeit gewürzt batteft, ohne 3meifel sowohl beinen 3med in beilfamer Beife erreichen als auch die vereinigte Beerde nicht gerftreuen, sondern vielmehr die gerftreute wieder sammeln konnen, damit an dir der moblverdiente Rame eines Sirten glangte, und nicht bie Schuld eines Berftreuers auf bir laftete 1)."

10. Berehrung ber Retten bes Betrus und Baulus.

Die Raiserin Constantina batte fich an Gregor mit ber Bitte gewendet, er möchte ihr bas haupt bes Apostels Baulus für bie in ihrem Balaste erbaute Rirche fenden. Gregor gewährt biefe Bitte nicht, indem er fcred: liche Bunderzeichen anführt, die geschehen seien, als man an den Grabern ber Apostelfürsten etwas ändern wollte, und indem er bemerkt, es würde in Rom und im gangen Abendlande als eine gang unerträgliche und frevelbafte Sache betrachtet werden, wenn Jemand die Leiber der Beiligen ans rühren wollte. Dann fagt er: "Das Schweißtuch (bes beil. Baulus) aber, deffen Uebersendung Ihr ebenfalls befohlen habt, befindet fich bei seinem Leibe, das man beghalb ebenso wenig anrühren, als man fich bem Beil aber ein fo frommer Bunfc der erlauchtesten Leibe näbern kann. herrin nicht gang unerfullt bleiben barf, fo werbe ich mich beeilen, Guch einen Theil von ben Retten zu schiden, welche ber beil. Apostel Baulus am Raden und an ben Sanben getragen hat, und burch welche viele Bunder im Bolte geschehen, vorausgesett, daß es mir gelingt, einen Theil abzufeilen; weil nämlich nicht felten Biele fommen und um ein Andenken (benedictionem) von eben biefen Retten bitten, um ein wenig Reilftaub von benselben zu erhalten, so steht ein Priefter mit einer Feile baselbst; und für manche Bittsteller wird gang geschwind ohne allen Berzug etwas von ben Retten losgelöft; bei manchen Bittstellern aber wird lange mit ber

<sup>1)</sup> Epp. XI. 13.

Feile hin und hergefahren, und doch gelingt es nicht, daß etwas von dens selben sich ablöse 1)."

An den Westgothenkönig Reccared überschikte Gregor ebenfalls Reliquien?). "Wir schiden Euch einen kleinen Schlüssel vom hochheiligen Leibe des heiligen Apostels Betrus als Andenken von demselben (benedictionem ejus), in welchem Eisen von seinen Ketten eingeschlossen ist, daß es, wie es seinen Raden zum Martyrium gefesselt hatte, Euch von allen Sünden befreie. Auch gab ich dem Ueberbringer des gegenwärtigen Schreibens ein Kreuz, das er Euch überreichen sollte, in welchem sich Holz vom Kreuze des Herrn besindet und Haare des heil. Johannes des Täusers, aus welchem Ihr stets den Trost des Heilandes durch die Fürbitte seines Borläusers schöpen möget 3)."

#### Ausgaben und Literatur.

Die erste Ausg. aller Berte erschien zu Baris, 1518, fol. u. ofter bafelbst u. ju Bafel. Biel beffer ju Rom unter ben Aufpicien bes B. Sixtus V. 1588-93. 6 T. in 4 voll. und wiederholt zu Rom und Baris. Die beste ift die Mauriner. Baris. 1705, 4 T. fol; vermehrt burd Sammarthanus ju Bened. 1744. 4 T. fol; beffer geordnet und noch verm. burch Gallicciolli. Bened. 1768-76. 16 T. 4, Migne, ser. lat. T. 75-79, reproducirte die Mauriner v. 1705, aber beffer geordnet, cor: rigirt und vermehrt. - Vita s. Gregorii a Paulo diacono (8. Jahrh.) u. Joanne diacono (9. Jahrh.) in ed. Maurin. u. Act. SS. (Bolland.) 12. Mars. Sammarthe, hist. de S. Greg. le Gr. Pape et Doct. de l'égl. Rouen. 1697. Fr. del Pozzo, istoria della vita e del pontificato di S. Gregorio M. Rom. 1758. Margraff, de Gregorii M. vita, Berolin. 1845. Lau, Gregor I. d. Gr. Leip. 1845. Ceillier T. XVII (ed. 2. T. XI). Fessler, II. p. 978-1038. Die übrige sehr reiche Literatur über Gregor bei Grage: "Sandbuch b. Literaturgeschichte". I. B. 2. S. 169 ff., u. bei Chevalier.

<sup>1)</sup> Epp. IV. 30.

<sup>2)</sup> Auch an die Frankenkönigin Brunichilbe schidte er solche (Epp. IV. 50), serner an den Bischof Palladius von Saintes, der eine Kirche zu Ehren der heil. Apostel Petrus und Paulus sowie der Marthrer Laurentius und Pancratius ers baut hatte, in welcher dreizehn Altare sich befanden. L. c. ep. 49.

<sup>3)</sup> Epp. IX. 122,

## Zweites Kapitel.

Die griechischen Schriftsteller. Die Gegner bes Monophysitismus und Monotheletismus.

**§**. 338.

## Leontins,

Anwalt unb Mond.

Die Prolegomena bei Ang. Mai u. Migne.

Leontius war zuerst Scholasticus ober Rechtsanwalt in Constantinopel und als noch junger Mann in die Netze der Nestorianer gerathen, aber durch die göttliche Gnade vor dem Abgrunde gerettet worden. Er gab seine weltliche Stellung auf und trat in das Aloster der neuen Laura in der Nähe von Jerusalem, woher er den Beinamen Hierosolymitanus 1) erhielt. Hochbegabt, wie er war, wurde er ein fruchtbarer Schriftsteller und eifriger Gegner der Häretister, insbesondere der Nestorianer und Eutychianer. Seine Blüthezeit siel in den Ausgang des 6. und Ansang des 7. Jahrhunderts.

Seine Schriften find:

1. Scholien ober das Buch von den Secten (scholia sive liber de sectis) 2) in zehn Acten (πράξεις — actiones) oder Lejungen, nach dem Bortrage (ex ore) des Abtes Theodor, eines in den göttlichen und menschlichen Wiffenschaften hochgebildeten Philosophen, aufgezeichnet. Der 1. Act bildet die Einleitung, erklärt die Worte Substanz, Natur, Hoppostase und Person, wirft dann einen turzen Blid auf die biblische Geschichte von Adam die Christus, legt turz die christliche Lehre von der Trinität und Incarnation dar und die Lehren der vier Hauptgegner derselben, des Sabellius, Arius, Nestorius und Sutyches. Der 2. Act gibt den Canon der Schrift und erkäutert die Dogmen der Hebrüer und

<sup>1)</sup> Einige sehen mit Unrecht in Leontius scholasticus Bysantinus und Leontius monachus Hierosolymitanus verschiedene Persönlichkeiten. Doch ist unser Kirchenschriftseller zu unterscheiden von jenem palästinatischen Mönche Leontius, welchen der heil. Sabas von Constantinopel unter Kaiser Justinian nach dem heiligen Lande mit sich genommen hatte, aber dann, weil er das heimsliche Haupt der Origenisten und Restorianer daselbst war und Unruhen unter den Mönchen stiftete, aus seinem Kloster vertrieb. Vita s. Sabae, n. 72. Cotelerius, monument. eccl. graec. T. III. p. 348.

<sup>2)</sup> Migne, s. gr. T. 86. p. 1193—1268. Zuerst griech. u. lat. eb. von J. Leunclavius. Basil. 1578. Dann in bibl. magn. Par. 1644, T. XI. Galland. T. XII. Fabricius, bibl. graec, T. VIII.

Samariter. Im 3. Acte werben nach einer kurzen Darlegung, wie die Geschichte von Christus dis auf Raiser Constantin einzutheilen sei 1), die Secten der drei ersten Jahrhunderte, und die Lehrer und Bäter der Kirche dis zum Concil von Chalcedon und die Geschichte des Arianismus dis zur Synode von Nicaa vorgeführt. Die übrigen Acte haben die solgenden Häresien zum Gegenstande: die des Macedonius, Apollinaris, Restorius, Eutyches mit Diostur (4. A.), die Factionen der Gegner des Concils von Chalcedon, die Agnoeten, Tritheiten (5. A.), die Hästanten, deren philosophische und patristische Gegengründe gegen das genannte Concil ausstührlich widerlegt werden (6. 7. 8. 9. A.)., endlich die Gainiten und die Irrthümer des Origenes (10. A.), worauf mit einer Widerlegung dieser Irrthümer die Schrift geschlossen wird.

- 2. Gegen die Reftorianer und Guthojaner (nara Neστοριάνων καὶ Εὐτυχιανιστῶν — contra Nestorianos et Entychianos) 2) in brei Buchern. Ceontius hatte über diese Gegenstände häufige öffentliche Disputationen gehabt, Die er bann auf Bureben angesebener Freunde in diesem Werte schriftlich bearbeitete. Das 1. Buch enthalt Die Widerlegung der einander entgegengesetten Sarefien bes Reftorius und Eutydes in Bezug auf die Gottheit und Menscheit Chrifti; bas 2. Buch wendet fich in Form eines Digloges swifden einem Orthodogen und Baretifer gegen bie Aphthartoboteten, b. i. gegen Diejenigen, welche behaupten, daß Chrifti Leib vor feiner Auferstehung icon unverweslich gewesen sei; im 3. Buch wird biefe Wiberlegung fortgefett, und werben Die schlauen Mittel aufgebedt, beren fich bie Gutpchianer und Reftorianer bedienten, um Andere in ihre Rege ju berftriden, namentlich ihre maßlose Lobpreisung des Diodor von Tarsus, des Urhebers des Restorianismus, beffen haretische Meinungen aber fo gablreich gewesen, bag Reftorius nur "ein Bach, ein enger Graben von ihm gewesen, ber ben gangen Strom ber gangen Bottlofigfeit biefes Mannes nicht habe ju faffen bermocht" (c. 38). Jedem der brei Bucher ift eine große Bahl von Zeugniffen ber Lehrer und Bater ber Rirche beigefligt jum Bemeife ber Bahrheit der von Leontius vertheidigten firchlichen Lehre.
- 3. Gegen die Restorianer oder gegen Diejenigen, welche zwei Personen in Christus behaupten und eine Einigung derselben in ihm nicht bekennen (κατά τῶν δύο τάς ὑποστάσεις Χριστοῦ λεγόντων, τὴν δὲ σύν Θεσιν ἐπ' αὐτοῦ οὐκ ὁμολογούν-

<sup>1) 1.</sup> Bon ber Geburt Christi bis zu seiner himmelsahrt; 2. von ba bis zu Ende ber Apostelgeschichte; 3. von da bis Constantin.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1267—1396. Sat. querft eb. v. H. Canisius, lection. antiq. (ed. Banage) T. I. Gallandius, T. XII; gr. v. Ang. Mai, spicileg. rom. T. X. P. II. p. 1—39; 66—94; 95—127.

- των adv. eos, qui duas affirmant Christi personas nullamque in ipso conjunctionem confitentur) 1). Wie aus dem Prodmium zu ersehen, bestand es aus 8 Büchern, von denen aber das letztere noch sehlt, ein classisches Wert gegen den Restorianismus, da es alle Argumente der Restorianer für ihre Lehre und alle ihre Einwendungen gegen die sirchliche Doctrin und eine scharssinnige, allseitige Widerlegung derselben enthält. Es handelt im 1. Buche von der Berbindung der göttlichen Ratur des Logos mit der menschlichen, dann von der Einen Person Christi (2. B.), von dem Einen Sohne und Christus (3. B.), von der Jungsrau Gottesgebärerin (4. B.), von Christus dem Gottmenschen (5. B.), von Christus, daß er nicht ein gotttragender Mensch (μπ) Θεοφόρον ἄνθρωπον), sondern Mensch gewordener Sott (6. B.) sei, von jener Formel: "Einer von der Trinität hat am Preuze gelitten" (7. B.).
- 4. Segen die Monophhsiten, oder Fragen gegen Diesjenigen, welche Eine zusammengesetzte Ratur unseres Derrn Jesu Christisagen (ἀπορίαι πρός τούς μίαν φύσιν λέγοντας σύν Θετον τὸν κύριον ήμῶν Ἰνσ. Χρ. quaestiones adv. eos, qui unam dicunt naturam compositam D. n. J. Ch.) 2). Diese Schrift ist eine wirkliche Entwassnung der Monophysiten, wie die vorausgehende der Restorianer. Sie besteht aus 2 Theilen; im 1. Theil wird der Monophysitismus in rationeller und philosophischer Weise, insbesonders aus dem Begriffe Ratur, widerlegt, im 2. Theile mit der Ueberschrift Zeugnisse der Heiligen (μαρτυρίαι τῶν ἀγίων testimonia sanctorum) 3) werden die Stellen der Bäter erläutert, welche die Euthchianer süt ihre häresie benüßen, dann sehr viele andere zum Beweise für die satholische Lehre beigebracht, und schließlich die Einwendungen gegen das Concil von Chalcedon entstäftigt.
- 5. Dreißig Rapitel gegen Severuß (τα τριάκοντα κεφάλαια κατά Σευήρον — capita triginta contra Severum) 4), in benen mit philosophischen Gründen die Lehre von Einer Natur Christi widerlegt wird.
- 6. Lösung der bon Seberus vorgebrachten Argumente (ἐπέλυσις των ὑπό Σευήρου προβεβαλημένων συλλογισμών solutio ar-

<sup>1)</sup> Migne, p. 1899—1768. Querst gr. publicirt v. Ang. Mai, script. vet. nov. coll. T. IX.

<sup>2)</sup> Migne, s. gr. T. 86. II. P. p. 1769—1902. Bollft. gr. querst public. v. Ang. Mai, script. vet. biblioth. T. VII; theilweise von Gallandius, T. XII.

<sup>8)</sup> Dieser Theil ist umfangreicher als jener. Migne, p. 1803-1902.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1901—1916. gr. v. Ang. Mai, script. vet. nov. coll. T. VII.

gumentorum a Severo objectorum) 1), eine abermalige sehr scharffinnige Widerlegung der Lehre und Argumente der Monophysiten in Form einer Disputation zwischen einem Alephaler und Orthodogen.

7. Gegen die Betrügereien der Apollinaristen (πρός τους προφέροντας ήμεν τινα των Απολλιναρίου ψευδως έπιγραμμένα εἰς ὅνομα των ἀγίων πατέρων — adv. eos, qui nobis proferunt quaedam Apollinarii falso inscripta nomine ss. patrum) 2). Die Monophysiten (Atephaler) hatten einigen Reden des Apollinarius den Ramen des Gregor Thaumaturgus oder Athanasius oder Julius dorgesetzt, um ihre Häresse zu bekräftigen und Unachtsame zu täuschen. Diese Hinterlist wird hier ausgedeckt.

Außer biesen vollständigen Werken haben wir von Leontius noch einige Fragmente<sup>3</sup>). — Ob die beiden Reden: a) eine Homilie auf Mittel: pfingsten (in diem sestum Mediaepentecostes), auf den Blindgebornen und auf die Worte: "Wollet nicht nach dem Angesichte urtheilen;" und d) auf Charfreitag, auf das Leiden des Herrn und auf Joh, welche in den Handschriften einem Leontius, presbyter Constantinopolitanus, zugesschrieben sind, unserm Leontius angehören oder, wie Ceillier<sup>4</sup>) vermuthet, dem Leontius, Bisch v. Reapolis auf Eppern, der früher Bischos in Constantinopel gewesen<sup>5</sup>), oder einem andern dieses Ramens, läßt sich zur Zeit nicht entscheiden. Immerhin weisen sie einen klaren Stil auf und wären unsers Theologen nicht unwerth<sup>6</sup>).

Leontius, ebenso gediegen philosophisch wie theologisch gebildet, war wohl der bedeutendfte Theologe und Polemiker unter den Griechen seiner

<sup>1)</sup> Migne, p. 1915-1946. Buerst gr. public. v. Ang. Mai, spicileg. roman. T. X; sat. v. H. Canisius, l. c. Gallandius, l. c.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1947—1876. Zuerst gr. eb. von Ang. Mai, l. c. lat. bei H. Canisius, l. c. Galland. l. c.

<sup>3)</sup> Sie fanb unb eb. Ang. Mai, script. vet. nov. coll. T. VII. Migne, s. gr. T. 87. II. P. p. 2003—2016.

<sup>4)</sup> T. XVII. p. 565.

<sup>5)</sup> Leontius, Bischof von Reapolis (Constantia: Salamis) auf Chpern schrieb um 620: a) vita s. Joannis, des Almosengeders und Patriarchen von Alexandrien, eine sehr interessante Biographie dieses wunderbaren Mannes († 23. Januar 616. Act. SS. (Bolland.) ad 23. Jan.); b) vita s. Symeonis, cines Sdessens von außerordentlicher Demuth (Act. SS. (Bolland.) ad 1. Jul.). Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). Migne, s. gr. T. 93. Die übrige Lit. bei Chevalier.

<sup>6)</sup> Migne, p. 1975—2004. Leontii et Joannis collectanea de robus sacris, beren erstes Buch noch vermist wird, geben im 2. B. eine theoret, prakt. Anleitung zu einem tugendhaften Leben, die fast ganz aus Excerpten aus den Bätern und anderen kirchlichen Schriftsellern und aus Philo besteht. Ang. Mai, script. vot. nov. coll. T. VII. Migne, l. c. p. 2017—2100.

Beit. Sein Sharffinn, seine patristische Gelehrsamkeit 1), sein Eifer in ber Bertheidigung der kirchlichen Lehre und in der Bekämpfung der häretischen Doctrinen sichern ihm diese Auszeichnung. Den Nestorianismus und Monophysitismus verfolgte er bis in die letzten philosophischen Trugschlüsse mit scharfer Kritit und schlagender Widerlegung, was ihm um so mehr zur Ehre gereicht, als damals der Eutychianismus der Protection des bhzantinischen Hoses und mancher Patriarchen sich zu erfreuen hatte.

Seine Schriften, meift flar geschrieben, reich an Gebanten, tonnen als eine Hauptquelle ber genaueren Renntniß ber genannten beiden Häresien und ihrer Begründung, aber auch ihrer Widerlegung angesehen werden 2).

### Ausgaben und Literatur.

Einzelne Schriften, meist nur lat. eb. Gallandius, T. XII; ben griech. Text ber meisten sand u. eb. Ang. Mai, script. vet. nov. coll. T. VII u. IX; u. spicileg. roman. T. X. Alles beisammen bei Migne, s. gr. T. 86.

<sup>1)</sup> Bu bemerken ift jeboch, baß er auch einige unächte Berke ber Bäter als ächte citirt und die Berufung der haretiter auf solche nicht damit eniträftet, daß er beren Unächtheit constatirt.

<sup>2)</sup> Die biftorifche Renntnig biefer Secten vermittelt insbesondere auch bas Budlein, welches Timotheus, ein Priefter ber Sophientirche und Schatmeifter ber Marienfirche in Challoprateia - einem Stabttheil Constantinovels, ber von ben bafelbft gum Bertaufe ausgebotenen Metallwaaren fo genannt mar, für seinen Freund, ben Priefter Johannes, vor 622 fcrieb, mit dem Titel: Ueber Diejenigen, welche jur beiligen Rirche tommen (περί των προσερχομένων τη άγια έχκλησία — de iis, qui ad ecclesiam accedunt) ober que von bem Unterfdiebe ober ber Aufnahme ber Saretiter (de differentia sive de receptione haereticorum). Migne, s. gr. T. 86. p. 11-68. Der Berfaffer unterscheibet brei Rlaffen: Solche, welche ber Taufe beburfen; folche, welche nur ju firmen seien, und folche, welche, ba fie bereits giltig getauft und gefirmt find, blos die Sarefie abzuschwören haben; und gibt von jeder eine turgere ober auch langere Charafteriftrung. Die Schrift bietet Intereffe in Betreff ber verschiebenen Zweige, in welche fich ber Reftorianismus und insbesonbere ber Monophpfitismus im funften und fechsten Jahrhunderte gespalten hatten. Go werben bon ben Atephalern allein nicht weniger als 16 Secten besprochen, bie bann unter ben fog. Häftianten (daxpivousva), welche wegen ber Reception bes Concils von Chalcebon Bebenten begten, fich ber Rirche anguschliegen, gum Theile noch einmal vorgeführt werben. — Ruerft gr. und lat. eb. von Combesisius, auctarium, T. II; von Cotelerius, monum. eccl. graec. T. III; daraus bei Migne, s. gr. T. 86. - Ceillier, T. XVI. Fabricius, bibl. gr. ed. Harles. T. VIII; bier auch bie übrigen Ausgaben.

P. I. u. II. 1). — Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). Fessler, T. II. Die übr. Lit. bei Chevalier.

#### **§.** 339.

## Der heil. Johannes Klimakus, Einsiedler und Abt.

Quellen. Scripta s. Joannis Climaci. Vita abbatis Joannis s. montis Sinai a Daniele, monacho e coenobio Raitheno<sup>2</sup>). — Die Prolegomena bei Raderus u. Migne.

Johannes mit dem Beinamen Alimatus, von seinem Hauptwerke  $(\kappa\lambda i\mu\alpha\xi)$  so genannt 3), wurde um das Jahr 525 geboren, entsagte mit sechzehn Jahren der Welt und trat in das Aloster auf Sinai. Zu seinen Lehrern im ascetischen Leben hatte er einen heiligen Greis Martyrius und den Einsiedler Anastasius, der später Patriarch von Antiochien wurde. Nach viersähriger Selbstprüfung legte er die Alostergelübde ab, wobei ein anwesender frommer Abt voraussagte, der junge Religiose werde ein großes Licht in der Kirche werden.

Als sein Meister Martyrius nach 19 Jahren gestorben war, wählte Johannes, seiner Weisung folgend, das Anachoretenleben, indem er zuerst in der Sbene, zwei Stunden vom Berge entfernt, eine einsame Zelle und später eine Höhle am Fuße desselben bezog. Hier wie dort lebte er in der strengsten Enthaltsamkeit. Rur an den Samstagen und Sonntagen verließ er seine Abgeschiedenheit, um mit den übrigen Anachoreten und Mönchen in der Kirche auf dem Berge den heiligen Geheimnissen beizuwohnen und die Communion zu empfangen. Der Sinai und seine Umgebung war nämlich damals von zahlreichen Einsiedlern bewohnt, beren abgetödtetes Leben, wie Protopius sagt 4), eine immerwährende Be-

<sup>1)</sup> Die übrigen Ausgaben bei Hoffmann, lexic. bibl. u. Fabricius, bibl. graec. ed. 2. T. VIII.

<sup>2)</sup> Der ganze Titel ist: Vita compendio conscripta abbatis Joannis sancti montis Sinai, cognomento Scholastici vere sancti, a Daniele monacho, viro venerando et virtute conspicuo, e coenobio Raitheno. Daniel war ein Zeitgenosse des Joh. Rlimatus. S. diese vita gr. u. lat. in der isagoge des Raderus S. J. c. 3. Bei Migne gr. u. lat. s. gr. T. 88, p. 585—690. Rur lat. in biblioth. max. T. X.

<sup>3)</sup> Bon seiner vielseitigen Gelehrsamkeit erhielt er auch ben Beinamen. Scholasticus und von seinem Aufenthalte auf dem Berge Sinai den der Sinaite.

<sup>4)</sup> Ole ester ὁ βίος δαριβωμένη τις μελέτη θανάτου. Für sie baute Raiser Justinian eine Kirche "und weihte sie ber Gottesgebärerin." Procopius, de aedisiciis Justin. lib. V. c. 8.

trachtung des Todes war. Beten, Betrachten, Fasten, Handarbeit, Studium der Schrift und der Bäter, erbauliche Unterweisungen Anderer war auch unseres Anachoreten Beschäftigung.

Der Glanz seiner Tugend und Wissenschaft führte nämlich Biele zu seiner Zelle, die bei ihm Rath und Unterweisung suchten. Das erregte jedoch die Eisersucht einiger Monche, die ihn einen kindischen Mann und geschwätzigen Alten nannten. Um sie zu beschämen und sich selbst zu verdemüthigen, legte er sich nun ganzliches Stillschweigen auf. Diese Handlungsweise fand man ebenso demüthig als hervisch, so daß nach einem Jahre nicht nur seine Tabler ihn baten, er möchte seine Unterweisungen wieder aufnehmen, sondern daß auch die Mönche des Klosters ihn zu ihrem Abte erwählten. Johannes war damals 75 Jahre alt und hatte 40 Jahre als Anachoret zugebracht.

Als Klosteroberer genoß er wegen seiner Wissenschaft und Erleuchtung hohe Berehrung in und außer dem Kloster. Sogar Papst Gregor I. schrieb an ihn, und Abt Johannes von Raithus, einem Kloster am rothen Meere, bat ihn in seinem und seiner Klosterbewohner Ramen, er möge, was Gott ihm über das contemplative Leben eingegeben, und was seine eigene Erfahrung darüber gesammelt habe, in einer Schrift niederschreiben und ihm zusenden; sie werden sie wie ein neues Gesehuch Gottes in Empfang nehmen. In dieser Bitte eine Aufforderung Gottes sehend, schrieb nun Johannes sein berühmtes Werk.

Rach einigen Jahren legte er seine Abtwürde nieder, bestellte seinen Bruder Georg, der an 70 Jahre am Sinai in allen Tugenden sich geübt hatte, zum Abte und tehrte wieder in seine einsame Zelle zurück. Dort starb er bald darauf um das Jahr 600. Die Kirche seiert sein Andenken am 30. März.

#### Die Schriften.

Bon Johannes besigen wir zwei Schriften, die eigentlich eine ausmachen. Die befanntefte und umfangreichere führt ben Titel:

1. Die Paradiesleiter (κλίμαξ παραδείσου — scala paradisi) 1). Unter dem Bilbe einer himmelsleiter zeigt der berühmte Geisteslehrer den Beginn und die Stufen des vollkommenen Lebens. Er nimmt 30 Stufen (gradus) oder Sprossen dieser geheimnisvollen Tugendleiter an nach den 30 Jahren des verborgenen Lebens des Herrn, weil dieses das Vordild des in ihm verborgenen wahren Christenlebens sei.

<sup>1)</sup> Migne, s. gr. T. 88. p. 631—1164. Jeber Stufe find aber hier mehrere erklärende Roten gr. u. lat. beigegeben. Matth. Raderus, ed. gr. et lat. Paris. 1683. f. Bloß lat. in biblioth. max. T. X.

Die erste Stufe ist die Weltentsagung. Bon da führt er den Tugendhelden oder Religiosen auf dem Wege der Bolltommenheit, ihn unterweisend, wie er der Welt und seiner selbst entsagen, die Leidenschaften, besonders den Neid, den Stolz, die Eitelkeit und Unmäßigkeit, bekämpfen, die Versuchungen überwinden, die Tugenden des Gehorsams, der Armuth, Einfalt, Klugheit, Stille und Ruhe, Gebet und Betrachtung, Wachen und Psalmengesang u. s. w. üben nüsse, don Stufe zu Stufe bis zur volltommenen Einigung mit Gott und zum Bestige des wahren Friedens in ihm. Auf der letzten (30.) Stufe spricht er dann dom Glauben, der Hossinung und Liebe, in welchen die nothwendigen Tugendwerke vollbracht werden müssen, die Tugendleiter überhaupt ersstiegen wird.

2. Das Buch an den Hirten (λόγος πρός του ποιμένα — liber ad pastorem) i) in 15 turzen Rapiteln. Ein Sendschreiben an den genannten Abt Johannes von Raithus, worin der Berfasser dem Rlosters obern das Ibeal eines wahren Hirten vor Augen stellt, indem er ihm darlegt, wie er seinen Untergebenen Hirt, Steuermann und Arzt, Lehrer und Borbild sein müsse, welche Tugenden ihn schmüden sollen, wie er sich in der Leitung des ganzen Klosters und in der Behandlung des Einzelnen zu verhalten habe.

Beide Schriften, Producte der hohen Erleuchtung und reichen Erfahrung des Verfassers, geben eine erschöpfende Darstellung des klösterlichen Lebens, indem "die Leiter" den einsachen Religiosen im vollkommenen Tugendstreben unterweist, "der hirt" aber dem Oberen seine hohe Aufgabe vorzeichnet. Beide wurden daher Lieblingsbücher in den Aldstern. Doch ist Manches darin für einsachere Seelen schwer verständlich; benn die Darstellung ist ebenso reich an Gedanken als knapp in der Form. Johannes liebt die aphoristische Sentenzensorm und sagt in wenigen Worten viel. Daher hat schon sein Verehrer, Johannes von Raithus, erklärende Scholien zur Paradiesleiter geschrieben 2), dann Elias, Erzbischof von Kreta, und Andere.

Bwei Aussprüche über die Beicht find besonders beachtenswerth.

1. Die Beichtgeheimnisse läßt Gott nicht kund werden. "Es ist unerhört, daß Gott die Sunden, welche in der Beicht bekannt worden find, je hat kund werden lassen: damit die Uebrigen in Folge einer

<sup>1)</sup> Migne, p. 1165—1210. Auch hier find gr. u. lat. Scholien beigefügt Raderus, ed. Aug. Vind. 1606. Monachii. 1614. 8. Lat. in diblioth. max. T. X.

<sup>2)</sup> Diese lat. in 10 Rapiteln unter bem Titel: Sancti Joannis, abbatis Raithou, in s. Joannis, cognomento Scholastici seu Climaci, climacem scholia, bei Migne, l. c. p. 1211—1248; in bibl. max. T. X.

berartigen Blosstellung nicht von dem Sandenbekenntnisse abgeschreckt werden, und so ihnen alle Hoffnung, die Gesundheit (der Seele) wieder zu erlangen, abgeschnitten werde 1)."

- 2. Der Satan sucht von der Beicht zurückzuhalten. "Es pflegt das Bestreben der Dämonen zu sein, uns dahin zu bringen, daß wir entweder die Sünden in der Beicht nicht bekennen oder dies gleichsam in der Person eines Anderen thun, oder Andere als die Urheber unserer Sünden binstellen 2)."
  - 3. 3mei andere Musiprude.

.==

٠:

X:

Ξ

: :-

-:

=

:-

::

<u>.</u> .

:

7

ەخ سى

2 2

;

1

Ç

ģ.

ž

5

į

"Je reiner der Herr und je mehr er von jeglicher leiblichen Besleckung entsernt ist, um so mehr erfreut er sich an der Reuschheit und Reinheit des Leibes.)." "Die Reuschheit macht den Schüler der Theologie, der durch sie die Dogmen der Trinität und von den drei Personen ersaßt."

## Ausgaben und Literatur.

Die beste gr. u. lat. Ausgabe mit Scholien u. ausschrlicher Jsagoge ist v. Raderus. Paris. 1633. s. Dieselbe bei Migne, s. gr. T. 88. Wegen ber praktischen Wichtigkeit wurden die beiden Schristen in die meisten Sprachen übersetzt; in's Deutsche. Landsch. 1833. — J. Labbé, dissertationes de Joanne Climaco unter den Werten Bellarmins. Bened. 1728. T. VII. p. 215—217. Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). Fabricius, biblioth. graec. T. IX. S. Chevalier.

## **§.** 340.

## Der heilige Gulogius,

Patriard von Alexandrien.

Quellen. Joh. Moschus, prat. spirituale, c. 146—148. Photius, cod. 182. 208. 225. 226. 235. Gregorii I. epp. V. 43; VI. 60; VII. 34. 40; VIII. 29. 30; IX. 78; X. 35. 39; XII. 50; XIII. 41. — Act. SS. (Bolland.) T. IV. Sept.

- In Antiochien geboren, wurde Eulogius Priester und Abt eines Rlosters der heiligen Jungfrau daselbst, und im Jahre 579 Patriarch von Alexandrien. Er starb 607. Tugend und Gelehrsam:

<sup>1)</sup> Inauditum est, a Deo peccata per confessinem audita fuisse unquam promulgata: ne per illam traductionem reliquos ab exomologesi deterreret omnemque spem sanitatis recuperandae praecideret. Ep. ad pastorem, c. 12.

<sup>2)</sup> Scal. parad. Grad. IV. n. 59.

<sup>3)</sup> L. c. Grad. XV. n. 19. — 4) L. c. Gradus XXX. n. 8.

keit schmudten ihn in so hohem Grade, daß ihn Gregor I., der ihn in Constantinopel personlich kennen und schätzen gelernt hatte, ein "Werkzeug und eine Harfe Gottes" und "die Stimme des heiligen Marcus und einen Bischof" nennt, der "die Tafeln Gottes im Herzen trage".

Unermüdlich in der Bekehrung und Bekampfung der Hareiker, hat er zu diesem Zwede viele Schriften verfaßt, die meist nur so weit erhalten worden find, als fie Photius excerpirt hat.

- 1. Er führt davon auf:
- a) Gegen Novatus und über die kirchliche Disciplin (κατά Ναυάτου και περι οικονομίας contra Novatum et de administratione) 1), geschrieben, weil die Novatianer in Alexandrien noch verbreitet waren. In den ersten vier Büchern wird dieser häretische römische Gegenbischof bekämpst; im 5. B. die Berehrung der Reliquien der Martyrer, welche die Novatianer verachteten, vertheidigt; im 6. B. kritisit Gulogius die salschen Acten der Novatianer, in denen die Standhaftigkeit ihres Hauptes zur Zeit der Bersolgung gepriesen war (Novati episcopi certamen), und verwirft sie als erdichtet.
- b) Die Schrift gegen die Häretiter Severus und Timotheum 2) in 2 Büchern, eine eingehende Bertheidigung des Briefes Leo I. an Flavian gegen die Misbeutungen und Berdrehungen des Bitten frommer Banner geschrieben und dem Bischof Domitianus von Melitene gewidmet. Darin sagt er: "Ber Anderer hat ein schäfteres Geschoß gegen den gottslosen Restorius (u. Cutyches) geschleubert, als Leo mit seiner eisernen Löwenstitume 3)?"
- c) Die Schrift gegen Theodosium und Severuß (nara Oeodossou nat Seuripou contra Theodosium et Severum) ), eine abermalige Bertheidigung Leo's und des Concils von Chalcedon mit Berwerfung der Jrrlehre des Severuß auf Grund der Zeugnisse der Bäter.
- d) Eine Labelrede (λόγος στηλιτευτικός oratio invectiva<sup>5</sup>) gegen die Theodosianer und Gainiten. Sie hatten sich nämlich, obwohl sie bisher sich bekämpst hatten, zum Kampse gegen die Orthodoxen, über ihre dogmatischen Gegensätze hinweggehend, für kurze Zeit geeinigt, woraus sihre Entzweiung schärser als vorher wieder hervortrat. Eulogius sieht in diesem

<sup>1)</sup> Photius, cod. 182 u. 208. Migne, s. gr. T. 108. p. 581—586 u. 677.

<sup>2)</sup> Photius, cod. 225. Migne, p. 939-956.

<sup>8)</sup> Migne, p. 944.

<sup>4)</sup> Photius, cod. 226. Migne, p. 949-954.

<sup>5)</sup> Photius, cod. 227. Migne, p. 953-956.

Compromiß einen Berrath an der Wahrheit und brandmarkt es als solchen; legt auch das Bersahren der kirchlichen Lehrer, es rechtsertigend, dar. Der Schrift war ein Brief des Bersassers an den Patriarchen Euthchius von Constantinopel beigeschloffen, den er noch als Presbyter geschrieben hatte, "ein sicheres Zeugniß seiner Frömmigkeit und seines orthodoxen und katholischen Glaubens!)."

e) Reben (λόγοι — orationes) 2), 11 an ber gabl, von großer Bichtigkeit für die Lehre von der Incarnation und gegen die nestorianische und eutychianische haresie. Die erste Rebe mar an den romischen Bischof gerichtet. Seine Synodita, die Gulogius nach Rom geschickt, hatte nämlich nichts von den ersten vier allgemeinen Spnoden und vom Briefe Leo's an Flavian, auch teine Berwerfung bes Restorius und Gutyches enthalten. Die Berwunderung darüber war ihm von Rom aus fund gegeben worden. Diese Rebe enthält seine Rechtfertigung und banbelt wesentlich von ber Incarnation. Er legt darin sein Glaubensbekenntniß vor, indem er "die individuelle und unvermischte bypostatische Union der beiden Raturen Christi bekennt und bie nach ber einen und anderen Seite bin aufgetauchten Barefien mit dem Schwerte ber Bahrheit gerschneibet." Die gweite Rebe, Die "bogmatische" (δογματικός) überschrieben, ift ähnlichen Inhaltes, nur in etwas gedrängterer Form. Die britte Rebe wendet fich gegen die Berleumder ber Bater und bes Concils von Chalcebon, erlautert bann die Stellen aus Cyrill, auf welche die Monophpfiten, wie auf ein unerschütterliches Bollwert, fich ftupten, indem aus feinen Schriften eingebend und überzeugend bargethan wird, bas, wenn er von Einer incarnirten Ratur rede, er bies in bem Sinne thue, in welchem man auch von Einer menschlichen Ratur rebe, obgleich fie aus zwei Substanzen bestebe, und mabnt schließlich bie Getrennten jur Ginigung mit ber Rirche. Die vierte und fünfte Rebe find besfelben Inhaltes. Die fechfte Rebe gegen Diejenigen, welche behaupten, ber menfchliche Geift tonne die driftlichen Glaubenslehren begreifen, erörtert die Einbeit der gottlichen Besenheit und die Dreibeit der Bersonen so scharffinnig und tief, daß Photius fagt, Gulogius habe barüber "in frommer und gang gottlicher Beife philosophirt." Im Berlaufe wiberlegt er auch Diejenigen, welche Hppoftase und Proprietat für ibentisch nahmen, handelt bann vom proprium und commune, weist die Unbegreiflichkeit des trinitarischen Gebeimniffes nach und bestimmt bann felbft ben Begriff von Sppoftafe. Die sie bente Rebe an den Bischof Domitian von Melitene tommt wieder auf die Frage jurud, in welchem Sinne einzelne Bater manchmal ben Ausdrud "Eine incarnirte Natur bes Logos" gebrauchen. Sie thun dies,

<sup>1)</sup> Migne, p. 956.

<sup>2)</sup> Photius, cod. 230. Migne, p. 1023-1088.

indem sie damit nicht eine einzige, aus den beiden Naturen entstandene Natur meinen, sondern vielmehr fagen wollen, "der eingeborene Sohn bes Baters fei mit bem Aleische bypostatisch geeinigt, Gott und Mensch jugleich." Ausführlich wird dies dann für Cyrill nachgewiesen 1). Die achte Rede gibt Antwort auf einige Fragen eines febr frommen Mannes Namens Chriftophorus wegen bes Widerspruches von Bibelftellen; so ber beiden: Et fecit Deus David numerare populum. Und: Quia numeravit, indignatus est contra Den Schluß bilbet bas Lob bes monastischen Lebens. Die neunte Rebe enthält eine Mahnung an die firchlich Getrennten zur Rudfehr mit hinweisung auf die verschiedenen Spaltungen unter ihnen. Theologisch wichtig ist die zehnte Rebe gegen die Nichtwisser ober Agnoeten (nara άγνοητῶν — contra agnoitas sive ignorantes), nămlich einige Monche in Balaftina, bie behaupteten, Chriftus babe feinen eigenen Worten gemaß Manches nicht gewußt, wie g. B. den letten Gerichtstag, Die Grabftatte bes "Culogius dagegen behauptet feft: daß unfer herr Jefus Chriftus sowohl nach feiner Menscheit als auch und zwar noch viel mehr nach seiner Gottheit bas Grab bes Lazarus und den letten Tag gewußt babe. Denn weber wird die Menschbeit, welche in Gine Sppoftase mit ber unguganglichen und wesenhaften Beisbeit zusammengegangen ist (συνελθόν), etwas nicht wiffen, wie von dem Gegenwärtigen fo von dem Zukunftigen, noch kann unwahr sein, was von ihm gesagt worden ist: "Alles, was nur immer der Bater hat, ift mein 4);" wenn fie, die Alles wagen (jene Monde), nicht sogar auch ben Bater in die Unwissenheit bineinzieben "Denn wer bei ihm (Chriftus), fei es nach feiner Gottheit mollen 5)." oder nach seiner Menschheit, von einer Unwissenheit rebet, der ist von einer gefährlichen Berwegenheit nicht freizusprechen 6)." Die lette, elfte Rebe endlich enthält ein Decret gegen die Samgriter, von benen die einen in Chriftus ben von Moses verfündeten Bropheten erkannten, andere in Dositheus, bem Schüler bes Simon Magus. Diefe Meinung widerlegt Eulogius und zeigt bann gegen Simon's Leugnung ber Auferstehung, daß Mofes biefelbe lebre.

- 2. Bollftandig find von Eulogius noch übrig:
- a) eine Rede auf die Palmzweige und das Füllen (είς τὰ βαιά και είς τὸν πῶλον in ramos palmarum et in pullum asini) 7), eine dogmatisch-polemische Rede in lebhafter Sprache, in wel-

<sup>1)</sup> Migne, p. 1069 sqq.

<sup>2) 2.</sup> Ron. 24, 1. 2. Migne, p. 1073 sqq.

<sup>8)</sup> Marc. 13, 82; Joh. 11, 34.

<sup>4)</sup> Joh. 16, 15.

<sup>5)</sup> Migne, p. 1081.

<sup>6)</sup> Migne, p. 1084.

<sup>7)</sup> Migne, s. gr. T. 86. II. P. p. 2913-2988.

der ber Ginzug bes herrn und bie Umftande und Borgange babei geichilbert werben mit Anwendungen auf die haretiter.

- b) Sieben Kapitel fiber die beiden Raturen Christi (περί των δύο φύσεων τοῦ χυρίου de duadus naturis Domini Jesu Christi) 1), kuze spllogistische Argumente zur Widerlegung der Monophysiten.
  - 3. Fragmente befigen mir noch2):

Aus einer Rebe über die Arinität und die Incarnation des Einen Sohnes Gottes — gegen Diejenigen, welche sagen: "Wenn ihr saget, Christus habe zwei Substanzen, so ist nothwendig die Arinität incarnirt" — gegen Diejenigen, welche sagen, die Substanz des Baters sei eine eigene und auch die des Sohnes und des heiligen Geistes sei eine eigene — aus seinen Desensionen gegen Diejenigen, welche sagen: "Wenn ihr saget, daß zwei Substanzen, das ist, Naturen vereinigt worden, so ist ja nur Gine Natur geworden; denn was vereinigt wird, wird ja etwas Ginziges" — eine Greslärung der Worte: "Simon, Johannis Sohn, liebst du mich?" — zu den Worten: "ein paar Aurteltauben" — einige Säze über den Reichen und Armen und die Nachlassung der Sünden in der Aause und Buße.

4. Seine Briefe, auch die an Papst Gregor, sind verloren ges gangen 3).

Der Verlust dieser so zahlreichen Schriften des Eulogius ift sehr zu beklagen. Denn Photius hegt hohe Achtung vor ihm und nennt ihn einen berühmten und weisen Schriftsteller. Zwar bemerkt er, daß seine Diction nur mittelmäßig exact und seine Construction nicht ganz regelrecht, daß er aber in der Schrift wohl bewandert war, in seinen Widerlegungen die Häreiter zu beschämen und zu entwaffnen wußte. Großes Lob spendete ihm Gregor I. wegen der Einsicht und Geschicklichseit, mit welcher er die kirchliche Lehre vertheidigte. Wie einer der angesehensten Bischofe, war also Eulogius immerhin auch einer der thätigsten Polemiser und Theologen seiner Zeit. Durch die Vertheidigung des Briefes Leo's an Flavian hat er sich selbst geehrt. Auch gab er Gregor d. Gr. aus freiem Antriebe den Titel "allgemeiner Papst".)

<sup>1)</sup> Migne, p. 2987—2940. Aud bei Combesisius, opera s. Maximi confessoris, T. II.

<sup>2)</sup> Migne, p. 2939—2964. Ang. Mai, script. vet. nov. coll. T. VII. VIII; class. auct. T. X.

<sup>3)</sup> Gregor richtete an ihn eilf noch vorhandene Briefe, in benen er auch von ihrer Correspondenz berichtet.

<sup>4)</sup> S. Gregorius, epp. lib. VIII. 30.

#### Musgaben und Literatur.

Migne, s. gr. T. 103; T. 86. II. P. Ang. Mai, script. vet. T. VII. et VIII. class. auct. T. X. bibl. nov. Patr. T. III. Fabricius, bibl. graec. ed. Harles. T. X. — Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). Die übr. Literatur bei Chevalier.

#### §. 341.

# Georgius Pistdes,

Diaton in Conftantinopel und Dicter.

Ein Dichter von großer Begadung erstand in Georgius Pisides (Mordns), so genannt von seinem Geburtsorte Pisidien in Aleinasien. Er war Diaton und Steuophylag (Schahmeister)) der Sophienlirche zu Constantinopel und blühte um 630 unter Kaiser Heraklius (610—641), bei dem er in hoher Gunst stand. Er begleitete ihn auf seinem ersten Kriegszuge gegen die Perser 622 und besang dann seine Thaten und Siege. Auch des Patriarchen Sergius Hochachtung muß er sich zu erfreuen gehabt haben, da er dessen Lob in seinen Gedichten wiederholt verkündet. Sonst wissen wir Richts don ihm.

Er hinterließ folgende Bebichte:

- 1. Auf ben Kriegszug des Kaisers Heraklius gegen die Perser (είς την κατά Περσών έκστρατείαν Ήρακλείου του βασιλέως de expeditione Heraclii imp. contra Persas)?) in drei Abschnitten (ἀκοάσεις) und 1098 jambischen Senaren, ein historischpanegyrischer Gesang auf des Kaisers persischen Feldzug (622), den der Dichter personlich mitgemacht hatte.
- 2. Auf ben Angriff ber Barbaren und ihre Riederlage (εἰς την γενομένην ἔφοδον τῶν βαρβάρων καὶ εἰς την αὐτῶν ἀστοχίαν — de incursione facta a barbaris ac de frustrato eorum consilio) 3), oder furz avarischer Arieg (bellum Avaricum) 4), ein Gedicht von 541 jambischen Senaren, in welchem der Dichter den Angriff der Barbaren gegen die Hauptstadt Constantinopel schilbert, die

<sup>1)</sup> Es gab an ber Sophienkirche mehrere Sceuophylacen; nach einer Borschrift bes R. Heraklius waren es 4 Priester, 6 Diakonen und 2 Lektoren. In einigen Handschriften führt unser Dichter auch ben Titel Chartophylaz und Referendar.

<sup>2)</sup> Migne, s. gr. T. 92. p. 1197-1260.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1263-1294.

<sup>4)</sup> D. i. ber hunnen, Avaren, Gepiben u. A.

Bertheidigung der Bewohner und den glänzenden Sieg feiert, den diese sider jene errangen, zur Zeit der Abwesenheit des Kaisers Heraklius auf seinem zweiten Feldzuge gegen die Perser (626). Der große Sieg wurde allgemein der wunderbaren Hilfe der jungfräulichen Panhagia Maria zugeschrieben, deren Schutz der Patriarch Sergius in Fasten, Gebeten und Processionen angesteht hatte. Daher wird sie, außer ihr aber auch Sergius freudig und dankbar gepriesen.

- 3. Die Herakliade oder auf die gänzliche Besiegung des Perserkönigs Chosroes (Πρακλιάς ήτοι είς την τελείαν πτώσιν τοῦ Χοσρόου βασιλέως Heraclias sive de extremo Chosroae Persarum regis excidio) 1), wahrscheinlich gegen das Jahr 628 versaßt, eine Art Epos, in welchem vom Dichter die Großthaten des Raisers, die er im Ariege und im Frieden volldracht hat, in zwei Abschnitten (άκροάσεις) und 471 jambischen Senaren geseiert werden.
- 4. Ein akathistischer Hymnus (ἀκάθιστος υμνος hymnus acathistus) 2), ein Preishymnus auf die Banhagia, wahrscheinlich nach der eben erwähnten großen Niederlage der Feinde und Rettung der Stadt gedichtet. Er heißt akathistisch, weil er stehend gesprochen werden sollte, und besteht aus 24 Absaßen (οίκοι), und jeder von diesen aus einem Troparion und Kontacion nach den Buchstaden des Alphabetes und aus 12 Abe, worauf jeder Absaß mit Ave, sponsa innupta, geschlossen wird.
- 5. Auf die heilige Auferstehung Jesu Christi unseres Gottes (είς την άγιαν άνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ ήμῶν in s. resurrectionem Jesu Christi, Dei nostri) 4) in 129 jambischen Senaren, um 627 gedichtet, zur Berherrlichung dieses Triumphsestes bes Erlösers. Der Dichter benützt aber diesen Anlaß, die Siege des Heraklius zu verherrlichen und dessen Conftantin aufzufordern, seinem ruhmbollen Bater in preiswürdigen Thaten nachzueifern.
- 6. Sechstagewert ober Weltschöpfung (έξαήμερον ή κοσμουργία — hexaemeron sive cosmopoeia) 5) in 1910 jambischen

<sup>1)</sup> Migne, p. 1297-1332.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1335—1348. Querci vindicirte biesen Homnus unserem Dichter. Migne, p. 1383—1336; cf. p. 1347—1372, wo darauf hingewiesen ift, daß ihn die Griechen heute noch haben, u. eine Lectio gr. u. lat. mitgetheilt ift, welche eine Schilberung der erwähnten Befreiung der Stadt enthält.

<sup>3)</sup> Troparien und Kontacien, je burch ein Alleluja getrennt, haben Achnlichkeit mit unseren Antiphonen. S. unten einen solchen olizos in beutsicher Uebersetung.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1373-1384.

<sup>5)</sup> Migne, p. 1425—1578. Buerft mit de vanitate vitae murbe biefes Gebicht eb. von Friebr. Morelli ju Baris. 1584. 4; bann öfter.

Senaren, auf den Rath des Sergius unternommen und ihm dedicirt, um 629 geschrieben, das vorzüglichste Werk unseres Dichters, ebenso durch Schönheit der Sprache und Pracht der Schilderungen ausgezeichnet, wie von einer feierlichen, religiös-weihevollen Stimmung durchweht. Dem Inhalte nach ist es, wie die ähnlichen Werke früherer Kirchenväter, eine Verherrlichung des Schöpfers in der Betrachtung der Werke der Schöpfung.

- 7. Auf die Sitelkeit des Lebens (eis rov μάταιον βίον— de vanitate vitae) 1), stellt in 262 jambischen Bersen die Wahrheit vor Augen, daß alles Irdische hinfällig und eitel sei. Der Dichter thut dies zunächst für sich selbst, liefert aber im Berlaufe eine scharfe Zeichnung des thörichten und verkehrten Strebens so vieler Menschen. Am Schlusse preift er die Demuth und den gotterfüllten Sinn des Sergius.
- 8. Gegen den gottlosen Severus von Antiochien (κατά δυσσεβούς Σευήρου 'Αντιοχείας contra impium Severum Antiochiae)<sup>2</sup>) aus 731 jambischen Bersen bestehend, um 630 gedichtet, zur Widerlegung dieses sehr thätigen Monophysiten, der im Jahre 513 Batriarch von Antiochien, aber 518 vom Kaiser Justinus abgesetzt, in Alexandrien das Haupt jener Monophysiten wurde, welche von ihm den Namen "Severianer" erhielten. Es ist aber wahrscheinlich, daß der Dichter auch zu seiner Zeit lebende Bertreter der Monophysiten im Auge hatte und in jenem auch diese widerlegte, um die Bemühungen des Kaisers, sie zur Kirche zurückzusühren, zu unterstützen. Das Gedicht bietet sür das Berständniß einige Schwierigseit.
- 9. Lobrede auf den Marthrer Anastasius (βίος καὶ πολιτεία καὶ ἄθλησις τοῦ ἀχίου 'Αναστασίου vita, institutio et certamen s. Anastasii') in Prosa auf den berühmten Marthrer dieses Namens, der in Persien mit großem Heldenmuthe gelitten hatte. Die Lobrede wurde auf den Wunsch des Heraklius verfaßt (nach 628) und in seiner Gegenwart vorgetragen.
- 10. Cpigramme und Fragmente. Die Cpigramme 4) in Jamben, einen ober zwei ober meift mehrere Berje umfaffend, find

<sup>1)</sup> Migne, p. 1581—1600. In den Ausgaben von Morelli ift dem Gebichte am Schluffe beigefügt: Desunt reliqua. Aber weder die vaticanische noch die pariser Handschrift hat diesen Beisat, und ist somt das Gedicht als vollsständig zu betrachten.

<sup>2)</sup> Migne. p. 1621-1676.

Migne, p. 1679—1780. Aud betitelt: Έγκώμιον εἰς τὸν μάρτυρα 'Αναστάσιον.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1731-1740.

theils profanen Inhalts, z. B. auf das Podagra, an den Raifer u. f. w., theils religiösen, auf Paulus, Thomas, die Gottesgebärerin, auf Maria, wie sie ihr göttliches Kind in den Armen trägt, auf die Kreuzigung, zwei auf den Tempel der heiligen Jungfrau in Blachernä zu Constantinopel (in templum Blachernarum). Die Fragmente<sup>1</sup>), ebenfalls in Jamben, haben einen weltlichen Inhalt.

Was den Werth und Charatter der Dichtungen des Georgius anbelangt, so hat ihn Psellus dem Euripidis an die Seite geset; und Querci will dieses Lob nicht mindern. Er fügt aber bei, daß, wenn auch seine Poesien sehr viele Partieen ausweisen, in denen unser Dichter an Zierlichkeit des Ausdruckes, Schmuck der Sprache und Feinheit des Gedankens den alten nicht nachsteht, doch auch die Zahl der matten und trockenen nicht gering sei. Was er als Dichter zu leisten vermöge, das habe er in dem Hexaemeron gezeigt 2).

Was ihm indes vom patrologischen Standpunkte noch ganz besonbers zum Lobe gereicht, das ift sein frommer Sinn und edler Charakter, bie aus allen seinen Gedichten so ansprechend hervorleuchten, endlich der Umstand, daß er nicht nur den Monophysiten Severus kräftig bekämpft, sondern seinen Glauben auch vor den monotheletischen Bestrebungen seines, von ihm so viel gepriesenen Patriarchen Sergius, welcher wohl als der Haupturheber des Monotheletismus anzusehen ift, rein bewahrt hat.

Ein Mufter aus ben olxo. Bierter olxo53).

"In seinem Innern die Unruhe zweiselnder Gedanken tragend, war der keusche Joseph voll Bestürzung, indem er dich (Maria) als eine Unvermählte ansah und nun als eine heimlich Bermählte vermuthete, o du Schuldlose. Aber nachdem er vom heiligen Geiste über deine Empfängniß belehrt worden, rief er aus:

Alleluja!

Die hirten borten die Engel die Ankunft Chrifti im Fleische lobsingen; und sie eilten zu ihm hin als zu einem hirten, saben ihn aber als ein unschuldiges Lamm am Busen ber Mutter genahrt, der sie lobsangen und sprachen:

<sup>1)</sup> Migne, p. 1789-1754.

<sup>2)</sup> Das spricht Querci mit ben Borten aus: Ceterum quantum ille sublimitate carminis assurgere et se effere potuerit, praecipue ostendit in Hexaemero, in quo omnia sententiarum floribus et urbanitatis quodam sale conspersa sunt; in omnibus autem ejus operibus contemplari licebit adumbratam pii scriptoris imaginem, suavissimos mores, eximiam probitatem, qua se, dum numerose cadens versus leniter affluit, legentium auribus inculcat atque commendat. *Praefat. Migne*, s. gr. T. 92. p. 1193.

<sup>8)</sup> Migne, p. 1340.

Sei gegruft, Mutter bes Lammes unb hirten.

Sei gegrußt, Burbe ber bernunftbegabten Schafe.

Sei gegrüßt, Schuswehr gegen bie unfichtbaren Reinbe.

Sei gegrüßt, Aufschließung ber Thuren bes Parabiefes.

Sei gegrüßt, weil was im himmel fich freut mit ber Erbe.

Sei gegrüßt, weil was auf Erben mitjubelt mit ben himmeln.

Sei gegrüßt, nie berftummenber Munb ber Apoftel.

Sei gegrüßt, unüberwindliche Starte ber Sieger im Bettftreite.

Sei gegrüßt, fefte Stüte bes Glaubens.

Sei gegrüßt, glanzenbes Dentzeichen ber Gnabe.

Sei gegrüßt, burch bie ber Unterwelt ber Raub abgenommen worben.

Sei gegrüßt, burd welche wir mit herrlichkeit angethan worben.

Sei gegrüßt, unvermählte Braut!"

## Ausgaben und Literatur.

Die vollständigste, beste gr. u. lat. Ausg. mit praesatio de vita et scriptis besorgte der Florentiner Jos. Maria Querci, ed. v. Petr. Jos. Togginus. Rom. 1777. Die histor. Gedichte, expeditio persica, bellum Avaricum et Heraclias recognita ed. Joann. Bekkerus, Bonnae. 1837. Die Ausg. v. Querci mit der praesatio det Migne, s. gr. T. 92!). — S. Ersch u. Gruber, Enchlopädie (aus Querci). I. Sect. 60. Th. S. 211 st. Die übr. Lit. bei Chevalier.

## **§. 342.**

# Johannes Moschus,

## Mond unb Eremit.

Quellen. Joan. Mochus, pratum spirituale. Photius, cod. 199.
— Die Prolegomena bei Migne (aus Fabricius).

Johannes Moschus mit dem Beinamen Edxparās 2) trat frühzeitig in das Kloster des Theodosius zuerst in Jerusalem und dann am Jordan. Bon seinem Abte in klösterlichen Angelegenheiten nach Aegypten geschiät (gegen das Jahr 578), drang er bis in die Wüste Oasis dor, um einen weithin berühmten Monch Namens Leo tennen zu lernen.

Nach seiner Rudtehr in das heilige Land lebte er zehn Jahre in der Laura des heil. Sabas zu Jerusalem 3). Dann finden wir ihn mit seinem Schüler und Begleiter Sophronius, dem nachmaligen Patriarchen von Jerusalem, der aber damals der Welt noch nicht entsagt

<sup>1)</sup> Die übr. Ausg. bei Hoffmann, lexic. bibliographic.

<sup>2)</sup> Berftummelt auch Everatus und Eviratus.

<sup>3)</sup> Pratum spir. c. 67.

hatte 1), wieder in Alexandrien als einen der vertrautesten Freunde des Patriarchen Johannes, des Almosengebers, der ihn hoch verehrte, und sich seiner in den Bemühungen, die Seberianer (Monophysiten) und andere Hareliter mit der Kirche zu vereinigen, bediente. Seiner klugen Ueberredung gelang es wirklich, ganze Orlschaften und Klöster vom Irrthume zurückzuführen.

Bon bort reifte er mit seinem Freunde Sophronius über Chpern und Samos nach Rom, wo er nach einigen Jahren entweder 619 oder 620 mit Tod abging.

In Rom schrieb er seine geistliche Wiese (λειμών πνευματικός — patrum spirituale) 2) in 219 Rapiteln 3) und dedicirte sie seinem Freunde Sophronius 4). Im Widmungsschreiben außert er sich auch darüber, warum er seiner Schrift diesen Titel gegeben habe. Die darin geschilderten Personlichkeiten und Thatsachen glichen Blumen, die er gepstückt habe und sie nun seinem Freunde, zu einem Strauße gewunden, darbiete. Diese Blumen gewährten so große Anmuth und auch geistigen, Ruzen, wie eine Wiese.

Darin erzählt er in einfachem, aber lebhaftem Stile mit Naivität die Wunder und wunderbaren Thatsachen, sowie die seltenen Tugendbeispiele von Mönchen und Anachoreten, wie er sie auf seinen weiten Reisen entweder selbst gesehen oder von glaubwürdigen Personen ersahren hatte, um sie der Nachwelt zu überliefern und dadurch zur Erbauung Anderer beizutragen. Im Eingange der Erzählungen, von denen jedes Rapitel gewöhnlich eine bringt, bezeichnet er stets auch die Quelle, aus der er sie empfangen.

Die Schrift bietet ein vielfaches Interesse; einmal, weil sie einen Blid eröffnet in eine wunderbare Welt und dadurch beweist, daß in dem orientalischen Mönche- und Anachoretenthum auch damals noch, also turz vorher, ehe es der Islam mit eisernem Fuße niedertrat, derfelbe Asceten-

ゴ

<sup>1)</sup> L. c. c. 69.

<sup>2)</sup> Migne, s. gr. T. 87. P. III. p. 2851—3112. Der volle Titel lautet: Τοῦ μακαρίου Ἰωάννου τοῦ Εὐκρατὰ βίβλος ἡ λεγομένη λειμων διὰ τὸ πολυανθή βίων διάγγοτιν τῆς οὐρανοπόρου ροδωνίας φέρειν — Beati Joannis Eucratae liber, qui inscripitur pratum, quod floridam profert vitarum narrationem coelestis roseti.

<sup>8)</sup> Photius gabit (l. c.) 304, bie Handschriften mehr ober weniger als 219 Kapitel.

<sup>4)</sup> Dem Debicationsschreiben gemäß hat Johannes allein bie Schrift versaßt; benn er beutet mit keiner Silbe an, baß ihn Sophronius babei unterstüßt hatte. Dieser muß jünger gewesen sein, ba ihn Moschus barin mit sancte ac sidelissime sile, Sophroni, anrebet. Außerbem nennt er ihn frater (c. 92 u. 135) und abbas, sophista, frater meus (c. 102).

geist lebte, wie zur Zeit, als Hieronymus und Paula und dann Cassian die Thebais und Nitrien besuchten; dann weil sie wirklich jedem Fromm-gläubigen große Erbauung gewährt, und endlich wegen der erwähnten Thatsachen, die für die Dogmatit und Apologetit und die Disciplin der Kirche nicht ohne erheblichen Werth sind. So bezeugt sie außer Anderem den Nutzen des Gebetes für die Verstorbenen, das Purgatorium, den Cultus der Heiligen und ihrer Vilder, die Ausbewahrung der Eucharistie in den Wohnungen der Gläubigen.

Einige ber von ihm berichteten wunderbaren Borgange burfen bier wohl einen Blat finden.

- a) Jenseits des Jordan am Bache Chorath, wo Clas einst geweilt, war eine Höhle, in welcher Johannes der Borläuser öfter vom Herrn besucht worden war, wie der Täuser selbst dem Mönche Johannes offenbarte, worauf dieser die Höhle in eine Kirche mit Kloster umgestaltete und Sapsas nannte. Dort wohnte in einer andern Höhle ein Eremit von solcher Tugend, daß die Löwen mit ihm ihr Lager theilten und aus seiner Hand die Nahrung empsingen 1). Der Abt Leontius erzählte unserm Autor: "An einem Sonntag stieg ich" (vom Kloster, Laura genannt) "zur Kirche hinab, um die heiligen Geheimnisse zu empsangen. Als ich eingetreten war, sah ich auf der rechten Seite des Altares einen Engel stehen, und ich kehrte, von Furcht erzgriffen, wieder in meine Zelle zurück. Da kam zu mir eine Stimme, die sagte: "Seitdem dieser Altar geweiht worden ist, habe ich den Austrag erhalten, bei demselben zu bleiben." Dasselbe begegnete auch einem Anachoreten 2).
- b) Der Abt Polychronius erzählte, daß, als die Brüder einen im Spitale zu Jericho verschiedenen Bruder zur Erde bestatteten, ein Stern über dem Haupte des hingeschiedenen erschien und über demselben blieb, dis der Leichnam dem Grade übergeben wars). Der Abt Palladius erzählte unserm Autor und seinem Begleiter Sophronius von einem Greise Namens David, der als Inclusus beinahe 80 Jahre in einer kleinen Zelle, die unzgesähr drei Stadien weit von der Stadt entsernt war, zubrachte. Bon einem gewissen Zeitpunkte an dis zu seinem Hinscheiden leuchtete seine Zelle alle Nacht, wie wenn sie in Feuer stände. Die ganze Stadt beobachtete das Wunder, und Biele blieben wachend auf den Mauern, um es zu schauen. Ein anderer Inclusus hatte in seiner Zelle ein Bild, "in welchem Maria, unsere Herrin und heilige Gebärerin Gottes, dargestellt war, wie sie unsern Herrn Jesum Christum (in den Armen) trug." Den Asceten plagte gleichwohl ein Dämon mit unreinen Borstellungen unablässig. Als er ihn

<sup>1)</sup> Prat. spir. c. 1 u. 2. Aehnliche Fälle werben mehrere ergablt. c. 18. 58.

<sup>2)</sup> L. c. c. 4. 10. — 3) L. c. c. 6.

<sup>4)</sup> L. c. c. 69.

aufs dußerste gebracht hatte, sprach der Damon zu ihm: "Schwöre mir, daß du dieses Bild nicht mehr verehren wollest, und ich werde dich nicht mehr ansechten.")." — Der Abbas Petrus von dem Kloster des heiligen Sabas erzählte von dem Abte Hagiodulos. Diesem war ein geliebter Klosterbruder gestorben, ohne daß er ihm den Abschießluß hatte geben können. Der Abt ging daher dahin, wo der Berstorbene lag, und sprach zu ihm: "Steh auf, Bruder, und gib mir den Kuß." Dieser stand auf und küßte den Greis. Und es sagte der Greis zu ihm: "Schlaf nun wieder weiter, die der Sohn Gottes kommen und dich auserwecken wird."

c) Ueber bie Euchariftie ergablt Mofchus unter Anberm: "Dreißig Meilen von der Stadt Aegina in Cicilien entfernt, waren zwei Stoliten, ein Ratholit und ein Severianer. Jener bat biefen um eine Bartitel von seiner Eucharistie. Dieser willfahrte foaleich in der Meinung, er wolle zu seiner Secte übertreten. Darauf marf jener bie Partitel in brennenbes Feuer, mo fie sogleich verbrannte. Dann that er baffelbe mit einer von einem tatholifchen Priefter consecrirten Partitel; und fiebe, fofort löfchte bas Feuer aus, während die heilige Partitel unversehrt blieb. Diese bewahrte er hierauf forgfältig auf. Er zeigte fie uns, als wir zu ihm gefommen waren 3)." Der Batriard Cobram von Antiochien wollte einen Stpliten in ber Gegend von Hirapolis, der ebenfalls Severianer (Monophysit) war, gur tirchlichen Bemeinschaft gurudführen. Diefer, um ben Bischof zu beschämen, schlug vor, baß fie beibe burch einen brennenben Scheiterhaufen binburchgeben follten. Ber unversehrt bleibe, beffen Glauben muffe ber andere annehmen. Er folug bies vor, um ben Patriarchen ju erschreden. Ephram willigte ein. Allein als es daran war, in das Keuer zu geben, weigerte fich der Stylite, von seiner Saule berabzusteigen und in bas Feuer zu geben. Ephram entgegnete: "haft du benn nicht felbst verlangt, wir follten bas thun? Warum willft bu es jest nicht thun?" Dann jog ber Batriarch ben Mantel aus, ben er trug, trat naber jum Feuer bin und fprach: "Berr Jefus Chriftus, unfer Gott, ber bu bich um unsertwillen gewürdigt baft, von unserer beiligen Berrin, ber Gottesgebärerin und immermabrenden Aunafrau Maria, in Babrbeit Fleisch anzunehmen, zeige uns bie Bahrbeit." Rachbem er bas Gebet geendet batte, warf er seinen Mantel mitten in bas Feuer. Das Feuer bauerte noch an brei Stunden und verzehrte alles Solg; ben Mantel aber nahm man bierauf aus bem Beuer fo gang unversehrt und unverlet, bag auch nicht eine Spur bes Feuerbrandes an demfelben fich fand. Als der Stolite fab, was geschehen

<sup>1)</sup> L. c. c. 45.

<sup>2)</sup> L. c. c. 11. Sin ähnliches wunderbares Factum erzählt Eugipius im Leben des heil. Severin (c. 16), das dieser zu castra Quintana an dem verstorbenen Priester Sylvinus gewirst hat.

<sup>8)</sup> L. c. c, 29.

war, ward er von der Wahrheit überzeugt, anathematisirte den Severus und seine Haresie, trat zur tatholischen Kirche über, empfing von der Hand des heil. Ephräm die Communion und lobpries Gott 1)."

Ein anderes abnliches Bunder berichtete unferm Berfaffer ber Bifchof Theodor von Seleucia: "Unter Dionpfius, beiligen Andenkens, bem Bifchofe Diefer Stadt, unferm Borganger, ereignete fich Folgendes. Es war bafelbft ein Raufmann, ein febr frommer und reicher Mann; nur war er ein baretiter, ein Anbanger ber Lebre bes Severus (Monophofit), batte aber einen gläubigen Diener, welcher ber Gemeinschaft ber beiligen tatholischen und apoftolischen Rirche angeborte. Diefer Gläubige empfing nach ber Sitte bes Landes am grunen Donnerftage bie Communion. Er nahm fie, bullte fie in reine Leinwand und legte fie in seinen Schrant. Es geschah aber, daß dieser Diener nach bem beiligen Ofterfeste wegen eines Geschäftes nach Conftantinovel geschickt wurde und aus Bergeflichkeit die heilige Communion im Schrante ließ. Den Schluffel jum Raftchen aber gab er bem herrn. Als nun eines Tages ber herr ben Schrant öffnete, fand er bas Linnentuch und barin die heiligen Partiteln der Communion. Er war darüber betroffen und mußte nicht, mas er damit thun sollte; denn er wollte fie selbst nicht sumiren. eben beghalb, weil fie von ber tatholischen Rirche stammten, er felbst aber ber Secte ber Severianer angeborte. Er ließ fie baber in bem Schranke mit bem Gedanten, daß ber Diener, wenn er gurudlebren wurde, fie empfangen (sumiren) werbe. Als aber ber grune Donnerstag erschienen und ber Diener nicht jurudgelommen mar, wollte ber herr fie verbrennen, bamit fie nicht abermals für bas andere Jahr blieben, und öffnete ben Schrant. Da fab er, wie alle beiligen Bartiteln in Aebren aufgesproßt waren. Bon großer Furcht und Beben ergriffen bei biefem neuen und wunderbaren Anblide, nahm er bie beiligen Partiteln und mit feinem ganzen Saufe: "Serr, erbarme bich!" rufend, begab er sich eilends in die beilige Kirche zu bem beiligen Bischof Dionpfius. Und dieses große und bebre, über jedes Bort, jeden Gebanten und jebe Borftellung erhabene Bunder faben nicht zwei ober brei, nicht einige Wenige und eine leicht zu gablenbe geringe Bahl, sondern bie gange Rirche, Burger und Landleute, Ginbeimifche und Frembe . . . Die Einen riefen: "herr, erbarme bich," bie Andern lobpriefen in anderer Beise Alle aber dankten Gott ob seiner unerklärlichen und außerordentlichen Bunderwerte. Biele aber wurden in Folge biefes Bunders gläubig und traten in die beilige tatholische und apostolische Kirche ein 2)."

d) Beifpiele beiliger und ftrenger Monche und Afceten.

Abt Johannes, nachmals Bifchof von Cafarea in Balaftina, fab ge-

<sup>1)</sup> L. c. c. 36.

<sup>2)</sup> L. c. c. 79.

wöhnlich bei der Consecration den heiligen Geist sichtbar herabkommen 1).
"Im Kloster unseres heiligen Baters Theodosius", erzählt Johannes Moschus selbst, "war ein Greis Ramens Konon, der Abkunft nach ein Cilicier, welcher 30 Jahre lang folgende Lebensweise beobachtete: Er nahm nur einmal in der Boche etwas Brod und Basser zu sich, arbeitete aber unablässig und verließ nie die Kirche 2)." Bom Abte Leontius wurde erzählt, "daß er der eifrigste Berehrer unserer heiligen Gottesgedärerin gewesen und in vierzig Jahren nie ihr Heiligthum verlassen hat," immer betend in sich versentt 3).

#### Ausgaben und Literatur.

Die erste lat. Separatausg. erschien zu Köln 1583, bann sehr ost; auch bei Migne, s. lat. T. 74; gr. u. lat. v. Fronton Ducaeus, auctar. Paris 1624. T. II.; v. Cotelerius, monumenta eccl. gr. Paris. 1681. T. II.; von Migne, s. gr. T. 87. P. III. — Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). Fabricius, bibl. gr. ed. Harles, T. X.

#### §. 343.

Der heilige Borotheus, Ardimandrit in Balaftina, und Chalafins, Abt in ber libpiden Bufte.

Duellen. S. Dorothei expositiones. Theodor Studita, testament. c. 4. — Die Prolegomena bei Gallandius u. Migne.

1. Ein Schüler des mit dem Titel eines Propheten geehrten, berühmten Abtes Johannes war Dorotheus, anfangs Mönch und dann Abt eines Rlosters in Palästina. Er blühte entweder zu Ende des sechsten oder in der ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts (620—630) 4).

Bon ibm ift bie Schrift:

a) Berichied ene, sehr nühliche Lehren (διδασκαλίαι ψυχωφέλεις διάφοροι — expositiones et doctrinae diversis animabus perutiles) 5), 24 an der Zahl, für Alosterbewohner, Obere und Unter-

<sup>1)</sup> L. c. c. 25.

<sup>2)</sup> L. c. c. 22. — 3) L. c. c. 61.

<sup>4)</sup> Jener Reinung hulbigen die Bollandisten und Fabricius, dieser Oudin, dem Sallandius und Busse beistimmen. Act. SS. Jun. T. I. p. 592. Fabricius, dibl. gr. T. VI. Oudin, comment. de script. eccl. T. I. S. die Prolegomena bei Gallandius u. Migne.

<sup>5)</sup> Migne, s. gr. T. 88. p. 1611—1888. Als Einleitung ist hier (p. 1611—1618) vorausgeschickt eine praefatio anonymi, die zur Zeit des Patriarchen Tarassus geschrieben wurde, worin gesagt ist, daß diese Schrift nicht von dem monophysitischen Dorotheus sammen könne, und eine epistola ad fratrem, qui petedat, sidi mitti doctrinas inventas s. patris Dorothei.

gebene. Deßhalb handeln sie in Fragen und Antworten von der Weltentsagung (1. Lehre), Demuth (2.), vom Gewissen (3.), der Gottesfurcht und anderen Tugenden, von den mannhaft und mit Dank zu ertragenden Versuchungen (13.), vom heiligen Fasten (15.), den Pflichten der Oberen und des Speisemeisters (17. 18.). Eine enthält kurze Sentenzen, das Tugendleben betressend (19.), eine andere kurze Fragen und Antworten (21.) über das ascetische Leben, zwei davon, anknüpsend an Gregor von Nazianz, beziehen sich auf das Oftersest, seine Feier und Bedeutung, und auf die Marthrer über die geistigen Opfer. Am Schlusse (24. de compositione monachi, nur lat.) stellt er kurz zusammen, wie der Mönch sein und in Allem sich verhalten soll.

Diefe Lehren zeigen bes Berfaffers Ansehen, Beisheit und Erfahrung im geiftlichen Leben, und sichern ihm unter ben borzüglichsten ascetischen Schriftstellern eine ansehnliche Stellung.

b) Briefe an Bericiebene (epistolae ad diversos) 1), acht an ber Zahl, gang turg, besprechen im Wesentlichen die Bersuchungen, beren Unausweichlichkeit und Ueberwindung.

Lebren an bie Monche.

"Rebe nichts Gitles und Unnutes, sonbern nur, was nothwendig ift. Größer als jedwede andere Tugend ift die Bescheidenheit. Unterbrich eine Rebe nicht, wenn ein Anderer fpricht, und antworte nicht wie ein Ungebilbeter und Ungelehrter, sonbern wie ein Beiser. Sei standbaft und fest, und mo bu nur immer bift, betrachte bich als ben Geringsten und als ben Diener beiner Brüber. Aliebe die Ueberbebung (praesumptio) wie ben Tod. Sei mäßig und bescheiben. Im Schlafe sei bie Tugend, bie bich als Bad: terin umgibt, nicht ferne von bir. If und trint, wie es fich fur Diener Gottes geziemt. Sabe nur Ginen Genoffen, Ginen Freund, ber Gott fürchtet, mit bem bu rebest und verkehrest, ber in seiner Bohnung burftig ift und armlich, in ben Geheimniffen Gottes aber reich und voll. Berehre beinen Soutenge I in allen beinen Sandlungen. Dit Gottesfurcht vollbringe Alles und halte bich (compelle te) oft jum Gebete, jur Meditation und Conteme plation an. Berachte bich felbst, nicht einen Andern. Es ist beffer, daß alles Leibliche mit bem Leibe ju Grunde gebe, als daß die Seele in einer wenn auch noch so geringfügigen Sache verlett werbe. D bu Un: maßiger, ber bu beinen Leib ju erfaufen trachteft; es mare bir beffer, feurige Roblen zu verschlingen oder die Schuffeln und Bratpfannen zu verschluden, als so beinen Bauch zu nahren. Bon vielem Reben enthalte bich; benn bas löscht bie vernünftigen und himmlischen Gebanten aus, die in bein berg tommen. Wenn bu Einige mit einander ftreiten und vom Borne gereigt

<sup>1)</sup> Migne, p. 1837-1842.

siehst, gebe vorüber, damit nicht auch dein Herz vom Zorn erfüllt werde, und die Finsternisse des Jerthums über dein Herz herrschen. Mit einem Stolzen gebe nicht, damit die Wirksamkeit des heiligen Geistes nicht von deiner Seele weiche, und du eine Wohnung jeglicher bösen und unreinen Leidenschaft werdest. Wenn du, o'Mensch, diese Gebote beobachtest und dich immer übest in der Betrachtung Gottes, lauter und ohne Selbstäuschung, dann wird in deiner Seele das Licht Christi erscheinen, das in Ewigkeit nicht ausgelöscht wird 1)."

#### Ausgaben und Literatur.

Die variae doctrinae gr. u. lat. zu Basel. 1569. sol.; bann v. Front. Ducaeus, auctar. T. I. Galland. T. XII; mit ben Briesen bei Migne, s. gr. T. 88. — Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). — Die übr. Lit. bei Chevalier.

2. Bon dem frommen Abte Thalassius, Priester und Borsteher eines Alosters in der lidhichen Büste (um 648), ist eine für das ascetische Leben sehr nügliche Schrift übrig: Bon der Liebe und der Enthaltsam teit und dem vernunftgemäßen Berhalten (περι ἀγάπης και ἐγκρατείας και της κατά νοῦν πολιτείας — de charitate, vitae continentia et mentis regimine) an den Priester Paulus in 400 Sentenzen moralischen und ascetischen Inhaltes mit Ausnahme der letzteren, welche sehr klar die Lehre von der Trinität darlegen. Diese Sentenzen, nach Hunderten abgetheilt in akrosichischer Form 2), sind sehr praktisch und schon und enthalten den Indegriss des ganzen ascetischen, vollkommenen Lebens 3).

ţ

į

t

ţ

<sup>1)</sup> Aus doctr. XXIV.

<sup>2)</sup> So geben bie Anfangsworte bes ersten hunberts: Spiritali fratri dilecto domino Paulo Thalassius, specie externa quidem Hesychasta et quietis monasticae sectator, revera autem vanae gloriae studiosus. Die bes aweiten: Ora pro me, frater honoratissime, magna enim mala praestolor digna meis institutis, animae tristitiam et dolores corpori.

<sup>8)</sup> Als Muster mögen hier nach ber lateinischen tieberseigung stehen: Sola charitas in unam veramque concordiam Deum et creaturam cogit (I. 5) — Imperator censendus est, qui, anima et corpore rationi subjectis, se ipsum rexerit (I. 20). — Vis semel ab omnibus animi pertubationibus liberari? Assuefacito te charitati, continentiae et precibus (I. 93). — Quod lux est videntibus et visis, hoc Deus est intelligentibus et intellectis (II. 29). — Include igitur sensus, expugna phantasmata, et affectiones armis mandatorum diripe (III. 6). — Mandata observa, et invenies pacem; Deum dilige, et scientiam assequeris (IV. 21). — Quaere virtutem, et inventam serva, ne et vivas turpiter et moriaris miserabiliter (IV. 45). — Mandati observatio Rirsch, Rehrbuch der Batrologie und Batrifils. III.

#### **§. 344.**

# Antiodus, Mond. Badarias und Modefins, Batriarden von Jerufalem.

- 1. Aus dem Fleden Medosaga bei der Stadt Anchra in Salatien stammend, wurde Antiochus Mönch des Rlosters (der Laura) des heil. Sabas bei Jerusalem¹) zur Zeit, als die Stadt von dem Persertönig Chosroes erobert und das heilige Areuz nach Persien fortgeführt wurde (614)²). Bald darauf verfaßte er seine Schrift:
- a. Panbetten ber heiligen Schrift (πανδέκτης της αγίας γραφης pandectes sacrae scripturae)<sup>3</sup>) in 130 logisch zusammenhängenden Rapiteln oder, da sie die Form von Anreden haben, Homilien (homiliae), wie sie der lateinische Ueberseger Duckus betitelte. Antiochus schrieb sie im Auftrage des Abtes Sustathius vom Rloster Attalina in Anchra <sup>4</sup>).

Die Anreden sind turz, beginnen nach einem turzen Prologe mit ber Abhandlung vom Glauben und verbreiten sich dann über das ganze Gebiet der Moral und Ascese mit besonderer Rücksicht auf Geistliche und Mönche. "Pandelten der heiligen Schrift" tonnten sie mit Recht genannt werden, weil jede Homilie, nachdem das Thema turz erörtert ist, mit zahlreichen Stellen und Beispielen aus der Schrift belegt wird.

Die Schrift bilbet ein schönes theoretisch-praktisches Spstem ber Moral, "das sehr lesenswerth und voll der heilsamsten Ermahnungen ist 5)," so daß man mit Ducaus sagen kann: "Biele mögen über diese Gegenstände mit größerer Beredsamkeit geschrieben haben, aber Wenige so kurz, klar und nüglich 6)."

mortuorum est resurrectio. Virtutem enim vita naturaliter subsequitur (IV. 48). — Obedientia mandati animae praestat puritatem; purificatio autem animam luminis facit participem (IV. 55). — Principium vitae activae fides est Christi; finis autem charitas Dei (IV. 57). — Fidem possideamus, ut ad charitatem, e qua scientiae nascitur illustratio, pervenire liceat (IV. 60). — Galland., T. XIII. Migne, s. gr. T. 91. p. 1427—1470. — Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI).

<sup>1) 80</sup> Stabien von Jerufalem nach Guben gelegen.

<sup>2)</sup> Homil. 107. Exomologesis.

<sup>3)</sup> Migne, s. gr. T. 89. p. 1427-1850.

<sup>4)</sup> Der Brief bes Antiochus an Euftathius bilbet mit bem Prologe bie Ginleitung. Migne, p. 1421-1427.

<sup>5)</sup> Fabricius, p. 499.

<sup>6)</sup> Ducaeus, p. 1019.

:

ķ

ť

7

ľ

b) Eine Eromologesis) 1), ein Gebet, in welchem Antiochus, ganz von Zerknirschung und Schmerz burchbrungen, vor Gott bekennt, daß die Sanden der Christen Gottes Strafgerichte über Zerusalem verschuldet, und mit den innigsten Bitten um Erbarmung und Berzeihung sieht.

## Ausgaben und Literatur.

Lat. eb. v. Godefr. Tilmanus. Par. 1543. 8; gr. u. lat. v. Front. Ducaeus, supplem. ad bibl. patrum. Par. 1624. T. I. Migne, s. gr. T. 89. — Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). Fabricius, bibl. graec. ed. Harles T. X. Die übr. Literatur bei Chevalier.

2. Zacharias, Patriarch von Jerusalem, wurde vom Perserkönig Chosroes nach der Eroberung der Stadt mit vielen Einwohnern in die Gefangenschaft abgeführt, von Kaiser Heraklius wieder befreit (628).

Er erließ aus der Gesangenschaft an die Kirche von Jerusalem und an alle anderen Kirchen einen Hirtenbrief (epistola), worin er in tieser Trauer zur Demuth, zum Gottvertrauen u. s. w. und zum Mitleide mit den Gesangenen mahnt?). Wahrscheinlich stammt auch eine andere Schrist: de prisca captivitate, von ihm. Sie ist ebenfalls aus der Gesangenschaft, aber nur an die Kirche in Jerusalem gerichtet, schildert im Eingange die schreckliche Grausamkeit der Perser bei der Eroberung der Stadt, und rust dann die Rriester und das Boll mit bewegten, ergreisenden Worten zur Buße auf unter scharsen Berweisen des bisherigen sündhasten, unchristlichen Verhaltens 3).

3. Mobe ftus, Abt des Klosters des heil. Theodor zu Jerusalem und während der Gefangenschaft des Zacharias der Verwalter des Bisthums, wurde sein Rachfolger als Oberhirt (+ 634).

Bon ihm haben wir brei Reden, die ersten beiden aber nur in kleinen Excerpten des Photius: a) auf die Frauen, welche Myrrhen tragend zum Grabe des Herrn gingen (είς τάς μυροφέροντας — in unguenta serentes): b) auf die Darstellung Jesu im Tempel (είς την υπαπαντήν — in occursum) 4). Bollständig dagegen ist noch vorhanden: c) Die Lobrede auf daß Entschlasen der hoch beiligen Jungsrau (ἐγκώμιον είς την κοίμησιν της υπεραγίας.. Μαρίας

<sup>1)</sup> Migne, p. 1849—1856.

<sup>2)</sup> Migne, s. gr. T. 86. p. 3227—3234; gr. allein von Combesisius, Chrysostomi liber aureus. Par. 1656. 8; sat. allein in bibl. Patr. max. T. XII,

<sup>3)</sup> Migne, p. 3235-3268.

<sup>4)</sup> Photius, cod. 275. Migne, p. 8273-3278.

— encomium in domitionem ss. dominae nostrae Deiparae semperque virginis Mariae), worin er mit begeisterten Lobeserhebungen Maria's und Lobpreisungen und Danksagungen gegen Gott und Christus ihr Entschlafen in Anwesenheit der Apostel, ihre Bestattung und leibliche Aufnahme in den himmel am Feste ihrer assumptio seiert!).

### **§.** 345.

# Der heil. Fophronius,

Patriard von Jerufalem.

Quellen. S. Sophronii opera, besonders laus ss. Cyri et Joannis, nămlich die protheoria, das programma u. c. 70 dieser Schrift. Joann. Moschus, pratum spirituale, der prologus u. c. 69. 77. 102. 110. 111 etc. Photius, cod. 231; cf. 5 u. 138. — Die Prolegomena dei Migne.

Sophronius, der Hauptvertheidiger der kirchlichen Lehre gegen die Häresie des Monotheletismus, war zu Damaskus um 560 geboren. Er besuchte die berühmtesten Schulen, studierte insbesondere die Rhethorit und Philosophie?), lebte einige Zeit in Palästina, dann in Alexandrien und schloß mit dem Mönche Johannes Moschus einen innigen Freundschaftsbund. Nachdem er in Alexandrien selbst in den Mönchsstand getreten war, machte er mit seinem Freunde weite Reisen über Palästina, Aegypten, Chpern und Kleinasien nach Kom, überall die Mönche und Einsiedler besuchend, und kehrte nach dessen Tod wieder nach Palästina zurück.

Dies geschah zur Zeit, als die neue Irrsehre des Monotheletismus hervortrat: daß in Christus nur Ein Wille (e'v Delnua) und Eine gottmenschliche Willensbethätigung (mia Deavdprend eveppera) sei. Raiser Herallius wollte nämlich bei der steigenden Gesahr des Reiches von Seite des Islam die in Negypten noch zahlreichen Monophhiten durch dieses Zugeständniß mit der Kirche wieder vereinigen. Der Patriarch Sergius von Constantinopel war damit einverstanden, und der Patriarch Chrus von Alexandrien sollte die Einigung zu Stande bringen. Er hielt zu diesem Zwede im Jahre 633 eine Spnode, auf welcher die Union wirklich erfolgte auf Grund der Formel: daß der Eine und derselbe Christus das Göttliche und Menschliche durch eine einzige gottmenschliche Willensthätigkeit wirke. Sophronius, der sich eben in

<sup>1)</sup> Photius (l. c.) hegt wegen ber Berschiebenheit bes Stiles Bebenken in Betreff ber Aechtheit. Migne, l. c. p. 3277—3812.

<sup>2)</sup> Daher nennt ihn Johannes Mofchus wieberholt sophista.

Alexandrien befand, machte den Patriarchen auf das Bedenkliche und Jerthümliche dieser Formel aufmerkam und dat ihn, dieselbe nicht zu publiciren. Da er nichts erzielte, begab er sich nach Constantinopel, um den Sergius von der Annahme derselben abzumahnen, erreichte aber auch dort nichts; man war daselbst im Gegentheil über die hergestellte Union hoch erfreut.

Im folgenden Jahre 634 wurde Sophronius als Nachfolger bes Modeftus auf ben Patriardenftuhl von Jerufalem erhoben. Das machte ben Patriarden Sergius besorgt. Er sette baber ben Papft Honorius bon bieser seiner boctrinellen Differeng mit Sophronius in Renntnig, pries in seinem Schreiben bas Blud ber Einigung und verbächtigte zugleich bie Lebre feines Begners bon einem gottlichen und menfclichen Willen in Chriftus als eine unzeitgemäße Reuerung, die den taum Sobhronius hatte unterbeffen mit ben erreichten Frieden gefährbe. ibm untergebenen Bifchofen eine Synobe gehalten und bem Bertommen gemäß fein erfles Synodalichreiben (Synodita), eine große Abhandlung, in welcher er die firchliche Lehre, daß in Chriftus, weil zwei Raturen, auch amei Billen und Willensbethätigungen feien, mit großer Rlarheit und Bracifion barlegte, an Sergius und die übrigen Batriarchen und auch nach Rom abgeschickt. Honorius, bon Sergius praoccupirt und ihm darin beiftimmend, daß bie Controverse ben firchlichen Interreffen nachtheilig fei, fprach fich in einem Briefe an Sergius babin aus, es follte wegen ber Ginfalt ber Menichen weber bon Ginem noch bon zweien Willen in Chriftus ferner die Rebe fein, bediente fich aber felbft bes Ausbrudes Eines Willens Chrifti. So dauerte ber Streit langere Beit noch fort.

Sophronius konnte jedoch die Sache der Orthodogie nicht weiter vertreten; denn im Jahre 637 mußte sich Jerusalem nach längerer Belagerung den Arabern ergeben. Der Ralife Omar kam selbst von Mekka dahin, da der Patriarch nur ihm die heilige Stadt überliesern wollte. Die Rapitulationsbedingungen waren drückend. Die Beschwerden der Belagerung, der Schmerz über den Berlust der heiligen Orte, Rummer und mancherlei Kräntung brachen dem frommen Bischof das Herz. Er starb im solgenden Jahre 638. Sein Andenken seiern Griechen und Lateiner am 11. März.

## **§**. 346.

#### Die Schriften.

Bon den Schriften des Sophronius ist dogmatisch weitaus die wichtigste:

1. Das Synobalichreiben an ben Batriarchen Sergius

(epistola synodica ad Sergium, Patriarcham constantinopolitanum)1), bas er im Bereine mit ben Bischofen bei bem Antritte seines Bischofe amtes erließ.

Im Singange betheuert der Berfasser, daß er nur sehr ungern, nur gezwungen das bischöfliche Amt übernommen habe, und bittet dann um das Gebet und die Unterstützung der Bischofe. Dann legt er sein Glaubensbekenntniß, wie dies hertommlich war, ab: über die Trinität, die Incarnation, die Weltschöpfung und andere Dogmen und verwirft die von der Kirche verurtheilten entgegengesetzten Irrthümer und ihre Urbeber, indem er erklärt, daß er Alles annehme, was die Kirche lehrt, und verdamme, was die Kirche verdammt. Schließlich empsiehlt er sich und seine Kirche sowie den Kaiser dem Gebete seiner Mitbischöfe.

Die Schrift ist in einer sehr bescheidenen Sprache, aber bogmatisch mit großer Bestimmtheit abgefaßt. In Bezug auf die Lehre von den zwei Willen Christi bildet sie wohl die bedeutendste Urkunde im ganzen Rampfe gegen den Monotheleismus, indem darin ebenso scharssinnig und gründlich, als präcis und correct die tirchliche Lehre erörtet und erhärtet ist. Das wichtige Document wurde von der sechsten allgemeinen Synode (680) ausdrücklich approbirt?).

2. Neun Festreben (orationes) 3), auf die Geburt des Herrn, die Berkündigung Maria (in ss. Deiparae annuntiationem), die Darstellung im Tempel (de hypapante), auf die Kreuzerhöhung und das Fest des Kreuzes, auf die Engel und Erzengel, auf Johannes den Täuser, den Borläuser des Herrn, auf die Apostel Petrus und Paulus, und endlich ein Fragment von einer Rede auf Johannes den Evangelisten. Die vorzüglichste ist wohl die Rede auf die Verkündigung Maria, in welcher der Redner zuerst von der Trinität, von der Erschaffung und dem Falle des Menschen spricht und dann das Geheimnis der Menschwerdung des Eingebornen und die Würde und Stellung Marias als Gottesgebärerin und Jungfrau mit einer Einsicht, Pietät und Beredsamkeit seiert, wie man es kaum wieder sindet. Sophronius war nämlich, wie es auch seine Gesänge beweisen, ein hochbegeisterter Lobredner und inniger Berechrer der Mutter des Erlösers.

<sup>1)</sup> Migne, 8. gr. T. 87. Pars III. p. 3147—3200. Mansi, T. XI. Harduin, T. III. Bon ben abgesenbeten Exemplaren bieser Spnobika ist bas an Patr. Sergius unter ben Acten bes sechsten allgemeinen Concils (11. Situng) allein auf uns gekommen; baher ber Titel.

<sup>2)</sup> S. Sefele, Conc.: Seid. 3. B. S. 159 ff.

<sup>3)</sup> Migne, p. 3201-3864. Die erste Rebe in Christi Servatoris natalitia, quae tum in dominicum diem inciderant, ist nur lateinisch vorhanden. Auch von einigen anderen ist der griechische Text noch nicht vollständig befannt.

÷

Ĺ

- 3. Bon bem Stindenbekenntniß (περὶ ἐξαγγελιών de peccatorum confessione) 1), eine kurze, aus den Canones geschöpfte Instruction für die Beichtbäter, damit sie die Fehler der Ponitenten richtig beurtheilen und dafür die entsprechenden heilmittel vorschreiben konnten. Beigegeben sind die Ponitentialcanones, wie sie wahrscheinlich in der Kirche zu Jerusalem in Uebung waren.
- 4. Lob auf die heiligen Marthrer Chrus und Johannes (έγκώμιον είς τοὺς άγίους Κύρον και Ἰωάννην τοὺς μάρτυρας — laus ss. martyrum Cyri et Joannis), die beiden berühmten Blutzeugen, die zu Alexandrien unter Diocletian nach dem Marthrium bes Bischofes Petrus daselbst unter dem Statthalter Sprianus am 31. Januar glorreich geendet hatten. Die Schrift besteht eigentlich aus zwei Theilen und einer Borrede.

Der erste Theil (τὸ ἐγκώμιον — laudes ss. Cyr. et Joann.) 2) enthält den historischen, aber oratorisch schwungvoll geschriebenen Bericht über das Martyrium derselben, dann über die Beisetzung ihrer Leiber in der Kirche des heil. Marcus und hierauf die Transferirung derselben von da in die vom Patriarchen Theophilus eingeweihte Kirche des heil. Evangelistus unter dessen Rachfolger, dem heil. Christus, sowie Anlaß und Folgen dieser Translation.

Den zweiten Theil (διήγησις Θαυμάτων — narratio miraculorum) 3) bildet ein ausführlicher Bericht über die Wunder, welche auf ihre Fürbitte theils an Bewohnern von Alexandrien, Aegypten und Lybien, theils auch an Hilfesuchenden aus fremden Ländern geschehen waren. Sophronius erzählt davon nur 70 in eben so vielen Kapiteln, weil dies eine heilige Zahl sei, obgleich ihm tausende zu Gebote stünden. Als das letzte (c. 70) führt er auf, wie er selbst von einem gefährlichen Augenübel, ganz erblindet, wunderbarer Weise geheilt worden. Im Vorberichte (ή προθεώρια — protheoria) gibt er an, daß ihn die beiden Verklärten in wiederholten Gesichten zur Absassiung der

<sup>1)</sup> Migne, p. 3865-3372. S. das monitum von Ang. Mai, spicileg. roman. T. III, bei Migne, p. 3864.

<sup>2)</sup> Migne, p. 3379-3424.

<sup>3)</sup> Migne, p. 3423—3676. Diesem Theile geben zwei Epigramme voraus. Im ersten langeren gibt Sophronius über sich selbst, über Eltern und Baterland Kunde; im zweiten berichtet ein gewisser Seneca (Σενέχα ἰατροσοφιστής — medico — sophista), daß Chrus einer der berühmtesten Aerzte gewesen sei, und daß Sophronius den beiden Bekennern diese seine beiden Schriften zum Danke für die wunderbare Heilung seines Augenübels (oculorum luce recepta) geweiht habe.

Schrift aufgefordert und babei unterfilit hatten 1). Beibe Schriften, vorherrschend historisch und an sich von großem Interesse, enthalten auch in dogmatischer Beziehung einige wichtige Reugnisse.

Das Leben ber agyptifchen Maria (Biog Mapias alyuπτίας - vita Mariae aegyptiae)2), welche früher eine dffentliche Sunderin in Alexandrien gewesen war, in Jerusalem bom Eintreten in Die Rirche zur Berehrung des beiligen Rreuzes durch eine unfichtbare Macht gurudgehalten murbe, bis ihr ein Gebet gu einem Bilbe ber Bnadenmutter ben Eintritt ermöglichte, bann, von einem wunderbaren Strable ber gottlichen Gnabe getroffen, 48 Jahre in einem Balbe am Jordan von jedem Umgange mit Meniden entfernt in größter Strengheit lebte, als eine der merkwürdigsten und gottbegnadigtften Berfonen. Sophronius, ber Zeitgenoffe, befdrieb ihr Beben gur Berberrlichung Gottes, wie er es aus bem Munde eines Mannes vernommen hatte, "ber von Jugend an gelehrt worben mar, bas Gottliche ju reben und ju thun 3)." Es war bies ber gottfelige, große Bofimus, Mond eines Rlofters am Jordan, der fie nach gottlicher Fügung ein Jahr bor ihrem hinscheiden in ber Einobe antraf, ihr bie himmlische Speife brachte und ihren Leib bann begrub, wobei ihm ein Lowe, bas Grab ausicharrend, Hilfe leiftete, und ber aus Marias eigenem Munde ihre Lebensund Befehrungsgeschichte erfahren batte.

<sup>1)</sup> Scribere praeceperunt, praesidium conferre policentes. Multoties itaque scribentibus nobis apparuere, quod promiserant adimplentes; nunc quidem atramentum et calamum porrigentes, nunc vero quaternionem sumentes et quae nos fellerant corrigentes. . . Deum atque eos testes veritatis, quae in his est (nos) habentes . . Septem decades miraculorum conscripsimus, millia decadarum multarum habentes scribere. Laus ss. Cyri et Joann. protheoria, n. 8. Migne, p. 3383. Rach dieser Bersicherung des heiligen Bersasser märe also diese Schrift nicht blos in Folge wiederholter Aufforderung, sondern auch unter thätiger Mithilse der beiden Martyrer versast worden. — Diesen beiden Schriften über diese berühmten Blutzeugen und Bunderzthäter (Ang. Mai, spicilegium roman. T. III. p. 1—669) fügte Ang. Maizwei kürzere vitae derselben gr. u. lat. bei, von denen die eine oder andere ebensalls von Sophronius versast sein mag. Ang. Mai, l. c. T. IV. p. 280—249. Migne, p. 3677—3696.

<sup>2)</sup> Migne, p. 3697-3726.

<sup>3)</sup> Rachbem er bavon gesprochen, daß, so Wunderbares auch die folgende Erzählung enthalte, ihr vernünstiger Weise doch Riemand den Glauben versagen könne, und daß er nicht im Stande sei, dieses außerordentliche Leben würdig darzustellen, sügt er bei: Nihil ominus aggrediar narrationem, rem dicturus nostra aetate factam, prout eam exposuit vir quidam, a puero doctus loqui et agere divina. Prologus ad vitam. Diese vita auch in Act. SS. (Bolland.) April. T. I.

6. Analreontische Gebichte (ἀνακρεόντεια — anacreontica) 1), 23 an der Zahl: auf Maria Bertündigung, die Geburt des Herrn, die Andetung der Magier, die Darstellung Jesu im Tempel (είς την ἀπαίντην — in occursum Domini et Dei), auf seine Taufe, auf das Bunder der Auserwedung des Lazarus, auf Palmsonntag, "auf das mystische und göttliche Abendmahl des Heilandes", auf den Apostel Paulus (2), Iohannes den Theologen, den Erzmarthrer Stephanus, die Erzmarthrerin Thetla, auf den Bisches Karses don Ascalon, auf das heilige Kreuz, die himmelsahrt, über seine Sehnsucht nach der heiligen Stadt und den heiligen Stätten, auf seinen Ahn Menas, auf einen gewissen Candidaten Paulus, den seine in Gott verstorbene Mutter in seinem Schmerze tröstet, und auf den ägyptischen Ioseph.

Diese Boefien führen die betreffenden Bersonen, Scenen und Dogmen in sehr finniger Beise vor, find reich an schönen Bilbern, voll Cleganz, Frommigkeit und Zartsinn 2).

7. Dreiftrophige Gefange (τριώδιον - triodium) 3), b. i. 234 Oben, von benen faft eine jebe aus brei Strophen befteht. Eine ftets beigefügte vierte Strophe enthalt in manigfachen Bendungen eine Lobpreifung ober Bitte und Anrufung Marias, ber reinen Jungfrau und Bottesgebarerin, wodurch diese Symnen eine tiefe Innigfeit erhalten. Dem manigfachen Inhalte und ber wechselnden Seelenftimmung nach tonnen fie mit ben Pfalmen verglichen werben, nur daß bier Chriftus und fein Erlofungswert, bas Rreug, Die Auferstehung und himmelfahrt, bann besonders auch bas Taften und fein Berdienft, ober mit anderen Worten, daß ein driftliches Berg mit Allem, mas es bewegen tann, ber Quellpunft ift, aus welchem biefe furzen Lobpreisungen Gottes, Betrachtungen, Bitten, Dantfagungen, Seufzer und Reueacte entspringen. In ben Ueberschriften ift ftets die Tonart angegeben, in ber jede Strophe gefungen werben follte. Es ware ichwer ju fagen, welche Hymnen feelenboller und würdiger waren, im beiligen Officium gefungen ju merben, als biefe fobbronianifden Stropben.

<sup>1)</sup> Migne, p. 3733-3838.

<sup>2)</sup> Leo Allatius bezeichnet sie als carmina ellogantissima, piissima et mollitissima. Auch für die Schriftfunde und Geschichte bieten sie einige Daten. Migne, p. 3727 sq.

<sup>3)</sup> Migne, p. 3839—8982. Triobion heißt jener Theil bes griechischen Breviers, welcher bie Officien von Septuagesima bis Charsamstag enthält, weil bie homnen berselben nicht, wie auf die Feste bes herrn und ber heiligen, je neun, sondern nur je brei Strophen haben. Du Cange, glossarium graecitatis s. v.

- 8. Liturgischer Commentar (commentarius liturgicus) 1), b. i. eine kurze historisch-mystische Erklärung der griechischen Liturgie. Im Eingange bemerkt Sophronius, daß die Apostel in allen Ländern die Liturgie angeordnet, in den Gebeten zwar verschieden, im Wesen der Geheimnisse aber gleich, sowie sie es vom Herrn empfangen haben; in ihre Fußkapfen seien die Bäter, ein Spihanius, Basilius und Chrysostomus, getreten, deren beiden letzteren Liturgien nun im Gedrauche seien. Dann solgen die Erklärungen zunächst des Wortes Kirche, des Altares, des Thrones des Bischoses, der übrigen gottesdiensklichen Gegenstände, Kleider und Functionen, kurz eine sehr schöne, mystische Erklärung des kirchlichen Ritus und dessenigen, was damit in Berbindung steht, wobei stets auf den Zusammenhang mit Christus, mit seinem Leiden und Opfer und seiner Berherrlichung hingewiesen ist.
- 9. Ein Gebet an ben Dreieinigen und Stundengefänge (τροπάριον τῶν ὡρῶν troparium horarum), je drei Strophen auf die erste, dritte, sechste und neunte Stunde. Dazu tommen drei tleine Gedichte, wobon zwei auf den Patriarchen Johannes von Alexandrien, den Almosengeber 2).
- 10. Bon einigen anderen Schriften sind nur noch Fragmente übrig: a) von einem Commentar, aus dem eine Stelle über die Tause und die Ordination der Apostel, und eine andere über die Mutter des Apostels Johannes ausgehoben ist.). Nach jener hätte der herr selbst nur den Betrus getaust, dieser dann den Andreas, und dieser den Jakobus und Johannes, von welchen letzteren beiden die übrigen getaust worden wären. Betrus und Johannes hätten Maria, die Mutter des herrn, getaust. Eine zweite Stelle über Johannes sagt, daß er ein naher Berwandter des herrn gewesen sei. Joseph, der Nährvater, habe aus seiner Ehe mit Salome vier Söhne, nämlich Jakobus, Simon, Judas und Joses, und drei Töchter, Esther und Thamar und Salome, gehabt, und diese dem Zebedäus zur Frau gegeben, welche die Mutter des Jakobus und des Johannes geworden sei; h) zwei kleine dogmatische Fragmente<sup>4</sup>); c) Das erwähnte Gedicht auf die ägyptischen Marthrer, das 16. der Anakreonta, besten Ansang sebet.
  - 11. Als verloren tennt man: bas 14. und 15. ber anatreon:

<sup>1)</sup> Migne, p. 8981—4002. Ang. Mai, l. c. T. IV. Der Text, blos bie ersten 21 Rummern umfaffend, ift nicht vollständig; benn bas Uebrige sehlt noch.

<sup>2)</sup> Migne, p. 4005-4010.

<sup>3)</sup> Migne, p. 3371-3372.

<sup>4)</sup> Migne, p. 4009-4012.

tischen Gebichte, auf ben Untergang ber heiligen Stadt durch die Perser, und auf ihn selbst und ben Berschwender ober verlornen Sohn 1).

12. Mit Unrecht murbe ibm zugeschrieben bas Schriftchen: de laboribus, certaminibus et peregrinationibus ss. Petri et Pauli 2).

#### §. 347.

Sophronius als Schriftfteller und Beuge ber Rirche.

In seinem Leben war Sophronius das Muster eines gottinnigen Bischofs, eine Zierde der Kirche. Und diese salbungsvolle Gottinnigkeit hat sich auch in alle seine Schriften ergossen; denn alle athmen tiefe Frommigkeit.

Auch als Schriftsteller steht er sehr hoch. Sein dogmatisches Sendjchreiben bewahrt ihm den Ruhm eines ebenso scharfsinnigen als tirchlich
gesinnten Theologen. Das Seelenvolle der Stimmung, die dogmatische
Tiese des Inhaltes, die treffliche Form seiner religiösen Gedichte geben den Beweis, daß er ein wahrhaft gottbegnadigter Sänger, ein Sänger des Herrn und seiner von ihm so hochgeseierten jungfräulichen Mutter gewesen.

Sein Stil ift in ben hiftorischen Schriften flar und anziehend, im Sendschreiben febr pracis, aber nicht frei von einigen ungewöhnlichen Wortformen, in seinen Gedichten zierlich und bilberreich, in allen anspruchslos und bemuthsvoll.

Die kirchlichen Zeugnisse bieses berühmten Dogmatikers werden im Folgenden auf zwei beschränkt, damit das Gebet der ägyptischen Maria und einige Oben aus dem Triodium eine Stelle finden können.

1. Aus dem Spnodalschreiben über die zwei Raturen und zwei Willen Christi.

"Der Emmauel, der Einer ist und in diesem Einem Beides, das ist, Gott und Mensch, hat in Wahrheit die Werke jeder der beiden Naturen, je nachdem sie nach der einen und anderen geschahen, verrichtet; einer und derselbe in so sern er Gott war, die göttlichen, in so sern er Mensch, die menschlichen, indem er sich dadurch Allen kund geben wollte, daß er und zwar der eine und derselbe Gott set und Mensch. Und deshalb thut einer und derselbe sowohl die göttlichen und menschlichen Dinge, und in gleicher Weise redet und spricht er so. Und nicht ein Anderer hat die Wunder gewirkt, und ein Anderer die menschliche Werke verrichtet und die Leiden erduldet, wie Restorius will, sondern einer und derselbe Christus und Sohn ist es, der das Göttliche und das Menschliche gethan, je nach dem Einen und

<sup>1)</sup> Ang. Mai, spicilegium roman. T. IV. p. 49-125.

<sup>2)</sup> Migne, p. 4012-4014.

Anderen (der göttlichen und menschlichen Ratur), wie der göttliche Eprillus es dargelegt hat. Wie nämlich in Christus jede der beiden Naturen unversehrt ihre Eigenthümlichkeit bewahrt, so wirkt auch jede Form (Ratur) in Gemeinschaft mit der anderen, was ihr eigen ist, indem der Logos das wirkt, was dem Logos eigen ist in Berbindung nämlich mit dem Leibe, und indem der Leib das vollbringt, was des Leibes ist, indem der Logos gleichfalls mit ihm an dessen Thätigkeit Theil nimmt, wobei diese Werke als in Einer Person vollzgogen anzuerkennen und die so abscheuliche Trennung serngebalten ist; denn nicht getrennt wirken sie (die beiden Raturen) das ihnen Eigenthümliche, damit wir nicht etwa auch an eine Trennung derselben benken 1).

2. Ueber bie Bflichten und Berantwortlichkeit ber Beichtväter.

Die Beichtväter als Seelenarzte betrachtend, fagt Sophronius, daß, wie ein erfahrener Argt die leiblichen Rrantheiten und die torperlichen Leiden, aber auch die Arzneimittel und dirurgifden Inftrumente kennen und richtig ju gebrauchen miffen muffe, ebenso auch Diejenigen, welche bie Beichten abnehmen (δεχόμενοι), wissen mussen, welches die verschiedenen Krantheiten ber Seele seien, und bie geeigneten Beilmittel tennen und anwenden, aber bei sich selbst ben Anfang machen; benn sonst schaden sie sich und ben Anderen. "Denn Diejenigen, welche die eigenen Leibenschaften nicht gebeilt und mit ben Beilpflanzen, ben Reinigungsmitteln und Salben ber Schrift die Galle ber Sunde, ben Brand ber Ungerechtigfeit und ben Geftant ber hab: fucht aus Seele und Leib ausgeschieben, Die ihr eigenes Uebelbefinden nicht gehoben und an fich felbst Barmbergigteit geubt haben: wie konnen fie an Anderen Barmbergigteit üben und ihnen Silfe bringen? Die aber, welche aus Eitelleit und Gefälligkeit gegen bie Menschen, aus Unwiffenheit ben göttlichen Canones zuwiderhandeln, tobten geistiger Beise ihre Beichtlinder, indem fie ihnen das Gine fur bas Andere vorschreiben und fo bie Gunber noch mehr belaften und dem Tode überliefern. Das Blut folder Beicht: finder wird der unbestechliche Richter am Tage des Gerichtes von folden Lebrern forbern 2)."

<sup>1)</sup> Epist. synod. ad Sergium. Migne, p. 3167.

<sup>2)</sup> De peccat. confessione, Migne, p. 3366. Bon ben biefer Edrift heis gegebenen canones seien solgende zwei beigestigt: Si quis ad communicandum jejunaverit, et in os ejus, dum se lavat aut balneo usus suerit, aqua ex adverso inierit, non recedat a communione, ne Satanas occasionem illius removendi habeat. — An somnio pollutus communicare debet necne? Si desiderio mulieris, non debet; si a diabolo tentatus suerit, communicat divinis

- 3. Einige Dben aus bem Triobium.
- a) Auf bie Saftenzeit über Buße und Saften.
- 1. "Ich weine und wehtlage, wenn ich der Stunde gedenke, da ich vor dem schredlichen Throne stehen werde, um Rechenschaft zu geben über meine vielen Sünden, die ich unwissentlich oder wissentlich gethan habe.

Moses sah, nachdem er ein reinigendes Fasten durchgemacht hatte, Gott, den allein Reinen. D weine, Seele, reinige dich durch Fasten, damit du dich Christo, dem Menschenfreundlichen, nachen tannst.

Laßt uns das Fasten lieben, die Mutter der Tugenden. Laßt uns die Ueppigkeit verabscheuen, die Erzeugerin der Leiden. Und laßt uns schreien: Bater im himmel, rette uns, rette uns um der Gebete deiner heiligen willen.

O Jungfrau Maria, flehe an den Richter, den du geboren haft, daß er in der Stunde des Gerichtes, o du Keusche, sich meiner erbarme und mich Berdammungswürdigen rette, o du einziger Schut des Menschengeschlechtes!)."

2. "Du haft mich, o überguter Bater, burch das Bad der Taufe an Kindesstatt angenommen und mit dem Reichthum aller deiner Güter und Gnaden geschmückt; aber ich' wurde freiwillig ein Knecht der unfruchtbaren Gedanken und darum arm.

Sei barmherzig, barmherzig, barmherzig, o Herr; gebe nicht in's Gericht mit mir, o gerechter Richter; nimm an mein schwaches Seuszen um beiner großen Barmherzigkeit willen, o Christus, und übersieh' mich nicht.

Last uns das lästige Gewand der Unenthaltsamkeit ausziehen und anziehen die schimmernde Rüstung der Enthaltsamkeit, und last uns, glänzend geworden, der glänzenden (glorreichen) Auserstehung des Erlösers zuvorztommen.

Rette mich, rette mich, bie bu ben Heiland geboren haft! Siehe, o Reusche, meine Trübsal, welche die Menge meiner unzähligen Sünden täglich aus Berzweiflung meiner armen Seele verursacht  $^2$ )."

- b) Auf ben Getreuzigten in ber Faftenzeit.
- 1. An das Kreuz geheftet aus Erbarmen, haft du dem Räuber das Paradies geöffnet; nun aber heile mich, der ich durch die schreckliche Gewalt des Satans beraubt worden und an Seele und Leib voll Wunden bin, indem du mir die Pforten der Buße in der Liebe zu uns Menschen öffnest.

mysteriis, quia tentator, ratione temporis, quo communicandum est, insidiari non desinit. *Migne*, p. 8367 u. 8370.

<sup>1)</sup> Migne, p. 8862.

<sup>2)</sup> L. c. p. 8859.

Machen wir mager den Leib durch Fasten, machen wir fett die Seele mit Gebeten, nähren wir die Armen, wodurch wir uns einen Reichthum im himmel ertausen, der nicht abnimmt, und rusen wir auf: Lohsinget, ihr seine Berke, dem herrn und erhöhet ihn!

Bei beinem Leiben tam die Schöpfung in Berwirrung, als sie bich ans Kreuz geheftet sah, überguter Helland; baber bitte ich bich, ber ich ja immer von ben Nachstellungen ber Schlange beunruhigt bin, besestige meinen Getft, o Barmberziger, auf bem unerschütterlichen Felsen beines Willens.

Du geschlossene Pforte Gottes, durch die allein der Herr gegangen ist, leite mich auf den göttlichen Pfaden und schließe mir auf die Pforten des Heiles, du Gottbegnadigste; denn zu dir fliebe ich, o Jungfrau, dem einzigen Schute des Menschengeschlechtes!)."

2. "Die Lichtbringende Berehrung des Areuzes ift Allen erschienen, indem sie einen leuchtenden Blitftrahl des Heiles voraussendet und Alle, welche von dem Dunkel der Leidenschaften beherrscht sind, erleuchtet. Gilen wir Alle mitsammen dahin und luffen wir es in reiner Weise.

Durch die Gnade der Fasten gereinigt, auf, last uns mit reinem Sinne dem allein Reinen das Dantwort zurufen: Du hast, o Wort, dein Blut für unsere Erlösung vergossen, und durch dein Kreuz beiligst du uns.

Gesesselt durch die Anfalle der Schlange, liege ich ganz darnieder, ein schmählicher Sturz! D Heiland, der du den Fall der Stammeltern durch dein Leiden und Kreuz wieder ausgerichtet haft, richte mich auf und sühre mich auf dem Wege der Erfüllung deines Willens.

Stehend neben beinem Kreuze, o Herr, und die Bunden an dir schauend, sprach die vermählte, unversehrte Jungfrau, selbst verwundet: Ach, mein Sohn, bei beiner Geburt bin ich von den Schmerzen frei geblieben, aber jest vergebe ich fast vor Schmerzen<sup>2</sup>)."

c) Auf bas Ofterfeft.

"Laut jubelnd ruse die Schöpfung: der Herr ist von den Todten ersstanden und hat die ganze Schöpfung mit sich zum Leben erweckt, hat den Schooß und die Wohnungen der Unterwelt und des Todes in seiner göttzlichen Macht leer gemacht, Er, den wir in Glauben und Liebe Lobpreisen wollen.

O heiligstes Osterlamm, das die ganze Welt reinigt! Wort und Macht Gottes, verleihe uns, daß wir rein Theil haben an dir; reinige uns, die wir dich beständig im Herzen fromm lobpreisen als den nach drei Tagen von den Todten Erstandenen.

Die frommen Frauen, die einst in Thranen Myrrhen trugen, saben beutlich einen untörperlichen Engel am Grabe sigen, ber ihnen zurief: Höret auf, so bitter zu weinen; benn Christus Gott ist auferstanden.

<sup>1)</sup> L. c. — 2) L. c. p. 3870.

D Jungfrau, die du, ohne um einen Mann gewußt zu haben, den Herrn geboren hast und zum Erstaunen auch nach der Geburt Jungfrau geblieben bist: deshalb lobpreisen wir Gläubige alle und in Wahrheit immer bich als unbestedte Gottesgebärerin 1)."

d) Auf bie Simmelfahrt bes Berrn.

C

Ľ

:

Ľ

3

¢

1

Ĺ

C

Ė

ţ

í

!

1. "D Gott, du fuhrst, nachdem du das ganze Heilswert für uns vollbracht hattest, hinauf vor den Augen beiner Jünger, die, von Furcht erfüllt, riesen: Lobpreiset, ihr alle seine Werke, den Herrn! Männer von Galiläa, sprachen die Engel, was schauet ihr so dem Herrn nach, der in den himmel zurücktehrt? Den ihr sehet, der wird wiederkommen, die ganze Schöpfung zu richten; denn er ist der Richter Aller.

D Wort Gottes, das du in Herrlichkeit auf den Wolken hinausgefahren bist, sende uns den rechten Geist, den göttlichen Geist, den Geist, der untrennbar bei dir ist, wie du es versprochen hast, riesen die heiligen Apostel, damit wir bich in alle Ewigkeit Lobpreisen.

Aus dir, o ungeschwächte Jungfrau, hat die Weisheit Gottes, ein Haus sich bauend, Fleisch angenommen in unaussprechlicher Erbarmung; benn du allein bist aus allen Geschlechtern auserwählt worden zur matellosen Wohnung bes makellosen Wortes?)."

2. "Auf Flügeln der Cherubim emporgetragen, bist du in Herrlichleit hinaufgesahren, indem deine Jünger dir nachsahen und unaufhörlich riesen: Alle ihr Werte des Herrn, lobpreiset den Herrn!

Seine Junger segnend, fuhr Christus in die Höhe hinauf, um ihnen ben Aroster zu senden, die ihm Loblieder sangen und einstimmig riefen: Alle ihr Berte bes herrn, lobpreiset ben herrn!

Die Scheibewand der Feindschaft ausbebend, haft du, o ewiges Wort, die Sterblichen mit dem Bater wieder versöhnt, und hinaufgestiegen hast du das Fleisch, das du angenommen, über die Herrschaften und Mächte mithinaufgenommen.

Last uns die gemeinsame Bersöhnerin der Gläubigen, die sichere Hilfe der Menschen, die Brude, die zum Schöpfer, die Alle zum Seile hinüberführt, last uns die Mutter Gottes lobpreisen 3)!"

3. Das Gebet ber ägpptischen Maria vor bem Bilbe ber beiligen Jungfrau ju Jerusalem.

Als sich Maria von einer unsichtbaren Macht von dem Eintritte in die Kirche, wo das heilige Kreuz verehrt wurde, zurückgehalten sah, ward sie im tiessten Seelengrunde erschüttert. "Ich sing an", erzählt sie, "zu weinen und zu jammern und an meine Brust zu schlagen. Indem ich so aus der Tiese

<sup>1)</sup> L. c. p. 3923, — 2) L. c. p. 3975, — 3) L. c. p. 3967.

meines herzens Seufzer ausstieß und weinte, sab ich ober bem Plate, wo ich ftand, ein Bild der bochheiligen Gottesgebarerin fteben; und ich fagte, beständig ihre Ruge benegend, ju ihr: "Jungfrau Berrin, die bu Gott bas Wort bem Fleische nach geboren bast, ich weiß es, ja ich weiß es wohl, bas es für mich nicht schidlich noch vernünftig ift, ba ich ja fo gang unrein, fo gang unbeilbar bin, bein reines Bilb, bas Bilb ber Immerjungfraulichen, ber Reuschen, ber an Leib und Seele gang Reinen und Unbestedten, anzubliden, baß es vielmehr recht ift, baß ich, die Unbeilbare, von ber Reinheit gehaft und verabscheut merbe. Indes, weil ja, wie ich gehört habe, besthalb ber Gott, den du geboren haft, Mensch geworben ift, daß er bie Sanber jur Buge rufe, bilf mir, ber gang Berlaffenen, bie Riemanden bat, ber ibr Silfe bringen mochte! Befiehl, daß auch mir ber Eingang in bie Rirche geöffnet werbe, daß ich hineingeben tann; beraube mich nicht bes Anblides bes holges, an welches ber Gott bem fleische nach geheftet gewesen mar, ben du geboren haft; befiehl, o Herrin, daß auch mir die Thure aufgethan werde jur Berehrung bes gottlichen Rreuges; und ich nehme bich jur Burgin, Die ja gewiß angenehm ift, vor bem aus bir geborenen Gotte, bag ich nie mehr biefen meinen Leib, wie früher, frech ber Schande bingeben werbe, baf ich vielmehr, sobald ich bas Holz bes Kreuzes beines Sohnes werbe geschant baben, sogleich ber Welt und Allem, mas in ber Welt ift, entsagen und babin mich begeben werbe, wohin du felbst, die Bermittlerin meines Beiles, mich verseben und führen wirft.

Rachem ich dieses gesagt und in dem Feuer des Glaubens die Zuversicht der Erlangung des Heiles erhalten hatte, bewege ich mich von jenem Orte, wo ich gestanden war und das Gebet verrichtet hatte, und gehe wieder hin und mische mich unter die Hineingehenden, und siehe, Riemand drängt mich zurück und wird zurückgedrängt, Riemand hindert mich, der Thüre mich zu nahen, durch die man hineinging. Es ergriff mich nun ein Schauder, das ich außer mich gerieth und am ganzen Leibe zitterte. Als ich sodann rasch an die Thüre gelangt war, die mir disher verschlossen gewesen, ging ich so ohne Mühe hinein, wie wenn jest dieselbe Macht, welche mich vorher gehinden hatte, den Eingang mir fret machte; und so gelangte ich in das Innere des Heiligthums und wurde der lebendig machenden Schau des Kreuzes gewürdigt und sah die Geheimnisse Gottes, und wie bereit er ist, die Buße anzunehmen. Nachem ich Elende mich dann zur Erde niedergeworsen und jenen hestligen Fußboden geküßt hatte, eilte ich schnell hinaus zu Verjenigen, welche sich meiner hilfreich angenommen hatte.

So war ich wieber an dem Orte, wo die Handschrift meines Geldbnisses versiegelt worden war; und die Knie beugend vor der Immerjungfräulichen und Gottesgebärerin, bediente ich mich dieser Worte: "Du, o liedgute Herrin, hast deine Menschenliebe gegen mich gezeigt, du hast meine Bitte nicht verschmäht; ich sah die Herrlichteit, welche mit Recht die Unreinen (&dwore)

nicht sehen; Preis sei Gott, der durch dich die Buse der Sünder annimmt! Denn was kann ich Sünderin Anderes noch sagen oder denken? Zeit ist es ja, o Herrin, die Bersprechen des Gelöbnisses, das unter deiner Bürgschaft gemacht worden ist, nun zu erfüllen. Zeige mir jetzt den Weg, wohin du mich zu geben heißest; sei mir jetzt noch um so mehr die Lehrerin des Heiles; leite mich an deiner Hand auf den Weg, der zur Buse sührt." Indem ich so sprach, hörte ich von serne her rusen: "Wenn du über den Jordan gehst, wirst du die beste Rube sinden." Als ich diese Stimme hörte, überzeugt, daß sie meinetwegen gekommen, schrie ich seuszend auf und rief zur Gotteszgebärerin: "D Herrin, o Herrin, verlaß mich nicht!" Und nachdem ich so gerusen, ging ich aus der Borhalle des Tempels und eilte sogleich dorthin 1)."

Auch in der Wüste, wenn in den ersten Jahren die Ansechtungen durch die Erinnerung an das frühere Leben recht heftig wurden, war Maria ihre Zuslucht. "Dann begab ich mich im Geiste zu jenem Bilde der Gottesgebärerin, meiner Zuslucht, weinte vor ihr und dat sie, sie möchte mich von diesen Gedanken, die meiner armen Seele so zusetzten, befreien." So that sie steds; manchmal lag sie weinend und jammernd Tag und Nacht auf der Erde, dis sie sich von einem Lichte umstossen sah und dann wieder Ruhe hatte. Dieser heiße Kampf dauerte 17 Jahre<sup>2</sup>).

## Ausgaben und Literatur.

Die meisten der Schriften des Sophronius dat Ang. Mai entweder ganz neu oder im griech. Originalterte edirt. Spicilegium roman. T. III. et IV. Scriptor. vet. nov. coll. T. X. Alles vereinigt dei Migne, s. gr. T. 87. Pars III. — Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). Acta SS. (Bolland.) T. II. Martii. Die übr. Lit. bei Chevalier.

## **§.** 348.

# Der heil. Maximus,

Abt gu Chrofopolis und Betenner.

Duellen. Opera s. Maximi. Vita et acta s. Maximi. Nice-phorus Gregoras, hist. byzantina<sup>3</sup>). Theophanes, chronographia ad annum 621 u. 649<sup>4</sup>) Photius, cod. 192—194. — Die Prolegomena ber Ausgaben von Combessius u. Migne.

<sup>1)</sup> Vita s. Mariae aegypt. c. 28-25.

<sup>2)</sup> L. c. c. 29.

<sup>8)</sup> An vielen Orten. S. die indices ber Ausgabe ju Bonn.

<sup>4)</sup> Editio, Bonnae. p. 509 sq. u 530 sq.

In den Ruhm des Sophronius, der hervorragendste Bertheidiger ber Wahrheit gegen den Monotheletismus gewesen zu sein, theilt sich der Abt Maximus, der, weil er darüber zum Marthrer geworden ift, "der Bekenner" heißt.

Er stammte von einem alten adeligen Geschlechte in Constantinopel ab, wo er um das Jahr 580 das Licht der Welt erblickte. Mit reichen Talenten ausgestattet, genoß er eine sorgsältige Erziehung und that sich dann so hervor, daß ihn Kaiser Heraflius (610—641) zu seinem ersten Geheimsecretär machte. Aber die Liebe zur Einsamkeit, gewiß auch die offenen monotheletischen Bestrebungen des Kaisers verleideten ihm seine angesehene und einstlußreiche Stellung. Er trat 630 in das Kloster zu Chrysopolis (jeht Stutari) und zeichnete sich hier so aus, daß er nach dem Tode des Abtes von den Rönchen einstimmig zu ihrem Borsieher gewählt wurde.

Der Monotheletismus rief ihn auf ben offenen Rampfplat ber Rirche. Er trat im Bereine mit Sophronius in Alexandrien (633), wohin er mit diesem gegangen war, sogleich bagegen auf. Dann ging er, als Sophronius Batriarch geworden war, nach dem Abendlande, nach Rom und Carthago, um diefes über die neue Gefahr aufzuklaren, mas er für um so nothwendiger hielt, weil Byrrhus, der abgesette Rad folger bes Batrigroben Sergius von Conftantinopel, ein Bertreter ber neuen Jrrlehre, babin gefloben war. Mit biefem hatte er in Africa (vielleicht in Carthago) unter dem Borfige feines Freundes und Gonners, bes Statthalters Georg 1), und in Anwesenheit vieler Bischofe eine mertwürdige öffentliche Disputation (645), in welcher er ben Gegner buch feine bialektische Gewandtheit und geiftige Ueberlegenheit zu bem Be ftandniffe brachte, daß es unftatthaft fei, von Giner Energeia in Chriffus in welcher Beife nur immer zu fprechen, und bag er fich bereit erflatt, Die Jerlehre bes Monotheletismus zu anathematifiren. bann Pyrrhus wirklich ju Rom, wohin er fich mit Maximus begeben hatte. Aber nach einiger Zeit trat er in Ravenna wieder in den Inthum zurud und ward abermals excommunicirt. In Conftantinopel bestieg er aber wieder ben Batriardenftuhl.

Maximus setzte unterdessen in Rom seine Thätigkeit gegen die gestährliche Freiehre fort. Er gab dem Papste Martin den Rath, den Monotheletismus nun förmlich zu verurtheilen. Dies geschah auf der berühmten Synode im Lateran im Jahre 649, auf welcher 105 Bischofe versammelt waren und der Monotheletismus und seine Urheber und Beförderer mit dem Anatheme belegt wurden. Dieser Beschluß erregte aber am kaiserlichen Hofe zu Brzanz den größten Zorn. Auf Beschl

<sup>1)</sup> Dber auch Gregor.

des Kaisers Constans II. (641—668) wurde Papst Martin gefangen genommen (653), nach Constantinopel gebracht und in entsetzlicher Weise mißhandelt, bis er bald darauf (655) starb.

Ein noch schlimmeres Loos erwartete unseren Maximus. Er wurde, obgleich ein bereits siebzigjähriger Greis, mit dem Papste und seinen beiden Schülern, dem Mönche Anastasius und dem römischen Priester Anastasius, gleichfalls nach der Hauptstadt transportirt und ins Gefängniß geworfen. Dann begann die Anklage und das Berhör. Es war ihm leicht, Anklagen, wie die, er sei die Ursache, daß die Saracenen Aegypten und die Pentapolis dem Reiche entrissen hätten, zu entkräften, worauf er, weil er die Beschüftse der Lateranspnode vertheibigte und den welklichen Herrschern das Recht absprach, dogmatische Decrete zu erlassen, nach Bizha in Thracien, von Allem entblößt, fast ohne Rahrung und Kleidung, ins Elend verwiesen wurde. Dasselbe, wenn nicht ein noch härteres Loos, traf auch seine beiden Schüler, die, von ihm und von einander getrennt, gleichfalls in die Berbannung abgeführt wurden.

hier erschienen (24. Aug. 656) Bischof Theodofius von Cafarea in Bithynien und zwei hohe Staatsbeamte im Auftrage bes Patriarchen und bes Raifers bei Maximus, um ihn gur Annahme bes taiferlichen Blaubensebictes, "Typos" genannt, ju bewegen. Sie versprachen ibm fogar, ber Raifer werbe ibm einen feierlichen Empfang in ber hauptftadt bereiten, wenn er das Ebict billige. Es war vergeblich; das Beilsqut bes unverfälichten Glaubens ging bem Betenner über Alles. Als die Abgesandten ihre Bemühung vergeblich saben, verhöhnten und mißbandelten fie ibn. Dann wurde er in Reffeln gelegt und mit seinen beiden Schülern wieder nach Conftantinopel gurudgebracht, bier von einer Spnobe zugleich mit bem Bapft Martin und mit Sophronius anathematifirt und bem Stadtprafecten übergeben, ber fie querft beitschen, ihnen bann bie Bunge ausschneiben und bie rechte Sand abhauen und fie fo verftummelt burch die Stadt führen ließ. Darauf murben fie gur lebenslänglichen Berbannung und Ginterterung nach Lagita in Roldis am Bontus Eurinus geichleppt. Salbtobt bort am 8. Juni angetommen, gab ber Martyrer icon am 13. August besselben Jahres 662 an bem von ihm vorhergesagten Tage seinen Beift auf.

<sup>1)</sup> Vita ac certamen s. Maximi, c. 26. Migne, T. 90. p. 96. Und: Tomus alter s. patris nostri Maximi ac confessoris. Quae gesta sunt in primo ejus exilio, id est, Bizyae: quae scilicet inter Theodosium, Caesareae Bithyniae episcopum, ipsumque fuerunt disputata. Migne, l. c. p. 135—172. Diese Disputation ist nicht viel weniger interessant, als die mit Phyrhus, nur daß sie nicht mit dem Siege der Wahrheit, sondern mit großer Erbitterung der byzantinischen Abgesandten und mit der Risbandlung des Naximus endete.

Die Griechen feiern sein Gedächtniß am 21. Januar und 13. August. Der eine feiner Leidensgefährten war einige Tage vor ihm (am 24. Juli) den Leiden erlegen, der Apotristarier fristete sein Leben im Exil bis zum 11. October 666 1).

#### §. 349.

#### Die Schriften.

Diefe find fehr zahlreich und mannigfach.

- 1. Ueber verschiedene schwierige Fragen der heiligen Schrift (περί διαφόρων ἀποριών Θείας γραφής quaestiones in locos scripturae difficiles)<sup>2</sup>), 65 Fragen und ausstührliche Antworten an den Abt Thalassius<sup>3</sup>). Darin ift aber der buchstähliche Sinn wenig berücksichtigt und fast nur der allegorische dargestellt, an den dann mystische Gedanten geknüpft sind. Es ist manchmal nicht leicht, dem Gedantengange zu folgen. Den meisten derselben sind am Schlusse manchmal ziemlich ausstührliche Scholien beigefügt. Diese Schrift ist das umfangreichste Wert des Maximus mit großem Gedantengehalte.
- 2. Fragen und Antworten (πεύσεις και αποκρίσεις και ερωτήσεις quaestiones, interrogationes et responsiones) iber verschiebene schwierige Stellen der Schrift und andere Materien, 79 an der Zahl, aber ganz turz und nicht so dunkel, wie die vorausgehenden.
- 3. Die Erklärung des 59. Pfalmes (έρμηνεία είς του ν3΄ ψαλμόν expositio in psalmum LIX.) 5), allegorisch-myfisch.
- 4. Die Erklärung des Gebetes des Herrn (έρμηνεία σύντομος είς την προσευχήν τοῦ χυρίου orationis dominicae brevis expositio) 6), ebenfalls mystisch, aber tief und sinnvoll den reichen Inshalt dieses Gebetes darlegend.
- 5. Eine ascetische Abhandlung (λόγος ασκητικός liber asceticus) 7), ein Dialog in Fragen und Antworten, in welchen ein

<sup>1)</sup> Bon jedem der beiden Anastasius, biesen ausgezeichneten, start: muthigen Bekennern, existirt noch ein Brief. Der des Mönches an eine Klostergenossenschaft handelt von den zwei Willen Christi; der des Apokrisiariers ad Theodosium presbyterum Gangrensem schilbert seine und der and deren beiden Bekenner Leiden auf dem Transporte nach Lazika und während ihres Exiles daselbst. Migne, T. 90. p. 188—136 u. 177—178.

<sup>2)</sup> Migne, s. gr. T. 90. p. 243-786.

<sup>8)</sup> S. oben S. 577.

<sup>4)</sup> Migne, l. c. p. 785-856.

<sup>5)</sup> Migne, l. c. p. 855-872.

<sup>6)</sup> Migne, l. c. p. 871-910.

<sup>7)</sup> Migne, l. c. p. 911-956.

Abt einen jungen Monch über bie Hauptpflichten bes geiftlichen Lebens, beffen Fundament die Liebe Gottes und die gangliche Weltentsagung sei, umftandlich unterweift — ein nügliches Buch für jeden Christen, in einem einfachen und klaren Stile geschrieben.

ş

- 6. Rapitel von der Liebe (κεφάλαια περί αγαπης capita de caritate) 1), 400 Rapitel oder Hauptfüße in Form von kurzen Aussprüchen oder Sentenzen über die Liebe, in ausführlicher und schöner Darlegung der verschiedenen Aeußerungen dieser höchsten aller Tugenden, mit stellenweiser Berücksichtigung der Hartier zener Zeit. In stillstischer Beziehung ift diese Schrift die beste unseres Kirchenvaters.
- 7. 200 Kapitel über die Theologie (Gottheit) des Sohnes Gottes und seine Menschwerdung (κεφάλαια περί Θεολογίας και τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ υἰοῦ Θεοῦ capita ad theologiam Deique filii in carne dispensationem spectantia)?), welche die Hauptlehren über die Trinität und Erlösung enthalten mit vortrefslichen Anleitungen zu einem gottselig christlichen Leben, besonders zur Demuth, aber voll Allegorien, also eine Art Handbuch der Glaubensund Sittenlehren. Die Schrift hat Aehnlichkeit mit jener an Thalassius.
- 8. Berschiedene Rapitel zur Theologie und Defonomie und über Tugend und Laster (κεφάλαια διάφορα Θεολογικά τε και οίκονομικά περι άρετης και κακίας diversa capita ad theologiam et oeconomiam spectantia deque virtute ac vitio) 3), 500 an der Zahl. Auch in diesen Sägen über die Trinität und Incarnation und die damit im Zusammenhange stehenden Fragen offenbart sich die Tiese des Geistes und Klarheit der Darstellung unseres Theologen. In dieser Schrift legte Maximus seine theologischen, mustischen Grundsätze nieder.
- 9. Erklärungen zu zwei Stellen aus Lucas (18, 2 ff. u. 6, 29), über ben ungerechten Richter und bas Wort: "Wenn bich Jemand auf die rechte Wange schlägt," und zu einer aus Johannes (20, 17) 4): "Berühre mich nicht; benn ich bin noch nicht zum Bater aufgefahren" an ben Scholafticus Theopemptus in gewohnter allegorischer Weise.
  - 10. Andere Rapitel (έτερα κεφάλαια capita alia) 5),

<sup>1)</sup> Migne, l. c. p. 959-1080.

<sup>2)</sup> Migne, l. c. p. 1083-1176.

<sup>3)</sup> Migne, l. c. p. 1177-1392.

<sup>4)</sup> Migne, l. c. p. 1393-1400.

<sup>5)</sup> Migne, l. c. p. 1401-1462.

243 an ber Bahl, gleichfalls turze Sentenzen, welche febr fcone mora-lifche Grundfage enthalten.

- 11. Dogmatische und polemische Schriftchen (opuscula theologica et polemica) 1) an den Priester Marinus (προς Μάρινον) verschiedenen theologischen Inhalts, zumeist über die Trinität, die Person Christi, die beiden Raturen und Willen in ihm und über die entgegengesetzten Irrlehren, über den Glauben und die bevorzugte Stellung der römischen Kirche, gegen die Etthesis des Raisers Heraklius, wo gezeigt wird, daß sie der Schrift und den Bätern widerspreche 2).
- 12. Die Disputation mit Phrthus (διαλεξις του άχίσυ Μαξίμου πρός Πύρρου disputatio s. Maximi adversus Pyrrhum) 3), im Juli des Jahres 645 in Africa gehalten. Sie liegt vor, wie sie die Rotare sogleich niedergeschrieben haben, und ist eine trefsliche Bertheidigung der kirchlichen Lehre von dem doppelten Willen in Christus und eine ebenso schlagende Widerlegung der Monotheleten. Darin vertheidigt Maximus auch den Papst Honorius wegen seiner Haltung in seinem Briese an den Patriarchen Sergius von Constantinopel, indem er mittheilt, daß der Concipient desselben, der Abt Johannes, in Constantinopel selbst versichert habe: wenn darin von Einem Willen gesprochen worden, so sei dies in dem Sinne gemeint, daß in Christus als Menschen nur Sin Wille sei, das ist, daß in ihm tein Widerstreit des Fleisches und Geistes bestehe, wie er in uns in Folge des Sündenfalles entstanden sei.
  - 13. Bon ber Seele (περί ψυχής de anima)4). In biefer

<sup>1)</sup> Migne, T. 91. p. 9-286.

<sup>2)</sup> Unter biesen bogmatischen und polemischen Schriften befinden sich (Migne, l. c. p. 215—228) auch: Lössungen von zwei Einwendungen bes Monothelten Theodor von Bhzanz (Theodori Byzantini monothelitae quaestiones cum solutionidus Maximi). Theodor war Rhetor, Diakon und synodicarius bes Patriarchen Paulus. Die beiden Einwendungen sind: a) Wenn man von Christus einen wahren menschlichen Willen aussage, müsse man in derselben Weise von ihm auch eine wahre menschliche Erkenntniß, also auch seine Unwissen, beit in vielen Dingen bekennen, was absurd sei. b) Die Segner müßten beweisen, daß die Bäter von zwei natürlichen Willen reden, oder den Ausbruck als eine offenbare Reuerung ausgeben. Entgegen zeigt nun Maximus, daß die Bäter biesen Ausdruck wirklich gebrauchen, und daß sie, wenn sie von einer Unwissenheit oder Beschänktheit der menschlichen Erkenntniß Christi reden, dies im abstracten Sinne thun, nicht in soferne, als der Sohn Sottes, mit dem seine menschliche Seele hppostatisch geeinigt, der persönliche Träger derselben ist.

<sup>3)</sup> Migne, T. 91. p. 287-354.

<sup>4)</sup> Migne, T. 91. p. 353-362.

1:20

11:10

,,,,,

154

7

55.3

n'r

...

-

: -:

-

, . b

E ...

ţ.

tleinen Abhandlung wird nachgewiesen, bag die Seele eine vom Rorper verschiebene Substanz sei, einfach, untörperlich, vernünftig, unsterblich.

- 14. Die Mhstagogie (μυσταγογία mystagogia) 1) in 24 Kap. Darin werden nach einigen einleitenden Erörterungen über die Kirche als das Bild Gottes und der Welt, über den Menschen, mehrere symbolische Darstellungen und Acte überhaupt und insbesondere die Ceromonien bei der Feier der Liturgien erklärt. Auch diese Erklärung ift vorherrschend mystisch, aber in sofern wichtig, als man daraus ersieht, daß die jetzige griechische Liturgie dieselbe ist, wie die zur Zeit des Maximus übliche.
- 15. Theologische Reben ober Rapitel (κεφάλαια Θεολογικά — capita theologica, loci communes sive sermones electi)<sup>2</sup>), 71 Reben, und zwar fast nur bestehend aus Stellen ber Schrift und kirchlichen und profanen Autoren über meist moralische Themate; darunter sind nicht wenige sehr schoen und lehrreiche sittliche Lebensregeln.
- 16. Der Commentar zu berschiedenen schwierigen Stellen des Dionysius Areopagita und des Gregor von Nazianz (περί διαφόρων αποριών των αγίων Διονυσίου και Γρηγορίου de variis difficilibus locis ss. Dionysii et Gregorii) 3) und der Commentar zu den Schriften des Dionysius Areopagita 4), wobei zu bemerken ist, daß Maximus den Areopagiten wirklich für den Berkasser ber unter dessen Namen bekannten Schriften hält.
- 17. Die Briefe<sup>5</sup>) des Maximus, 45 an der Jahl, an Bischöfe, Aebte, Priester, Mönche u. A. sind gleichfalls von mehrfacher Wichtigkeit, indem er in denselben die kirchliche Lehre vertheidigt, sittliche Maximen vorträgt, mystische Gegenstände und persönliche Angelegenheiten bespricht. Insbesondere greift er darin auch den Patriarchen Sergius von Constantinopel, die Etthesis und die Concisiabula der Monotheleten und diese selbst sehr lebhaft an und deckt ihre Intriguen auf, durch welche sie glaubhaft machen wollten, Papst Honorius habe gedacht und gelehrt wie sie, lobt hinwieder den Papst Martin und seine Bemühungen sur die orthodoze Doctrin. Mehrere dieser Briefe haben die Eigenschaft dogmatischer Abhandlungen, z. B. der 15. Brief an den alexandrinischen Diakon Cosmas über "Wesenheit" und "Hoppostase", der 7. Brief an den Priester Johannes darüber, daß die Seele auch nach dem Tode des

<sup>1)</sup> Migne, l. c. p. 657-718.

<sup>2)</sup> Migne, l. c. p. 721-1018.

<sup>3)</sup> Migne, l. c. p. 1031—1418. Separ. gr. u. lat. v. Franc. Oehler. Halis Saxon. 1857. Diese Ausg. bei Migne.

<sup>4)</sup> Migne, s. gr. T. 4. bei ben Schriften bes Dionpfius Areopagita.

<sup>5)</sup> Migne, T. 91. p. 363-650.

Leibes die Erkenntniß und die übrigen Fähigkeiten besitze. Unter denen, welche moralischen Inhalts sind, ift wohl der schönste der 1. Brief an den Statthalter von Africa Georgius.

18. Außerdem werden dem Maximus zugeschrieben: drei Hymnen 1), b. i. ein Dant: und Bittgebet, ein Lob: und Bittgesang zu Christus und ein Loblied auf die Trinität; dann ein Kirchentalender (computus ecclesiasticus) 2) zur Berechnung des Ostersestes. Richt ganz sicher ist die Nechtheit von fünf Dialogen über die Trinität. 3). Mehrere Schristen des Maximus sind verloren gegangen, andere noch nicht edirt.

#### §. 350.

#### Maximus als Schriftfteller.

Unser Bekenner ist einer der bedeutendsten und vielseitigsten kirchlichen Schriftsteller, der auf die scholastische, namentlich mystische Theologie des Mittelalters einen großen Einfluß ausgeübt hat. Er heißt
mit Recht der größte Theologe seiner Zeit oder einfach der Theologe.
Denn er war ein tüchtiger Dogmatiter, scharffinniger Dialektiker und
Polemiker, ein tiessinniger Mysiker, ersahrener Sittenlehrer und contemplatider Schrifterklärer. In allen diesen Zweigen der theologischen
Wissenschaft war er gleich bewandert, wie nicht minder in der Philosophie. Der Beweise und Zeugnisse aus der Tradition bedient er sich
mit einer Gelehrsamkeit, die in Erstaunen setzt.

Der Kampf gegen ben Monotheletismus ruhte nach bem hinscheiben bes Sophronius fast allein auf ihm; und er zeigte sich ebenso unermüblich und siegreich in der wissenschaftlichen Bertheidigung der Wahrheit gegenüber den mächtigsten Gegnern, wie unbesiegbar in seiner Standhaftigkeit unter den fürchterlichsten Martern. Mit Recht wurde er mit dem Beinamen "der Bekenner" (consessor, duodogneris) ausgezeichnet.

Sein Stil ift in den mystischen Schriften etwas dunkel, dagegen Mar in den moralischen; in den polemischen entfernt er sich manchmal in Digressionen von dem Gegenstande oder beobachtet die scholastische Wethode. Es war ihm, scheint es, wenig um die genaue Beobachtung der Regeln der Dialektik und um eine spstematische Methode zu thun,

<sup>1)</sup> Migne, T. 91. p. 1417-1424.

<sup>2)</sup> Migne, s. gr. T. 19. unter ben Supplementen zu ber Chronit bes Eusebius, p. 1218—1279.

<sup>3).</sup> Migne, s. gr. T. 28. p. 1113—1286. Unter ben Schriften bes Athas nafius.

und ebenso scheint er auf einen schonen Stil nur geringe Sorgfalt berwendet zu haben.

1. Gefes, Bropheten, Evangelium.

Das geschriebene Geset (Judenthum) stellte die natürliche Ordnung bar und leitete burch bie Furcht jum Dienste bes herrn an, bas Gefet ber Gnade aber ftellt die übernatürliche Ordnung bar und lehrt in ber Liebe Gott unmittelbar nachzuahmen 1). "Die Gnade bes neuen Testamentes ift verhullt (μυστικώς) im Buchftaben bes alten Teftamentes verborgen; baber fagt ber Apostel, daß bas Gesetz auch eine geistige Seite habe (πνευματικώς έστιν) 2) . . Das Gefet hat den Schatten des Evangeliums, bas Evangelium aber ist bas Bild ber zukunftigen Guter . . Und bie gange beilige Schrift, fagen wir, wirb, inbem fie gleichsam einen geiftigen Menschen barftellt, in Fleisch und Geift getheilt . . Das Geset ift bas Bleifch (ber Rorper) bes ber beiligen Schrift gemäßen geiftigen Menschen; bie Bropheten find die Sinne; das Evangelium stellt dar die vernünftige Seele, welche durch bas Fleisch, bas Gefes, und durch die Sinne, die Bropheten, wirkt und ihre eigene Rraft in ihren Thatigkeiten tund gibt. Einen Schatten ber gottlichen und geistigen Guter, welche im Evangelium gegeben find, hatte das Gefet, ein Abbild davon die Propheten 3)."

2. Die Gnade ist nothwendig.

"Gleichwie es nicht möglich ist, daß das Auge ohne Sonnenlicht die sinnlichen Dinge auffasse, ebenso tann auch der menschliche Geist die geistige Anschauung ohne das geistige Licht nicht erlangen. Denn das sinnliche Licht erleuchtet seiner Natur nach den Gesichtssinn zur Aufsassung der törperslichen Dinge, das geistige aber bestrahlt den Geist zur Betrachtung, zur Erlenntnis der übersinnlichen Dinge 4)."

3. Die Birtungen bes Glaubens, ber hoffnung und Liebe. Die brei Arten der Philosophie.

Der Glaube bringt die volltommene Augendübung hervor, die Hoffnung die unveränderliche, auf das himmlische gerichtete Betrachtung, und die Liebe die Bergöttlichung, einen in Gott versenkten Sinn, der für die geschaffenen Dinge ganz blind ist. Dem entsprechen die drei Arten der Philosophie. Die praktische Philosophie (Ethis) reinigt den Geist von allen sündbaften Borstellungen, die natürliche Philosophie (Speculation) vermittelt ihm die Erkenntnis der Dinge nach ihrer Ursache, und die theologische Mystagogie macht ihn durch die Gnade dem Verhalten nach (narà the Exer) Gott ähnlich und gleich, so weit dies möglich ist, indem sie

<sup>1)</sup> Capit. Centuria V. Migne, T. 90. n. 9-16. p. 1852 sqq.

<sup>2)</sup> Rom. 7, 14.

<sup>3)</sup> Cap. Centuria I. n. 89-93. Migne, p. 1120 sqq.

<sup>4)</sup> L. c. Centur. IV. n. 17. Migne, p. 1809.

ihn von Allem abzieht, mas nicht Gott ift, so daß er fur dasselbe teinen Sinn und tein Gefühl mehr hat 1).

- 4. Rothwendigteit bes Glaubens und ber Liebe.
- a) Der Glaube' ist das Auge ber Seele, b. i. ein burch die Enabe in ihr entzundetes Licht. Er beischt aber bie Beobachtung ber gottlichen Gebote; wer biefe nicht balt, "reißt fich selbst biefes Auge aus und geht zu Grunde; benn ein Zeber, ber burch die Trägheit in ber Beobachtung ber Gebote biefe Augen des Glaubens in sich ausreißt, ist durchaus verdammenswerth?)." b) Der Glaube ohne die Berte reicht nämlich jum Beile nicht bin: "Saget nicht," fpricht ber gottliche Jeremias, "wir find ein Tempel bes Herrn3)." Auch bu fage nicht: ber bloße Glaube an unseren Herrn Jesum Christum tann mich selig machen. Denn bas ift unmöglich, wenn du nicht auch die Liebe ju ihm burch die Werte besiteft. Denn mas ben blogen Glauben anbelangt, fo glauben auch bie Damonen und gittern ." "Denn wie der Gedanke an das Zeuer den Korper nicht erwarmt, so wirft der Glaube ohne Liebe in der Seele die Erleuchtung der Wissenschaft (γνώσεως) nicht 5)." "Wie das Sonnenlicht das gesunde Auge an sich zieht, so zieht auch die Gotteswissenschaft (ή γνώσις του Θεού) die reine Seele burch bie Liebe in natürlicher Beife an fich 6)." c) Birtungen ber Liebe. "Wer die Früchte ber Liebe mit Gifer fich eigen gemacht hat, ber läßt nicht von ihr, wenn er auch unzählige Uebel beshalb zu ertragen hat?)." "Wer Gott liebt, lebt auf Erben ein Leben ber Engel, fastend und machenb, pfallirend und betend und von jedem Menschen ftets Gutes bentend 8)." "Wer Gott liebt, ber liebt immerbar auch ben Rachften. Gin folder tann aber feine Befittbumer nicht für fich bebalten, sonbern er verwaltet fie auf gottgefällige Weise, indem er bavon jedem Dürftigen mittheilt 9)." Aber "nicht allein in der Spendung einer materiellen Gabe gibt fich bie Liebe tund, sondern noch vielmehr in der Darbietung des göttlichen Bortes und in leiblicher Dienftleiftung 10)." "Selig ber Menfc, welcher jeben Menfchen in gleicher Beife lieben tann." "Selig der Mann, welcher an tein ver: gangliches ober zeitliches Ding fein Berg bangt." "Selig bie Seele, welche über alle Dinge sich hinweggefest hat und unaufhörlich an ber Betrachtung ber göttlichen Schönheit sich erfreut 11)."

<sup>1)</sup> L. c. n. Cent. V. 93 u. 94.

<sup>2)</sup> Quaestion. ad Thalass. Migne, p. 524.

<sup>3)</sup> Jerem. 7, 4.

<sup>4)</sup> Cap. de charitate Centuria I. n. 39. Migne, p. 968.

<sup>5)</sup> L. c. n. 31. — 6) L. c. n. 32.

<sup>7)</sup> L. c. n. 37. — 8) L. c. n. 42.

<sup>9)</sup> L. c. n. 23. Migne, p. 965.

<sup>10)</sup> L. c. n. 26. — 11) L. c. n. 17—19.

5. Grabe ber Tugenben. Die Demuth.

"Der erste (höchste) Grad der Tugend ist, in keinem Punkte zu sehlen; der zweite, seinen Fehler aus Scham nicht verbeden und noch weniger, ohne sich zu schämen darin zu verbleiben, sondern vielmehr sich zu verdemüthigen, und wenn man angeklagt wird, sich selbst anzuklagen und die Strase willig anzunehmen. Wenn das nicht der Fall ist, so ist Alles, was man Gott darbringen mag, unwirksam!)." "Den Reichthum macht das Gold aus, die Tugend die Demuth 2)." "Bereinige mit der Einfalt die Enthaltsamkeit und verbinde mit der Demuth des Geistes die Wahrheit, so wirst du ein Tischzgenosse der Gerechtigkeit sein, welcher, wie zu einem gedeckten Tische, jede andere Tugend gerne solgt." "Blind ist die Wahrheit ohne die Demuth des Geistes 3)."

6. Die Bertheibigung bes Papftes Sonorius.

"Bprrbus entgegnete: Bas baft bu in Betreff bes Honorius ju fagen, ber ja an meinen Borganger Ginen Willen unseres herrn Jesu Chrifti offen als ein Dogma ertlart bat? Darauf Maximus: Ber ift ein glaub: murbigerer Interpret bes fraglichen Briefes, Derjenige, welcher ibn in ber Berson bes Honorius concipirt bat, welcher noch dazu noch am Leben ist und welcher außer seinen anderen Tugenden durch die Dogmen der Frömmigfeit das gange Abendland erleuchtet hat, ober Diejenigen, welche in Conftanti: nopel reben, was ihnen eben in den Sinn tommt? Porrhus: Der ihn concipirt bat. Maximus: Run fagte aber biefer in einer Bufdrift, welche er an den erhabensten Raiser" — Conftantin III., den Sohn des Beraklius - wiederum in der Berfon des Bapftes Johannes - 30bannes IV., des zweiten nachfolgers des Honorius — "gerichtet hat, von jenem Briefe: Wir redeten von Ginem Billen im herrn nicht in Bezug auf feine Gottheit und Menschheit, fondern auf feine Menschheit allein. Denn ba Sergius geschrieben batte, daß Einige von zwei einander widerftrebenben Willen in Chriftus rebeten, ichrieben wir gurud, daß Chriftus nicht zwei einander widerstreitende Willen babe, des Reisches nämlich und bes Geiftes, wie wir fie nach dem Gundenfalle haben, sondern nur Ginen 4)."

1

<sup>1)</sup> Alia capit. Vaticana, n. 47. Migne, p. 1411.

<sup>2)</sup> Ψπόστασις μέν πλούτου χρυσός άρετης δε ταπείνωσις. L. c. n. 39.

<sup>3)</sup> L. c. n. 44. 45.

<sup>4)</sup> Migne, T. 91. p. 328 sqq. Aussübrlicher noch weist Mazimus nach, baß Honorius nur ben menschlichen Willen meine, wenn er von Sinem Willen rebe, im ersten ber opuscula theologica et polemica, nämlich in bem tomus dogmaticus ad Marinum presbyterum. Migne, l. c. p. 237 sqq.

#### Ausgaben und Literatur.

Seine Werte edirte, aber unvollständig Combesisius. Par. 1675. 2 T. vermehrt von Oehler. Hal. 1837; vollständiger bei Migne, s. gr. T. 90 u. 91 1). — Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). Hefele, Conc.-Geschichte, 2. Aust. 3. B. S. 145 ff. Acta SS. (Bolland.) Augusti T. III. Bagemann in Herzogs Realencystopädie s. v. S. Chevalier.

§. 351.

# **Der heilige Anastasins Sinaita,** Briester und Wönd.

Quellen. Scripta s. Anastasii, besonders Hodegus. — Die Prolegomena bei Migne.

Anastasius, von Jugend auf in der orthodogen Lehre der Bäter unterwiesen, erhielt seinen Beinamen Sinaita von dem Aloster auf dem Berge Sinai, wo er, mit der Priesterwürde geschmüdt, als Mönch lebte?). Doch war jener Berg nicht sein beständiger Aufenthaltsort. Wir tressen ihn vielmehr auch auf Wanderungen in Aegypten und Sprien und überall als einen Bertheidiger der kirchlichen Lehre gegen die Häreiler seiner Zeit thätig. In Alexandrien hatte er mehrere Disputationen mit den monophysitischen Severianern und Theodosianern; desgleichen an verschiedenen Orten mit Juden. In dem Dorfe Carsata unweit Damastussah er, wie er berichtet<sup>3</sup>), das Bild des heil. Theodor, aus welchem Blut gestossen son Saracenen durchbohrt worden war.

Seine Blüthezeit erstreckte sich von einige Jahre vor 640—700. Er muß somit ein hobes Alter erreicht haben. Wann er aus dem Leben geschieden, ift unbekannt.

Anaftafius ichrieb viele Werte. Sie find folgende:

T. 97. p. 1393.

3) Bei Joannes Damascenus, oratio III. de imaginib. Migne, s. gr.

<sup>1)</sup> S. bie einzelnen Ausgaben bei Hoffmann, lexic. bibl.

<sup>2)</sup> Anastasius ber Singite wird als Patriarch von Antiochien, auch von Migne, bezeichnet; aber bas war er nie. Er blühte ziemlich lange Zeit (annis satis multis) nach bem Tobe bes Patriarchen Eulogius von Alexandrien (hodegus, c. 10), ber am 13. September 608 mit Tob abzing. Also kann weber Anastasius ber ältere, Patriarch von Antiochien, noch Anastasius ber jüngere, sein Nachfolger, ber Bersasser bes Hobegus sein, da ziener im Jahre 598 ober 599 verschieben ist, dieser am 21. December im Jahre 609 ober 610 als Marthrer geenbet hat. S. Kumpsmüller, de Anastasio Sinaita. Wirceb. 1866. p. 51 sqq. P. Pius Gams, series episcoporum. Ratisbon. 1874. 4. p. 433.

1. Der Wegweiser (&dryds — viae dux) 1) in 24 Kapiteln. Diese Schrift ist nicht, wie man im Hinblid auf den Titel meinen möchte, ein Führer zum Himmel, sondern eine Anleitung, wie bei der Bertheibigung der katholischen Wahrheit gegen die verschiedenen Secten und insbesondere gegen die monophysitischen zu versahren sei, indem sie die Rethode bezeichnet und die Wassen, namentlich gegen letztere, darbietet. Jenes geschieht in der Einleitung (progymnasia seu praeexercitatio drevis). Es werden hier 12 Requisite verzeichnet, welche Demjenigen eigen sein müssen, welcher mit Ersolg die Häretiter bekämpfen will, besonders ein tadelloses Leben und der Besitz des göttlichen Geistes, genaue Kenntniß der Lehre der Kriche und der Häretiter, und dor dem Beginne einer Disputation die Einigung über gewisse sestschende Puntte. Das Uedrige gilt zumeist den Fragen, welche in Betress des Monophysitismus damals gleichsam an der Tagesordnung waren, und führt die Disputationen dor, welche er selbst in Alexandrien gegen denselben gehabt hatte.

Die Schrift gewährt einen sehr interessanten Einblid in die damaligen Rämpse und eine vollständige Widerlegung der Monophysiten und
ist für den beabsichtigten Zwed in guter Ordnung geschrieben. Im Singange entschuldigt sich der Verfasser nur, daß er ihr wegen seiner Kräntlichteit teine volltommenere Form habe geben, und einige Widerholungen
nicht habe vermeiden können. Diese mögen sich auch daraus erklären,
daß das Wert, wie es scheint, aus mehreren, zu verschiedenen Zeiten geschriebenen Abhandlungen zusammengesetzt worden ist.

2. Fragen und Antworten (epwriozes xal anoxplozes — interrogationes et responsiones) — 154 an der Zahl — über berschiedene Punkte, welche von Berschiedenen vorgelegt worden, deren Lösung der Berfasser, wie er bekennt, nicht aus sich allein, sondern aus der Erfahrung und aus den heiligen Schriften geschöpft hat 2). Die Fragen sind dem Gebiete der Dogmatik, Moral und Asese, namentlich aber der Bibel entnommen und meist schwieriger Art. Manche werden nur kurz beantwortet, die Mehrzahl ausstührlicher, und diese sind dann so eingerichtet, daß der Autor die Lösung zuerst aus seiner Erfahrung und Einsicht gibt, und dieselbe dann durch Stellen aus der Schrift und den Bätern beleuchten und bestätigen läßt 3). Die Schrift bietet ein mannigsaches Interesse.

<sup>1)</sup> Migne, s. gr. T. 89. p. 85—810. Gretser, gr. u. lat. eb. zu Ingolestabt. 1606. 4. In seinen Werken, T. XIV. Ed. Ratisbon, 17404

<sup>2)</sup> Migne, p. 311—824. Gretser, gr. u. lat. Ingolft. 1617. 4. Gretser, opera (l. c.).

<sup>3)</sup> Doch scheinen nicht alle biese Quaftiones von Ginem und bemselben Bersaffer, von unserem Anastafius, zu stammen, wie fich aus einer Bergleichung von quaest. 39 mit 112 ergibt, beren Antworten sich widersprechen. — Die quaestiones 137 ad

Anagogische Betrachtungen jum Sechstagewerte (anagogicae contemplationes in hexaemeron ad Theophilum) 1) in 12 Buchern, auf Bitten feines "geliebteften Sohnes" Theophilus verfaßt, ber ihm feine und Anderer Bedenken und Fragen über ben biblifden Schöpfungsbericht vorgelegt hatte. Anaftafius beantwortet fie, indem er, wie er bemerkt, in den Aukstapfen jener wandelt, welche vor ihm daron gearbeitet haben; aber er tonne nur bieten, mas er als ein Aehrenlefer hinter Schnittern, wie ein Bundlein, was vom Tifche ber Reichen gefallen, wie eine Biene auf den geiftigen Biefen berfelben gefunden und gesammelt habe 2). Ohne ben buchftablichen Sinn zu ignoriren, hatte er bei seiner Arbeit nur die Absicht zu zeigen, daß das ganze gottliche Schöpfungswert in ber Erschaffung ber himmlischen und irbischen Befen Die Menschwerdung des Sohnes Gottes und seine Rirche vorbilde 3), inbem Mofes in bemfelben bas gange Erlöfungswert Chrifti bargeftellt habe, aber in prophetisch buntler und allegorischer Schreibmeise 4). Die erften 6 Bucher handeln bon bem Schöpfungswerte an jedem biefer Tage; bas 7. Buch bom Sabbat und bon bem boppelten Namen Gottes - Dominus Deus - und ber boppelten Schöpfung; bas 8. Buch bon ben zwei Baumen und vier Flugen bes Paradiefes, bas 9. Buch bon ber Bersetung Abams ins Baradies und bem Beibe als seiner Gehilfin; bas 10. Bud bon ber Erschaffung und Gunbe Eva's; bas 11. Bud bon bem, was auf die Sunde folgte; das 12. Buch von der Belleidung bes gefallenen Menschenpaares und seiner Bertreibung aus bem Para-Diefe. Es folieft mit einer tieffinnigen und begeifterten Lobpreifung ber Rirde.

Die Schrift enthalt manches Gesuchte und wenig Zutreffendes, aber auch sehr viel Sinnvolles und Geistreiches und betundet insbesonden eine glübende Liebe des Anastasius zu Christus und seiner Rirche.

4. Eine Rede über die heilige Meffe (loyog nept the ayias

Antiochum, die den Namen des heil. Athanafius tragen, haben mande Aehnlichkeit mit den hier in Frage stehenden, scheinen aber der Rehrzahl nach jünger als diese zu sein. S. Kumpfmüller, p. 88 sqq.

<sup>1)</sup> Migne, p. 851—1078; nur lat., mit Ausnahme bes 12. Buches, bas vollständig gr. u. lat. publicirt ist, während bei den übrigen Büchern nur einzelne gr. Fragmente beigefügt sind. Ein vollst. griech. Manuscript besindet sich in Paris, ein anderes in München. Rolle, Tübing. theol. Quartalschr. 1867. Kumpsmüller, p. 104. Die ersten eilf Bücher in magna dibl. Patr. T. VI. und in maxima dibl. Patr. T. IX. Das 12. Buch gr. u. lat. ed. zu London. 1682. 4.

<sup>2)</sup> Praefatio. Migne, p. 851 sqq.

<sup>3)</sup> Lib. 7. Migne, p. 944; cf. lib. 3. Migne, p. 877.

<sup>4)</sup> Praefatio. Migne, p. 853.

συνάξεως — oratio de sacra synaxi) und darüber, daß man nicht richten, sondern Beleidigungen berzeihen solle (et de non judicando deque injuriarum oblivione) 1). 3m Eingange klagt ber Rebner, bak fo Biele um Alles, nur um bas Seelenbeil am wenigsten beforgt feien. Dann tabelt er die seltene, ungebührliche Theilnahme am beiligen Opfer. Stundenlange fite man aufmertsam im Theater, nur turze Reit verweile man in ber Rirche und werbe fogleich unwillig, wenn ber Priefter, "welcher bas unblutige Opfer barbringt", nur ein wenig verzieht, mahrend man mit Rurcht und Zittern an bemselben und an der Communion Theil nehmen folle, da ja ber Briefter als Mittler amifchen Gott und ben Menschen bort für bich betet, und die himmlifden Beerschaaren erscheinen; ba ber Diaton ruft: State cum timore! und balb barauf ber Briefter: Sursum corda! und: Sancta sanctis! Besonders bringt Anaftasius darauf, daß man bem Opfer ber Berfohnung völlig ausgefohnt mit bem Mitbruder anwohne, überhaupt alles Urtheilens über benselben fich enthalte nach ben Worten bes Herrn: "Richtet nicht, so werbet auch ihr nicht gerichtet werben. Bergebet, fo wird auch euch vergeben werben 2)." Bergibft bu nicht und beteft bod: "Bergib uns unfere Schulden, wie auch wir bergeben unferen Schulbigern", fo bitteft bu, Bott moge auch bir nicht vergeben. Gine febr gehaltvolle, treffliche Predigt, Die auch jest noch mit großem Rugen gehalten werben konnte. Dasfelbe gilt auch bon den folgenden.

- 5. Zwei Reben zu bem sechsten Psalm (λόγοι είς τον έκτον ψαλμόν orationes in sextum psalmum) 3). Beide handeln im Anschluß an die Worte des Psalmes von der Buße, durch die Gott versöhnt werde, in sehr ernster und ergreifender Weise.
- 6. Eine britte Rebe (λόγος τρίτος) über die Worte (1. Mos. 1, 26): "Nach unserem Bilbe" gegen die Monotheleten ). Im Singange wird die Geschichte des Monotheletismus dis zum 6. allgemeinen Concil borgeführt ) und dann die orthodoge Lehre von zwei Naturen und Willen und Thätigkeiten Christi dargelegt. Darin erwähnt Anaftasius zweier anderer Reden, die er früher über dasselbe Thema geschrie-

<sup>1)</sup> Migne, p. 825—850. Henr. Canisius, antiquae lectiones, T. III; nach einem anderen Codez abermals edirt von Combesisius, auctar. nov. T. I.

<sup>2)</sup> Luc. 6, 37.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1077—1144. Beibe auch von Combesisius (l. c.) ebirt, von Henr. Canisius bloß die exstere (l. c.).

<sup>4)</sup> Migne, p. 1151-1180. Der Schluß fehlt noch.

<sup>5)</sup> Da in berselben gesagt ist, bas Concil (vom Jahre 680) habe "unserem Bolke" einen 20jährigen Frieden (eint einon povoos) gebracht, so siel die Absassiung ber Schrift in das Jahr 700. Migne, p. 1156 sq.

ben 1), um zu zeigen, daß im Menschen wie in einem Typus und Bilde eine abbildliche Darstellung nicht nur der beiden Wesenheiten Christi-gegeben sei, sondern auch, wie in einem leichten Abdrucke, eine abbildliche Abzeichnung der beiden ungetrennten Energien und Willen. Denn daß der Mensch Bater und Mutter liebe, sei seiner Natur wesenhaft eingepflanzt und von dem Willen untrennbar, daß er aber um Gottes willen Bater und Mutter verlasse, das sei über die Natur und göttlich. "Siehe da die beiden untrennbaren Willen, den natürlichen menschlichen, den übernatürlichen und göttlichen 2)."

- 7. Eine Rebe auf Berftorbene (λόγος είς κοιμηθέντας πάν ωφέλιμος oratio in defunctos perutilis) 3). Sie beglückwünscht im Eingange die hingeschiedenen Seligen und bedauert die hinterbliedenen, führt dann zu einem Sterbenden und läßt ihn seine Abschieds = und Mahnworte an die Anwesenden richten. Der Schluß fordert auf, auf den Tod sich zu berzen, die bernommenen Worte zu herzen zu nehmen.
- 8. Die relationes (χρήσεις) impurarum impiarumque Arii sententiarum 4) gegen die Monotheleten geben Sate von Arius, Aëtius und Eunomius, in denen sie aus dem Gebete des Herrn: Non mea voluntas, sod tua fiat 5), seine Inferiorität gegenüber dem Bater und seinen Ginen Willen da sie Christus die menschliche Seele absprachen folgerten; dann die Aussprüche von Bätern, Custathius, Basilius, Athanasius, Ephräm u. A., in welchen sie gerade aus diesen Worten des Heilandes seine zwei Willen, den menschlichen und göttlichen, erweisen.
- 9. Reben ber heiligen Bater ober vielmehr eine Sammlung bon Stellen aus benfelben (λόγοι των άγίων πατέρων ήγουν έκλογή χρήσεων) 6), b. i. eine Sammlung von Zeugnissen

<sup>1)</sup> Migne, p. 1160. Beibe Reben eb. in Philocalia Origenis per J. Tarinum. Paris. 1624. Fragmente bei Migne, p. 1148—1150 u. 1288—1286; Ang. Mai, script. vet. nov. collect. T. VII. u. IX. In ben brei Reben über basselbe Thema, bie unter bem Namen bes Gregor von Rhssa bekannt sind (s. bieses Lehrb. II. B. S. 211) wird die Sbenbilblichkeit bes Menschen mit Gott als ein Abbild ber Trinität ausgesaßt, ein Beweis, daß sie in den arianischen Streitigkeiten entstanden sind.

<sup>2)</sup> Migne, p. 1160.

<sup>3)</sup> Migne, p. 1191-1202.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1179-1190.

<sup>5)</sup> Luc. 22, 42.

<sup>6)</sup> Ang. Mai, script. vet. nov. coll. T. VII. p. 6—73. Diefe Schrift eignen Simond, Harduin, Muratori und Ang. Mai unserem Anastafius 3u (vid. praesatio ab Ang. Mai), und es besteht kein Grund, bieser Beinung nicht beizupstichten.

aus den Bätern, in benen das Dogma der Trinität und Incarnation und die übrigen Dogmen der Kirche erläutert und bestätigt werden.

- 10. Ein Kapitel (κεφάλαιον capitulum) 1), in welchem von ben Haresien, welche vom Ansange an gewesen, und von den Synoden, welche gegen dieselben gehalten worden sind, kurz die Rede ist. Es reicht bis zur trullanischen Synode.
- 11. Eine turze und tlare Darlegung unseres Glaubens (σύντομος και σαφής διάγνωσις τῆς πίστεως ήμῶν concisa et perspicua sidei nostrae notitia?).
- 12. Eine Frage Einiger (ἐρώτησις interrogatio) ³), warum ber Mittwoch und Freitag geseiert werden. Die Antwort des Anastasius lautet für diesen, weil an diesem Tage Christus gestorben ist und das Kreuz mit seinem Blute besprengt und unserer Natur das Leben wieder gegeben hat; für jenen, weil an einem Mittwoch der Tradition gemäß das Kreuz für den Herrn von den Juden hergerichtet worden, weil an einem Mittwoch von Kaiser Constantin das siegreiche Kreuz am Himmel geschaut und von Helene das Leben spendende Kreuzesholz wieder ausgesunden worden ist.
- 13. Zweifelhafter Aechtheit sind einige Fragmente: a) aus einer Rebe über die beiden Thätigkeiten (περι ενεργειών de operationibus); b) gegen den Grammatiker Severus; c) zum Evangelium des Lucas, die auch dem Anastasius, dem Schüler des heil. Marimus, beigelegt werden; d) über die priesterliche Würde (de dignitate sacerdotali.)
- 14. Biele Schriften, beren Anastastus selbst im Hobegus Erwähnung thut, sind verloren gegangen. Dahin gehören: Tomus dogmaticus, vielleicht ibentisch mit dem tomus dogmaticus, \*quem (wie er sagt) composui sub nomine Flaviani, episcopi Constant. a Dioscuro interempti 5). Tomus apologeticus syntagma adv. Nestorium susius ein opus, worin er zeigte, Deum non esse, qui saciat hunc hominem bonum, illum malum liber de eo, cur Deus eodem die et homines et animalia creasset libri duo de constructione hominis liber quidam secundus adv. Judaeos de mystica contemplatione salutarium Christi Dei nostri passionum in evangelio encomium Aegypti 6).

1.

į

<sup>1)</sup> Zuerst eb. gr. u. lat. von Carb. Pitra, jur. eccl. graec. l. c. p. 257-271.

<sup>2)</sup> Carb. Pitra, l. c. p. 271-274.

<sup>3)</sup> L. c. p. 274-275.

<sup>4)</sup> Migne, p. 1281—1288. Ang. Mai, script. vet. nov. coll. T. VII u. IX. Spicileg. rom. T. II.

<sup>5)</sup> Hodegus, praefat. et c. 10. Migne, p. 36 u. 180 sqq. .

<sup>6)</sup> Migne, p. 124. 738. 930. 931. 933. 944. 979. ©. Kumpfmüller, p. 155 sq.

Rirfol, Behrbuch ber Patrologie und Patrifit. III.

15. Unacht ist eine Disputation gegen die Juden (δάλεξις κατά Ιουδαίων — disputatio adv. Judaeos) 1), die um drei Fragen sich bewegt. Erstens, zu wem Gott gesprochen habe: "Last uns den Menschen machen." Hier wird die Gottheit und Messissülrde Christi und die Unzerstörbarkett seiner Kirche erwiesen. Dann solgt auf die zweite Frage der Nachweis, daß der Messiss bereits erschienen sei. Die dritte Disputation bestrifft die Entgegnung des Juden, daß die Christen einen Gekreuzigten andeten.

Diese Schrift kann unserem Anastasius nicht angehören, weil a) darin gesagt ist, daß seit Christus mehr als 800 Jahre verstoffen seien; b) der Türken Erwähnung geschieht; und c) die Bilder vertheidigt werden. Der Bersasser lebte, wie sich aus der Schrift ergibt, unter mohammedanischer Herrschaft, und war immerhin ein Mann vom Geist, Eiser und oratorischer Begabung.

Anastasius Sinaita war einer ber berühmtesten Schriftsteller und Geistesmänner seiner Zeit, in der Schrift und in den Bätern wie wenige bewandert, eine Säule der Orthodoxie, ein mächtiger Besämpfer der Hareiter und tieffinniger, gotterfüllter Mystiser. Bon den späteren Grieden erhielt er daher den Namen "der neue Moses" (Mooris veis).

Eine Stelle über die Theilnahme am Megopfer und den Friebenstuß.

"Bas thuft bu, o Menfc? Babrend die Engel bei ber beiligen Meffe bienen und mit ihren Flügeln ben mostischen Tijch verhullen, Die Cherubim ihn umfteben und ben homnus "Dreimalbeilig" mit heller Stimme fingen, Die Seraphim mit Ehrfurcht fich verneigen, mahrend ber Hohepriefter für bich um Erbarmen fleht, mabrend Alle mit Furcht und Rittern in Betrachtung verfenkt find, mahrend bas Lamm Gottes geopfert wird 2) und ber beilige Geift von oben barauf herabkommt; während unsichtbar Engel um bas ganze (versammelte) Bolt berumgeben und die Seelen ber Glaubigen bezeichnen und beschreiben: da erschauberft du nicht in beinem Leichtsinn und gibst beinem Bruder einen Judastuß, indem bu die langgenährte Erinnerung an seine Rrantung und bas verberbliche Gift ber Schlange gegen beinen Bruber tief in beinem Bergen verbirgft? Wie, bu erschauberft nicht und fallft gusammen, wenn du ju Demjenigen, ber bas Berborgene bes Bergens tennt, fagft: "Bergib mir, wie auch ich meinem Bruder vergebe?" Bodurch unterscheidet fich eine folde Bitte von einer Berfluchung? Siehe, was bu fagst, bas sprichft bu gegen bich felbst: "Wenn ich vergebe, so vergib; wenn ich verzeihe, so verzeihe auch du; wenn ich Erbarmen habe, babe auch du Erbarmen; wenn ich die Erinnerung der Kräntung gegen meinen Mitbruder bewahre, bewahre auch bu fie; wenn ich gurne, gurne auch bu; mit bem Dage als ich ausmeffe,

<sup>1)</sup> Migne, p. 1208—1272; aus Ang. Mai, script. vet. nov. coll. T. VII.

<sup>2)</sup> Τοῦ 'Αμνοῦ τοῦ Θεοῦ σφαγιαζομένου.

messe du mir ein; wenn ich ihm nur heuchlerisch verzeihe, so verzeihe auch du mir nur zum Scheine. Ich fälle das Urtheil gegen mich selbst, o herr 1)!"

#### Ausgaben und Literatur.

Gine beinahe vollstänbige Gesammtaußgabe ist die von Migne, s. gr. T. 89<sup>2</sup>). — Ceillier, T. XVII. (ed. 2. T. XI). Fabricius, bibl. graec. T, IX. (ed. Harles T. X). Joann. Bapt. Kumpsmüller, de Anastasio Sinaita. Ratisb. 1865.

# Drittes Rapitel.

Der Gegner bes Itonoflasmus und bes Islam. Der lette, classifice Dogmatiter ber Griechen.

§. 352.

# Der heilige Johannes Damascenus.

Quellen. Opera s. Joannis Damasceni. Vita s. Joann. Damasc. a Joanne, patriarcha Hierosolym<sup>3</sup>). Acta concilii Nicaeni II. sess. VI. et VII. Stephanus monachus, vita s. Stephani junioris. Nicephorus Gregoras, hist. byzant<sup>4</sup>). Theophanes, chronographia ad ann. 721 u. 734 p. Chr.<sup>5</sup>) Suidas, s. v. Sigebertus Gemblac, de vir. ill. c. 75. — Die Prolegomena der Ausgaden von Le Quien, Leo Allatius, Migne.

Johannes, mit den Beinamen Mansur 6), Chrysorrhoas (der Goldftromende) und Damascenus, weil er zu Damastus in Sprien gegen das

<sup>1)</sup> Oratio de synaxi. Migne, p. 840 sq.

<sup>2)</sup> Die Specialausgabe bei Hoffmann, lexic. bibliogr. s. v. Anast. Sinaita, und Fabricius.

<sup>3)</sup> Migne, s. gr. T. 94. p. 428—502. Diefer Johannes, Pairiarch von Jerusalem, lebte nach Beenbigung bes Bilberstreites (842) und ist wahrscheinlich ibentisch mit jenem, welchen bie Saracenen in ben letten Jahren bes Ricephorus Phocas (963—969) lebendig verbrannten. Er schöhfte seine Rachrichten über Damascenus aus einer alteren arabisch en Biographie (vita s. Joann. Damasc. n. 8,).

<sup>4)</sup> An mehreren Orten. S. Editio Bonnae; die indices T. II et III.

<sup>5)</sup> Editio Bonn. p. 629 sqq. u. p. 643.

<sup>6)</sup> D. i. "ber Erlöfte". Dies scheint sein arabischer Familiennamen gewesen zu fein,

Ende des 7. Jahrhunderts geboren worden und längere Zeit daselbst gelebt und gewirkt hat, ist der letzte große Kirchenbater des Morgenlandes.

Sein Bater Sergius bekleibete, obgleich er ein sehr eifriger Chrift war, ein hohes Staatsamt bei dem über Sprien herrschenden Kalifen. In seiner großen Wohlthätigkeit kaufte er gerne gefangene Christen los, und unter ihnen einen Mönch aus Unteritalien Namens Cosmas, der ein ebenso gottesfürchtiger Priester als in den theologischen und philosophischen Wissenschunderter Gelehrter war. Cosmas wurde der Lehrer des Johannes; und dieser eignete sich dei seinen großen Talenten unter dessen Leitung eine so ausgezeichnete Vildung an, daß er nicht nur von dem Kalifen nach dem Tode des Vaters die Stelle eines Borstehers des Kathscollegiums erhielt, sondern auch von Vischof Petrus von Damastus beauftragt wurde, die christliche Wahrheit gegen Ungläubige und Irrgläubige in öffentlichen Schristen zu vertheidigen. Dadurch wurde sein Rame weithin als der eines großen Gelehrten und eifrigen Christen berühmt.

Noch höher stieg sein Ruhm, als Raiser Leo, der Faurier, die Berehrung der Bilder verbot (726) und die Bilderfreunde grausam zu verfolgen begann, indem Johannes sogleich gegen ihn als begeisterter Anwalt der Kirche auftrat. Er schrieb an Freunde im griechischen Reiche Briefe, in denen er die Bilderverehrung fraftigst rechtsertigte und dem Kaiser sein ungerechtes Berfahren in sehr ernster Sprache vor Augen stellte.

Diefe Briefe gingen bon Sand zu Sand und machten allerwärts großes Auffeben, erregten aber ben Born bes Raifers, als einer berfelben in seine Banbe getommen war, im bochften Grabe. Da er aber bem Berfaffer nichts anhaben tonnte, indem Johannes unter faracenischer Berricaft ftanb, fo fucte er ihn auf eine andere, raffinirte Beife gu vernichten. Wie ber Biograph bes Beiligen, ber Patriard Johannes von Berusalem, berichtet, ließ Leo einen Brief in beffen Schriftzugen verfertigen, worin ihn Johannes aufforderte, nach Damastus ju gieben, und ihm berfprach, er werde ihm die Stadt heimlich ausliefern - und ichidte ben Brief an ben Ralifen. Diefer ließ im erften heftigen Borne bem vermeintlichen Berrather, ohne auf feine Betheuerungen ber Unfould gu boren, die rechte Band abhauen, mit welcher er den angeblichen Brief geschrieben. Durch die Fürbitte ber beiligen Jungfrau Maria, die 30hannes inbrünftig angefleht hatte, foll aber die Sand wieder angeheilt fein, und der Ralife hiedurch fein Unrecht erkannt, ibn wieder in feine Stelle eingeset und mit Wohlthaten überhäuft haben.

Doch verließ Johannes balb barauf Damastus, nachdem er seinen Stlaben die Freiheit und sein Bermögen ben Armen und Rirchen gegeben

hatte, und jog fich, bem Beispiele feines Lehrers folgend, in die Laura (Rlofter) des heil. Sabas ju Jerusalem jurud, wo er den literarischen Arbeiten, der Bufübung und Frommigfeit lebte. Befonders zeichnete er sich durch eine außerordentliche Demuth und durch einen unbedingten Gehorfam gegen seine Obern aus. Bom Bischof Johannes von Jerusalem ober seinem Nachfolger Gusebius empfing er bie Priefterweihe. ter Raifer Conftantin Ropronymus, ber an Graufamteit gegen die Bilberverehrer den Raurier noch weit übertraf, feste er feinen Rampf für die Bilder fort. Er achtete es nicht, daß er auf der Berfammlung der bilderfeindlichen Bischöfe in Conftantinopel (754) mit dem Anathem belegt wurde, ja, er foll sogar Briechenland burchreift haben und nach Conftantinopel gefommen fein in bem Berlangen, für bie Bilber ben Martertod zu leiden 1). Er scheint jedoch sein Leben in der Laura zu Jerusalem beschloffen zu haben vor 787 2). Die lateinische Kirche begeht fein Gedachtniß am 6. Mai, Die griechische am 29. November (ober auch am 4. December).

#### §. 353.

#### Die Schriften.

Die Schriften bes Damasceners sind ebenso zahlreich als mannigfachen Inhaltes; er zählt zu den fruchtbarften kirchlichen Schriftstellern. Sie können in dogmatische, polemische, exegetische, moralische, in homilien und hommen geschieden werden.

# I. Die dogmatischen Schriften.

Sein berühmtestes Werk, das er wahrscheinlich gegen das Ende seines Lebens verfaßt hat, führt den Titel: Quelle der Wissenschaft (πηγή γνώσεως — sons scientiae). Es besteht aus drei Theilen,

<sup>1)</sup> Wie sehr ihn Constantin Kopronhmus haßte, zeigt ber Umstand, daß er seinen Ramen "Mansur" in "Manzeros" (Μανζηρός, Bastard, Hurensohn) verstehrte. Theophanes, chronographia ad ann. 734. L. c. p. 648.

<sup>2)</sup> Die Zeit seines hinscheibens läßt sich eben so wenig genau bestimmen, wie das Jahr seiner Geburt. Migne, s. gr. T. 94. p. 489. Wahrscheinlich hat er das After:Concil vom Jahre 754 noch erlebt, aber nicht mehr das stebente allgemeine Concil, das jenes verwarf. Jene Meinung set certo certius, meint Le Quien, T. I. p. XXII sq. u. Migne, l. c. p. 486 sq. Langen dagegen glaubt (S. 21), Johannes sei vor 754 gestorben. Cf. Acta SS. (Bolland.) T. II. Mai.

von benen die beiden erften als Einleitungsschriften zu bem eigentlichen Saubtwerke zu betrachten find. Jene find:

- 1. Philosophische Hauptlehrpunkte ober Dialektik (χεφάλαια φιλοσοφικά capita philosophica, dialectica) 1) in 68 Rapiteln. Diese Schrift ist als eine philosophische Einleitung in die Theologie anzusehen, weil darin gehandelt wird von dem Begriffe der Philosophie und ihrer Eintheilung in die theoretische und praktische, und weil die philosophischen Grundbegriffe, z. B. Sein, Substanz und Accidens, Gattung und Art, Princip, Form, Quantität u. s. w. erläutert werden. Der Berfasser schöpfte vornehmlich aus Aristoteles und Porphyrius, rectificirte sie aber, wo es das criftliche Dogma forderte. In solchen Punkten hält er sich an "die heiligen Bäter" den "außenstehenden Philosophen" gegenüber. Das Werk ist für die Lectüre der griechischen Theologen sehr nüglich, da in demselben die Philosophie durchaus auf die Theologie bezogen und ihr diensibar gemacht ist.
- 2. Bon den Häresien (περί αίρέσεων de haeresibus) 2). Darin sind 103 Häresien darunter 20 vorchristliche kurz vorgesührt und beleuchtet. Die Schrift ist ein Sammelwert, aus Epiphanius, Theodoret und anderen griechischen Geschichtschreibern oft wörtlich entnommen. Nur der letzte Abschnitt (von n. 101 an) über den Mohammedanismus, die Bilderstürmer und über die Dozarier ging aus der Feder des Autors selbst hervor. Sie schließt mit dem orthodoxen Glaubensbetenntniß als Epilog. Durch diese beiden Schriften wurde philosophisch und historisch durch Vorsührung der mannigsachen Gegensätze gegen die Eine christliche Wahrheit der Grund zu seinem Hauptwerke gelegt. Dieses ist:
- 3. Genaue Darstellung des orthodoxen Glaubens (έκθεσις άκριβής της δρθοδόξου πίστεως expositio accurata fidei orthodoxae) 3). Hier finden wir die chriftlichen Dogmen spstematisch dargestellt und aus der Schrift und den Bätern begründet. In diesem Werte ist also die chriftliche Dogmatit als wissenschaftliches Spstem aufgebaut.

Es zerfällt in vier Bücher und 100 Kapitel. Das 1. Buch in 14 Kapiteln behandelt die Lehre von Gott, seiner Wesenheit, seinen Eigenschaften, von der Einheit der Ratur und Dreiheit der göttlichen Personen. Das 2. Buch in 30 Kapiteln beschäftigt sich mit der Schöpfung, der geistigen und materiellen, mit den Engeln und Damonen, den Ele-

<sup>1)</sup> Migne, T. 94. p. 521-676. - 2) Migne, p. 677-788.

<sup>3)</sup> Migne, p. 789-1128.

menten, dem Paradiese und Menschen, seiner Bernünftigkeit und Herrscherwürde, seinem Sündenfalle und mit einigen Hauptpunkten der Moral. Bei der Lehre von der Schöpfung wird auch eine Art Kosmologie und bei der Lehre vom Menschen eine Art Anthropologie und Psychologie gegeben. Das 3. Buch in 29 Kapiteln stellt die Lehre von der Menschwerdung des Logos und der Erlösung dar und erörtert die verschiedenen Fragen, welche die Person des Erlösers betressen, den Titel Gottesgedärerin, das Trisagion, außerdem das Gebet des Herrn und sein Hinabsteigen in die Unterwelt. Das 4. Buch in 27 Kapiteln handelt von der himmlischen Berherrlichung und Anbetung des Gottmenschen, von der Taufe und Eucharistie, der Verehrung des Kreuzes und der Heiligen; dann wird der alt- und neutestamentliche Canon mitgetheilt, und wird weiter gehandelt vom Bösen in der Welt, von der Veriginität, endlich vom Antichrift und der zweiten Ankunft des Herrn zum Weltgerichte und von der Auserschung.

Das Charakteristische dieses berühmten Werles besteht darin, daß es nicht so fast ein originelles Geistesprodukt des Berfassers ist, sondern mehr eine zusammenfassende Systematisirung der ganzen griechischen Theologie, der Dogmen und der Hauptpunkte der Moral, gegründet nicht allein auf die Aussprüche der Schrift, sondern auch auf die Zeugnisse der bewährtesten griechischen Bäter und Lehrer und auf die Entscheibungen der Concilien. Es enthält somit den reichen Schat der Tradition der griechischen Kirche 1) — eine Sigenthümlicheit, die ihm die außerordentliche Bedeutung verlieh, welche es besitzt. Es galt nämlich von jeher in der griechischen Kirche als das bewährteste, classische Handbuch der Theologie, als die Grundlage und Norm aller späteren griechischen Dogmatiken. Aber auch bei den mittelalterlichen Scholastikern stand es in hohem Ansehen und wurde viel benützt, seit es Johannes Burgundio zu Pisa im Auftrage des Papstes Eugen III. (1144—53) in's Lateinische übertragen hatte 2).

<sup>1)</sup> Doch kommt ihm keineswegs ber Sharakter eines in jeber Beziehung vollständigen Lehrbuches ber Dogmatik zu, da manche Lehrpunkte, z. B. die Lehre von der Kirche, den Gnadenmitteln, von denen nur die Taufe im Zusammenhange mit der Firmung und die Sucharistie, und diese nur als Sacrament, nicht auch als Opfer, behandelt sind, sehlen, während andererseits eine Art Rosmologie und Pschologie aufgenommen ist. Am gründlichsten und aussuhrlichsten sind die Trinität und Christologie erörtert.

<sup>2)</sup> Im Drude erschien eine lateinische Uebersetzung zuerst in Paris. 1507; bann zu Marburg. 1602; mit einem Commentar von Clichtoveus zu Paris. 1512 u. 1519. Der erste griechische Drud erfolgte zu Berona. 1591. In's Deutsche übersetz von H. Hand. Rempt. 1880.

Außer biesem Hauptwerke schrieb Johannes noch einige andere dogmatische Abhandlungen und Briefe; nämlich:

- 4. Ueber die heilige Trinität (περι άγίας τρίαδος de sancta trinitate) 1) eine ganz kleine Abhandlung in Fragen und Antworten, worin auch das Geheimniß der Incarnation, die vollkommene Unbestedtheit und jungfräuliche Unversehrtheit der Mutter des Herrn, die beiden Naturen und Willen in Christus besprochen werden.
- 5. Bon der rechten Glauben smeinung (λίβελλος περί ορθού φρονήματος libellus de recta sententia) 2), noch zu Damastus geschrieben und ähnlichen Inhaltes, wie das ebengenannte Schriftchen, in der Form eines ausführlichen Glaubensbekenntnisses. Am Schlusse ertärt der Verfasser, daß er die sechs allgemeinen Spnoden unbedingt und freudig annehme und Alles anathematisire, was sie verurtheilt haben.
- 6. Darstellung und Erklärung des Glaubens (expositio et declaratio fidei) 3), ein ausstührliches Glaubensbekenntniß, nur noch arabisch vorhanden, woraus sie in's Lateinische übersetzt wurde.
- 7. Bon dem Hymnus Trisagion (περί τοῦ τρισαγίου ύμνου de hymno trisagio) 4), ein Brief an den Archimandriten Jordanes. Die Monophysiten bezogen diesen Hymnus 5) auf den Sohn allein, und der eingedrungene monophysitische Patriarch Petrus Fullo zu Antiochien ließ ihn mit dem Zusate singen: "der du für uns gekreuzigt worden." Da auch Rechtgläubige den Zusat billigten, schrieb Johannes auf die Bitten Einiger diesen Brief, in welchem er darthut, daß dieser seraphische Gesang nach dem Sinne der Bäter und der Kirche sich auf die Trinität, die Einheit des Wesens und die Dreiheit der Personen beziehe, und daß der Zusat unstatthaft sei, weil man bei dem Sinne und Gebrauche der Kirche stehen bleiben müsse 6). Das Schriftchen handelt demnach wesenklich von der Trinität.

<sup>1)</sup> Migne, T. 95. p. 9-18.

<sup>2)</sup> Migne, T. 94. p. 1421-1432.

<sup>3)</sup> Migne, T. 95. p. 417—438. Le Quien balt bie Schrift für acht, Langen (S. 201—208) glaubt, fie fei aus ben Werten bes Damasceners zusammengesetzt.

<sup>4)</sup> Migne, l. c. p. 21-62.

<sup>5)</sup> Er Iautet: Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus immortalis, miserere nobis!

<sup>6)</sup> Johannes handelt vom Trisagion in bemselben Sinne auch de fide orth. III. c. 10. Migne, p. 1017 sqq.

# II. Die polemifden Schriften.

Unter biefen nehmen bie erfte Stelle ein:

1. Die drei Apologien gegen die Bilderstürmer (λόγοι τρείς απολογητικοί πρός τους διαβαλλοντας τας αγίας είκόνας — adversus eos, qui sacras imagines abjiciunt, sive de imaginibus). Die erste bersaßte Johannes bald nach dem Beginne des Bildersturmes (c. 728), die beiden anderen nach der Absehung des die Bilder standhaft vertheidigenden Patriarchen Germanus von Constantinopel (730).

Im Gingange gur ersten 1) bekennt er seine Unwürdigkeit; aber ber heftige Sturm gegen die Kirche laffe ihn nicht schweigen; benn er fürchte Gott mehr als den Raiser, der gleichfalls dem Konig des himmels un-Dann erklart er, dag die Rirche unfehlbar fei und begterworfen sei. halb auch in der Bilderverehrung nicht irren konne. Hierauf führt er aus: Gott allein gebührt die Anbetung (λατρεία); es sei aber erlaubt, von ihm als bem an fich Unfichtbaren ein fichtbares Bild zu machen, weil er burch seine Menschwerdung sichtbar geworben ift; seitbem konne man Scenen feines Lebens und Wirtens bilblich barftellen. Das Bilberverbot bes herrn im alten Bunde bezwectte nur, zu verhüten, daß die finnlichen Juden mit der Zeit ftatt des Schöpfers die Geschöpfe anbete-Für die Chriften gelte auch diefes, wie andere mosaische Gesete, nicht mehr. Bott felbst sei ja öfter in sichtbarer Gestalt erschienen, wie die Schrift bezeuge. Ihm allein erweisen wir die Latrie, die Anbetung. Eine Berehrung (προσκύνησις) bringen wir aber mit Recht auch den Dienern Gottes, ben beiligen Orten und Gott geweihten Gegenftanben Dann fährt er fort: Die Bilber durfe und solle man verehren. Gott habe ja selbst die Cherubim auf der Bundeslade von Menschenhand verfertigen laffen. Die Itonotlaften handeln unverftändig, wenn fie die Beiligenbilber zerftoren, ba fie boch bas beilige Rreuz, bas Grab bes Herrn, die heiligen Gefäße und die heilige Schrift, lauter materielle Dinge, berehren. Entweder muffen fie aufhören, das zu thun, oder gugestehen, daß wir die Bilder des Menschgewordenen und Derjenigen, welche ben glorreichen Namen Gottes tragen, mit Recht berehren.

Der Rugen ber Bilber sei ein vielsacher: "Sie vertreten die Stelle von Büchern für den des Lesens Unkundigen; sie sind Denkzeichen der Wohlthaten, welche wir von Gott empfangen haben, oder der Wunder, die er gewirkt hat." Ließ ja Gott selbst zwolf Steine aus dem Jordan am Ufer desselben aufrichten zum Andenken an den wunderbaren Uebergang der Ifraeliten über denselben 2). Durch den Anblid der Vil-

<sup>1)</sup> Migne, T. 94. p. 1231-1284.

<sup>2)</sup> Oratio I. c. 18. Migne, p. 1249. Josue, 4, 8. 20-25.

ber der Martyrer und der Heiligen werden wir zur Standhaftigkeit im Glauben und zum Streben nach Bolltommenheit angeeisert. Mit Basilius bemerkt er dann, daß die Ehre, welche wir den Bildern erweisen, auf die in denselben dargestellten heiligen Personen, auf die Urbilder, zurückehe: "Der Schatten und der Gürtel der Apostel heilten Krantheiten und vertrieben die Dämonen: warum sollten wir ihre Bilder nicht in Ehren halten dürsen?" Ueberdies stüge sich ihre Berehrung nicht bloß auf den Gebrauch der ganzen unsehlbaren Kirche, sondern auch auf die Bäter. An dem aber, was die Bäter überliefert haben, müsse man seschen. Durch die Tradition belehrt, wissen wir, daß die Bilder zu verehren seien, wie wir auch durch sie überzeugt sind, daß die Taufe durch dreimaliges Untertauchen geschehen müsse, obgleich davon nichts in der Schrift stehe.

Zum Beweise für die Tradition führt er dann viele Stellen der Bäter, von Dionysius Areopagita, Basilius, Amphilochus, Gregor von Ryssa, Chrysosomus u. s. w. an und weist die Berufung der Gegner auf Epiphanius zurück. Gegen den Schluß hin erklärt er sodann, daß kein Bischof, kein Kaiser sich je herausgenommen habe, am hergebrachten Glauben etwas zu ändern, und fügt bei, der Apostel spreche den Fluch aus über Diejenigen, welche am Evangelium etwas ändern, und wäre es selbst ein Engel vom Himmel. Er wolle dies jeht noch nicht thun, sondern erst, wenn er sehe, daß die Gegner hartnäckig in ihren Irrthümern verharren. Schließlich beschwört er das Bolk Gottes, treu an den Ueberlieferungen der Kirche festzuhalten.

In der zweiten und dritten Apologie wiederholt er dieselben Gründe und fügt Neues hinzu. In der zweiten 2) fommt er insbesondere wieder darauf zu sprechen, daß die Raiser in die firchlichen Dinge sich nicht einmischen durfen; daß man sich an die Tradition der Bäter und an die Borsteher der Kirche halten müsse. "Die gute Regierung des Staates," bemerkt er, "tommt den Kaisern zu, die Regierung der Kirche den Hirten und Lehrern. Es ist Straßenräuberei, sich da einzumischen 3)." Dann apostrophirt er den Kaiser selbst, indem er fortsährt. "Wir gehorchen dir, o Kaiser, in dem, was zu den weltlichen Angelegenheiten gehört, iu der Zahlung des Tributes und des Zolles, in Spenden; denn darin steht dir ein Recht auf unser Eigenthum zu; aber für die tirchlichen Entschieden haben wir unsere Hirten, die uns das Wort vertündet und die tirchliche Ordnung festgestellt haben. Wir verrücken nicht die alten Grenzen, welche unsere Bäter abgesteckt haben, sondern besolgen

<sup>1)</sup> Gal. 1, 8. 9.

<sup>2)</sup> Migne, l. c. p. 1284-1318.

<sup>3)</sup> Oratio II. c. 12. Migne, p. 1296.

genau die Ueberlieferungen, wie wir sie empfangen haben. Denn wenn wir anfangen, das Gebäude ber Rirche in kleinen Dingen zu bestruiren, so wird nach und nach das Ganze in Ruinen fallen 1)."

In der britten 2) weist er auch darauf hin, daß die sinnenfällige Darstellung des Geiftigen der doppelten Ratur des Menschen entspreche, und fligt dann sehr viele Zeugnisse aus den Bätern und kirchlichen Schriftstellern und Concilien für die Bilder und ihre Berehrung bei 3).

- 2. Außer dem itonottaftischen Raifer betämpfte Johannes mit demfelben Gifer noch andere haretiter in mehreren Schriften. hieher gehoren:
- a) Die Schrift gegen einen jakobitischen Bischof (τόμος πρός του έπίσχοπου τοῦ Δαραίας του Ταχωβίτην ad episcopum Daraeae Jacobitam) ), eine Abhandlung, welche im Auftrage seines Bischofes, des Metropoliten Petrus von Damastus, geschrieben wurde, um einen jakobitischen Bischof zum Eintritte in die Kirche zu bestimmen. Er weist darin mit großem Rachdrucke und vielen Zeugnissen aus der Schrift und den Bätern nach, daß man nicht bloß sagen müsse, Christus sei aus, sondern auch in zwei Naturen, weil die Gottheit und Menscheit in ihm so für sich bestehend geeinigt seien, wie Seele und Leib im Menschen, wie alle Bäter lehren, die, wenn sie von Einer Natur in ihm reden, Natur dann im Sinne von Person nehmen. In dieser Schrift ist die kirchliche Christologie umständlich, auch im Gegensate gegen verschiedene andere Irrthümer erörtert und erhärtet.
- b) Der Dialog gegen Die Manichaer (διάλογος κατά Μανιχαίων. dialogus contra Manichaeos) 5), ein Dialog zwischen

<sup>1)</sup> Migne, p. 1297.

<sup>2)</sup> Migne, l. c. p. 1317-1420.

<sup>3)</sup> Auch in ber zweiten Apologie that er am Schlusse basselbe. — Der erste griechische Druck dieser drei Reben ersolgte zu Rom. 1533, dann 1558; eine latei nische Uebersetung zu Benedig. 1554; Paris. 1555; Antw. 1556. — Gegen den die Bilber bekämpsenden Kaiser Leo den Armenier trat als ihr bes deutendster Bertheidiger der heil. Ricephorus, Patriarch von Constantinopel, auf, der deshald abgesetzt und exilirt wurde und im Exil stard am 2. Juni 828. Er war einer der gelehrtesten Patriarchen der Hauptstadt und hinterließ viele Schristen. S. Kirch.-Lexik. von Wetzer und Welte s. v. Seine die Bertheidigung der Bilber betreffenden Schriften hat Card. Pitra edirt. Spicilog. Solesm. T. I. u. T. IV.

<sup>4)</sup> Migne, T. 94. p. 1495—1502. Der Rame bieses jakobitischen Bischofs ist unbekannt. Der Rame ber Stabt soll nach ben Hanbschriften sein Toυδαραία. Allein eine Stabt bieses Ramens ist nicht bekannt, und daher wohl zu lesen του sive τός Δαραίας — Daraa, eine Stabt 10,000 Schritte von Damaskus entsernt. S. Migne, T. 94. p. 90 sq. u. p. 1433 sq.

<sup>5)</sup> Migne, l. c. p. 1505-1584.

einem Orthodogen und einem Manichaer, ebenfalls im Auftrage feines Bifchofs Betrus verfaßt, weil mahrscheinlich die Paulicianer in Sprien bie manicaischen Arrthumer erneuerten. Das manicaisch = dualistische Syftem, befonders ben Urfprung der Materie, bes Bofen und ber Seelen betreffend, wird barin umftanblich wiberlegt. c) Difput eines Saracenen und Christen (διάλεξις Σαρακηνού και Χριστιανού - disceptatio Saraceni et Christiani) 1), sehr geringen Umfanges. Der Chrift widerlegt die Einwendungen gegen die Gottheit der zweiten Berfon in der Trinität und gegen ihre Menfcwerdung, gegen ben Tod am Rreuze und die Freiheit bes menfolichen Willens 2). d) Bon Dragen und Begen (περί δρακόντων καί στρυγών - de draconibus et strygibus)3), nur zwei Seiten füllend, vielleicht ein Fragment, gegen die Meinungen bon Saracenen und Juden geschrieben, daß Drachen fich in Menfchengestalt verwandeln, Weiber burch bofen Zauber burch bie Lufte fliegen u. bgl. Solche Fabeln, die nur bei Baretitern bortamen, wiberfprachen ber Lehre ber Rirche. e) Drei tleine Abhandlungen: a) Gine gegen die monophysitischen Atephaler über die zusammengesetzte Natur (περί συνθέτου φύσεως κατά 'Ακεφάλων — de natura composita contra Acephalos)4), für die beiden Naturen in Chriftus; B) die andere über bie zwei Willen in Christus (περί των εν τω Χριστω δύο Θελημάτων — de duabus in Christo voluntatibus) 5) gegen die Monotheleten; y) die britte gegen die gottberhaßte Barefie ber Reftorianer (κατά της Θεοσυγούς αίρέσεως τῶν Νεστοριανῶν - adv. exosam Deo Nestorianorum haeresim) 6), für die Gine Berfon in Chriftus. Diefen brei Abhandlungen geht eine eigene turge Ginleitung in Die Dogmatit (είσαγωγή δογμάτων στοιχειώδης — introductio dogmatica elementaris ober de institutione elementari) 7) über die philosophisch-theologischen Allgemeinbegriffe voraus, die er später in der "Diglettit" ausführlicher bearbeitete.

<sup>1)</sup> Migne, l. c. p. 1585-1598.

<sup>2)</sup> Eine anbere disputatio Saraceni et Christiani (Migne, T. 96. p. 1835—1848) betrifft ähnliche Fragen, 3. B. ben Ursprung bes Bosen, die Mitwirkung Gottes dur Erschaffung ber Seele eines im Ehebruche erzeugten Kinbes, wobei sich ber Bersaffer für ben Generatianismus erklart. Auch bier wird ber Roslim zum Schweigen gebracht.

<sup>3)</sup> Migne, l. c. p. 1599-1604.

<sup>4)</sup> Migne, T. 95. p. 111-126.

б) L. c. p. 127—186.

<sup>6)</sup> L. c. p. 187-224.

<sup>7)</sup> L. c. p. 99-112.

# III. Die moralischen und exegetischen Schriften, die Somilien und Hymnen.

- 1. Die moralischen Schriften find folgende brei gang fleine:
- a) Bon dem heiligen Fasten (περί τῶν ἀγίων νηστειῶν de sanctis jejunis)<sup>1</sup>), handelt davon, ob man die Fastenzeit mit der siebenten oder achten Woche vor Oftern beginnen solle, mit Notizen über die Art des Fastens in der Form eines Briefes an den Mönch Cometa. Er sagt, man solle sich an die Weisungen der Bischse halten; er halte sich an die Uebung der Kirche zu Jerusalem, in welcher die Fastenzeit sieden Wochen dauere, wosür er die Aussprüche des Basilius, des Chrysostomus u. A. ansührt. d) Bon den acht Hauptsünden (περί τῶν ὀκτώ τῆς πονηρίας πνευμάτων de octo vitiis)<sup>2</sup>), ebenfalls ein Sendschreiben an einen Mönch. Das beste Mittel dagegen sei, die entgegengesesten Tugenden mit Ernst zu üben. c) Ueber die Tugenden den und Laster (περί ἀρετῶν καὶ κακιῶν de virtutidus et vitiis)<sup>3</sup>) ähnlichen Inhaltes, wie die eben genannte.
- 2. Die exegetischen Arbeiten bestehen: a) in einem Commentar zu den Briefen des Paulus nach Chrysostomus theils wörtliche theils dem Sinne nach gegebene Auszüge aus den betressenden Homilien des Chrysostomus, stellenweise auch aus den Erklärungen des Theodoret von Chrus und des Chrill von Alexandrien; daher der Titel: Auserlesene Stellen zu den Briefen des Paulus (έκλογαί ἐν ἐπιτομή ἐκλεγείσαι loci electi in epistolas s. Pauli)4); d) in heiligen Parallelstellen aus der heiligen Schrift und den Werten der Väter (τά ἰερά παράλλελα sacra parallela)5) über viele Punste des Glaubens und der Moral. Die einzelnen Lehren sind sehr sorgsältig nach den Buchstaden des griechischen Alphabetes aus sast zusammengestellt; und sehr vielen tresslichen Aussprüchen der Bäter zusammengestellt; und es bildet diese Schrift, die umfangreichste des Berfassers, ein sehr reichhaltiges und gesehrtes, noch immer brauchbares theologisches Repertorium6).

<sup>1)</sup> Migne, T. 95. p. 63-78. Früher nur jum Theil, ift biese Schrift nun vollständig bekannt.

<sup>2)</sup> L. c. p. 79-86.

<sup>3)</sup> L. c. p. 85-98.

<sup>4)</sup> Migne, T. 95. p. 441-1034.

<sup>5)</sup> Migne, T. 95. p. 1041-1588 u. T. 96. p. 9-442.

<sup>6)</sup> Es existirt in mehreren Bearbeitungen. Ob es Johannes ursprünglich in brei Buch er eintheilen wollte, von benen das erste Buch von Gott, das zweite Buch vom Menschen, das britte Buch von ben Tugenden und Lastern handeln sollte, und ob er dann der größeren Uebersichtlichkeit wegen die alphabetische

3. Somilien besiten wir breigebn1): je eine auf bie Berflarung des herrn, in der Rirche auf dem Tabor gehalten, auf die Barabel vom Teigenbaume, ber als ein Bilb ber gefallenen Menscheit aufgefaßt ift, auf Charfreitag und bas Rreug, auf Charfamftag, eine Ertlärung des Symbolums, da bekanntlich in der Ofternacht die feierliche Taufe fatt hatte, amei auf bie Bertundigung Maria; bie eine fürzere davon nur arabifch und baraus in lateinischer Uebersehung, über Maria und die Incarnation; die andere über den Gruß des Engels: "Gegruft feift bu Maria, voll ber Onaben." Beibe find begeifterte Berherrlichungen ber beiligen Jungfrau und Gottesgebarerin?). 3mei auf die Beburt Maria. In der erften preift er Maria als Rungfrau bor, in und nach der Geburt und das Geheimnig der Menichwerbung in ihr und verherrlicht fie fodann als das volltommenfte Ibeal ber Tugend und Beiligfeit. Achnlichen Inhaltes ift bie ameite3). Drei auf bas Entichlafen ber beiligen Gottesgebarerin und immermabrenden Jungfrau Dlaria (είς κοίμησιν τῆς εύλογημένης δεσποίνης ήμων Θεοτόκου αεί παρθένου Μαρίας — in dormitionem b. Marise semper Virginis). In allen breien wird mit rethorifder Ausführlichfeit geschildert, wie Maria in Gegenwart ber Engel und Apostel im Conaculum auf Sion verschieden, in Gethsemane in's Grab gelegt und bann leiblich bon ben Engeln in ben Simmel aufgenommen worden ift 4). Die beiden letten Reben find pane-

Eintheilung vorgezogen habe, ober ob biese erst bie Folge einer späteren Ueberarbeitung sei, läßt sich mit Sicherheit nicht entscheiben. Wahrscheinlicher ift Ersteres. S. bie admonitio vor bem Werke bei Le Quien u. Migne, p. 1033—1040. Langen, S. 204—210.

<sup>1)</sup> Migne, T. 96. p. 545—814. Migne führt ben Rummern nach 12 Homilien auf; aber Nr. 5 folgt zweimal.

<sup>2)</sup> Le Quien halt beibe Homilien für acht, Langen (S. 219) bie erfte für zweifelhaft, bie zweite für "ohne Zweifel unacht".

<sup>3)</sup> Le Quien hat gegen die zweite homilie Bebenken, Langen (S. 224) spricht beibe bem Damascener ab, weil er glaubt, daß beibe Ginen Berfasser, haben.

<sup>4)</sup> Johannes hielt biese Rebe in ber Bigilie bes Festes Assumptionis b. Mariae Virginis (oratio II. c. 16. III. c. 1 u. 2), bas man balb nach bem Anfange bes siebenten Jahrhunberts zu seiern begonnen hatte. Der Patriarch Mobestus von Jerusalem († 684), ber Borgänger bes Sophronius, hatte auf ihr hinschen und ihre Aufnahme in ben himmel eine öffentliche, noch vorhandene Lobrebe gehalten. Encomium in dormitionem sanctissimas dominae nostrae Deiparae semperque virginis Mariae. Migne, s. gr. T. 86. II. P. p. 3277—8312. Rurz nach ihm, aber noch vor unserem Kirchenbater, hatten basselbe gethan ber Patriarch Germanus von Constantinopel und Anbreas, Mönch und Priester zu Jerusalem, dann Erzbischof auf Areta. Unser Redner beruft sich für

gyrische auf Chrysoftomus, beffen Tugenden und Lebensschicksale barin geschildert sind, und auf Barbara, die als heilige Rämpferin in ihrem Leben und Marthrium gefeiert wird.

- 4. In den hommen feiert ber Damascener die Geheimnisse im Leben des herrn ober befingt das Leben und die Wunder ber heiligen.
- a) Zu jenen gehören acht<sup>2</sup>): je einer auf die Geburt (in Theogoniam) und auf die Erscheinung (in Theophaniam) des Herrn, auf das Pfingstfest (zweiselhafter Aechtheit), das Osterfest, Christi himmelfahrt, seine Verklärung, auf die Verkündigung Mariä, endlich ein Bittgesang an Christus (ebenfalls zweiselhaft). Diese Gesänge sind in der griechischen Kirche noch im Gebrauche. d) hymnen oder Oden auf die Heiligen dichtete unser Kirchenvater viel mehr<sup>3</sup>), nämlich: Einen auf das Entschläsen der Gottesgebärerin (in dormitionem Dei genitricis), acht auf Basilius, eben so viele auf Chrysoskomus, sieben auf den heil. Rikolaus, Bischof von Myra, acht auf den heil. Georg, acht auf den heil. Blasius, Bischof von Sebaste in Armenien. Von seinen Hymnen auf den Apostel Petrus besitzen wir noch vier vollständig und einen fünsten theilweise. Darin redet er den Heiligen mit den Worten an: "Nachdem du von Christus die Kirche empfangen

seine Lehre auf ben Erzbischof Juvenal von Jerusalem, ber auf bem Concil von Spalcebon (451) anwesend war und diese Meinung für eine "uralte und wahre Ueberlieserung" seiner Kirche erklärte. Oratio II. c. 18. Migne, T. 96. p. 697 sq. Le Quien, T. II. p. 857 u. 879. Aber schon ber viel frühere Epiphanius, Bischof von Salamis, beutet hinlänglich an, daß Maria mehr entschläsen als gestorben und auch leiblich in den Himmel ausgenommen worden sei. Epiphanius, haeres. 78. c. 11. 24. S. Lehner, die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten. Stuttg. 1881. S. 248 sf. Dieses Lehrbuch, 2. B. S. 298.

<sup>1)</sup> Bu biesen Homilien kommt noch ein Fragment einer anderen Rede, und brei Gebete (precationes tres) vor dem Empfange der heiligen Eucharistie. Migne, T. 96. p. 815—818; ferner ein Fragment, kurze Erklärungen zu einigen Stellen von Ratthäus enthaltend, nämlich: 12, 1; 17, 2; 26, 27; 27, 5. 37. 45; 28, 20. Migne, l. c. p. 1407—1414. Sehr wichtig ist die Erklärung zu Ratth. 26, 27 über die Einsetzung der Eucharistie und die reale Segenwart des herrn in derselben. Sie stimmt aber sehr genau mit der in der Schrift: de fide orthod. IV. c. 13 gegebenen überein.

<sup>2)</sup> Migne, T. 96. p. 817-856.

<sup>3)</sup> Migne, l. c. p. 1863—1408. Einzelne biefer homnen fehlen aber noch. Die vorliegenden hat zuerst Ang. Mas aufgefunden und publicirt. Spicileg. roman. T. IX. Andere noch unedirte homnen publicirte Christ. Anthologia graeca carminum christianorum. Lips. 1871. p. 205 sqq. Bgl. dazu: Hermes, XII, B. 1877.

hattest, die der Heiland selbst und nicht ein Mensch gebildet hat, haft du sie gelenkt wie ein großes Schiff. Hüter Roms, Schahmeister des himmlischen Reiches, Fels des Glaubens, undewegliches Fundament des katholischen Glaubens, sei verherrlicht in diesen heiligen Gesängen."

Bemerkenswerth ift, daß der begeisterte Berehrer Mariens in den letten Strophen jedes dieser Hymnen stets die heilige Jungfrau und Gottesgebärerin preist und um ihre Fürbitte ansleht 1), und daß die Anfangsbuchstaben der einzelnen Strophen ein Lobpreisung des betreffenden Beiligen bilden 2).

# IV. 3meifelhafte und unachte Schriften, Die Fragmente.

1. Außer den bereits genannten ist die Aechtheit nachstehender Schrift nicht ganz sicher: a) Le bens geschichte Barlaams und Josaphats (βίος Βαρλαάμ και Ἰωσάφατ — vita Barlaam et Josaphat)<sup>3</sup>), eine sehr erbauliche, mitunter hochvoetische Erzählung der Besehrung des Königssohnes Josaphat von Indien durch den Eremiten Barlaam und der weiteren Schicksale des Prinzen. In die Geschichte der Besehrung und der übrigen Geschick Josaphats sind sehr treffende Belehrungen über die christlichen Grundbogmen und die Beweise für ihre Wahrheit sowie über die wichtigsten christlichen Sittenvorschriften verwebt, serner auch Lodpreisungen und Empfehlungen des Eremitenlebens und Mönchthums. Die Dogmen sind nach dem Symbolum Nicanum vorgetragen.

Leo Allatius vindicirt biese Schrist dem Damascenus, auch Baronius und Surius, ebenso Langen bezweiseln die Aechtheit nicht. Andere Kritiser haben die ganze Erzählung für Dichtung erklärt. Das Martyrologium romanum anerkennt dagegen beide, Barlaam und Josaphat, als Heilige (27. November) und den Johannes von Damaskus als Verfasser der ganzen Legende. Nach der vollständigsten Ueberschrift der Manuscripte "gelangte

<sup>1)</sup> So lautet eine bieser Strophen auf ben heil. Rikolaus: Excelsior et sublimior visa es creatura, quam oculis et mente perspicimus, Virgo. Nam creaturae totius conditorem manibus contines, ceu thronus igneus: quem ores, quaeso, ut me ab angustiis et calamitatibus infernorum liberes, et his in terris ab obturatione in malis. Ode VI. Migne, p. 1387. Bei ben Oben bes Sophronius haben wir basselbe gefunden. S. oben S. 589. — Auf die hochheilige Gottesgebärerin dichtete er noch ein eigenes Gedichte (παρακλητικόν τος υπεραγίας Ιεοτόκου ποίημα). Die einzige Ausgabe dieses Gedichtes ist höchst selten. Ohne Dructort. 1738. 4. So in Ersch und Grubers Enchklopädie s. v. Johannes von Damastus. S. 178.

<sup>2)</sup> So die in der ersten Ode auf Petrus: Carmen tibi cano, Petre. Hymnus Joannis. Migne, p. 1890.

<sup>3)</sup> Migne, T. 96. p. 859-1240.

Ľ

:

ţ

1

biese Erzählung durch angesehene Männer aus dem Innern von Aethiopien, Indien genannt, in die heilige Stadt in das Kloster des heil. Sabas und wurde dort von dem Damascener niedergeschrieben." Demnach wäre Josaphat als ein Königssohn von Aethiopien anzusehen. Da Aethiopien sast an die Thebais, an die Wüste der Einsiedler, grenzt, kann immerhin irgend ein historischer Kern der ganzen Erzählung zu Grunde liegen, der dann eine weitere romanhaste, didaktische Ausschmudtung durch Johannes erhalten hat 1).

- b) Die Leibensgeschichte bes heil. Artemius (passio s. Artemii)<sup>2</sup>), bes Statthalters von Aegypten, ber von Kaiser Julian hinsgerichtet worden sein soll. Diese Nachrichten sind größtentheils dem bis auf Fragmente verlorenen Geschichtswerke des Philostorgius "von einem Mönche Johannes" entnommen. Ob dieser der Damascener? Ang. Mai, welcher den griechischen Text zuerst publicitte, bejahte die Frage, Langen verneinte sies). Gleichfalls zweiselhaft ist die Aechtheit c) einer Disputation zwischen einem orthodoxen Johannes und Manichaer (διάλεξις Ἰωάννου δροσδόξου προς Μανίχαιου Joannis orthodoxi disputatio cum Manichaeo) diber den Ursprung der Materie, des Bösen und der Seelen, ebenfalls zuerst von Ang. Mai edirt5); und d) einer Streitschrift gegen die Itonotlasten (opusculum adversus iconoclastas) d), die von den Handschriften auch dem Patriarchen Johannes von Jerusalem, der unsern Kirchenvater zum Priester ordinirt hat, zugeschrieben wird.
- 2. Als unacht sind anzusehen, da sie bem Stile und Geiste und sogar in wichtigen Bunkten ber Lehre bes Damasceners widersprechen, folgende ihm früher zuerkannte Schriften:
- a) Bon der Beicht (περί έξομολήσεως de confessione?) in der Form eines Briefes. Der Bersasser legt zwar den Bischösen und Priestern die Absolutionsgewalt, die aber durch Immoralität verloren gehe, bei, schreibt sie aber auch heiligen Mönchen, die nicht Priester sind, zu. b) Bon den im Glauben Berstorbenen (περί των έν πίστει κεκοιμημένων de iis, qui in side dormierunt<sup>8</sup>) in Form einer Rede darüber, wie den verstorbenen Gläubigen durch das unblutige Opser, durch Gebete, Almosen

<sup>1)</sup> Griechisch zuerst ebirt von Boissonade, anecdota graeca. Paris. 1832. vol. IV; lateinisch öfter. Deutsch von Felix Liebrecht, mit einem Borworte von Lubolf von Bedeborf. Münster. 1847.

<sup>2)</sup> Migne, T. 96. p. 1251-1320.

<sup>8)</sup> Ang. Mai, spicileg. roman. T. IV. Langen, S. 255-264.

<sup>4)</sup> Migne, T. 96. p. 1319-1336.

<sup>5)</sup> Ang. Mai, biblioth. nova patrum. T. IV. Langen, S. 264—265, erklärt bie Schrift für zweifelhaft, während fie Ang. Rai für acht halt.

<sup>6)</sup> Sie publicirte querft Combesisius. Migne, T. 96. p. 1347—1862.

<sup>7)</sup> Migne, T. 95. p. 283-804.

<sup>8)</sup> Migne, l. c. p. 247-278. S. dissertatio V. Migne, T. 94. p. 349-366.

und andere gute Werte geholfen werbe. Die Griechen halten biefe Rede einstimmig für acht; auch einige Handschriften tragen ben Ramen bes Damascenus an fich; gleichwohl sprechen fie ihm Leo Allatius, Le Quien und die neueren abendlandischen Arititer ab. Sie gebort gwar bem Driente, aber einer späteren Beit an. c) Bon dem Ungefäuerten (περί ἀζύμων — de azymis)), swei Abhandlungen, in welchen der Gebrauch ber Azoma zur Eucharistie als judisch und ber apostolischen Ueberlieferung widersprechend verworfen wird, mabrend Johannes mit ben übrigen Batern lehrt, ber herr felbst babe bas Bascha mit Agyma gehalten. d) Bom beil. Leibe und Blute des Herrn (περί του άγίου σώματος και αίματος κυρίου καὶ σωτήρος ήμῶν Τ. Χρ. — de s. corpore et sanguine domini nostri et salvatoris Jes. Chr.) 2). Darin wird gelehrt, daß die Eucharistie bas unblutige Opfer, ber euchariftische Leib ber mahre Leib bes herrn fei; aber abweichend von der orthodoren Lehre des Damasceners beißt es, ber erftandene Leib bes herrn fei ohne Blut. e) Gine Bertheibigungs rebe für die Bilder (λόγος αποδεικτικός περί των αγίων και σεπτων είκόνων — oratio demonstrativa de sanctis et venerandis imaginibus) 3) gegen ben Raifer Conftantin Kopronymus (Kabalinus) 4) und gegen alle haretiter, die viel Treffliches und Interessantes enthält, aber im Stile und in ber gangen Behandlung bem Johannes wiberspricht. Sie entftand aber immerbin unter bem genannten Raifer. f) Gin Brief fur bie Bilber an Kaiser Theophilus (περί των άγων και σεπτων είκόνων — de sanctis et venerandis imaginibus) 5), eine Streitschrift gegen die Bilberfturmer, um bas Jahr 771 geschrieben. — Noch manches Andere wurde unserem Rirdenvater mit Unrecht jugefdrieben, fo bie griedifden Rirden= gefange Octoedus (οκτώεχος), ferner bie vita s. Stephani, bes berühmten Bertheibigers ber Bilber gegen Conftantin Ropronymus, welche ben Simon Metaphraftes jum Berfaffer bat.

3. Außer den bereits genannten sind noch solgende Fragmente erhalten: über die beiden Naturen in Christus; über die Ebenbildlichteit des Menschen mit Gott; über die Theologie oder Trinität; über die Einigung (de unione) der beiden Naturen in Christus mit Beziehung auf Restorius; über die Monate der Macedonier und Kömer und einige andere Bunkte 6). Ferner ein unvollständiger Brief über den Begriff Mensch (quid est homo?) 7).

<sup>1)</sup> Migne, T. 95. p. 387-396. S. dissertatio VI. Migne, T. 94. p. 367-416.

<sup>2)</sup> Migne, l. c. p. 405-412.

<sup>3)</sup> Migne, l. c. p. 309-344.

<sup>4)</sup> Diefen Beinamen erhielt er vermuthlich von feiner Liebhaberei für Pferbe.

<sup>5)</sup> Migne, l. c. p. 345-386.

<sup>6)</sup> Migne, T. 95. p. 225-238.

<sup>7)</sup> L<sub>2</sub> c. p. 243-246.

S. 354. Johannes Damascenus als Schriftsteller und Beuge ber Rirche. 627

.

١:

5

4. Endlich verfaßte er, ber in ber Aftronomie febr bewandert war, auch einen Oftercanon (canon paschalis) 1).

### §. 354.

Johannes Damascenus als Schriftfteller unb Beuge ber Rirche.

Die Schriften des Johannes Damascenus beweisen seine umfassende Gelehrsamkeit und raftlose literarische Thätigkeit, wie nicht minder seinen gotterleuchteten Geist und heroischen Muth, mit dem er, obgleich unter drückender saracenischer Herrschaft lebend, den kirchlichen Glauben nach allen Richtungen hin, selbst gegen die Saracenen vertheidigte. Wit Recht genießt er hohe Ehre sowohl in der griechischen als lateinischen Kirche, und nannte man ihn den "großen", den "ausgezeichneten Lehrer, der durch Heiligkeit des Lebens und Gelehrsamkeit glänzte" 2).

Sein Hauptverdienst besteht in seinem bogmatischen Werke "bie Quelle der Wissenschaft", in welchem er die griechische Theologie zusammengefaßt und in ein System gebracht hat. Dadurch wurde er ihr hochgeseierter Vertreter und classischer Dogmatiker. Er ist der letzte Kirchenvater der griechischen Kirche; denn bald nach ihm begann mit Photius das Schisma.

Auch als Hymnendichter hat der Damascene unter den Griechen seines Gleichen nicht. In seinen Hymnen wie in seinen Homilien zeigte er sich als einen innigen Berehrer der heiligen Jungfrau Maria, in deren Lobpreisung er fast unerschöpflich ift.

Sein Stil ist meist einfach, klar und bestimmt. Oft führt er die eigenen Worte der früheren Bater und kirchlichen Schriftsteller an. Manchmal leidet aber seine Darstellung an zu großer Breite und an Mangel an Methode. Auch läßt er sich nach Art der Scholastiker in philosophische Subtilitäten ein, um die Vernunftschlüsse der Harelber zu entkräften, und um die Uebereinstimmung der Bernunfterkenntniß mit den Lehren der christlichen Offenbarung darzuthun.

Als Zeuge ber Kirche steht er, weil in ihm die griechische patriftische Theologie gleichsam zum Abschlusse tam, in sehr hohem Ansehen. Dies wird es rechtfertigen, wenn wir etwas reichere Auszüge aus seinen Schriften hier geben.

<sup>1)</sup> L. c. p. 239-242.

<sup>2)</sup> So Johannes Zonaras unb Theophanes (l. c.). S. bie testimonia veterum de Joanne Damasceno et ejus scriptis. *Migne*, T. 94 p. 503—514.

- 1. Gottes Offenbarung in ber Ratur, Schrift und Trabition.
- a) "Gott hat Niemand je gesehen; ber eingeborne Sohn, der im Schoofe bes Baters ist, der hat ihn tund gemacht 1)." Er hat uns nicht in völliger Untenntniß gelassen. Denn Allen ist die Erkenntniß der Erstenz Gottes von ihm auf natürliche Weise eingepstanzt 2). Auch die Schöpsung selbst und bie Erhaltung und Regierung derselben verkündet die Hoheit der göttlichen Natur 3). Aber auch durch Geset und Propheten zuerst, dann aber durch seinen eingebornen Sohn selbst, unseren Herrn und Gott und Heiland Jesus Christus hat er, soweit es für uns möglich war, die Erkenntniß seiner geoffenbart. Alles also, was uns durch Geset und Propheten, Apostel und Evangelisten überliesert ist, nehmen und erkennen wir an und verehren es, ohne darüber hinaus zu grübeln 4)."
- b) "Wir verruden nicht die alten Grenzen, welche unsere Bater abgestedt baben, sondern befolgen genau die Ueberlieferungen, wie wir sie empfangen haben. Denn wenn wir anfangen, das Gebäude ber Rirche in kleinen Dingen ju bestruiren, so wird nach und nach bas Gange in Ruinen fallen 5)." bem Berbote, die Bilber ju verehren, fieht unfer Kirchenvater ein Unternehmen bes Satans, die Gläubigen "von ber frommen von den Batern überlieferten Uebung abwendig zu machen." "Denn Einige find aufgestanden, bie behaupten, daß man die Wunderwerte, die der herr zu unserem Seile gethan bat, und die helbenthaten, welche die heiligen gegen ben Teufel voll: bracht haben, nicht in Bilbern malen und aufstellen burfe zur Betrachtung, Berehrung, Bewunderung und Aneiferung." Aber das foll dem Satan nicht gelingen. Darum ruft er ibm ju: "Beiche jurud, bu neibischer Teufel, ber bu uns beneidest, daß wir das Bild unseres Beilandes betrachten und daburch geheiligt werben. Der bu bie Beiligen beneibest um die Ehre, die ihnen Gott felbst gegeben bat. Du willft nicht, daß wir ihre Herrlichleit bildlich bargestellt ichauen und fo Raceiferer ihres Belbenmuthes und ihres Glaubens werben. Wir folgen bir nicht, bu neibischer und menschenbaffender Damon. boret, ihr Boller, Bunfte, Bungen, Manner, Beiber, Rnaben, Greife, Sunglinge und Kinder, das beilige Bolt ber Chriften: wenn Jemand euch etwas Anderes als Evangelium verfündet, als mas die katholische Rirche von ben beiligen Aposteln, ben Batern und Synoben empfangen und bis auf bie Gegen: wart bewahrt hat, so boret ihn nicht an und nehmet den Rath ber Schlange nicht an, wie ihn Eva angenommen und ben Lob gepflückt bat.

<sup>1)</sup> Joh. 1, 18.

<sup>2)</sup> Πάσι γὰρ ἡ γνώσις τοῦ είναι Θεὸν ὑπ' αὐτοῦ φυσικώς ἐγκατέσπαρται,

<sup>3)</sup> Weish. 13, 5.

<sup>4)</sup> De fide orthod. c. 1.

<sup>5)</sup> De imaginib. orat. II. c. 12. Migne, T. 94. p. 1297.

Und wenn auch ein Engel, wenn auch ein Raiser euch ein anderes Evanges lium vertundet, als ihr empfangen habt, verschließt ihm bie Ohren 1)."

2. Ueber bie Trinität.

::::

i

: =

Ξ

1

Z

۵

.

:

÷

i

- a) "Wir glauben an Einen Gott, Einen Urgrund, anfangslos, ungeschaffen, ungeworden, unvergänglich und unsterblich, ewig, grenzenlos, unbesichränkt.... Eine Wesenheit, Eine Gottheit, Eine Macht, Ein Wille, Eine Wirksamkeit, Ein Princip, Eine Freiheit, Eine Herrschaft, die in drei vollkommenen Hypostasen (Personen) erkannt und angebetet wird in Einer Anbetung, geglaubt und verehrt von jeder vernünstigen Ereatur, da sie unvermischt geeint und ungetrennt unterschieden sind, was freilich unglaubslich scheint: an Bater und Sohn und heiligen Geist, auf welche wir auch getaust worden sind; denn so hat der Herr den Aposteln zu tausen besohnen, da er sprach: "Tauset sie im Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes."
- b) "Wir glauben an Einen Bater, ben Anfang und Grund von Allem. aus Reinem gezeugt, sondern der allein grundlos und ungezeugt eriftirt, der von Allem ber Schöpfer ift, aber ber Ratur nach Bater feines einzigen ein: gebornen Sobnes, unseres herrn und Gottes und heilandes Refu Chrifti. und hervorbringer bes allheiligen Beiftes. Und an Einen Sohn Gottes, ben Gingebornen, unferen herrn Jefum Chriftum, ber aus bem Bater gezeugt ift por allen Zeiten, Licht vom Lichte, mahrer Gott vom mahren Gotte, gezeugt, nicht geschaffen, wesensgleich dem Bater, durch den Alles geworden ift, ben wir allen Zeiten vorangebend nennen, um anzuzeigen, daß seine Erzeugung zeitlos und anfangslos ift; benn nicht aus bem Nichtfein wurde ber Sohn Gottes in's Dasein gesett, ber Abglang ber Herrlichkeit, bas Chenbild bes Wesens bes Baters, die lebendige Weisheit und Macht, der in sich subsistirende Logos, das wesenhafte und vollkommene und lebendige Bild bes unfichtbaren Gottes, sondern immer war er mit dem Bater und in ihm, ewig und ans fangelos aus ihm gezeugt. Denn nicht mar je ber Bater, als ber Sobn nicht war, fondern zugleich ber Bater und zugleich ber aus ihm gezeugte Denn er tann ja nicht Bater gennant werben ohne Sohn. aber keinen Sohn hatte, so war er nicht Bater; und wenn er nachber einen Sohn betam, fo murbe er nachher Bater, mabrend er vorher nicht Bater mar, und er bat sich verandert aus dem Richt : Baterfein in das Bater : Geworden: fein, was mehr fagen wurde als jede Blasphemie 2)."

"Es lehrt also die heilige tatholische und apostolische Kirche zugleich einen Bater und zugleich seinen eingebornen Sohn, der zeitlos und ohne Aussluß und leidenslos und auf unbegreisliche Weise, wie sie allein der Gott von

<sup>1)</sup> L. c. c. 4-6. Migne, p. 1285 sqq.

<sup>2)</sup> De fide orth. I. c. 8. Migne, T. 94. p. 808 sqq.

Allem kennt, aus ihm gezeugt ist, wie zugleich das Feuer und zugleich das Licht aus ihm ist, und nicht zuerst das Feuer und hernach das Licht, sondern zugleich. Und wie das Licht, das immer aus dem Feuer erzeugt wird, immer in demselben ist, ohne sich je von demselben zu trennen, so wird auch der Sohn aus dem Bater gezeugt, ohne je sich von ihm zu trennen, sondern ist immer in ihm. Aber das aus dem Feuer auf eine untrenndare Weise erzeugte Licht, das immer in demselben bleibt, hat keine eigene Subsistenz neben dem Feuer; denn es ist eine natürliche Eigenschaft des Feuers. Aber der eingeborne Sohn Gottes, der auf eine untrenndare und ungetheilte Weise aus ihm gezeugt wird und immer in ihm ist, hat eine eigene Subsistenz neben dem Bater."

c) "Gleicher Weise glauben wir auch an Einen heiligen Geift, ben herrn und Lebendigmacher, ber vom Bater ausgeht und im Sohne ruht 1), ber qugleich mit bem Bater und Sohne angebetet und verehrt wird als wesensgleich und gleichemig; ben Geift aus Gott, ben rechten, ben fürstlichen, bie Quelle ber Weisheit, bes Lebens und ber Beiligung, ber zugleich mit bem Bater und bem Sohne Gott ist und genannt wird; ungeschaffen, voll (πλήρες), Schöpfer, allberrichend, allwirtsam, allmächtig, unumschränkt, alle Geschöpfe beberrichend, nicht beberricht, vergottlichend, nicht vergottlicht, erfullend, nicht erfullt, Theil nehmend laffend, nicht Theil habend, beiligend, nicht geheiligt, ber Baratlet, ber bie Anrufungen Aller aufnimmt, in Allem gleich' bem Bater und bem Sobne; ber vom Bater ausgeht und burch ben Sohn gegeben und von jedem Geschöpfe empfangen wird, der durch sich selbst schafft und Alles wesenhaft macht und heiligt und zusammenhalt; ber perfonliche und in eigener Berfon subsistirende, ohne vom Bater und Sohne getrennt und geschieden zu fein, und ber Alles bat, mas ber Bater und ber Sohn hat mit Ausnahme bes Ungezeugtseins und bes Bezeugtseins. Denn ber Bater ift principlos und ungezeugt; er ift namlich aus Reinem; benn er bat bas Sein aus fich felbft; er hat Nichts von Allem, mas er hat, von einem Anderen; er ift vielmehr felbst für Alles Grund und Ursache bes Seins, wie es ber Natur nach ift. Der Sohn aber ift aus bem Bater in ber Beise einer Zeugung; ber beilige Geift jeboch, auch er ift aus bem Bater, aber nicht in ber Beife einer Zeugung, sondern bes Ausgehens. Und wir haben zwar gelernt, daß ein Unterschied ift awischen Zeugung und Ausgeben, aber feineswegs, welcher Art biefer Unterschied. Zumal aber ift sowohl bie Zeugung bes Sohnes aus bem Bater, als auch das Ausgeben bes beiligen Beiftes?)."

<sup>1)</sup> To ex του πατρος έκπορευόμενον και ev υίφ αναπαυόμενον. Er geht nicht auch auß bem Sohne auß, wohl aber auß bem Bater burch ben Sohn (hom. in sabb. sancto n. 4; de hymn. trisag. n. 28). Er ist daß Bilb deß Sohneß und die Bermittlung zwischen Bater und Sohn. De imag. III. 18; de side orth. I. 13.

<sup>2)</sup> De fide orthod. I. c. 8. Migne, p. 821 sqq.

3. Der Grund ber Schöpfung ift bie Bute Gottes.

"Da also der gute und übergute Gott nicht genug hatte an der Ansichauung seiner selbst, sondern im Uebermaße seiner Gute wollte, daß Etwaß werde, dem er wohl thue, und das an seiner Gute Thell nehmen könnte, bringt er Alles aus dem Richtsein in das Sein hervor und schafft es, das Unsichtbare und das Sichtbare und den Sichtbaren und Unsichtbaren zussammengesesten Menschen. Er schafft aber, indem er denkt, und der Gesdanke subsistirt als Werk, durch das Wort vollbracht und durch den Geist vollendet 1)."

a) Erfcaffung und Ratur, Bernünftigfeit und Freiheit ber Engel.

"Er (Gott) selbst ist der Urheber und Schöpfer der Engel, der sie aus dem Richtsein in's Sein setze und sie nach seinem eigenen Bilbe schuf. . Der Engel also ist eine denkende, allzeit thätige, mit freiem Willen begabte, untörperliche Substanz, die Gott dient und aus Inade in ihrer Natur die Unsterblichseit empfangen hat, deren Wesensform und Maß der Schöpfer allein kennt. Er heißt aber untörperlich und immateriell im Bergleich mit und; denn verglichen mit Gott, dem allein unvergleichlichen, wird Alles grob und materiell ersunden; denn wahrhaft immateriell und untörperlich ist nur Gott. Er ist also eine vernünstige, denkende und freiwollende, der Gesinnung nach wandelbare oder willensveränderliche Natur. Denn alles Geschaffene ist auch wandelbar; nur das Unerschaffene ist unwandelbar. Und alles Bernünstige hat freien Willen. Als eine vernünstige und benkende Natur also hat er freien Willen; als geschaffen aber ist er wandelbar und steht es in seiner Macht, sowohl im Guten zu bleiben und zuzunehmen als zum Bosen sich hinzurwenden."

b) Die Engel find aus Gnabe unfterblich, Lichter.

"Unsterblich ist er nicht von Natur, sondern durch Gnade; benn Alles, was anfängt, hat auch naturgemäß ein Ende?). Gott allein ist immer oder vielmehr sogar über dem "immer"; benn nicht unter, sondern über der Zeit ist der Urheber der Zeiten. Die Engel sind secundare geistige Lichter, welche von dem ersten und anfangslosen Lichte das Licht haben, welche nicht der

Κτίζει δε έννοῶν, καὶ τὸ έννοῆμα ἔργον ὑφίσταται, λόγω συμπληρούμενον καὶ πνεύματι τελειούμενον. De fide orth. II. c. 2.

<sup>2)</sup> Ein den Bätern Jrenaus, Spiphanius, Chrill von Alexandrien u. a. geläufiger Schluß. Sie wollen damit nicht sagen, daß die Ratur der Engel an sich nicht unvergänglich und unsterblich sei, sondern nur, daß diese Ratur diese Sigenschaft als eine Gnade Gottes habe, daß sie aber Gott gleichwohl wieder, wie er sie aus Richts und aus Gnade geschaffen hat, so auch vernichten konnte.

Sprache noch bes Gehörs bedürfen, sonbern ohne ausgesprochenes Wort einanber ihre Gebanken und Willensbeschlüsse mittheilen. Durch das Wort also wurden alle Engel geschaffen und vom heiligen Geiste durch die Heiligung vollendet, indem sie je nach ihrer Würde und ihrem Range der Erleuchtung und Gnade theilhaftig wurden."

#### c) Die Engel find umidrieben.

"Sie sind umschrieben; benn wenn sie im Himmel sind, sind sie nicht auf der Erde; und wenn sie von Gott auf die Erde geschickt werden, bleiben sie nicht im Himmel; sie werden aber nicht beschränkt durch Mauern und Thüren und Schlösser und Siegel; benn sie sind unumschränkt. Unumschränkt aber nenne ich sie; benn nicht nach dem, was sie sind, erscheinen sie den Würdigen, denen sie Gott erscheinen lassen will, sondern in anderer Gestalt, wie die Sehenden sie sehen können. Denn undeschränkt von Natur aus und im eigentlichen Sinne ist das Ungeschassen allein. Denn jedes Geschöpf ist von Gott, der es geschaffen hat, beschränkt." "Da sie aber Geister sind, sind sie auch an geistigen Orten, ohne körperlich umschrieben zu sein (denn sie haben ihrer Natur nach teine körperliche Gestalt noch Ausdehnung nach drei Dimensionen), sondern weil sie da, wo sie dem Austrage gemäß geistig zugegen sind und wirken und nicht zugleich da und dort sein und wirken können."

### d) Die Engel find Befduter ber Menfchen.

"Mit Kraft ausgerüftet und bereit sind sie zur Ersüllung des göttlichen Willens, und rasch von Natur sinden sie sich überall schnell ein, wo der göttliche Wint es besiehlt, und bewachen die Theile der Erde; sie stehen Böllern und Orten vor, wie es ihnen vom Schöpfer besohlen ist; und sie besorgen unsere Angelegenheiten und helsen uns. Immerhin aber stehen sie nach göttlichem Willen und Besehl über uns und sind immer um Gott herum." "Sie schauen Gott, soweit es ihnen möglich ist, und das ist ihre Nahrung." "Sie weilen im Himmel und haben Gine Thätigkeit: Gott zu preisen und seinem göttlichen Willen zu dienen 1)."

# 5. Urfprung und Befen bes Bofen.

"Bon diesen himmlischen Mächten hat der Fürst- der die Erde umgeben- den Rangklasse (Ordnung der Engel) . . da er das Licht und die Ehre, die ihm der Schöpfer verlieben hatte, nicht bewahrte, durch freie Bahl aus der Naturgemäßheit in das Widernatürliche sich verkehrt und sich gegen Gott, seinen Schöpfer, erhoben, in der Absicht, sich ihm zu widersetzen; und indem er so als der erste vom Guten absiel, wurde er bose. Denn das Bose ist nichts Anderes als eine Beraubung des Guten, wie auch die Finsterniß eine Beraubung des Lichtes ist. Denn das Gute ist ein geistiges Licht; ebenso ist

<sup>1)</sup> L. c. II. c. 3.

auch das Bose eine geistige Finsternis. Als Licht also von dem Schöpfer geschaffen und gut geworden (benn Gott sah Alles, was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut 1), ist er durch freien Willen bose geworden. Zugleich aber mit ihm riß sich los und solgte ihm und siel mit ihm eine zahllose Menge der ihm untergeordneten Engel." "Man muß aber wissen, daß, was für den Menschen der Tod ist, das für die Engel der Absall ist. Denn nach dem Absall gibt es für sie keine Buße, wie auch nicht für die Menschen nach dem Tode."

Borhersagungen ber Engel und Damonen. "Auch das Butunftige wiffen weber die Engel Gottes noch die Damonen; bennoch sagen sie es voraus: die Engel, wenn es ihnen Gott offenbart und vorherzussagen befiehlt, weßhalb das geschieht, was sie sagen. Es sagen aber auch die Damonon vorher, manchmal indem sie das weit Entfernte schauen, manchmal aber, indem sie es bloß vermuthen, weßhalb sie auch häusig lügen; und man darf ihnen nicht glauben, wenn sie auch auf die Weise, wie wir gesagt haben, die Wahrheit sagen. Sie kennen aber auch die helligen Schriften 2)."

Die Stellung bes Meniden vor und nach bem Falle. 6. "Bor ber Uebertretung nun war Alles bem Menschen unterthan. Denn als herrscher bat ihn Gott aufgestellt über Alles, mas auf ber Erbe und in ben Gemässern ift; auch die Schlange mar bem Menschen vertraut, inbem fie mehr als die anderen an ihn berantam und in schmeichelnden Bewegungen mit ihm umging. Daber gab durch fie der Urheber des Bofen, der Teufel, ben Stammeltern ben so bosen Rath ein. Auch die Erde trug von felbst die Früchte, welche die ihm unterthänigen Thiere bedurften; und weder ein Regen war auf ber Erbe noch Frost und Ungewitter. Rach ber Uebertretung aber, als "er gleich geworben ben unvernünftigen Thieren und ihnen abn: lich" 3), ba er es babin gebracht hatte, daß in ihm die unvernünftige Begierbe über ben Geift berrichte, weil er gegen ben Befehl bes herrn ungeborfam gewesen war, emporte sich gegen ibn, ber von bem Schöpfer jum Herrscher bestimmt worden war, die untergebene Schöpfung; und es ward ibm befohlen, im Schweiße die Erde, von der er genommen war, ju bearbeiten 4)."

#### 7. Das Baradies.

"Da aber Gott vorhatte, aus der sichtbaren und unsichtbaren Natur den Menschen zu bilden nach seinem Bilde und Gleichnisse, wie einen Konig

<sup>1) 1.</sup> Mof. 1, 31.

<sup>2)</sup> L. c. II. c. 4. — 3) \( \mathbb{9} \) \( \omega \) \(

<sup>4)</sup> L. c. II. c. 10. Ueber die Stellung bes Menschen vor dem Falle sührt er wörtlich (l. c. II. c. 11) auch die Stelle aus Gregor von Razianz an. S. bieses Lehrb. 2. B. Nr. 6. S. 191.

und Herrscher der ganzen Erde und dessen, was in ihr ist, errichtete er ihm zuvor gleichsam eine Königsburg, in welcher wohnend er ein seliges und ganz glückliches Leben führen sollte. Und das ist das göttliche Paradies, durch Gottes Hände in Sden gepstanzt, eine Heimstätte aller Freude und Wonne. Denn Sden bedeutet Ueppigkeit. Gegen Osten höher als die ganze Erde gelegen, aber gemäßigt und von der seinsten und reinsten Luft umstrahlt, mit immer blühenden Pflanzen geschmückt, erfüllt mit Dust, voll von Licht, den Begriff aller sinnlichen Zierde und Schönheit übersteigend, eine wahrhaft göttliche Region und ein des Sdenbildes Gottes würdiger Wohnort, in welchem keines der vernunftlosen Wesen sich aushielt, sondern der Mensch allein, das Gebilde der göttlichen Hände." "Einige stellen sich das Paradies als sinnlich vor, Andere aber als geistig. Mir aber scheint, daß, wie der Mensch zugleich als sinnlich und geistig geschaffen wurde, so auch sein höchst beiliger Tempel sinnlich und geistig war 1)."

8. Nothwendigteit und Zwed ber Erprobung bes Menfchen.

"Beil Gott den Menschen mit freiem Billen geschmuckt hat, gab er ihm ein Geses, von dem Baume der Erkenntniß nicht zu kosten . Dieses Gebot gab er ihm, indem er ihm verheißt, daß er, wenn er die Bürde seiner Seele bewahre, der Bernunst den Sieg gebend, den Schöpfer anerkennend und seinen Besehl beachtend, die ewige Seligkeit erlangen und in Ewigkeit leben werde, als erhaben über den Tod . Denn es war nicht zuträglich, daß er als noch unversucht und undewährt der Unsterblickkeit theilhastig würde, damit er nicht in den Stolz und das Gericht des Satans salle. Denn jener erhielt wegen seiner Unverweslicheit nach dem freiwilligen Falle die der Bekehrung unzugängliche und unwandelbare Fixirung im Bösen, gleichwie hinwieder auch die Engel nach der freiwilligen Erwählung der Tugend durch die Gnade die unbewegliche Besestigung im Guten haben 2)."

9. Der Menich ift frei, bedarf aber ber Gnabe. Das gottliche Borbermiffen und Borberbeftimmen.

"Bon bem, was geschieht, steht Einiges bei uns, Anderes nicht. Bei uns steht das, worüber wir selbst bestimmen, es zu thun und nicht zu thun, das ist, Alles, was freiwillig von uns gethan wird (denn man würde nicht sagen, daß es freiwillig gethan wird, wenn die Handlung nicht bei uns stünde), und schlechtweg all das, worauf Tadel oder Lob solgt, und worüber es eine Aufmunterung und ein Gesetz gibt 3)." "Bon dem aber, was bei uns steht, will er (Gott) das Gute in vorangehender Weise und hat sein Wohlgesallen daran, das Böse aber und wahrhaft Schlechte will er weder in vorangehender

<sup>1)</sup> L. c. II. c. 11.

<sup>2)</sup> L. c. II. c. 30. Migne, p. 977.

<sup>3)</sup> L. c. II. c. 26.

noch nachfolgender Weise, er überläßt es aber dem muß aber wissen, daß Gott Alles vorherweiß, aber Er weiß nämlich daß, waß bei uns steht, aber er Er will ja nicht, daß daß Bose geschehe, noch erzwingt muß aber wissen, daß die Tugend von Gott in die er selbst ist alles Guten Ansag und Ursache, und oh hilse ist es uns unmöglich, etwas Gutes zu wollen

- 10. Der Glaube und die guten Bet "Der Glaube nun ist zweisach; benn "ber Hörens)." Indem wir nämlich die heiligen Schler Belehrung des heiligen Gestes. Dieser (Gl: durch alles von Christus Borgeschriebene, indem fromm ist und die Gebote dessen thut, der uns ernglaubt gemäß der Ueberlieserung der katholischen Kil Berke mit dem Teusel Gemeinschaft hat, ist ein ist der "Glaube ein sester Grund von dem, was mon dem, was man nicht sieht 4)," oder eine zweiglich das, was uns von Gott verheißen ist, und Bitten 5)."
- 11. Der Erlöfer ber gefallenen I ber Gottmenfc.
- a) "In der Erlösung offenbart sich itigkeit, die Beisheit und die Macht Go die Schwachheit seines eigenen Gebildes nicht vera sallenen Erbarmen hatte und ihm die Hand reick weil er, nachdem der Mensch besiegt war, nick Tyrannen besiegen läßt noch mit Gewalt den Dsondern weil er, der Gute und Gerechte, ihn Sünde der Tod unterjocht hatte, selbst wieder zum es unmöglich schien, durch den Gleichen den Gleic weil er die angemessendste Lösung des scheindar nach dem Wohlgefallen Gottes des Baters ton Gottes, das Wort Gottes und Gott, der im Schotes den Besensgleiche dem Bater und dem heiligen E Ansangslose, der im Ansange war und bei Got

<sup>1)</sup> L. c. II. c. 29. Migne, p. 969.

Καὶ ἐκτὸς τῆς αὐτοῦ συνεργίας καὶ βοηθείας πρᾶξαι ἡμᾶς. L. c. c. 30.

<sup>3)</sup> Röm. 10, 17. — 4) Hebr. 11, 1.

<sup>5)</sup> De fide orth. IV. c. 10.

war, der in der Gestalt Gottes existirte 1), die Himmel neigend herab, das beißt, seine unerniedrigte Hoheit in einer sich doch nicht erniedrigenden Weise erniedrigend 2), steigt er zu seinen Knechten herab in unaußsprechlicher und unbegreislicher Herablassung; denn das bedeutet das Herabsteigen; und odwohl er vollkommener Gott ist; wird er vollkommener Mensch und vollbringt das Neueste alles Neuen, das einzig Neue unter der Sonne 3), wodurch die une endliche Macht Gottes sich tund gibt. Denn was ist größer, als daß Gott Mensch wurde? Und das Wort ist, ohne sich in dasselbe zu verwandeln, Fleisch geworden, aus dem heiligen Geiste und der heiligen, immerwährenden Jungsrau und Gottesgebärerin Waria, und läßt sich Mittler Gottes und der Menschen nennen, der einzige Menschenfreund 4)."

b) Das Biffen und Bollen Chrifti.

"Auch bei der Seele des Herrn reden wir nicht von einer Wahl (wie in Gott teine eigentliche Wahl); er hatte ja teine Unwissenheit. Denn wenn er auch eine das Zukünftige nicht wissende (menschliche) Natur hatte, so hatte sie dennoch, weil sie mit Gott dem Worte hypostatisch geeint war, die Kenntzniß von Allem, nicht durch Index, sondern, wie gesagt, durch die dypostatische Einigung. Denn der Nämliche war sowohl Gott als Wensch; darum hatte er auch teinen Willen des Weinens (γνωμικόν Θέλημα); denn er hatte zwar einen natürlichen und einsachen Willen, wie wir ihn bei allen Personen der Wenschen in gleicher Weise sehen; aber das Weinen oder das Wollen im Gegenzsahe zu seinem göttlichen Willen hatte seine heilige Seele nicht . Denn da die Person Eine und Einer der Wollende ist, so ist auch das Wollen oder der Wille des Meinens Einer, da nämlich sein menschlicher Wille seinem göttlichen Willen solle nas will, was der göttliche Wille will, daß er wolle 5)."

c) Die Einigung der beiden Naturen in der Einen Ber: fon Chrifti.

"Unverwandelt und unverändert sind die beiden Naturen mit einander vereint, ohne daß weder die göttliche Natur ihre Einsacheit verlor, noch auch die menschliche entweder in die Natur der Gottheit verwandelt wurde oder in Bestandlosigkeit (ἀνυπαρξία) überging, noch aus den zweien Eine zusammengesete Natur entstand  $^6$ )." "Wir erklären aber die Bereinigung für eine wesen hafte, das ist, für eine wahre und nicht scheinbare; für eine wesenhaste aber, nicht als wenn die zwei Naturen Eine zusammenzgesete Natur ausmachten, sondern in dem sie miteinander in Wahrheit zu

<sup>1)</sup> Phil. 2, 6.

<sup>2)</sup> Τὸ ἀνταπείνωτον αὐτοῦ ὑψος ἀνταπεινώτως ταπεινώσας.

<sup>3)</sup> Bred. 1, 10.

<sup>4)</sup> L. c. III. c. 1. Migne, p. 984.

<sup>5)</sup> L. c. II. c. 22. Migne, p. 948. — 6) L. c. III. c. 3.

Einer ausammengesetten Hypostase bes Sohnes Gottes vereinigt find; und wir lehren, daß ihr wesenhafter Unterschied bewahrt bleibe. Denn das Geschaffene blieb geschaffen und bas Ungeschaffene ungeschaffen; bas Sterbliche blieb fterblich und bas Unfterbliche unfterblich 1)." "Es eignete fich aber bas Wort bas Menschliche an (benn fein ift bas, mas feines beiligen Reifches ift) und theilte bem Fleische von feinem Eigenen mit in der Beife einer Bechsel : Mittheilung wegen bes Ineinanderseins der Bestandtheile und ber hppostatischen Einigung, und weil es Einer und berselbe mar, "ber somohl das Göttliche als das Menschliche wirft in jeder der beiden Gestalten in Berbindung ber einen mit ber anderen 2)." Darum beißt es aber auch, ber Berr ber Berrlichkeit sei gekreuzigt worben 3), obwohl seine gottliche Natur nicht litt; und wiederum wird befannt, ber Menschensohn fei vor bem Leiben im himmel, wie ber herr felbst fagte 4). Denn Giner und berselbe war ber herr ber herrlichkeit mit bem, welcher von Natur und in Babrbeit Menschensohn ober Mensch murbe; und als die seinigen erkennen wir sowohl die Bunder als die Leiden, wenn auch der Nämliche nach etwas Anderem die Wunder wirkte und nach etwas Anderem die Leiden erduldete 5)."

d) Wie das Fleisch Chrifti angebetet werde.

"Einer also ist Christus, vollsommener Gott und vollsommener Mensch, welchen wir anbeten mit dem Bater und dem Geiste in Einer Anbetung mitsammt seinem matellosen Fleische, indem wir nicht sagen, daß das Fleisch anzubeten sei; es wird nämlich angebetet in der Einen Hypostase des Wortes, welches für dasselbe (Fleisch) zur Hypostase wurde, wobei wir nicht dem Geschöpse göttliche Ehre erweisen (λατρεύοντες). Denn nicht als bloßes Fleisch beten wir es an, sondern als mit der Gottheit geeinigtes, und deßhalb, weil seine zwei Raturen auf die Eine Person (πρόσωπον) und die Eine Hypostase Gottes des Wortes sich zurücksühren. Ich scheue mich, die Kohle zu berühren wegen des mit dem Holze geeinigten Feuers. Ich bete in Christus Beides zusammen an wegen der mit dem Fleische geeinten Gottheit solltes oder den siesch daß wir bloßes Fleisch anbeten, sondern das Fleisch Gottes oder den sleischgewordenen Gott 7)."

12. Maria mahrhaft Gottesgebärerin.

"Wir verkunden aber die heilige Jungfrau im eigentlichen und wahren Sinne als Gottekgebärerin. Denn wie derjenige mahrer Gott ift, welcher aus ihr geboren worden ist, so ist diejenige eine wahre Gottekgebärerin,

<sup>1)</sup> L. c. III. c. 8. Migne, p. 998.

<sup>2)</sup> S. Leonis pap. ep. ad Flavian. 28. c. 4.

<sup>8) 1.</sup> Ror. 2, 8. — 4) Joh. 8, 18.

<sup>5)</sup> L. c. III. c. 3. Migne, p. 998 sqq.

<sup>6)</sup> L. c. III. c. 8. Migne, p. 1013 sq.

<sup>7)</sup> L. c. IV. c. 3. Migne, p. 1105.

welche ben aus ihr Fleisch gewordenen wahrhaften Gott geboren hat. Denn Gott, sagen wir, sei aus ihr geboren worden, nicht als hätte die Gottheit des Wortes den Ansang des Seins aus ihr genommen, sondern weil Gott das Wort selbst, das vor den Weltzeiten zeitlos aus dem Bater geboren ist und ansangslos und ewig mit dem Vater und dem Geiste zugleich existirt, in den letzten Tagen unseres Heiles wegen in ihrem Schooße Wohnung genommen und, ohne sich in dasselbe zu verwandeln, aus ihr Fleisch geworden und gedoren worden ist 1)." "Darum nennen wir mit Recht und in Wahrheit die heilige Jungsrau Gottesgebärerin; denn dieser Name stellt das ganze Mysterium der Menschwerdung dar 2)."

- 13. Die Lehre über bie Euchariftie.
- a) Die Eucharistie ift bas Brob bes Lebens.

Ausführlich bespricht ber Damascene biefes Mofterium. Er beginnt feine Erörterung bamit, daß er bemerkt: wie die Geburt des Menichen eine zweifache ift, eine leibliche und geiftige, biefe aus bem Baffer und beiligen Geifte, so ist auch seine Speise eine zweifache. "Die geistige (Speise) aber ift bas Brod bes Lebens felbst, unfer herr Jesus Chriftus, ber vom himmel berabgetommen ift 3)." Dann berichtet er bie Art ber Einsetzung burch ben Berrn nach ben Evangelisten und fahrt fort : "Wenn also bas Wort bes herrn lebendig und wirksam ift 4), und ber herr Alles, was er wollte, gemacht hat 5), ba er sprach: "Es werbe Licht, und es wurde, es werde das Firmament, und es wurde 6)," wenn "durch das Wort bes herrn die himmel befestigt murben und burch ben Odem seines Munbes all ihre Kraft 7);" wenn ber himmel und die Erbe, Wasser und Feuer und Luft und alle ihre Zier durch bas Wort bes herrn vollendet wurden, und vollends biefes vielbesprochene Lebewesen, ber Mensch; wenn Gott bas Wort selbst Mensch werben wollte und bas reine und unbefledte Geblut ber beiligen immerwährenden Jungfrau famenlos fich ju Fleisch bilbete: kann er bann nicht bas Brob ju feinem Leibe und ben Wein und bas Baffer ju seinem Blute gemacht haben?" "Die beilige Jungfrau fagte: "Wie wird bas geschehen, ba ich keinen Mann erkenne?" Der Erzengel Gabriel ant= wortet: "Der beilige Geift wird über bich berabtommen, und die Rraft bes Allerhöchsten wird dich überschatten 8)." Und jest fragst bu, wie das Brod ber Leib Chrifti und ber Bein und bas Baffer bas Blut Chrifti wird.

<sup>1)</sup> L. c. III. c. 12. Migne, p. 1028.

Τοῦτο γὰρ τὸ ὅνομα ἀπαν τὸ μυστήριον τῆς οἰκονομίας συνίστησι. L. c. Migne, p. 1029.

<sup>3)</sup> Joh. 6, 48. 50. — 4) Hebr. 4, 12. — 5) Ps. 134, 6.

<sup>6) 1.</sup> Mos. 1, 3. — 7) Ps. 32, 6.

<sup>8)</sup> Luc. 1, 34. 35.

§. 354. Johannes Damascenus als Schriftsteller und Zeuge ber Rirche. 639

Und ich sage dir: Der heilige Geist kommt dazu und bewirkt das, was über Wort und Gedanke ist 1)."

b) Der Leib bes herrn wird durch Bermandlung von Brob und Bein wirklich, nicht figurlich gegenwärtig.

"Es ist mabrhaft sein (Chrifti) Leib, vereint mit ber Gottheit, ber Leib aus ber beiligen Jungfrau, nicht als ob ber aufgefahrene Leib vom himmel berabtame, sondern weil das Brod und der Wein selbst verwandelt werben in Leib und Blut Gottes 2). Mehr wiffen wir nicht, als bag bas Bort Gottes mabr ift und wirksam und allmächtig; die Beise aber ift un: erforschlich. Richt ein Bild bes Leibes und Blutes Chrifti ift bas Brod und ber Wein (bas sei ferne!), fondern ber vergottete Leib bes herrn selbst3), ba ber herr sprach: "Das ift mein" nicht Bild bes Leibes, son= bern "Leib", und nicht Bild bes Blutes, sonbern "Blut"; und vorber icon ju ben Juben: "Wenn ihr bas Fleisch bes Menschensohnes nicht effet und sein Blut nicht trinket, habt ihr bas Leben nicht in euch; benn mein Reisch ist wahrhaft eine Speise, und mein Blut ist wahrhaft ein Trant;" und wieber: "Wer mich ift, wird leben 4)." Wenn aber auch Einige bas Brod und den Bein Bilder (avriruna) bes Leibes und Blutes des herrn nannten, wie ber gotterleuchtete Bafilius fagte, fo haben fie diefelben nicht nach der Consecration gemeint, sondern vor berfelben, indem fie die Opfergaben felbft fo nannten."

c) Früchte ber Eucharistie.

"Leib und Blut Christi gereichen zur Erhaltung unserer Seele und unseres Leibes, indem sie nicht ausgezehrt werden, nicht verderben, nicht zur Ausscheidung gelangen (bas sei serne!), sondern sie sind für unsere Wesenheit und Erhaltung eine Abwehr jeglichen Schadens, eine Reinigung von allem Schmuße, wie wenn man unlauteres Gold nimmt und es in der ausscheidenden Berbrennung reinigt: damit wir nicht in der Zukunft mit der Welt verdammt werden 5)."

14. Berehrung ber Beiligen, ihrer Reliquien und Bilber.

a) "Die Heiligen muß man ehren als Freunde Christi, als Kinder und Erben Gottes, wie Johannes der Theologe und Evangelist sagt 6): "Die ihn aufgenommen haben, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu

<sup>1)</sup> De fid. orth. IV. c. 13. Migne, p. 1140.

<sup>2) &#</sup>x27;Αλλ' ότι αὐτὸς ὁ ἄρτος καὶ οἶνος μεταποιοῦνται εἰς σώμα καὶ αἴμα Θεοῦ.

<sup>3)</sup> Οὐα ἔστι τύπος ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος τοῦ σώματος καὶ αἶματος τοῦ Χριστοῦ (μὴ γένοιτο), ἀλλ' αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου τεθεωμένον.

<sup>4) 30</sup>h. 6, 54-58. — 5) De fide orth. IV. c. 13.

<sup>6)</sup> Joh. 1, 12.

werden; ""daher sind sie nicht mehr Knechte, sondern Sohne; wenn aber Sohne, auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi 1) "... Wie also soll man Diejenigen nicht ehren, welche Diener und Freunde und Sohne Gottes sind? Denn die Ehre gegen die gutgesinnten Mitknechte ist ein Beweis der Liebe gegen den gemeinsamen Herrn 2)."

b) Berehrung ber Reliquien ber Beiligen.

Die Heiligen "sind eine Schatkammer Gottes und reine Herbergen; benn "ich will in ihnen wohnen und wandeln," spricht Gott 3). Daß aber Gott durch ihren Geist ( $vo\bar{\nu}_{5}$ ) auch in ihren Leibern wohnt, sagt der Apostel: "Wisset ihr nicht, daß euere Leiber ein Tempel Gottes sind, der in euch wohnt 4)." "Der Herr aber ist der Geist 5)." Und: "Benn Jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben 6)." Wie also soll man nicht ehren die lebendigen Tempel Gottes, die lebendigen Zelte Gottes? Diese standen ja im Leben freimüthig Gott zur Seite. Die Reliquien der Heizligen verlieh uns der Herr Christus als heilbringende Quellen, welche auf vielsache Beise die Wohlthaten ausströmen, eine sühdustende Salbe ergießen. Und Niemand sei da ungläubig. Denn wenn aus hartem und sestem Gelsestinnbaden sur den durstigen Samson: ist es wollte, sogar aus einem Gelsestinnbaden sur den durstigen Samson: ist es unglaublich, daß aus Marthrerz Reliquien eine sühdustende Salbe quelle? Reineswegs, wenigstens sür Die, welche die Macht Gottes kennen und die Ehren der Heiligen bei ihm 7)."

c) Berehrung ber Bilber Chrifti und ber Beiligen.

"Beil aber Einige uns tadeln, die wir dem Bilde unseres heilandes und unserer herrin, dann auch den übrigen heiligen und Dienern Shrifti Berehrung und Ehre bezeigen (προσκυνούσί τε καί τιμώσι), so sollen sie hören, daß im Ansange Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat 8). Weßhalb also bezeigen wir einander Ehre, als weil wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind? Denn wie der Gotteslehrer und in der Gotteserkenntniß große Basilius sagt, "geht die Ehre des Bildes auf das Urbild über 9)." Bur Erinnerung und Belehrung für alle Zukunst wurde auf Anordnung Gottes daszenige von den Aposteln ausgeschrieben, was der Mensch gewordene Gott gelehrt, gewirkt und gelitten hat, "damit wir, die es nicht gesehen, aber gehört und geglaubt haben, der Seligpreisung des herrn theilhaftig werden 10)." Weil aber nicht Alle lesen können und zum Lesen nicht Zeit haben, schien es den Bätern gut, diese Dinge, wie Helden.

<sup>1)</sup> Gal. 4, 7; Rom. 8, 17.

<sup>2)</sup> De fide orth. IV. c. 15. Migne, p. 1164.

<sup>8) 3.</sup> Mof. 26, 12; 2. Ror. 6, 16. — 4) 1. Ror. 3, 16.

<sup>5) 2.</sup> Ror. 3, 17. — 6) 1. Ror. 3, 17.

<sup>7)</sup> L. c. IV. c. 15. Migne, p. 1164 sq. — 8) 1. Moj. 1, 26.

<sup>9)</sup> Basil. de spirit. sanct. c. 18. — 10) 30h. 20, 29.

thaten in Bilbern barstellen zu laffen zur kurz gefaßten Erinnerung. Gewiß oft, da wir das Leiben des herrn nicht im Sinne haben, erinnern wir uns beim Anblide des Bilbes der Kreuzigung Christi des heilbringenden Leidens und fallen nieder und beten an, nicht den Stoff, sondern den Abgebildeten, gleichwie wir auch nicht den Stoff des Evangeliums, auch nicht den Stoff des Kreuzes anbeten, sondern das Ausgebrückte 1)."

d) Roch ein Wort gegen bie Bilberfturmer.

Gegen ben Schluß ber ersten Apologie ber Bilber sagt unser Rirchenvater: "Es find viele Bischöfe und Raifer ben Christen von Gott gegeben worden, welche durch Beisheit und Frommigfeit, Bort und Leben geglangt haben; es find febr viele Spnoden von den beiligen und von Gott inspirirten Batern gehalten morden: wie tommt es, daß Riemand so was zu thun gewagt hat? Wir gestatten es nicht, daß man einen neuen Glauben lehre; "benn aus Sion wird bas Gefet hervorgeben," fprach prophetisch ber beilige Geift, "und bas Wort bes herrn aus Jerusalem" 2); und wir gestatten es nicht, daß man balb bies bald jenes glaube und mit ben Reiten fich andere, und daß ber Glaube ben Draußenstehenden jum Spotte und Gelächter werbe. Wir gestatten es nicht, daß man bem Ebicte bes Raifers geborche, bas ben Gebrauch ber Bater um: zusturzen versucht. Denn es tommt frommen Raisern nicht zu, Die tirchlichen Bestimmungen aufzuheben. Das beift nicht handeln, wie ein Bater, sondern wie ein Rauber, wenn man mit Gewalt erzwingt, ftatt mit Grunden zu über: zeugen. . . . Richt ben Raisern hat Chriftus die Gewalt verlieben zu binden und zu lofen, fondern ben Aposteln und ihren Rachfolgern und ben hirten und Lehrern 3)."

## Ausgaben und Literatur.

Die erste, aber la t. Sammlung einiger Berte des Joh. Damasc. veranstaltete Heinr. Grade. Köln. 1546; die gr. la t. Marc. Hopper. Basel. 1548 u. 1559; verm. 1575. Eine viel größere gr. u. lat. besorgte Jac. Billius (Billy). Par. 1577, verm. 1603 und 1619. sol.; viel vollsständiger im Austrage des Klerus von Frankreich, da Aubertus u. Combessius damit nicht zu Stande gekommen waren — mit den Dissertationen des Leo Allatius — der Dominicaner Michael Le Quien. Par. 1712. 2 s. Bened. 1748. 2 s. Ein beabsichtigter 3. Band erschien nicht. Einzelnes publicirten hierauf Boissonade, anecdota graeca. Paris 1832. Vol. IV. Ang. Mai, biblioth. nova Patr. T. IV. Spicileg rom. T. IV.

<sup>1)</sup> De fid. orth. IV. c. 16. Migne, p. 1172.

<sup>2) 31. 2, 3.</sup> 

<sup>8)</sup> De imag. orat. I. Migne, p. 1280 sq.

642 Befondere Batrologie. Dritter Zeitraum. Bierter Zeitabichnitt. Drittes Rapitel.

Gallandius, T. XIII. Alles vereinigt, auch die Dissertationen des Leo Allatius, bei Migne, s. gr. T. 94—96<sup>1</sup>). — Ceillier, T. XVIII. (ed. 2. T. XII). Acta SS. (Bolland.) T. II. Maii. Perrier, Jean Damascène, sa vie et ses écrits. Straßd. 1863. Grundlehner, Johannes Damascenus. Utrecht. 1876. Langen, Johannes von Damascus. Eine patristische Monographie. Gotha. 1879. Ritter, Gesch. der christl. Philosophie. 2. B. Die übr. Literatur bei Chevalier.

<sup>1)</sup> Die Separatausgaben bei Hoffmann, lexic. bibliogr.

## - Aachträge und Berichtigungen.

- Bb. I. S. 6. P. Leo XIII. hat im Jahre 1883 bie beiben griechischen Kirchenväter Chrillus von Jerusalem und Chrillus von Alexanbrien mit bem Titel "Rirchenväter" ausgezeichnet.
- Bb. I. S. 88. Bon histoire littéraire de la France etschien im Jahre 1881 ber 28. Banb.
- Bb. I. S. 51. Bon opera Patrum apostolicorum ed. Funk erschien im Jahre 1881 T. II.
- Bb. I. S. 54. Tüb. theol. Quartalfchrift. 1884. Eine neue Untersuchung von Funk, ber barin nun alle Gegengründe gegen die Aechtheit des Briefes des Barnabas bis auf den unter 6 aufgeführten fallen läßt.
- Bb. I. S. 80. Brüll, ber erste Brief bes Clemens von Rom. Freib. 1888. Bgl. Literarische Runbichau 1888. Rr. 18.
- Bb. I. S. 94. Brüll, ber Hirt bes Hermas. Freib. 1882. Bgl. Lit. Runbschau. 1883. Ar. 3.
- Bb. I. S. 117. Funt, die Aechtheit ber Ignatianischen Briefe. Tübing. 1883. Paul de Lagarde, die lat. Nebersetung bes Ignatius, eb. Götting. 1882.
  - 28b. I. S. 131. Duchesne, vita s. Polycarpi gr. ed. Par. 1881.
- Bb. I. S. 187. Drafete, ber Brief an Diognetos nebft Beitragen gur Gefcichte bes Lebens und ber Schriften bes Gregor v. Reocafarea. Leipg. 1881.
- Bb. I. S. 189. Bu ben Schriften bes apostolischen Zeitalters zählt auch die Lehre der Apostel (διδαχή των ἀποστόλων doctrina apostolorum), welche Philotheus Brhennius, Metropolit von Rikomedien, jüngstim Urtexte herausgegeben hat. Constantinopel 1883. Dem Inhalte nach ist diese "Lehre der Apostel" eine sehr einfache und faßliche Instruction über das stitliche Berhalten des Christen in Bezug auf seinen Wandel, auf Gebet und Fasten, auf die Ertheilung der Tause und den Empfang der Eucharistie, endlich in Bezug auf die apostolischen Wanderprediger und die auftretenden Propheten und auf die Erwartung der Wiedertunft des Herrn. Brhennius verlegt die Absassing in die Zeit von 120—160. Funk in das 1. Jahrh. Sie dürste vielleicht zw. 70—76 entstanden und als der zweite, moralische Theil des Barnabasdrieses anzusehen sein. S. Literar. Handw. 1884. Ar. 363. Ins Deutsche übers. b. Harnak, Theol. Luartalschr. 1884. S. 49—55; Wünsche. Leipz. 1884; b. Funk, Tüb. theol. Quartalschr. 1884. S. heft. Die übr. Lit. in Literar. Rundschau. 1884. Ar. 19.

- Bb. I. S. 150. Drafete, bie boppelte Faffung ber pfeubo sjuftinischen εκθεσις πίστεως. Zeitichr. für Rirchengeich. VI. 1.
- Bb. I. S. 158. Otto, Justini phil. et martyris opera. Jenae 1884. 4. vol. Springl, die Theologie des Justinus. Theor. pratt. Quartalfor. Ling. 1884.
- 3b. I. S. 160. A. Ciasca, de Tatiani Diatessaron arabica versione. Par. 1882.
- Bb. 1. S. 202. Eine beutsche Nebers. ber Apologie bes Aristibes gab Himpel. Tüb. theol. Duartalschr. 1880. S. auch Franz Sasse. Zeitschr. für kath. Theologie. Innsbr. 1879. Die Neberschrift ber Homilie "über ben Auf bes Räubers" lautet richtig: »Aristite philosophai Athenatzo« (Athenatzno), d. i. "Aristibes, atheniensischer Philosoph." S. Better in Tüb. theol. Quartalsch. 1882.
- Bb. I. S. 226. Jul. Binter, Die Sthit bes Clemens v. Alex. Leipg. 1882.
- Bb. I. S. 254. Die hippolhtus: Frage abermals: Tüb. theol. Quartalfchr. 1881. hiftor. pol. Blätter. München 1882. 12. heft.
- Bb. I. S. 295. Tertullians sämmtl. Schriften, übers. v. Rellner. Koln. 1882. 2 Bbe. Hauschilb, die rationelle Psphologie und Erkenntnistheorie Tertullians. Leipz. 1880.
- Bb. I. S. 301. Minucii Felicis Octavius rec. J. Cornellissen. Lugd. Bat. 1882. Dombart, 2. Aufl. 1881. Rich. Kühn, ber Octavius bes Minucius Felig. Eine heibnisch christl. philos. Aufsaffung bes Christenth. Leipz. 1882. Félice Paul de, sur Octavius de Minucius Felix. Blois 1880. Castor Boissier, l'Octavius de Min. Fel. Journal des Savantes. Par. 1883. Loesche, Minucius Felig' Berhältniß zu Athenagoros. Jahrb. für protest. Theolog. Leipz. 1882.
- Bb. I. S. 383. Roch, bie Schrift bes alegandr. Bischofs Dionhftus b. Gr. "über bie Ratur". Leipz. 1882. Bgl. Harnat, Theol. Lit. Zig. 1883. Rr. 2.
- Bb. 1. S. 340. Rote 2. Rhffel. Jahrbuch f. protestant. Theolog. Leipz. 1881.
- 3b. I. S. 360. Commodiani carmina recognovit Ern. Ludwig. Lips. 1877.
- 9b. II. S. 71. J. Marquardt, Cyrillus Hierosolym. baptismi, chrismatis, eucharistiae mysteriorum interpres. Lips. 1882.
- Bb. II. S. 87. Joh. Lude, die homnen des hilarius und Ambroftus verdeutscht. Bieleseld und Leipzig. 1884. 16. Läßt den hilarius im Exil sterben! Die Schrift des hilarius (S. 88) de mysteriis soll von Camurrini in der Bibliothet von Arrezzo ausgefunden worden sein. Aub. theol. Quartalschr. 1884. S. 381, nach einer Rotiz des Pariser Bulletin critique. Nr. 5.
- Bb. II. S. 135. Reuestens hat Cuslaus M. Schneiber in seiner Schrift Areopagitica bie Aechtheit ber Schriften bes Dionpflus zu erweisen ges sucht. Regensburg. 1884.

- Bb. II. S. 148. J. Kamiakis, Dionhfius Areopagita als Philosoph. Leipz. 1881.
  - Bb. II. S. 305. Das Tobesjahr bes Chrysoftomus ift 407, nicht 406.
- Bb. II. S. 353. Die neueste krit. Ausg. der 93 Reden des heil. Zeno mit Prolegomena und Glossarium von Canonicus Graf Carl Giuliari. Veronae. 1888, f.
- Bb. II. S. 401. Th. Förfter, Ambrofius, Bisch, v. Mailand. Eine Darstellung seines Lebens und Birkens (vom protestantischen Standpunkt). Salle a. S. 1884.
- Bb. II. S. 406. Rufinus überfeste auch 5 bem Origenes beigelegte Dialoge gegen die Gnostiter. Zuerst eb. v. Caspari. Rirchengeschichtl. Analecta. Christiania. 1883.
- Bb. II. S. 462. F. Beibrich, bas Speculum bes beil. Augustin und seine hanbschriftl. Ueberlief. Wien. 1883.
- 35. III. S. 137. Eucherii libellus de formulis spiritalis intelligentiae. Ad optimorum codicum fidem . . rec. F. Pauly. Gratz. 1884.
- 9b. III. S. 385. Vita et epistolae s. Fulgentii ed. Hurter. Opusc. ss. Patr. T. 45 et 46. Oenipont. 1884.
  - Bb. III. S. 216, Z. 4 [.: "Beramschapuh" (ftatt Weramschapuch).
    - " " " 224, Anm. 7 [.: 181 (ftatt 182).
    - " " " 282, 3. 3 I.: "Artaschat" (ftatt Aschtischat).

# Personen - und Sachregister.

Die römische Zahl bezeichnet ben Band, die arabische die Seite. Der erfte Band hat keine Bezeichnung.

A.

Abendmahl bes herrn II. 277 u. S. Gucariftie. Abfall von ber Rirche ift Rebellion gegen Chriftus 316; bient ber Rirche gur Reinigung 317. Abgefallene 307. Abgötterei, ihr Ursprung und Befen 169; III. 512. 514. Ablaß, Rachlaß ber Rirchenbuße 303. Abraham, seine Führung III. 283. Abrenuntiatio II. 68; III. 512. 515. Abschiederebe bes Gregor Thaumaturg. auf Drigenes 337, bes Gregor v. Raz. II. 180. Abschreiben ber Bucher III. 425. Absolution, ihre Wirkung II. 398. S. Sündenvergebung. Abam und Christus 195. 242. 351. 381; II. 118. 513; III. 300. Abel, ber wahre III. 134. Adrianus III. 482. Aechtheit und Unächtheit ber patrifti= iden Schriften. Rriterien 18 Meneas von Saja, driftlicher Philosoph III. 332. Agapetus, Diakon in Conftantinopel III. 337. Agnellus, Erzbischof von Ravenna III. 485. Agnoeten. III. 564. Agripius, Bifcof von Pace III. 487. Agrippa, Gegner b. Bafilibes 204. Afacius, Bifchof von Melitene III. 37.

– Bischof von Const. III. 455.

Alexander, B. v. Jerufalem 342.

- Mönch III. 350.

Alephaler in Aegupt. III. 460, 463, 620.

- B. v. Alexandrien, fein Rundschreis ben und Glaubensbetenntnig II. 29. Allerheiligenfeft, ein Bittgefang für bass. II. 277. Allgemeinheit ber Berufung II. 389. Alleinherrschaft Gottes 149. Almofen 809. Homilie barüber III. 386. Altar, Opferaltar 115. 217; seine Beibe ift Sache bes Bischofs II. 144; Be= raucherung II. 144. 395; bon Stein II. 217. 281; die Altare find Sige bes Leibes und Blutes bes herrn II. 349; find von Engeln bewacht III. 572; barunter follen bie Reli= quien ber Beiligen ruben III. 158; ber Altar in ber Sophienkirche in Constantinovel III. 496. Ambrofianischer Lobgesang II. 881. Ambrofiafter II. 383. Ambrofius, Freund des Origenes 227.
— B. v. Mailand II. 367. 435. Ammonius, Priester in Alexandrien, Exeget III. 275. - Philosoph in Alexanbrien III. 451. Amphilochius, B. v. Jionium II. 225. Anakreontische Gebichte v. Sophronius III. 585.

Anastafius, griech. Raiser III. 458. 493.

– die beiden Schüler des Maximus

Anathematismen bes P. Damasus II.

Anbetung bes Herrn in ber Gucharistie

Anrufung ber Beiligen. Chr. b. Jeruf.

II. 68; Greg. v. Raz. II. 197. Greg.

II. 895. III. 432; bes Fleisches Chrifti.

Anatolius, B. v. Laodicea 348.

Anomöer befämpft II. 307.

357; bes Chrillus v. Alex. III. 9.

- Patriarch v. Antioch. III. 505.

— Marthrer III. 568.

Sinaita III. 606.

III. 595.

**16**. 188.

III. 637.

v. 984ff. II. 222. Makarius b. Gr. II. 236. Ephräm. II. 274. Ambroj. II. 398. Paulin. v. Rol. II. 528. Balerian III. 308. S. Maria und Beilige. Anthropomorphiten III. 18. Antidrift 127. 255: II. 102. Antiochus, Mönch III. 578. Antipater, B. v. Boftra III. 273. Antiphonarium s. Gregorii M. III. 542. Antonius d. Gr., sein Leben II. 40. 119. Abichiedsworte II. 121. - Schüler Severins III. 396. Aphraates, B. v. Mar Mattai II. 250. Apion, driftl. Schriftst. 204. Apotalppje erklärt III. 425. 468. Apollinaris, B. v. Hierapolis 202. Sidonius, B. v. Clermont III. 285. Apollinaristen befämpft III. 556. Apollonius, Gegner b. Montanift., erft. lat. Schriftftell. 203. Apologeten 140. 201. Apologien bes Chriftenthums 143. 145. 179. 268. 358. 369; II. 17. 520. Apostelgeschichte erklärt III. 425; Ge: bicht barüber v. Arator III. 436; in Rapitel getheilt III. 184. Apostolische Bater 48. Approbation ber Schriften ber Bater Arator, rom. Subbiat. Dicter III. 435. Arbeiter in und außer bem Beinberge Gottes III. 883. Archälaus, B. v. Karra 344. Archaologie, driftl. bei Brubent. II. 510. Arianer bekämpft II. 29. 34 ff. 103. 106. III. 364. 372. Ariftibes, driftl. Apolog. 201. Arius, fein Tob II. 38. Armenier, bas Genbichreiben bes Pro-Rus an fie III. 41. Arnobius, Apologet 862. - b. Jüngere III. 168. Arfenius b. Gr., Eremit III. 180. Micefe II. 124. 127. 130. 157. Asceten, außerorbentl. III. 572. 574. Afcetische Schriften II. 157. 247. 262; III. 45. 59. 85. 577. 578. Afterius, B. v. Amasea II. 382. Athanafius b. Gr., B. v. Alex. II. 28. Atbenagoras, driftl. Philosoph 164. Attitus, B. v. Conft. III. 7. Auferstehung Chrifti ift ein Grunbgebeimnig bes Chriftenthums 109. Auferstehung, die 149; ift Dogma 163. 165. 263. 275; in ber Natur vor: gebilbet II. 287. 800; III. 882. Die

Lehre bes Origenes barüber 249.

Aufnahme Maria in ben himmel II. 298; III. 579. 622.
Augustin, B. v. hippo II. 483.
Aurelian, B. v. Arles III. 450.
Ausgaben ber Merle ber Väter 40.
Ausprück, B. v. Toul, Dichter III. 288.
Ausfprüche bes Jsaak v. Rinive III. 358.
Auswahl ber patriftischen Schriften zur Lectüre 27.
Autorität ber Kirchenväter 7.
Avitus, B. v. Bienne III. 387.
Azhmahhmnen v. Sphräm II. 261.

Babylas v. Antiocien II. 310. Bachiarius, Monch II. 500. Bachblus, B. v. Athen 204. Baume, die beiben, im Paradiefe II. 74; III. 495. Balaus, fpr. Chorbischof II. 279. Baptifterien, mit Bilbern geschmudt III. 399. Barlaam und Josaphat, ihre Lebens: geschichte III. 624. Barnabas, b. Apoftel 51. Mahnworte 64. Barfanuphius, Anachoret III. 346. Bafilius, Erzb. v. Cafarea II. 149. B. v. Seleucia III. 203. Baubonivia, Ronne III. 521. Bauernpredigt III. 512. Begierlichkeit, bleibt in ben Getauften II. 475. Beicht, f. Sünbenbekenntniß. Beichtgebeimniffe läßt Gott nicht tunb werden III. 560. Beichtfinder, eine Anleitung für fie III. 502. Beichtväter 247; ihre Obliegenheiten III. 300. 502. 588; eine Anleitung für fie III. 588. Betebrung, f. Buße. Benebict v. Rurfia III. 422. 540. Berhlus, B. v. Boftra 280. Beidneidung des herrn, Feftreben, f. Reben. Beschuldigungen ber Christen und beren Wiberlegung 165. 171. 269. 297; II. 445. 498; III. 13. 186. Beweggrunde, in ber Rirche zu bleiben II. 470. Bibelerklärungen. a) In Commeniaren: jur Genefis und jum Pentateuch II. 257. 306. 459; III. 19. 177;

au ben Pfalmen II. 41. 85. 202.

306. 374. 459; III. 20. 168. 184. 596; Job II. 257. 459; Könige

III. 492; Spruchw. III. 492; Bre-

big. 389; II. 202. 418. Prophet. große und tleine II. 257; III. 184. II. 155. 306. 418; III. 20. 184. 498; Jerem. II. 418; III. 184; Grech. II. 418; III. 184; Dan. II. 419; III. 184; ju ben fleinen Bro-pheten II. 419; III. 5. 20; Sobelied II. 203; III. 5. 184. 488. 493; zu Matth. II. 85. 419; III. 20; Luc. II. 374; III. 20; Joh. III. 20; ju ben Briefen Pauli II. 111, 257. 382. 419. 461; III. 5, 184, 468, 621; zur Apokal. III. 468. b) In Homi: lien: Matth. II. 806; Luc. II. 306; Joh. II. 306. 460; Apg. II. 306; Briefe Bauli II. 806; Somilien über verschiedene bibl. Stellen und Thatfachen III. 204. 607. c) Erflärungen einzelner Stellen, in Fragen und Antworten II. 257. 460; III. 184. 204. 460. 596. 605. 621. d) Se: bichte über bibl. Gegenstände II. 114; III. 177. 389. 484. 464. 567.

Bibelübersetungen 141. 282; II. 417; III. 218.

Bilber in b. Rirchen II. 524; III. 50; in b. Baptisterien III. 399; ihre Bertheibigung von Gregor d. Gr. III. 550; von Joh. v. Damask., Rupen III. 617. 640.

Bilder Maria, ihre Berehrung III. 572. 592.

Bilberfturmer bekampft III, 617. 640. 641.

Bilbfäulen bes Raifers, Homilien barüb. II. 309.

Bischöfe, die, sind Stellvertreter Gottes 111; Rachsolger d. Apostel 314; an der Spige des Klerus 318; haben die Schlüffelgewalt II. 219. 429; spenden die Firmung II. 427; erziheiten den Ordo II. 146. 480; weihen die Altäre II. 145; ihr Unterschied von den Priestern II. 146. 296. 429 (hieronhm.).

Bischofsweihe, Ceremonien bers. II. 196. Bitttage III. 277. 388. 446.

Bluttaufe 265. 290.

Böse, sein Ursprung und Besen 349; II. 166. 215. 505; III. 224. 236. 682; bas Böse und Gottes Weltzregierung II. 415.

Boethius, Conful und Philosoph III. 401; philosophische Erörterungen III. 412.

Bonifacius I., Papst III. 74. Aussprüche üb. b. Primat 75. Brabianus, christs. Schriftst. 204. Britannien, s. Berwüstung burch bie Angelsachsen III. 490; beren Bekehrung III. 536.

Rücherbecret bes B. Gelaftus III. 330. Bücherbecret bes B. Gelaftus III. 330. Buße, nur eine, 92; nach ber Taufe 116. 223. 246; bas einzige Rettungsmittel bes Sünbers 252; bas zweite Brett nach b. Schiffbruche 278; III. 448; ihr Unterschieb von b. Taufe II. 53; muß ber Größe ber Sünbe angemessen sein II. 170; ihre Theile III. 224; die wahre Buße III. 516; auf b. Todbette III. 225; Rahnung zur Buße (Gebicht) III. 465; Homistien über sie II. 309; III. 607; Ambrosius üb. sie II. 377; Dessent.

bes Theodofius II. 380. Bußcanones b. Gregor Thaumaturgus 339. S. opistolae canonicae. Bußsacrament, s. götts. Einsetzung III.

33. Buswerte find nothwend. 291. II. 51. III. 482, 515.

ď.

Căfarius, Bruber d. Gregor v. Raz. II. 181.,
— Erzd. v. Arles III. 443.
Cajus, röm. Breschtt. 200.
Candidus, chriftl. Schriftft. 204.
Canones d. Apostel 73, des hippolyt.
257; Bestimmungen baraus 264.

Canonensammlungen III. 441. 447. 480. 513. Cantus firmus III. 542. Capreolus, B. v. Carthag. III. 62, sein

Glaubensbekenntniß 65. Carbinaltugenden II. 375; III. 511. Caffianus, Abt in Marfeille III. 84. Caffiodorius Senator III. 421. Catenen d. Bäter 46. III. 493.

Cathedra Petri ist d. römische Bischoffs
fit 815. II. 426. 471; s. Primat.
Callus n. Drigenes hekkmatt 284.

Celfus, v. Drigenes bekämpft 284. Cento Virgilianus II. 518. Cerealis, B. v. Castelle III. 820.

Ceremonien ber Taufe, Firmung und Cuchariftie v. Chrill. v. Jerus. er-Kart II. 60; apostolische II. 171; ber Bischofsweibe II. 196.

Chalcebon, Concil III. 466.

Sharakteristrungen, allgemeine ber pastrist. Literatur 48. 140, 205; H. 1;

Charfreitag. S. Reben. Charisma veritatis ber apostolischen

Rirchen 190.

Charismen, eine Schrift bes hippolytus barüber 256. Chiliasmus, 157, 831, 333, 359, 370, Chrestomathien ber Bater 47. Chriften, ihr fittl. Berhalten 176. 270; f. Leben b. Chriften. Chriftenthum, fittl. Wirkungen 157. III. 249; ift absolute Babrbeit 217; unaufhaltsam 217; ein Bunberwerk Gottes 239. II. 52; göttl. Urfprungs III. 258. Chriftenverfolger, ihre Tobesarten 371. Christus wahrer Gott und wahrer Menfc und Erlofer. Barnab. 62. Berm. 91. 3gn. 107. Bolbt. 127. Juftin 157. 130. Melit. Clem. Aleg. 219. Drig. 241. Sipp.

260. Tert. 288. Meth. 351. Arnob. 365. Athan. II. 50. Chr. v. Jer. II. 62. Guf. v. Berc. II. 104. Mar. Bict. Baf. II. 167. II. 112. Ampbil. II. 227. Didym. II. 243. Ephräm II. 266. Epiph. II. 289, Chrths. II. 319. Ambr. II. 380. Sieron. II, 424. Mug. II. 471. Brub. II. 508. Paul. v. Rol. II. 551. Cpr. v. Alex. III. 25. Hib. III. 58. Lepor. III. 89. P. Innoc. III, 68. B. Leo III. 108-112. Chrhfol. III. 126. Theoboret III. 191. Elische III. 257. Avit. III. 391. Chriftus in Allem unfere Buffucht u.

Bilfe III. 304. Chromatius, B. v. Aquil. II. 485.

Chronicon paschale III. 509.

Chroniten b. Gufeb. b. Caf. II. 11. III. 241; Sulp. Sev. II. 494; Sieronhmus II. 416; Profper, 3bacius u. Marcellinus III. 148; Caffiod. III. 424; Bict. v. Tun., Marius, Joh. Blicar. III. 474.

Chronologie, III. 441. Chrhsologus, Erzb. v. Ravenna III. 122. Chrhsoftomus, B. v. Conft. II. 301. 387. III. 628.

Clemens v. Alex. 209.

— v. Rom 66.

Clementinen 74.

Coleftin, Papft III. 8; "ber Ergbisch. bes gangen Erbfreises" von Cprill v. Alex. genannt III. 29: 77. Coleftius bekampft II. 437.

Solibat ber Bischöfe, Brieft. u. Diat. bezeugt v. Sufeb. v. Caf. II. 24; Epiphan. II. 299; P. Siricius II. 861; Hieron. II. 480; B. Innoc. III. 70; Leo III. 119; Beranus 519.

Commemoration ber Lebend, u. Berftorb. bei b. Reffe II. 68.

Commobianus, driftl. Dichter 357. Commonitorium des Binc. v. Lerin III. 98; bes Dichters Orientius III. 172.

Communicatio idiomatum III. 367.

636 ; s. Christus. Communion, Art bes Empfanges II. 68. Aufforberung zur würdig. Comm. II. 219. Rothwendigt. III. 49. 116. Birfungen II. 147; III. 128. Die tägliche Comm. II. 169. 486; bie tägliche und fonntägliche III. 296. Man muß nüchtern sein II. 170. S. Rüchternheit. Gine unwürdig. Comm. ift Gottesraub. Beispiele plöklicher Strafen Gottes 320. Computus ecclesiasticus III. 600. Concilien, allgemeine, ihre Autorität . III. 477. 545; bas Berfahren bes allg. Conc. v. Ephejus III. 99.

Consecrationsworte, vollbringen bie Banblung bon Brob und Bein, Athanas. II. 53; Chrhs. II. 524; Ambr. II. 393; Aug. II. 477; Chrill. v. Alex. III. 29. B. Greg. III. 550. Joh. Dam. III. 639. Consensus unanimis patrum 10.

Constantin, d. Rais. II. 1. 13; eine Homilie auf feine Laufe II. 263. Conftantius, d. Raif. II. 82. 98. Conftitutionen b. Apoft. 73.

Controversen, theol., Berhalt. babei III. 64.

Creatianismus 373. II. 206. Cresconius, afric. B. III. 480. Chbrian, B. v. Carthag. 301. Chrillonas, fpr. Dicht. II. 276. Chriffus, B. v. Jerus. II. 54. - Batr. v. Alex. III. 6.

Chrus u. Johann., Marthrer III. 583.

## Ð.

Damonen, find gefallene Geifter III. 514; die Götter b. Heiben, Urheber bes Bogenbienftes 299; III. 515. Gewalt b. Chrift. üb. fie 376; find geg. eine aufrichtige Beicht III. 561; ibre Borbersagungen III. 633; eine Schrift Augustins darüb. II. 446. Dalmatius, Abt in Const. III. 11. Damasus, B. II. 358; sein Bewußt: sein als Oberhaupt ber Kirche 356; fein Glaubensbetennt. 357. Daniel erklärt 253; II. 419; III. 184: Danklied (Eucharifticum) bes Paulinus v. Bella III. 179. Dankfagung bes Ennobius III. 896.

David, d. Rönig , v. Ambros. verthei: | bigt II. 374. Decretalbriefe 74. Demuth, die III. 62. 91. 511. 576. 603. Depositum fidei, bewahrt die Rirche und entfaltete es nach Binc. v. Lerin III. 96. Diakonen find ein Sacrament Christi, 3gn. v. Ant. 112. 116; ihre Tugenden nach Bolbfarp 128. Diateffaron Tatians 160. Dichter, driftliche II. 113. 255. 276. 279. 838. 853. 367. 508. 511. 516; III. 180. 144. 172. 176. 179. 206. **211. 239. 277. 285. 288. 289. 320.** 353. 356. 387. 394. 401. 433. 435. 464. 519. 566. 580. 611. Dibymus, ber Blinbe II. 289. Diobor, B. v. Tarfus III. 1. Diognet, Brief an ihn 131. Dionbfius, B. v. Rorinth 204. — b. Gr., B. v. Alex. 330; II. 38. — B. v. Rom 335. - Areopagita II. 131. III. 599. — Eriguus III. 440. Disputation, theolog., Anleitung dazu III. 605. Dogmatik bes Johann. Damasc. III. 614. Dofetismus befampft III. 286. Donatiften befampft II. 346. 449. Donnerstag, grüner, f. Reben. Dorotheus, Archimanbrit III. 575. Dogologie 130. Dracontius, driftl. Dicter III. 320. Dreitapitel III. 339. 340. 460, 463. 467. 469. 475. 479.

### 45

Chenbildlichkeit bes Menfchen mit Gott, f. Menfc. Che, ift unauflöslich nach hermas 93. Clem. Alex. 223; II. 180. III. 70; vor d. Bifc. ju schließen 116. 292; zweite Che migbilligt 170. Beilig= haltung b. Che von b. Chrift. 170. Enthaltsamteit und Jungfräulichkeit 170. II. 503. Chelofigkeit ber boberen Geiftlichen, f. Cölibat. Gifersucht 310. Einheit Gottes 107. S. Trinität. Einbeit ber Rirche nach Chprian 307. 313. S. Rirche. Einleitung in bie beilige Schrift III. 482.

Einstehlerleben, s. Lob v. Eucherius III. 136. Eitelfeit bes Lebens III. 568. Eflogen II. 16. 316. Elische, armenisch. Schriftst. III. 251. Elvibius Rufticus, Dichter III. 483. Elpis, Dichterin III. 406. Engel, geboren jur unfichtb. Belt, ibre Brufung 169; ihre Berehrung II. 245; find bei b. Reier bes bl. Opfers anwesend III. 50; ihre Ratur III. 287; find frei, untorperlich, Lichter, umfdrieben, Beiduger ber Meniden III. 631. S. Schupengel. Enkratiten 159. Ennobius, B. v. Bavia III. 394. Ephräm ber Sprer II. 255; fein Teftam. 263. 275. Batr. v. Antioch. III. 344. 578. Epitlefis, II. 67. 171. III. 50. Cpiphanie, Erflärung b. brei Feftges beimniffe III. 518. S. Reben. Epiphanius, B. v. Pavia III. 395; fein Schreib. an b. Rlerus III. 400. - B. v. Salamis II. 285; fein Shm. bolum II. 288. 289. Episcopus universalis, v. Gregor b. Gr. abgelehnt III. 548. Epistolae canonicae 332. 339. II. 210. Epitaphien v. B. Damafus II. 855. Spithalamium v. Paul. v. Rola II. 516. Erbfunbe, Juftin. 153. Theophil. 176. 3ren. 195. Drig. 242, Tert. 289. Dion. Areop. II. 144. Greg. v. Rag. II. 191. Matar. d. Gr. II. 234. Ambr. II. 388. Dibpm. II. 242. Aug. II. 483. Paulin. v. Rol. II. 522. Cyr. v. Aleg. III. 28. Gennad. III. 295. Eribsung burch Chriftus 63. 76. 108. 110. 138; II. 91; III. 347; barin zeigt fich Gottes Gute, Gerechtigkeit u. Weisheit III. 635; Alle bedürfen fie 241. S. Chriftus. Erlöfungswert Chrifti III. 847. Guchariftie, bie, als Sacrament. Das Bort tommt bei Ign. zuerft vor 114; ibre Einsehung III. 891; ihre Feier bei b. erft. Chriften 155; ift nicht ein Bild bes Leibes Chrifti II. 75; III. 30. 501. 639, fondern ber Leib u. bas Blut bes herrn, Ign. 114. Just. 155. Iren. 196. Orig. 244. hipp. 268. Chpr. 819. Athan II. 53. Chr. v. Jer. II. 66. Sil. II. 94. hier. v. Jerus. II. 127. Greg. v. Raz.

II. 193. Aphraates II. 252. Ephräm.

II. 270. Balaus II. 280. Cpiph. II.

296. Chrhs. II. 323, 324. Ambr. II.

892. Aug. II. 476. Shrill. v. Aleg. III. 29. Jsib. III. 56. Theoboret III. 196. 199. Elische 258. Jat. v. Sar. 354. Greg. d. Gr. III. 548. Der Leib des Hern ift in jedem Abeile der Gestalten gang, Euthhius III. 499. Wirfungen III. 30. 56. Sie gelangt nicht zur natürl. Ausscheibung, Joh. Damasc. III. 689.

Suchariftie, die, als unblutiges Opfer. Beim letzten Abendmahle opferte sich Spriftus in mystischer Weise selbe selbe felbst, Euthoch. III. 499. Die Eucharistie ist das Opfer des neuen Bundes, das unblutige Gedächtnisopfer des Kreuzsopfers 263. 291. 311. 319. II. 21. 22. 67. 95. 194. 244. 281. 324. 394; das täglich auf der ganzen Erde dargebracht wird II. 244. 427. 478. III. 31. 549; ist ein Bersöhnungsopfer auch für Bersorb. II. 68. S. Resobfer.

Eucharistie, außerorbentl. Borgänge mit berselben III. 573. 574. Eucherius, B. v. Lyon III. 134. Eugenius, B. v. Carth. III. 314. Eugipius, Priest. u. Abt III. 359. Eulogius, Patr. v. Alex. III. 561. Eunomius betämpst II. 152. 204. Eusebius, B. v. Casarea II. 8.

— B. v. Bercelli II. 103. — v. Mex. III. 12.

Eustathius, B. v. Antioch. II. 9.

- Ueberfeter III. 168.

— **Mönc**ó III. 341.

Eustrathius, Priefter in Conft. III. 499.

Euthalius, Diak. in Alex. III. 184. Euthches bekämpft III. 364. 562. S. Monophhitismus.

Evagrius Ponticus II. 246. Sentenzen an b. Jungfr. II. 248.

Evagrius, Kirchenhistor. III. 508. Eva u. Maria 195. 288; II. 63. 513. S. Maria.

Evangelien, ihre Entstehung nach Papias 39, nach Iren. 187; erklärt v. Hilas. II. 856. v. Chrhf. II. 306. Ambr. II. 874. Aug. II. 460. Chr. v. Aleg. III. 20. Petr. v. Laob. III. 501. Greg. b. Gr. III. 539.

Evangelienharmonien 160; II. 14. 257; III. 451.

Evangelisten, Bedeutung ihrer Symbole nach Bictor. v. Bett. 361.

Excommunication, ihre Birtung II. 219.

Exomologefis, f. Sünbenbetenntnig.

Exorcismen vor u. bei ber Taufe II. 69. 348. Exechiel, Homilien barüb. III. 539. Exnit, armen. Bifchof III. 281.

## ø.

Facundus, B. v. Hermiane III. 475. Fasten, Werth II. 172. 254. Lobpreis sung II. 284; 40 tägig. Fast. eine Borbereit. auf Ostern, Leo d. Gr. III. 118; III. 620; s. Reben; von Gott angeordnet, Maximus III. 161; Sophron. III. 589; Anastas. drei Quadragesen III. 507.

Fastidius, brit. Bisch. III. 489. Fastiage, Mittwoch u. Freitag 225;

III. 609. Fatum, geg. bass. II. 205. Faustus, B. v. Riez III. 290. 334. Fegseuer, barin werden nur läßl. Sün-

den abgebüßt III. 449. Feinde, f. Berföhnung.

Feindesliebe, eine Rebe barüb. III. 446. Felig II. (III.), Papft III. 325.

Firmung, Tert. 290. Chpr. 318. Chr. v. Jerus. II. 65. Dion. Areop. II. 144. Dibhm. II. 244. Pacian. II. 365. Ambr. II. 392. Hier. II. 427. Aug. II. 476. Mesrop III. 224; brückt ein unauslöschliches Merkmal ein II. 65.

Firmus, B. v. Säsar. in Kapp. III. 38. Fisch, mhstischer — Christus II. 349. Fortschritt in b. bogmat. Entwicklung III. 97.

Frauenkloster, bas erste, v. Pachomius II. 123.

Freiheit des Menschen u. göttl. Gnade II. 889; III. 147. 295. 634.

Freundschaft III. 576. Friedenstuß nach d. Wandlung II. 70. Fürditten für die Lebend. 128; der Heiligen 248; II. 430; III. 260. 308. Fulgentius, B. d. Ruspe III. 370. 469. Ferrandus, Diak. in Carth. III. 469.

Furcht Gottes 94. Fußwaschung, ein Hymnus auf dies. II. 277.

### 6

Gaubentius, B. v. Brescia II. 488. Gebet, Hermas 94; bes Polykarp auf bem Scheiterhaufen 130; Kraft, Zeit, Ort 298; II. 70. 171; mit Andacht 321; Rothwendigkeit u. Rupen 224; II. 236; Schriften barüb. v. Orig. II. 203.

III. 500. 520. 596.

Ambr. II. 398. Paulin. v. N. II. 523. Bebet ber Rirche bei ber Brofeg einer gottgeweihten Jungfrau III. 119. Gebet um bie 3. 6. u. 9. Stunde 265. Gebot, im Paradiese II. 74. Gebote Sottes fann man halten II. 425. Geburt bes herrn gang wunderbar 108; II. 63. 167. 288. 408. Geburt Maria, f. Reben. Bedachtnig für Berftorbene 265; am 3. 7. 30. 40. Tage II. 379. Gebächtniß bei ben Thieren III. 279. Gedichte, driftliche, f. Dichter. Gebuld 278. 309; III. 80. Gefallene, Chpr. 307. Beift, ber beilige, ift gottl. Befenheit, fein Berhaltniß ju Bater u. Sobn, Athan. II. 49; Baf. II. 153. 164; Gres gor v. Raz. II. 188; Greg. v. Ryff. II. 214; Dibum. II. 240. 242; Chrhs. II. 319; Ambr. II. 888; Hieron. II. 424; Aug. II. 472; Rilus III. 48; Pomer. III. 299; Bict. v. B. III. 316; Avit. III. 390; Caff. III. 430; Agnell. III. 485; Joh. Damasc. III. 630. Gefreuzigter, Lobpreifung besf. III. 589. Belafius, Bapft III. 326; fein Bücher: becret 328; sacramentarium 330. - B. v. Chaif. III. 278. Gemalbe in der Rirche II. 524; f. Bilder. Gemeinschaft ber Beiligen 248. Generatianismus 275; II. 206. Genefis, Gebichte auf bief. III. 177. 389. Gennabius, Prieft. in Marfeille III. 293. — Patr. in Const. III. 275. Genugthuung der Bufe, ein Gedicht v. Berecund. III. 466. Gerecht, nicht zu gerecht fein III. 473. Gericht, lettes 264. Germanus, B. v. Paris III. 516. Gefänge bes A. T. Commentare bazu III. 464. Geschichte, evangelische und alttestam. Bebichte bes Juvenc. II. 114. Mug. II. 458. Gregentius, Erzb. v. Taphar III. 348. Geset und Evangelium 59; III. 601. Gewalt, geiftl. u. weltl. II. 99. 330. Gregor Thaumaturgus, B. v. Reo-343. 370; III. 618. 641. **Căfar.** 336. Gilbas, ber Weise III. 490. - v. Nazianz II. 174; III. 599. — v. Ярffa II. 199. Glaube, ber, ift eine Gnabe 77. 216;

ift nothwend. III. 49; bas Funba-

ment des Lebens II. 251; der wahre

Tert. 235. 277; Greg. v. Roff.

Bebet bes herrn erklart 309: II. 60:

Gebete für Berftorbene, Arnob. 367.

Glaube ift in ber fath. Rirche 278; am überlieferten Glauben ift feftau= balten 127; II. 409; Ruten bes Glaubens II. 265; Lobpreis bes Glaubens II. 283; Glaube u. Liebe 116; III. 578; Glaube und Berte III. 160. 300. 382. 546. 602; ber Glaube verleiht Ertenntniß 185. 217; ift bas Muge ber Seele III. 602; Glaube u. Bernunft III. 484; Glaube u. Wiffen (Gnofis) 217; III. 300. Bon bem Rupen zu glauben II. 447. Glaubensregel, ift unveränderlich 283; in der apost. Rirche hinterlegt 284; wird burch b. apoft. Succeffion forts gepflanzt 284; III. 374. Glaubensschriften 9. Glossa aurea b. Thomas v. Aquin 46. Gnabe, ihre Nothwenbigt., Birtfamt. 154. 221.,805. 366. 375; II. 112. 168. 234. 320. 389. 452. 522; III. 55. 61. 193. 294. 429. 601. 634. Gnade und Freiheit, eine Schrift barüber von Augustin II. 456; Ca: farius III. 447. Gnofis, die faliche, befampft bon Grenäus 184. Götter der Heiden sind Dämonen 299; III. 512. Göpenbienft , Urfprung , Befen 169. 277; III. 512; Gögendienft und die Abnen 180. Gott ift Giner, ewig, unenblich, Schop: fer der Welt 161. 173. 180; wird aus b. Schöpfung erkannt 161. 174. 180. 298; feine Erifteng laßt fic ficher erweisen 169. 174. S. Tri: nität. Gottesbienft, ber driftl., ift von Gott angeordnet 79. 113; Befdreibung besf. von Juftinus 155. 156; Gebot ber Theilnahme 114; häuslicher II. 170. GotteBerkenntnig ift bem Menichen von Ratur aus eingepflanzt III. 628. Gottesfurcht 94; III. 576. Gottesgebärerin, f. Maria. Gottesberehrung, die wahre, ist in der tath. Rirche 375. Grabgefänge v. Ephräm II. 263. Gratia perseverantiae, Ambr. II. 390;

- Muminator II. 308; III. 219. 248.

— B. v. Tours III. 525.

Gregor b. Große III. 533. Grenzen, bie, welche bie Bater abge-ftedt, barf man nicht verruden III. 618, 628. befampft 148. 159. 210. Griechen, III. 186. Gruß bes Erzengels an Maria III. 37.

hab acht auf bich felbft II. 172. Habsucht III. 281. Barefie ift Rebellion gegen Chriftus 316; jünger als b. tath. Rirche 273. 285; Urtheil b. Bater barüb. 378; Schriften über fie 184; II. 289. 362. 447; III. 232. 553. 557. 609. 614. Häretiker find Piraten vergleichbar 176; mikbrauchen bie Schrift 189; bringen es zu keiner Einheit 286. Sanbidriften 40. haus, driftliches II. 492. Degefippus 181. Beiben, befampft 358. 368; II. 15. 33. 117; III. 186; f. Griechen. Beil b. Menschen liegt in feiner Babl III. 515. Beilige, ihre Berehrung, Antufung, Fürbitte, Bunbermacht 130. 248; II. 286. 491; III. 84. 50. 119. 158. 226. 238. 259. 639; ihr Gebachtniß bei ber Meffe III. 226. Belvibius befampft II. 414. Herakliabe III. 567. heraklius, griech. Raifer, feine Thaten besungen III. 566. Heraklitus, driftl. Schriftsteller 205. Hermas 80. Hermias, Philosoph 177. Hermogenes befämpft 275. Beraemeron II. 154. 201. 372; Sebicht bes Dracontius III. 321; bes Georg Bifibes III. 567. Berapla bes Origenes 232. here von Endor II. 203; von heren und Drachen III. 620. hierarchie bilben bie Bifcofe, Priefter und Diakonen 111. 242. 346; II. 98. 143. 194. 349; die himmlische u. kirchliche nach b. Areopag. II. 131. Sierottes betämpft II. 15. hieronhmus, b. Rirchenlebrer II. 410. Briefter in Jerufalem II. 126. hierotheus, Lehrer bes Dionhf. Areopag., feine theol. Grundlehren II. 147. Hilarion, II. 416. Hilarius, B. v. Poitiers II. 75. – B. v. Arles III. 130.

Hilarus, Bapft III, 322. Hilfsmittel ber patrift. Lectüre 24. himmelfahrt bes herrn, Dbe barauf v. Sophronius III. 591. S. Reben. Hirt des Hermas 80. hirt, an den, Schrift v. Joh. Klimakus III. 560. Hirtenbrief bes Eusebius II. 19; bes Batr. Zacharias v. Jerufal. III. 579. Hippolytus 250; seine Logoslehre 259. Historia tripartita von Theodor Lector III. 349; v. Cassiod. III. 426. Holle, bas Feuer berf. ift ein ewiges 264. 800; III. 449. 515; Gebanke an ste II. 367. Hoffart III. 91. Sobelieb erflart II. 203. 291; III. 487. 493. Homeriten, ihre Gesetze III. 348. Homilie, die erste 70; des Bischofs bei Ignatius von Antiochien 115. Honoratus, african. Bisch. III. 65. - **B. v. Arles III. 131.** Honorius Papst III. 581; vertheibigt v. Maximus III. 608. hormisbas, Bapft III. Unionsformel III. 458. 455; feine Hofius, B. v. Cordova II. 97. 107. homnen, ber altefte 212; bes hilarius v. Poit. II. 86; D. Bict. Afer II. 110; Damajus II. 355; Ambr. II. 381; euchariftische und auf die Marthrer, auf Berftorbene, bas Rreuz von Ras bulas III. 209. 210; v. Benant. Fortunatus auf bas Kreuz u. Maria Fortunatus au bus cree, III. 528; b. Gregor b. Gr. III. 548; ein atatbiftischer v. Georg Bifides III. 567; von Joh. Damasc. III. 623. S. Dichter. Hypatia, die heidnische III. 7. Hypostasen, brei 173. III. 563. S. Tris nität.

Hypostatische Union III. 636.

Jakob, B. v. Batnä in Sarug III. 353.

Šakobitischer Bischof, ein, bekämpft III. 619. Jerufalems Eroberung burch bie Berfer III. 579. Janatius, B. v. Antioch. 95. Fonoflaften befämpft III. 612. 617. 625. 640. Incarnation, Zwed, Nothwendigk. 63. 152. 193. 220. 365; II. 33 ff. 50. 91. 188; III. 373. S. Chriffus. Inclusi III. 572. Incunabeln 41.

Inspiration ber beil. Schrift 76. 170. 257; Beweise bafür v. Junilius III. 484. Institutionen ber göttl. u. menschlichen Wiffenschaften v. Caffiod. III. 426. Job, erklärt v. Greg. b. Gr. III. 537. Job, Mönch III. 346. Johannes, B. v. Jeruf. II. 402. 415. — II. Papft III. 459. – Jejunator, Patr. in Const. III. 501. — Klimatus III. 558. - **Mojájuš III.** 570. - v. Damastus III. 611. Joseph, ber Rährvater Jeju, bie Differeng zwischen Matthaus und Lucas gelöft 328. Jovinian bekampft II. 414. Frenaus, B. v. Lyon 182. Isaat, B. v. Ninive III. 856; seine Aussprüche 358. - v. Antioch., spr. Dichter III. 211. Isaias, ber Prophet erklart II. 14; III. 20. · Abt II. 124; Lehrworte 125. Ffibor v. Pelufium III. 52. Jilam, ber, bekampft v. Joh. Damasc. III. 620. Itala 141; II. 417. Judas, driftl. Schriftst. 205. Jubenthum, bas, befampft 147. 272. 306; II. 16, 259, 307; III. 348. 610. Julian, ber Apoftat, befampft II. 179. 259; III. 18. B. v. Eclanum bekämpft II. 141. 454; III. 163. ber Marthrer III. 528. Julianus Bomerius, Priefter in Arles III. 297. Julius Africanus, Chronograph 327. Julius Firmicus Maternus II. 117. Jungfräulichkeit, ibre bobe Burbe gerühmt v. Clemens v. Rom 71. 79; Ignatius v. Ant. 116; Clemens Alex. 224; Tert. 292. Chpr. 321. Aphraat. II. 254. P. Siricius II. 361. Ambr. II. 376. 377. 382. 399. Aug. II. 469. Ifib. III. 58. Ganit III. 238.

Besondere Lobpreisung v. Methodius 347. 352. Antonius d. Gr. II. 121.

Greg. v. Raz. II. 184. 198; v. Roff.

II. 208. Die gelobte Jungfräulich.

keit zu verletzen ift ein schweres Ber: geben (Spiphan.) II. 299. (Ambr.)

Jungfrauen, die gottgeweihten, beren

Berschleierung (Tert.) 280; Auffüh:

II. 382

Innoceng I. Papft III. 66; fein Mus-

spruch über b. Primat III. 68.

rung (Chpr.) 310; sie führen ein himml. Leben (Euseb.) II. 23; ihre große Zahl II. 23; sind Sprößlinge Maria's, Bräute Christi, ein Beweis für seine Gottheit (Athanas.) II. 53. 54. (Optat. v. Milev.) II. 350. Ancrebe an sie v. B. Liberius II. 357; v. Fulgentius III. 384. Junilius, Staatsmann in Const. III. 481. Justinian, b. Kaiser III. 388. Justinus v. Martheer 141. Justus, B. v. Urgel III. 488. Juvencus, christi. Dichter II. 113.

Rapitel bes Maximus über bie Liebe und die Theologie III. 597. Ratakomben II. 510. Ratechesen von Sprill v. Jerusalem II. 58. mystagogische II. 60; die große des Greg. von Nyss. II. 204. Chrys. II. 309; Jeno II. 352; Pacian. II. 265. Ambr. II. 377. Cäsarius III. 447; Anastasius, Patr. v. Ant. III. 508.

Ratechetenschule in Alex. 207; in Antiochien 208; Ebeffa II. 255. Ratechetit, August. II. 464.

Ratechumenen II. 58. Ratholische Kirche, zuerst v. Ignat. v. Antioch. so genannt 110; dann im Marthrium des heil. Polykarp. 130.

Relche find Trager bes Blutes Chrifti II. 349. Rerzen in ber Rirche II. 524.

Retten bes heil. Betrus und Paulus, ihre Berehrung III. 551. Rezertaufe 303.

Reufchheit 177. 279. II. 70. III. 92. Lobgebicht auf fie v. Avitus III. 389; macht ben Schüler ber Theologie III. 561.

Rinbertaufe ist apostol. Ursprungs 244; II. 132. 193. 478.

Rirche Christi ist einig, heilig, apostwische Christi ist einig, heilig, apostwisch, 111. 130. 136. 191. 242. 286. 307; II. 64. 93. 265. 349. 425. 470. III. 94. Wo die Kirche, bort der Geist Gottes 192; sie ist voll Licht 242, eine Säule der Wahrebeit, stärfer als der himmel (Chrhs.) II. 321. unüberwindlich (Aug.) II. 470; der Leid Christi 77. Ihr gehört die Schrist 278. An ihre Ledre muß man sich halten 136. 191. 242. II. 98. Außer ihr ist kein heil,

Sppr. 316; Aug. II. 471; Theo-bor. III. 194; Fulgent. III. 379; Greg. d. Gr. III. 546. Sie ist die Braut Chrifti, unfere Mutter. 351, gleicht einem Thurme 92, einem Schiff 262, ber Lilie, bem Monbe Lobpreis der Rirche von II. 391. Clemens Alex. 221, Caffianus III. 430. Ihre Berfaffung, f. hierardie. Rirche, bie römische ift bie Borfteberin (Clemens v. Rom) 78, im Liebesbunde (Ign.) 112; hat eine potentior principalitas (Jren.) 190; ift cathedra Petri (Chpr.) 315, ber Primat Petri (Mug.) II. 471. Sit ber Babrbeit II. 502. Haupt bes Erdfreises (Ambr.) II. 391; bas Haupt aller Kirchen II. 391. 426; III. 318; bas Licht ber Belt (Hieron.) II. 426; hat b. unis verfell. Brimat III. 195. 250. 471. S. Brimat.

— als Gotteshaus, beren Beschreibung v. Paulin. v. Rol. II. 524. Ausschmückung III. 50.

Rirchen, bie, und bie Frrlehren 176. 272. II. 294.

Rirchenbejuch ift ein Gebot bes herrn 114; wirb empfohlen III. 515.

Rirchengeschichtschreiber 181. II. 11; III. 185. 508; ber Franken III. 527.

Rirchenlehrer 5.

Rirchenrechtliche Bestimmungen III. 68. Rirchenschriftsteller 6.

Rirchenväter 3. Ihre Autorität 7. III. 73. 94. 618.

Riofterleben, Schrift. barüb. v. Bafilius II. 157. Kilus III. 46. Caffian III. 85. Căfarius III. 447. 450. Riofterregeln II. 125. 158: 237; III.

422. 447.

Aniebeugung II. 172.

Rörperlichkeit ber Beifter und Seelen, f. Seele.

Roriun, armenisch. Bisch. III. 228. Rosmas Indikopleuftes III. 349.

Krankensalbung 248; s. letzte Delung. Kreuz Christi vorgebildet 63; seine Gnadenwirkung 108. 119; II. 69. 528. Lobpreisung dess. II. 272; III. 118. Hymne auf dass. v. Rasbulas III. 210; v. Ben. Fortunat. III. 523. Geschichte der Aufsindung III. 350. Schau dess. zu Jerus. III. 591.

Rreuz am himmel II. 56, 69.

— bes Paulinus von Rola II. 524.

— bas, soll in den Kirchen gemalt werden III. 51.

Rreuzerhöhung III. 582.

Rreuzigung, Homne bes Sphräm auf fie II. 261.

Rreuspartitel II. 69. 210. 523; III. 893. 522. 528. 552.

Kreuzzeichen, bas ist häufig zu machen II. 70. 171.

Rriterien 18. Rritit 16.

₫.

Lactantius 367.

Lahme, ber an ber Tempelpforte, symbol. Bebeutung III. 438.

Lateinische Schriftsteller, bie erften 203. 208. 295.

Λατρεία u. προσχύνησις, ihr Unterschieb III. 617. 640.

Laurentius, B. v. Mailand III. 386. Leander, Erzb. v. Sevilla III. 537. 540.

Leben ber erften Chriften 187. 170. Lebensborschriften bes Clemens Alex. 224.

Lectüre ber Schriften ber Bater 20, ber heibnisch. Schriftsteller nach Bafil. II. 156.

Legion, thebaische III. 138. 532. Lebre, die chriftliche ruht in ber Kirche

136. Lehren v. Gennadius III. 296; für Mönche III. 576.

Lehrstühle ber Apostel 285.

Leib, auferstandener verklärter 264.

Leichenreben bes Greg. v. Raz. II. 181; Ambrof. II. 379. Greg. v. Rhff. II. 210. Hilarius v. Arles III. 181. Leiben find Prüfungsmittel Gottes 300.

Leibensunfähigkeit Gottes 340; bas Leiben Chrifti als Mensch und seine Leibensunfähigkeit als Gott II. 294. Erklärung durch ein Wilb III. 486.

Erklärung burch ein Bild III. 486. Leo I. Papft III. 100. Aussprüche über die Incarnation, den Primat III. 108. 112.

Leontius v. Byzanz III. 553.

— B. v. Reapolis III. 556.

Leporius, Prieft. in Marfeille, f Glaubensbefenntnig III. 89.

Liberatus, Archibiak in Carth. III. 479.

Liberius, Papft II. 100; seine Ansfprace an Marcellina, die Schwester bes Ambros. III. 858.

Lichtmeß, f. Reben.

Liebe, ihr Berhaltniß jum Glauben 116; ihre Rothwenbigt. u. Birtung. III. 602; Rapitel barüber III. 597. Literärgeschichte, christliche 2. Liturgie v. Jerus. II. 60; v. Basilius

Liturgie v. Jerus. II. 60; v. Bafilius II. 161; Chrissoft. II. 515; bes Chrill. v. Alex. (koptische) III. 23; bie armenische III. 218; bie gallische kurz erklärt III. 517; misst. Erklärung der griech. III. 586.

Loges, ber, geht ewig aus bem Bater hervor 107. 161; ift gezeugt aus bem Bater 173; II. 629. S. Trinität und Chriftus.

Λόγος σπερματικός 152.

προσφορικός 173.ενδιάθετος 173.

Logoslehre, die des Origenes 240; Hippolytus 259; Dionhs. v. Alex. 383; Dionhs. v. Kom 335; Lactantius 373; Eusedius II. 25; Marcellus von Anchra II. 26; Athanas. II. 47; Basilius II. 163; Joh. Damasc. III. 629. S. Trinität. Lohn für die guten Werke III. 398. Lucian. Aresbut. in Antioc. 856.

Lucian, Presbyt. in Antioch. 856. Lucidus, gall. Prieft. Prabeftinatianer III. 290.

Lucifer, B. v. Cagliari II. 40. 99. Luciferianer II. 100. 414.

## 獙.

Macebonianer betämpft II. 206. Mahnworte, icone fittliche v. Ab. Barnabas 64; Hermas 93; Clemens v. Alex. 224; Antonius II. 121; Bachomius II. 123; Jaias II. 125; Orfiefius II. 128; Serapion II. 130; Rilus III. 51. S. Sentenzen. Makarius Magnes II. 71. - ber Große II. 230. — ber Jüngere II. 237. Malchion, Presb. in Antioch. 344. Maldus, Einftedl. II. 416. Mamertus Claudianus, Prieft. Bienne III. 277. Manicaer befampft II. 108. 129. 434. 447; III. 619. Manuscripte f. Sanbichriften. Marcellus, B. v. Anchra II. 17; f. Logoslehre 26. Marcion befämpft 274; II. 505. Marcus, Eremit III. 58. Mutter bes herrn: Maria, bie a) Gottesgebärerin (Georóxoc) hipp. 260; Archelaus 345; Alexand. v. Mleg. II. 30; Athan. II. 51; Chr. v. Jer. II. 63; Greg. v. Raz. II. 189; Dibpm. II. 244; b) Gottes:

gebarerin u. immerwährenbe Jung: frau. Athan. II. 51; Hilar. II. 92; Juvenc. II. 115; Bas. II. 167; Greg. v. Ahfi. II. 221; Dibym. II. 244; Epiph. II. 297; Chrhs. II. 320; Jeno II. 352; Siric. II. 360; Ambr. II. 399; Rus. II. 408; hieron. II. 424; Aug. 484; Saubent. II. 491; Bachiar. II. 503; Prud. II. 508; Sebul. II. 514; Chr. v. Alex. III. 27; Afac. v. Relit. III. 37; Paul. v. Emeja III. 39; Profl. III. 42; Ril. III. 48; Chrhs. III. 127; Arnob. jun. III. 171; Theob. III. 198; Fulg. III. 384; Joh. Damasc. III. 622. 637. Maria, die Mutter ber Lebendigen, Urfache ber Gnabe. Epiph. II. 297. Ihre unvergleichl. Burbe, Jatob v. Sar. II. 268; III. 355; Lobpreisung Maria. Ephram. II. 267; Rabulas III. 208; Avitus III. 392; Arator III. 438; Gedichte und Somnen auf fie III. 524. 569. 589; ibr Bilb verehrt III. 572. 592; Mariā Entschlafen, Aufnahn himmel III. 579. 622. Aufnahme in ben bie äghptische. Ihr Gebet III. 591. Marius Mercator III. 161. Marius Bictorinus Afer II. 108. Martin, B. v. Tours II. 494, 496; III. 288, 529, - B. v. Bracara III. 510. Marthrer, Ermahnung an fie 286. 277. 308. Hymnus auf fie III. 209. Ihre Berehrung wird empfohlen II. 196. 221; ihre Fürbitten II. 222. 334; III. 58. 508; ihre Beilige thumer find ju fcmuden II. 222. Marthreracten 117. 129; II. 12. 14. 288. Maruthas, B. v. Tagrit II. 282. Mauritius, s. thebaische Legion. Magentius, schthischer Mond III. 834. Maximus, drifts. Schriftst. 205. — B. v. Turin III. 155. - ber Bekenner III. 593. Mebarbus, B. v. Soiffons, Wunder an feinem Grabe III. 531. Melania, die beil. II. 461. Melchisebech, die Briefterordnung nach ibm III. 431. Melito, B. v. Sarbes 178. Memnon, B. v. Ephefus III. 11. Menich, ber, ein Werk Gottes 368; bas haupt ber Schöpfung 374. Sottes Chenbilb 162. 194. II. 211; III. 607. 638; für Gott und bie Religion geschaffen 194. 374; ift

frei 153, 162, 180, 195, 262, 846,

849; II. 230. 262. 424. 492; fein paradies. Buftand 174; II. 78. 190. 481; ift in Abam gefallen 195; II. 482; seine Stellung vor und nach bem Falle 175. 176. II. 190. 201. 481; III. 688; seine bevorzugte Stellung und Burbe von Brubentius und Boethius befungen II. 509; III. 420.

Menfcmerbung bes Sohnes Gottes, 3wed und Rothwenbigt. 199; II. 38. 85. 50; III. 48; ein Geheims niß II. 91; III. 257. S. Incarnation.

Merobaubes, driftl. Dichter III. 176. Medrop, Apostel Armeniens III. 215.

Meffe, eine Rebe über fie v. Anaftaf. Sinaita III. 607.

Degopfer, bas, ift ein Subnopfer II. Gebächinifopfer bes Rreugopfers III. 197. 380; wird als foldes auf ber gangen Erbe barge: bracht III. 880. 481; wird täglich dargebracht III. 804; ber ganzen Trinitat III. 881; sein Zweck III. 382; wird für Lebenbe und Berstorbene bargebracht III. 550; babei find Engel jugegen II. 326; eine merkwürdige Megfeier v. Theodoret III. 197; Rüge wegen ungebührlichen Benehmens babei III. 610.

Miltiabes, Gegner ber Montanift. 203. Minucius Felig 295.

Mittepfingften, eine Homilie barüber III. 556.

Mobestus, Gegner bes Marcion 204.

– Wit zu Jerus. III. 579.

- Batr.: zu Jerus. III. 622. Monchsleben, bas, vertheibigt v. Chrhf. II. 311; in der nitrischen Wüste II.

Monchsregeln f. Rlofterregeln. Monica, die heil. II. 884. Monogamie, Schrift barüb. 279. Monogramm Christi II. 529. Monophyfitismus befampft III. 554.

562. 563. 598. 605. 620. 629. Monotheletismus befampft III. 582.

**587. 598.** 608. 620. Montanus bekämpft 202, 203, 267.

Monte Cafino III. 422.

Moral II. 374; III. 578.

Morgenhymnus bes Hilarius II. 86. Mofaitbilber in ben Rirden, bie Trinis tät u. das jüngste Gericht barstellend П. 524.

Musanus, driftl. Schriftst. 204.

Mojes v. Choren III. 289.

Moftagogie, Schrift bes Maximus III. 599. Mbfterien, Schrift barüb. v. Ambrof.

II. 377.

Rachtwachen, das Berbienftliche berf. III. 487.

Ramen, bie göttlichen II. 182; bie Ramen Refu III. 174. 304.

Rame Jefu, feine Lobpreifung II. 284. Ramen der bibl. Orte II. 15. 417.

Natur u. Gnabe III. 55. S. Gnabe. Rektarius, B. v. Const. II. 178.

Remefius, B. v. Emeja II. 229. Reophyten, Ratechejen an fie II. 58.

352. 377.

Reftorius III. 8. 16. 164. 563. Reftorianer bekämpft III. 554, 563. 620. Reuerungen im Glauben läßt bie Rirche nicht ju (Binc. v. Ler.) III. 98.

Ricetas, B. v. Aquileja III. 302. Ricetius, B. v. Trier III. 486. Richtumschrieben ift Gott III. 506.

Rilus, Wönch auf Sinai IIL 44. Roetus bekampft 255.

Ronnus Banopolitanus III. 276. Rovatian 322, 331, II. 364, III, 562. Rüchternheit bes Communicirenden u. celebrirenden Brieft. 265; Bafil. II. 170. 172; Ambr. II. 895; Mug. II. 477; Sopbron. III. 588.

Dekonomie, b. i. Incarnation III. 506. S. Incarnation.

Delung, lette, ein Sacrament, Maat v. Ant. III. 214. Cafarius III. 448. Offenbarung, ihre Rothwendigkeit 170; in ber Ratur u. im A. u. R. Teft. (30h. Damasc.) III. 680.

- die göttl. gibt volle Erkenntniß 216. Offizier, Berhaltungsregeln für einen chriftl. III. 470. 472.

Oixa, Gefänge bes Georg Pifibes, ein Muster babon III. 567. 569.

Opoovoros gebraucht v. Dionhsius d. Gr. 835; Eusebius II. 9; Marius Bictorin. Afer II. 108. 112.

Opfer u. Gebete für verftorb. Glaubige II. 288; am 3. 9. u. 40. Tage III. 500.

Opfer, bas neutestamentliche II. 21. Orbo, ber, ein Sacrament 116; II. 366. 476.

Optatus, B. v. Milevi II. 346. Orientius, driftl. Dichter III. 172. Drigenes 225; feine Frrthumer 286; III. 346; vertheidigt 356; III. 273; bekampft u. verurtheilt 237; III. 340. 347. Drigenistischer Streit II. 402. 415. Origenisten II. 498. Orofius, fpan. Presbut. II. 497. Orfiesius, Abt; seine Mahnworte II. 128. Orthographie, Anleitung bes Caffiob. III. 425. Ortsnamen, biblifche II. 15. 417. Oftercanon (Ofterchtlus) 256. 344. Ofterlied bes Sedulius II. 512. Ofternacht 265; III. 627. Ofterfest II. 18; ber böchfte Festtag III. 118; Gefang barauf III. 591; feine Berechnung III. 105. 441. 600; wann zu feiern II. 18; III. 512. Ofterfest, f. Reben. Ofterfestbriefe v. Dionbs. v. Alex. 333; Athan. II. 43; Chrill. v. Alex. III. 21. Ofterftreit 183. 204. Ofterlamm, bas mabre, ift Chriftus in ber Euchariftie II. 278. Ofterpredigten, f. Reben.

Bachomius, Abt II. 122; seine Mahn: worte II. 128. 419. Pacianus, B. v. Barcellona II. 368. Päbagog, der, bes Clemens Alex. 211. Pallabius, B. v. Hellenopolis II. 335. Balmaripnobe III. 395. 452. Palmfonntag, f. Reden. Bamphilus, Priefter in Cafarea 355. Banbetten b. beiligen Schrift III. 578. Pange lingua gloriosi lauream certaminis III, 524. Panarion des Epiphanius II. 289. Bantanus 207. Papa, Titel bes Papftes III. 400. Papias, B. v. Hierapolis 138. Bapft, feine Burbe ift auch in Unwur: bigen beilig III. 399; f. Primat. Baradies II. 372; III. 495. 606. 638. Obe auf bass. v. Ephräm II. 259. Baradiesleiter v. Joh.Alimakus. III. 559. Paradiefischer Buftand bes erften Menichen 174. S. Menfc. Barallelftellen, beilige, b. Joh. Damasc. III. 621. Barfismus, ber, ift unvernünftig IU. 256. Partikel vom beiligen Rreuze III. 893. 522. 552. S. Rreug. Pajda, j. Ofterfeft. Baschasinus, B. v. Lilpbaum III. 105.

Paftor bes Hermas 80. Baftoralanweifung b. Bomerius III. 299. Paftoralregel bes Gregor b. Gr. 111. 539. Patriarcha universalis III. 501. 534. Batricius, Erzb. v. Armagh III. 309; Früchte feiner Wirtfamteit III. 312. Patriftit 2. Batrologie 1; ihre Geschichte 35. Baula, die beil. II. 412. Baulinische Briefe er Bictorin. II. 111; Theodoret II. 807; erflärt Chrhsoft. III. 184; b. Brimafius III. 468; Joh. Damasc. III. 621. Baulinus, Diakon in Mailand II. 367. - B. v. Rola II. 516. v. Bela, Dichter III. 179. – Petricordius, Dichter III. 288. Baulus, d. Apoft., Lobreden b. Chrisfoft. auf ihn II. 208. - Silentiarius III. 494. - v. Theben, b. erfte Ginfiedl. II. 416. Belagius I., Bapft III. 462. Belagius und Pelagianer betampft II. 415. 437. 452; ĪII. 163. Periarcon bes Origenes 283. Beidito 141. Beter u. Baul, ihre Reftfeier III. 104. S. Reben. Petrus d. Apost., s. Primat. - B. v. Laodicea III. 499. Pfingstfeft, f. Reben. Philastrius, B. v. Brescia II. 862. Phileas, B. v. Thmuis 353. Philippus, Gegner bes Marcion 204. - Priefter und Exeget III. 168. - Sibetes, Kirchenhiftoriler III. 208. Philosophen, beibnifche, verspottet 177. Die Philosophen u. b. Chriften 270. Philosophie, die, eine Barfchule ber Theologie 216; III. 614; ihre brei Arten III. 601. Philosophie, die griechische, und das Chriftenthum 217. Philosophische Erörterungen bes Boethius III. 412. Philosophumena bes Hippolit. 253. Philostorgius, Kirchenhistorik. III. 208. Phöbadius, B. v. Agen II. 106. Bierius, Borfteber ber Ratechetenfoule in Meg. 354. Ponitenten, ihre Entlaffung III. 70. Bonitentiale für Beichtväter u. Beichtfinder III. 502; für gottgeweihte Jungfrauen ebenbas. Polychronius, B. v. Apamea III. 2. Polykarp, B. v. Smyrna 121.

Polytrates, B. v. Ephejus 204.

Polhtheismus ift unvernünftig III. 234. S. Beibenthum u. Abgötterei. Pomerius, f. Julianus.

Possibius, Schüler u. Biograph Auguftine II. 433.

Prabestinatianer, ber III. 170.

Prabeftinatianismus bes Lucibus III.

Brädestinationslehre Augustins II. 457. 499; bes Brofp. in 12 Sapen III. 151; bes Fulgent. III. 374.

Praegifteng ber Seele 237; III. 833. Prafcriptionsbeweis für bie Rirche 272. Brediger, ber, Salomo's erklärt 339. II. 202.

Priefter, bie, find Stellvertreter ber Apoft. nach Ign. 111. 112; follen mitleidig fein 128; ihre Pflichten II. 179. 195; vollbringen bas eucharift. Opfer II. 95; III. 225; be: figen die Sündenbergebungsgewalt Il. 366; III. 56; find Mergte ber Seelen II. 327; sollen als Beicht= bater gutig fein, aber Bugen forbern III. 50. S. Sünbenbekenntnig. Lobs preisung frommer Priefter III. 301.

ď

تغيرا

1,7

[ ]

Briefterthum, bas neuteftam. II. 21. 179. 263; feine Erhabenheit, Ephräm II. 263. 271. Chrhfost. 311. 328; Aufgabe, Spnefius II. 843; ift eine götil. Sache, Fib. III. 56. Priesterweihe, ihre Wirtungen, Greg. v. Rhsf. II. 217; Leo I. III. 117.

Priefterwürde nach Ephräm u. Chrisfoft. II. 271. 828; bleibt beilig in Uns

würdig. II. 272.

Primasius, B. v. Abrumet III. 467. Primat, ber, a) Betri. Betr. bas haupt ber Apoftel, Fels und Fundament ber Rirche, hirt u. Lehrer aller Glaus bigen. Drig. 243. Cppr. 315. Eufeb. II. 21. DR. Bictor. II. 113. Greg. v. Raz. II. 220. Sphräm. II. 269. Spiph. II. 295. Chryf. 323. After. 334. Optat. 350. Ambr. II. 391. hieron. II. 426. Chr. III. 28. Elijche III. 260. Arat. III. 438. Auf seinen Blauben ift die Rirche gegründet. Elifche III. 261. Betrus ber Mofes b. Rirche. Matar. b. Gr. II. 236. Greg. b. Gr. III. 546. Lobpreifung bes Petr. v. Magimus v. Turin III. 159. 160. b) Betrus in Rom 190. 376; II. 21. 350; III. 195. 261. c) Primat ber römischen Rirche. Auf feinem Sit in Rom lebt Betrus fort. Chrisfol. III. 129. Greg. b. Gr. III. 546. Die rom. Rirche ift baber nach Eppr. 315 cathedra, locus, gradus

Petri. S. römische Rirche. d) Die Räpste hatten als Stellvertreter Petri bas Bewußtfein ihres univerfellen Primates und übten biefen aus. Damas. II. 356. Siricius II. 360. Innoc. III. 69. Zofimus III. 72. Bonifac. I. 75. Coleft. I. III. 78. Sigt. III. III. 83. Leo I. III. 112. u. bie folgenb. Bapfte III. 822. 324. 325. 326. 451. 455. 533. 546—548. e) Bur römischen Kirche hat die Barefie feinen Bugang, Chpr. 315; fie ift Sit ber Wahrheit II. 502; ibr Glaube bat ben rechten Lauf, wie es für bie Brafibialkirche nicht anbers fein fann, Greg. v. Rag. II. 196; ber Papft ift caput fidei und enticheibet in Glaubensfachen befinitiv, Greg. b. Gr. III. 547. f) Für bie allgemeine Anerkennung bes Primates genügt es auf die Appellations: fchrift bes Theoboret v. Chrus ju verweisen III. 195.

Priscillianisten II. 449. 494. 498.

Proflus, Montanist 200. Batr. in Conft. III. 40.

Protopius v. Gaza, Exeget III. 491. · v. Casarea, Historik. III. 491.

Bropheten nach Ign. 110; ihre Duntel: beit II. 306; ihr Berhaltniß jum Gvangel. III. 601.

Prosper v. Aquitanien III. 144.

Prubentius, chriftl. Dichter II. 503. Brufung bes erften Renfchen, ihre Rothwendigkeit III. 634.

Psalmen erklärt II. 14. 41. 85. 154. 202. 374; III. 20. 425.

Pfalm 118 erkl. v. Ambrof. II. 374. Pfalmengefang, fein Gutes III. 487. Psalterium gallicanum et romanum

II. 417. Psphiker bei Tertull. 280. Purgatorium, s. Reinigungsort. Phrrhus, bie Disputat. mit ihm III.

594, 598.

Quadragesen, drei III. 104. 507. Quadratus, Apolog. 301. Quem terra, pontus, sidera. Humnus III. 524. Quintianus, B. v. Afculum III. 273.

Rabulas, B. v. Ebeffa III. 206. Rabegunbe, d. heil. III. 521. Räthe 94. Rathicoluk, ewiger, ber Erlöfung 109. Räuberspnobe ju Ephesus III. 102. Rechtfertigung ift eine zweite Schöpfung, innere heiligung 64. 117. 136; Burgel eines neuen Lebens 243; ihr Anfang ift b. Glaube, bie Bollenbung b. Liebe 116. S. Glaube u. Taufe.

Recognitionen 74.

Reben u. homilien. a) Dogmatische: II. 19. 155, 179, 209, 306, 464; III. 22. 506. 565. 609; b) moralide: II. 120. 124. 155. 179. 238. 237. 338. 351. 464; III. 124. 181. 307. 376. 386; c) Febreben: auf Weißnachten II. 342 (die Bigilie). 180. 260. 307; III. 41. 104, 124. 354. 376. 446; Befchneibung bes Herrn: III. 41. 376. 446; Epiphanie: II. 181. 209. 260. 307; III. 41. 104. 124. 354. 376. 446. 504. 518; bie 40 tägige Fasten: III. 354. 446; Palmjonntag: III. 41. 354. 564; grünen Donnerst.: II. 807; III. 41. 446; Charfreitag: II. 307; III. 104. 354. 506. 556; Ofterfest: 181. 209. 268. 277. 307. 352; III. 41. 104. 129. 376. 446. 498. 506; weißen Sonntag: II. 181. 260; bie Bitt: tage: III. 388. 446; Chrifti Simmelfahrt: II. 209. 308; III. 41. 104. 270; Pfingften: II. 181. 209. 308; III. 41. 104. 376; Berffarung bes Derrn : III. 41. 104. 507; Rreug: erhöhung: III. 582. d) Reben auf Maria: III. 22. 36. 39. 41. 124. 273. 507. 579; Darftellg. im Tem= pel: III. 582; Berfünbigung Maria III. 507. 582. 622; Geburt DR. III. 622. e) Auf Heilige: II. 156. 181. 209. 300. 335. 464; III. 22. 36. 104. 124. 353. 376. 582. 623. f) Bei verschiebenen Gelegenheiten : II. 182. 309. 380. 464; III. 22. 104. 255. 446; g) Rirchweihpredigten: II. 10. III. 446; h) Trauerreben: II. 181. 210. 379. i) Rebe über b. bl. Meffe III. 606.

Reben, Sparsamkeit in bems. III. 576. Regeln für die Lectlire der patrift. Schriften 38; für bas Schriftberständniß III. 483.

Regentenbücklein für R. Justinian III. 337.

Reiche u. Arme 89. Reichthum, seine Gefahren 214. Reinigungeort 224; f. Fegfeuer. Religion, die driftl., ftammt v. himmel 185; für fie ift ber Menich ges fcaffen; f. Menfc.

Religionsphilosophie, driftl. II. 442. Reliquien ber Marthrer und Beiligen, ihre Berehrung u. Bunberfraft 180; II. 96. 274. 279. 331. 380. 430. 491. 523; III. 58. 158. 226. 238. 551. 640. Sie follen unt. b. Altare ruben, wo Chriftus fic opfert III. 158; ihre Aufbewahrung in ausges boblten Steinen; Deffen u. Bigilien ihnen ju Ehren III. 582. Repertorium, die Anlegung eines folden

**34**.

Reprobation, s. Prädestination. Resignation ber Christen bei bem Tobe ber Ihrigen 800. Rhobon, Gegner b. Montanift. 208.

Rogationen, f. Bittiage.

Rom, bas driftl. v. Prubentius ge: priefen II. 510; v. Leo I. III. 116. Römische Rirche, s. cathedra Petri, Rirche, Brimat. Rufinus, Bresbht. in Aquileja II. 401. Ruricius, B. v. Limoges III. 291. Rufticus, rom. Diaton III. 462.

Sabbat. ber . ist aufgeboben 62: Schöpfungesabbat 62. Sabellius befampft 331; II. 187. 206. Sacramentarium bes B. Leo, Gelafius und Gregor b. Gr. III. 107. 330. 542.

Sacramente, die, wirken ex se II. 348. 392; find giltig, auch wenn fie von Unwürdigen gespendet werden III. 57.

Sängerschule in Rom III. 542. Salonius, Bijd. III. 134. Salvianus, Prieft. in Marfeille 280. Saracenen belämpft III. 620.

Sathrus, Brud. b. Ambroj. II. 378. Scham, falfche in b. Beicht. Warnung vor bers. Chrhs. II. 328. 338; Bacian. II. 365.

Schauspiele, Schrift barüb. v. Tert. 277. Scharfer Tabel ber Chriften wegen bes Besuches berf. v. Salvianus III. 283.

Schisma 252, 302, 328, 331; II. 346; Urtheil ber Bater barüb. 378.

Schlüffel vom Grabe bes Petrus III. 552.

Schlüffelgewalt haben bie Bischofe b. Betrus II. 219. 350; haben bie Saretiter nicht II. 350.

Schöpfung, Lehre von ber 168; aus Richts III. 285. 352; Gottes Gilte ift ber Grund ber Schöpfung III. 631.

Schrift, die heil., ift Gottes Wort, tann fich nicht wiberfprechen 151. 218. 239. 317; gehört ber fath. Rirche 278; hat einen geheimnisvoll. Sinn III. 48. 58. 190; bebarf b. Auslegung II. 317; Gebet um bas Berftandniß ift nothm. 151; III. 428; Regeln zu ihrem Berftanbniß III. 483. Chrfurcht vor ihr II. 469. 494; Schrift u. Trabition, beibe in b. Rirde 218; II. 317. 386. 469. Schulreben bes Ennobius III. 397. Schutengel, einen, bat jeber Mensch III. 287; verehre ihn III. 576. 682. Gebet zu ihm II. 233. Schwören, bu follft nicht II. 487. Sechstagewert, f. hergemeron. Secten, f. Barefien. Sebatus, B. v. Beziers III. 518. Sedulius, driftl. Dichter II. 511. Seele, Schrift. üb. fle 275; II. 205. 207. 462; III. 598; ihr Ursprung II. 281; III. 424; ibre Rörperlich: feit 275; III. 277. 292. 297. Seelen, ihr Zuftand nach b. Tobe III. 500. Seelenwanderung verspottet 177. Selbstentaußerung Chrifti nach Silarius II. 89. Seligkeiten, bie acht, homilien barub. II. 203. Semipelagianismus bekampft II. 438. 455; III. 145. 290, 293. Sentenzen, moralische III. 47. 51: von Thalassius III. 577; an Jung: frauen von Evagrius II. 248; aus August. Werten b. Brofp. III. 147. Serapion, B. v. Thmuis II. 129. Severin, ber Apostel von Roricum III. 362. Abt in Burgund III. 360. Seberus und Severianer (Monophpfiten) befampft III. 341. 347. 555. 562. 568. Sextus, driftl. Schriftft. 204. Sidonius, f. Apollinaris Sib. Siegestrange v. Prubentius II. 506. Simeon Sthlites, ber Jungere III. 348. Simplicius, Papft III. 324. Siricius, Papft II. 359. Sittenlehren Greg. d. Gr. III. 537. Sittenverberbniß, geschilbert III. 178. Sixtus III. Labst III. 82. Stepfis befampft II. 440. Sofrates, Rirdenhistorif. III. 202. Sofrates und Chriftus 152. Sonntag, seine Feier 62; II. 22;

III. 516.

- weißer, s. Reben.

Sophronius, Pair. von Rerujalem III. 580. Sophienkirche, ihre Beschreibung III. 498. Sozomenos, Rirchenhiftorit. III. 202. Stationstage 294. Sterblichkeit, Schrift barüber 808. Stoly III. 511. Streit, ber driftliche II. 130. Studien, weltliche u. geistliche III. 141. Studium ber patrift. Schriften 22. Stuhl, papftlicher, feine vorgebl. Anmaßung III. 831; in ihm ift bie gange Festigkeit ber driftl. Religion Stunbengesänge III. 586. Succession, die ber Bischofe, pflangt die apostol. Tradition fort 189. Sünden, schwere und läßliche III. 449. 550. Sünbenbekenntnik vor dem Briefter, beffen Rothwendigfeit, Drig. 245; Lactant. 375; Gufeb. II, 23; Silarius II. 95; Bafil. II. 170; Aphraat. II. 258; Chrhfoft. II. 827; Afterius II. 334; hieronym. II. 428. Er: mahnung baju v. Pacian II. 366. Sündenfall Abams II. 74; in ihm ift ber Erbfreis gefallen II. 241; bie Folgen 176. S. Menich und Erbe fünde. Sündenvergebungsgewalt, befitzen die Briefter und Bifcofe: Hilarius II. 95; Ephräm II. 271; Chryfoft. II. 327; Ifib. III. 56; Leo I. III. 116; Chrhfol. III. 128; Mesr. III. 225; Bomer. III. 800; Patric. III. 812; Bict. v. Bit. III. 818; Fulgent. III. 880; Sophron. III. 583; ift eine autoritative, Chrill. III. 33; es konnen alle Gunben bergeben werben, Ambrof. II. 396. Die Beichtväter follen milbe fein II. 883. Diefe Sundenvergebungsgewalt befist nur bie tath. Rirche, Fulgent. III. 379. Sünbenvergebung ift nur im Dieffeits III. 878. Sulpicius Severus II. 493. Symbolum apostolorum, fein Urs fprung II. 407; erflärt, Chr. v. Jer. II. 58; Rufin. 1I. 405; August. 443; Ben. Fort. III. 520; Symbolum bes Greg. Thaumat. 339. 341; Alegand. v. Aleg. II. 29; Athanasianum II. 45; bes Eufeb. v. Bercelli II. 104; Epiphan. 288. 289; Capreolus III. 64; Arnob. jun. III. 171; ber afric. Bifchof. UI. 314.

316; des Avit. III. 391; Joh. Da: masc. III. 616.
Symbolum Nicaenum erklärt III. 36.
Symbolum, seine Bewahrung III. 305.
Symmachus, Kapft III. 451.
Shmposium ber zehn Jungfrauen v.
Methobius 347.
Shnesius, B. v. Ktolemais II. 338.

€.

Tageslieber v. Prubentius II. 504. Tatian, ber Affprer 159. Taufe, bie, ift Allen nothwendig 92. 154. 196; nur Gine Taufe 92. 289; II. 348; reinigt ganglich von allen Sunben und bewirkt innere Rechtfertigung 222. 244. 262. 274. 289; II. 65. 94. 192. 216. 244. 348. 352, 392, 475; III, 29, 157, 430, 548; brudt ein unauslofdliches Mert. mal ein II. 66; barf man nicht berschieben II. 208; Laufe u. Glaube II. 169; Ramen ber Laufe II. 191; Christus ist ber Laufenbe II. 474; Art u. Form der Taufe 154. 290; burch breimalige Untertauchung ober Besprengung III. 512; wann fie im Aweifel wieder zu spenben III. 449. S. Blut- und Rinbertaufe. Zaufbund III. 512, 515. Zaufceremonien II. 58. Taufpathen III. 515. Taufwaffer, feine Beibe und Ber: mijchung mit Del II. 144. Zaufzeiten 290; II. 198. Te Deum laudamus II. 381. Tertullian, Prieft. in Carth. 266. Testament, altes u. neues, Gebicht barauf III. 434. Teufelaustreibungen durch die Rirche III. 238. Thalaffius, Abt III. 377; f. Sentenzen. Theaterbesuch scharf gerügt III. 283. Thebaische Legion III, 582. Theobicee II. 445. III. 412. Theodor, B. v. Mopfuestia III. 3. 164. 334. – 86. v. Schthopolis III. 347. – Lector III. 349. Theodoret, B. v. Chrus III. 181. Theoboffus b. Gr. feine öffentl. Bufe II. 371. 379. 380. Theobofius II. u. bas Concil v. Ephesus III. 10. 15. 18. Theobotion, B. v. Anchra III. 35. Theognoftus, Borfteb. b. alex. Rateches tenfc. 354.

Theologie II. 18; muftische II. 173; 357; ein Handbuch b. Th. III. III. 597. 614. Theonas, B. v. Alex. 353. Theophanie = Epiphanie, Somilie barauf 253; Schrift barüb. II. 17. Theophilus, B. v. Antioch. 171. -- B. v. Säsarea 204. - Patr. v. Alex. II. 287. 303. 338. Theotimus, B. v. Tomi III. 204. Therapeuten = Monche, ihre Beibe II. 146. Thiere, ihre scheinbar vernünftigen Thatigleiten II. 230; die kleinen läftigen III. 373. Thrasamund, d. Bandalentonig III. 372. Limotheus, Brieft. in. Conft. 557. Tipaja, bas Wunber III. 317. 333. Tifc, ber nibstische und göttliche Opfertisch 263. III. 610; ber heilige II. 17; ber unverlegliche II. 343. Tob, Strafe ber Sunde eine Bobithat 175; der Tod Maria wunderbar II. 298. Tobestag ber Marthrer u. Heiligen, seine Feier 110, 130. Tobtenbestattung, Ceremonien II. 132. 146. Topographie bes heil. Landes II. 15; driftliche III. 350. Tradition, ist älter als b. Schrift, im Besite d. Kirche 189. 218; ift Glaus bensregel 239; II. 20. 171; ift noths wenb. jum Berftanbniß b. Schrift II. 300; Schrift u. Tradition II. 318. 427. 469; III. 108; baran ift feft: zuhalten III. 628. Transsubstantiation, s. Wandlung u. Guchariftie. Trifolius, Priest. III. 336. Trinität. Gott ber Dreieinige, Berhalt: niß von Bater, Sohn u. Beift. Clem. b. Rom. 76. 3gn. 107. Juft. 151. Athenag. 167. Theoph. 173. Fren. 192. Clem. Aleg. 219. Tert. 276. 287. Greg. Thaum. 341. Lact. 373. Athan. II. 47. Chr. b. Jeruf. II. 62. Hil. 79. 90. Phö-bab. II. 107. M. Bict. II. 110. 112. hieron. v. Jer. II. 126. Bas. II. 162. Greg. v. Raj. IL 179. 186. Greg. v. Noff. II. 213. Amphil. II. 227. Dibum. II. 248. Ephr. II. 265. Epiph. II. 292. Chrhs. II. 318. II. 387. Ruf. II. Ambr. Hieron. II. 423. Aug. II. 472. Paul.

p. Rol. II. 521. Ril. III. 48. Chrhfol.

III. 125. Theoboret III. 191. Meer.

III. 223. Boeth. III. 403. 30h.

Damasc. III. 629. — Hymnen auf b. Trinit. II. 110.
Triodium ber Griechen III. 585; eine Prode bavon III. 589.
Trisagion III. 610; Zusak bazu III. 384. 616.
Tribium u. Quatrivium III. 427.
Trojanus, B. v. Santones III. 449.
Trofibuch ber Philosophie III. 406.
Trunksuch III. 576.
Tugend u. Lafter III. 621.

IL 17

h D

is poter.

13. 3ê

1.1

1111

A.F

11.37

ίĩ.

133

11:17

11.2

Ņ.

1.5

-

1

1

7

Ľ.

14.

## M.

Hebel, f. Bojes. Nebersegungen ber Rirchenväter 24; II. 7; III. 163, 268, 442. Umschrieben find die Engel III. 632. Unbegreiflichteit Gottes II. 265; III. 629. 630. S. Trinität. Undant' b. Menichen gegen Chriftus 366. Unionsformel b. B. Hormisdas III. Unmundige bedürfen d. Taufe II. 475. Unfterblichkeit ber Seele III. 382. S. Seele. Unterschieb ber Bischöfe u. Briefter 264. Evipban. II. 296. Theodoret III. 194. Sieron. II. 429. - ber Taufe u. Buße II. 53. Unverweslichkeit bes Leibes Christi III. 339. 487. 497. 505. Unwiffenheit Chrifti III. 545. 636. Unwürdige Communion, f. Communion. Urfprung bes Bofen, f. Bofes.

### Ħ.

Bater, bie, haben im Beifte Gottes ge: sprochen III. 478; find gleich Lich: tern am himmel III. 478; an ihren Bestimmungen muß man festhalten III. 628. S. Rirchenbater und Grengen. Balentinian II., d. Raiser II. 370; Leichenrebe bes Ambr. II. 379. Balentinianer bekämpft 184. 274. Balerian, B. v. Cemelium III. 306. Variae, die, Caffiobors III. 424. Benantius Fortunatus, B. v. Poitiers III. 519. Beranus, B. v. Cavaillon III. 519. Berecundus, B. v. Junca, Dichter III. 464, Berehrung b. Heiligen, f. Heilige und Marthrer.

Berfolgung ber Rirche in Persien, ihre Geschichte II. 283. Berhärtung Pharao's, burch ein Bild erflärt III. 198. Berklärung bes herrn, Reben auf bief. S. Reben. Berkundigung Maria, Reben auf bies. S. Reben. Berföhnung III. 607. Berftorbene Gläubige, Gebete u. Opfer für fie II. 146. 238. 273. 281. 300. 327. 398. 479. 480; III. 32. 227. 259. 893; ihr Gebachtniß am 3. 7. 9. 30. 40. Tage II. 279; III. 500; eine Rebe auf fie III. 608; Gefänge auf fie v. Epbram II. 263. Berwandlung des Brodes und Weines in ben Leib u. bas Blut bes herrn, Ruft. 155. Athan. II. 53. Chr. v. Jer. II. 66. Greg. v. Rhff. II. 218. Chrhf. II. 324. Ambr. II. 393. Gaudent. II. 490; Chr. v. Aleg. III. 29; Ril. III. 49. Joh. Damasc. III. 639. S. Confecrationsworte u. Eucariftie. Berweslichkeit bes Leibes Chrifti, f. Un: verweslichkeit. allen Reumüthigen Berzeibung ift versprochen 115; III. 479. Berzweifeln darf man nicht III. 607. Bictor, B. v. Bita III. 313. - B. v. Cartenna III. 319. — B. v. Cavua III. 451. – **B. v. Tununum III. 474**. - Marius, driftlicher Dichter III. 177. Bictorinus, B. v. Pettau 360. Bigilantius von Hieronym. bekämpft II. 415. Biailien III. 487. 532. Bigilius, Monch III. 86. — B. v. Tapjus III. 364. - Papft III. 459. Bincentius von Lerin III. 93. Birginitat, f. Jungfraulichteit. Bolltommenbeit, die Stufenleiter bagu III. 559. Borbilber 55. 68; II. 168. 512; III. 434; ber Cuchariftie II. 489. Borhang um ben Altar 265; III. 496. Borberbestimmung und Borberwiffen Gottes III. 378. 634.

Borbersagen ber Engel und Damonen

Borberwiffen Gottes und die Billensfreiheit des Menschen III. 415.

Borsehung, Reben barüb. III. 187.

III. 633,

Bulgata II. 418.

₩.

Ballfahrten in's heil. Land. II. 24. 245; III. 591; zu den Grabstätt. der Heilig. II. 334. 523; III. 520. 527. 529. 531.

Waffer u. Blut aus b. Seite bes herrn II. 409.

Beg, bes Lichtes u. b. Finsterniß nach Barnabas 64.

Beihe bes Altares, ber Therapeuten II. 146.

Beihnachtefeft, f. Reben.

Beihmaffer II. 343.

Beisheit, die driftliche 64.

Beizen, eine homilie auf bens. II. 277. Belt, die, ist um der Menschen willen geschaffen und wird wegen der Christen erhalten 153; Flucht vor ihr II. 373.

Weltordnung, die göttl. nach Boethius III. 412; Gefang auf fie 418.

Weltregierung, die, Gottes nach Salvian u. Boeth. III. 280. 412.

Weltuntergang III. 466.

Werte, gute, find nothwendig 77; III. 49. 55. 160. 198. 382. S. Glaube.

überverbienstliche nach hermas 94;
 natürlich und übernatürlich gute
 II. 235; freiwillige III. 198.

Befensgleichheit, eine Schrift barüb. 340. S. Trinität u. όμοούσιος.

Wiese, geistliche, eine Schrift bes Joh. Roschus III. 571.

Wille, zweifacher in Chriftus, f. Chriftus u. Monotheletismus.

Willensfreiheit bes Menschen u. Gottes Borherwissen III. 415. S. Mensch. Wissen Gottes, ist ein absolutes u. ewiges III. 417.

Biffen Christi in Bezug auf den letten Gerichtstag III. 545; Wiffen und Bollen Christi III. 636.

Biffenschaft, bie driftliche, ift Gemein: gut aller Gläubigen 163.

Wittwenstand ist vorzüglicher als b. Chestand 292; II. 298, 376. 463. Wohlthätigkeit 309.

Bohlthaten Christi, ein Gebicht barüber III. 483.

Borte, mhstische, bes Pachomius II. 123.

Bürde, kaiferliche u. papstliche III. 830. 454. 472.

Bunder kommen bei den haretikern nicht vor III. 487.

3.

Bacharias, B. von Melitene III. 351.

— Patr. v. Jerus. III. 579.
Beitrechnung, criftliche III. 442.
Beno, B. v. Berona II. 351.
Bertnirschung, Schrift v. Chrhsoft.
II. 311.
Born III. 511.
Bosimus, Bapst III. 71. Sein Ausspruch über den Brimat u. die Ausspruch über den Brimat u. die Ausspruch

torit. b. Bäter III. 72.



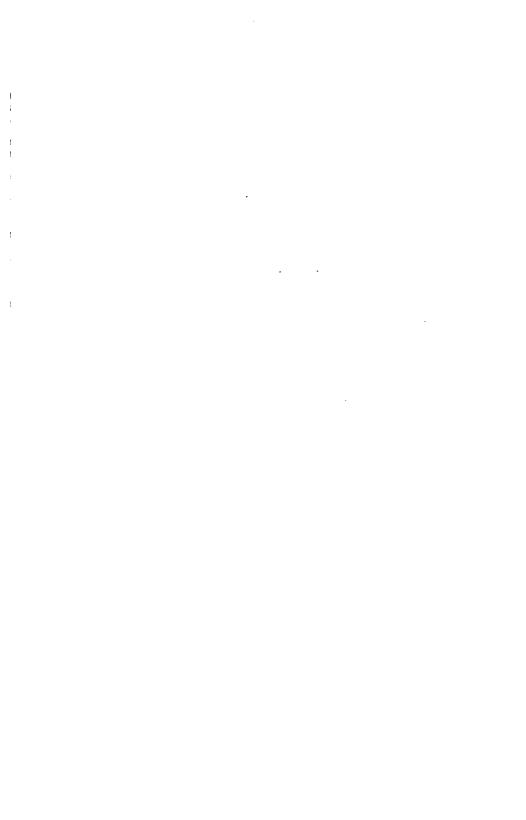



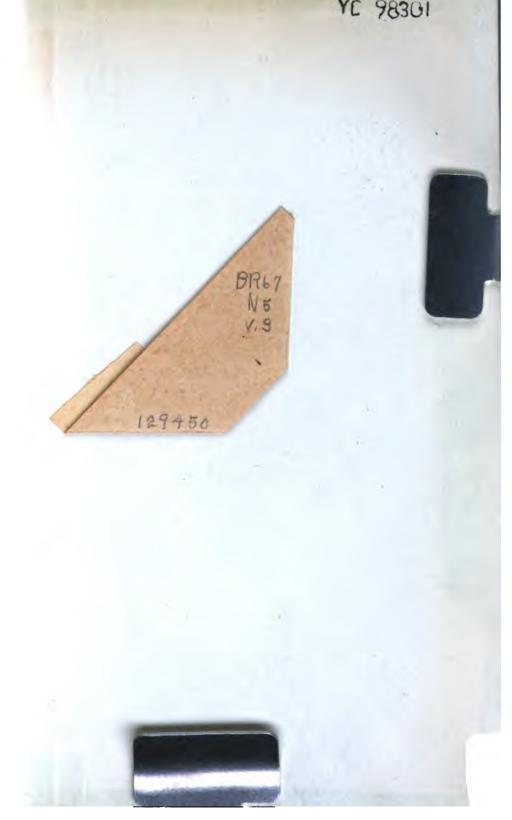

